

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



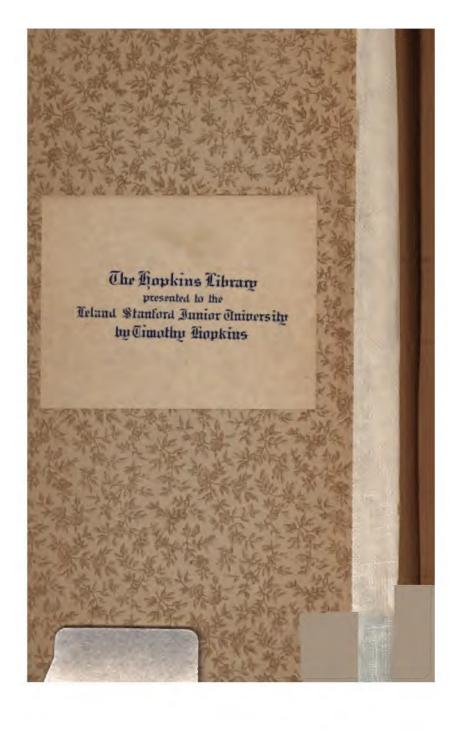







## Zwei

# Chronologische Abhandlungen:

"Ueber den Apiskreis"

von

Prof. R. Lepsius,

und

"Mémoire où se trouve restitué pour la première fois le Calendrier lunisolaire chaldéo-macedonien dans lequel sont datées trois observations planétaires citées par Ptolémée,"

par

M. Th. Henri Martin,

kritisch gewürdigt.

Nebst einem Anhange:

Ueber die, den Makkabäerbüchern zu Grunde liegende Epoche der Seleucidischen Aere.

Von

Johannes von Gumpach.

HEIDELBERG.

Buchhandlung von Bangel & Schmitt.







## **Z**wei

## Chronologische Abhandlungen:

"Ueber den Apiskreis"

TOD

Prof. R. Lepsius,

und

"Mémoire où se trouve restitué pour la première fois le Calendrier lunisolaire chaldéo-macedonien dans lequel sont datées trois observations planétaires citées par Ptolémée,"

par

M. Th. Henri Martin,

Doyen de la Faculté des lettres de Rennes, correspondant de l'Institut,

kritisch gewürdigt.

Nebst einem Anhange:

Ueber die, den Makkabäerbüchern zu Grunde liegende Epoche der Seleucidischen Aere.

Von

Johannes von Gumpach.

HEIDELBERG.

Buchhandlung von Bangel & Schmitt. 1854.

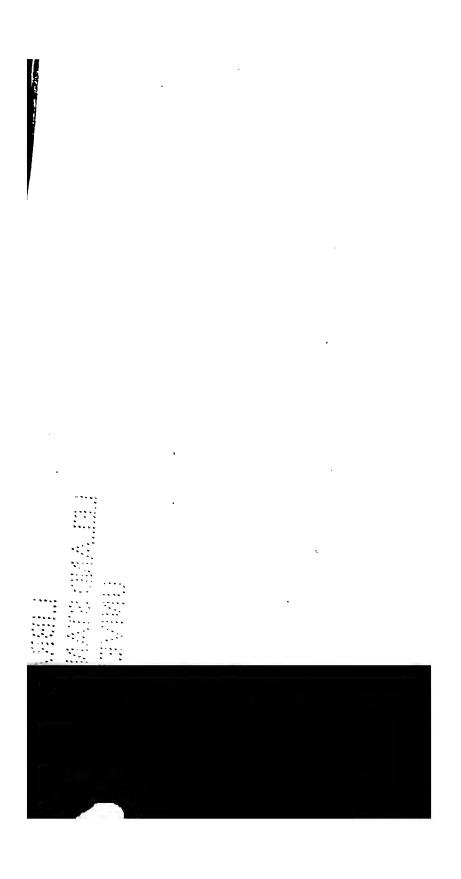

## Vorwort.

"Da die vor kurzem erfolgte Auffindung der alten Apisgräber von Memphis in der Wüste von Saqara durch Herrn Mariette nicht verfehlen kann die Aufmerksamkeit der Gelehrten neuerdings auf diesen Gegenstand zu lenken, so dürfte es gerade in der Zeit sein den bevorstehenden Untersuchungen über die zahlreichen in jenen Gräbern gefundenen ägyptischen Inschriften durch eine Zusammenstellung der von den Schriftstellern erwähnten Apiswechsel entgegenzukommen. Ich werde dies hier versuchen, und daran einige andere, den Apis und seine Periode betreffende Erörterungen anschliessen."

Mit diesen Worten leitet Hr. Prof. Lepsius eine, im siebenten Bande der "Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft" (Leipzig 1853. S. 417 ff.) kürzlich von ihm erschienene Abhandlung: "Ueber den Apiskreis" ein; und dieselben Gründe, welche jenen Gelehrten zur Veröffentlichung seines zunächst gegen mich gerichteten Aufsatzes, so wie einer späteren Mittheilung an die Berliner Akademie der Wissenschaften (Monatsbericht Mai 1854. S. 217 ff.) bewegen konnten, haben von meiner Seite die gegenwärtige Würdigung beider Schriftstücke hervorgerufen. Sie erscheint zwar in dem Gewande der Polemik, verfolgt aber

Hos. Profit largetters of their steel Appliferance

Ī.

Hr. Prof. Lepsius: "Ueber den Apiskreis."

Anwendung dieser Daten zur Bestimmung der Apisepochen — jene "Wechsel" sind eben diese "Epochen" — durch gängig geirrt habe", und dann in die Form seiner Bemerkungen Missdarstellungen und Unwahrheiten kleidet, deren Zweck nicht wohl zu verkennen ist. Wenn aber ein berühmter und hochgestellter Mann sich gedrängt fühlt und herablässt, gegen einen jungen Gegner solche Waffen zu ergreifen: heisst dies nicht schon an sich ihm einen Triumph bereiten? Wie dem auch sei: getroffen von einigen meiner Bemerkungen, deren Wahrheit er nicht zu läugnen wagt"), hat Hr. Prof. Lepsius mir den Fehdehandschuh hingeworfen; und ich glaube ihn aufnehmen zu müssen, nicht sowohl zu meiner eigenen Vertheidigung, als im alleinigen Interesse der Wissenschaft.

Als Einleitung zu dem eigentlichen Gegenstande der mir so aufgedrungenen Polemik, dem Apiskreis, möge hier zuvörderst ein Punkt berührt werden, dessen Erörterung meine Abschweifung über jene cyklische Periode der alten Aegypter hervorrief. und den auch der genannte Gelehrte in den Kreis seiner "Prüfung" gezogen hat. Er äussert sich S. 420 darüber, wie folgt: "Ebenso (wie in dem Nebenexcurse) häufen sich neue und "bereits widerlegte Irrthümer an einem Punkte seines "dritten Hauptexcurses, den ich hier noch berühren muss, weil "der Verfasser sich bei der astronomischen Bestimmung des Apis-"festes unter Kambyses im dritten Nebenexcurs darauf zurück-"bezieht, und er in so fern die obige Widerlegung für unvoll-"ständig ansehen könnte". Nun beziehe ich mich einzig und allein auf das Jahr der Eroberung Aegyptens durch Kambyses zurück; doch verknüpft Hr. Prof. Lepsius mit diesem noch einen andern Punkt, ich weiss nicht aus welchem Grunde, es sei denn um mich dabei, wie er meint, eines "neuen Irrthums" zu überführen. Genug, er fährt fort:

"Der Verfasser glaubt nämlich in diesem dritten Excurse



"derne System der Chronologie die (den ägyptischen und "jüdischen Geschichtsabschnitt nach dem ersten "Tempelbau) betreffenden Zeiten fast um ein halbes Jahr"hundert zu weit hinaufrückt"\*), sondern auch (S. XII) "aus "ägyptischen Quellen selbst das bisher nur aus dem Kanon in "Beziehung auf frem de Regierungen bekannte Princip der "Aegypter: den Regierungsantritt eines Fürsten an den unmittel"bar vorhergehenden 1. Thot zu knüpfen, auch für ihre eigene "Geschichte, ferner für die Eroberung Aegyptens durch Kambyses "das Jahr 527 v. Chr. nachgewiesen und noch manches andere "Datum festgestellt und erläutert zu haben."

Die von Hrn. Prof. Lepsius eingeklammerten, von mir unterstrichenen Worte desselben enthalten eine Entstellung (s. die Anm.), welche ich deshalb nicht umbin kann hervorzuheben, weil sie auf meine Chronologie der ganzen Zeitgeschichte der Periode des ersten Tempels ein falsches Licht wirft. Uebrigens wage ich zu glauben, dass diese Chronologie durch die Inschriften assyrischer Monumente, wie sie von Herrn Rawlinson und Herrn Hincks entziffert worden sind, im Besonderen und Allgemeinen bestätigt, jetzt als gesichert zu betrachten ist (s. meine eben erschienene Schrift: "Abriss der babyl.-assyrischen Geschichte", Mannheim 1854. 8.).

"Offenbar", fährt Hr. Prof. Lepsius fort, "sind die Regierungen der Ptolomäer, unter denen nach dem Kanon ebenso "datirt wurde, in dieser Beziehung nicht als fremde, sondern

<sup>\*)</sup> Meine Worte S. xi sind; "... (Auf diese Weise) erhielt ich, was das ägyptische Reich betrifft, für den Regierungsantritt des Sesonchis I. das Jahr 942 v. Chr., eine Epoche, mit der man sonst, die Regeln der gesunden Kritik verlassend um die ägyptische der (irrthümlich bestimmten) jüdischen Chronologie anzupassen, 30 bis 40 Jahre höher hinaufreicht; in Betreff der jüdischen Geschichte aber, das Jahr 937 v. Chr. für den Tod Salomo's, welcher bisher 40 bis 50 Jahre früher angesetzt worden ist, woraus hervorgeht, dass das ganze moderne System der Chronologie die betreffenden Zeiten [die Epochen des Regierungsantrittes Sesonchis' und Salomo's, nicht den ganzen Geschichtsabschnitt des ersten Tempels] fast um ein halbes Jahrhundert zu weit hinaufrückt."

"als einheimische anzusehen." Allein "offenbar" ist dies ein Irrthum, den jener Gelehrte schwerlich begangen haben würde, hätte er die historische Bedeutung des Kanon nicht gänzlich missverstanden (vgl. meine Schrift: Die Zeitr. d. Babyl. S. 45), oder auch nur einen Blick auf denselben geworfen. Denn nicht genug, dass dieses Königsverzeichniss babylonischen Ursprungs ist. stehen auch darin die Ptolomäer unter der betreffenden Rubrik ausdrücklich als "macedonische Könige", und folglich nach der Analogie der vorhergehenden "persischen" und der folgenden "römischen Könige", eben so ausdrücklich als frem de Fürsten aufgeführt. Ja, die Epochen der Regierungen des Kambyses, Ochus, Alexander, Augustus, sind nicht nach ihrer ägyptischen, sondern nach ihrer resp. persischen, macedonischen, römischen, also, ohne Ausnahme, nach einer, im ägyptischen Sinne fremden Herrschaft bestimmt, während die Aera, die dem ganzen Kanon zu Grunde liegt, eine babylonische ist. Und dennoch soll es, Hrn. Prof. Lepsius zufolge, "offenbar" sein, dass, nach dem Kanon, die Regierungen der Ptolomäer über Aegypten als "einheimische" zu betrachten sind. Dies heisst ferner, Aegypten zum Vaterlande des Kanon machen. Und Hr. Prof. Lepsius, der Alles ägyptisiren möchte, ist, den angeführten Thatsachen zum Trotze, wirklich dieser Ansicht; denn er fügt seinen zuletzt citirten Worten unmittelbar hinzu: "Ein "Zweifel konnte vielmehr nur darüber stattfinden, ob die Aegyp-"ter schon vor der Abfassung dieses astronomischen Kanon, und "nicht nur in einem solchen wissenschaftlichen Falle, sondern "auch für gewöhnlich auf den Denkmälern ebenso zu datiren "pflegten." Der Kanon wäre also, ein ägyptisches Schriftstück, von Aegyptern verfasst worden. Eine durchaus neue Hypothese. Da der genannte Gelehrte jedoch keine Quelle, ja nicht einmal einen Grund für sie angibt, so ist dieselbe nur für eben das zu halten, was sie ist: eine, "mit ungewöhnlicher



sind; das Verzeichniss von Herrschern über Babylonien, welches sie enthalten; ihre ausschliessliche Angabe babylonischer Regierungsepochen, selbst wenn die betreffenden Fürsten in andern Ländern schon früher ihre Herrschaft angetreten hatten: dies sind Eigenthümlichkeiten, die keinen Zweifel über das Vaterland jener Abtheilung des Kanon gestatten; und dass dieselbe in ihrer ursprünglichen Gestalt von den Astronomen Babylons, den Chaldäern, verfasst worden ist, dürfte eben so unzweifelhaft sein (vergl. m. g Schrift a. a. O.). Wahrscheinlich nun wasste schon Hipparch, dem an einer Vergleichung demälteren stronomischen Beobachtungen der Babylonier liegen musste, sich augleich mit diesen Beobachtungen in den Besitz jenes, für ihre Benutzung nöthigen Königsverzeichnisses zu setzen. Da er in legypten beobachtete und lehrte, reducirte er die babylonischen auf die, filr astronomische Zwecke so sehr bequemen Daten des agyptischen Wandeljahres, führte die Liste fort und vererbte sie of seine Nachfolger. So treffen wir sie, in der bekannten Form, merst im Handgebrauch bei Ptolemäus an. Bekanntlich aber waren Hipparch und Ptolemäns griechische Astronomen, von den griechischen Beherrschern Aegyptens an die von Ptolemäus Philadelphus gegründete Schule zu Alexandrien berufen. Auch de Fortsetzung des Kanon war also nicht das Werk von legyptern, sondern von fremden, in Aegypten angestellten Astronomen, wie das ursprüngliche Verzeichniss selbst, für rein-wissenschaftliche Zwecke entworfen, eine Privat arbeit dieser Astronomen. Aus dem Kanon allein also würde sich, wenn wir nicht die ägyptischen Münzen der römischen Kaiser hätten (vgl. weiter unten) für die ägyptische Zeitrechnung durchaus dichts folgern lassen als die Wahrscheinlichkeit, dass, weil bei der ersten Anordnung desselben nach dem ägyptischen Kalender und später, die Regierungsepochen auf den ihnen unmittelbar vorgehenden Anfang des ägyptischen Wandeljahres gesetzt wurden, dies, nach der Analogie der Zeitrechoung anderer alten Völker, ein allgemeines Princip auch der ägyptischen gewesen sei. Doch liegt nicht einmal ein zwingender Grund vor, jene Thatsache mit der ägyptischen Zeitrechnung auch nur in Verbindung zu bringen: deun

für sich betrachtet, lässt sie sich mit fast eben so grosser Wahrscheinlichkeit als eine blose Anordnung der griechtschen Astronomen Alexandriens denken; und jedenfalls würden dieselben, angenommen die Aegypter selbst hätten die Regierungsjahre ihrer Fürsten z. B. von der wirklichen Epoche oder dem Tage ihres Antritts an gezählt, doch das ihren chronologischen Haudtafeln einmal zu Grunde gelegte aligemeine Princip deshalb nicht, für die beschränkte Periode der Lagidenherrschaft, haben unterbrechen und einem andern unterordnen können.

Die obigen Bemerkungen des Hrn. Prof. Lepsius beruhen also auf einem zwiefachen Irrthum; und, wie gesagt, beweist die Thatsache, dass der astronomische Kanon die Regierungsepochen der in ihm verzeichneten Könige an den unmittelbar vorhergehenden 1. Thot des ägyptischen Wandeljahres knüpft, für die aus ihr gezogene Folgerung, dass die Aegypter auf ähnliche Weise die Regierungsepochen ihrer einheimischen Fürsten zu bestimmen pflegten, durchaus nichts. Ein solcher Beweis liess sich nur aus den ägyptischen Quellen selbst schöpfen. Und ihn zu führen, lesen wir S. 420 weiter, "sucht "Hr. v. G. durch die vielbehandelte Florentiner Stele, auf welcher "das genaue Lebensalter von 71 Jahren 4 Monaten und 6 Tagen "eines Mannes verzeichnet wird, welcher im 3. Jahre, 1. Payni, "des Neko geboren ward und im 35. Jahre, 6. Phaophi, des "Amasis starb. Lee mans (Lettres sur les mon. ég. p. 131) und "nach ihm Rosellini (Mon. stor. Vol. IV. p. 197) hatten schon "den Zeitraum, der nach dieser Stele zwischen dem Regierungs-"antritt des Neko und des Amasis liegt, richtig auf 39 Jahre "und 361 Tage berechnet. Hr. v. G. findet dagegen durch einen "Rechnungsfehler (indem er vom 2. Jahre, 9. Monat, 1. Tage, "bis zum 34. Jahre, 1. Monat, 6. Tage, einer ägyptischen Zäh-"lung nur 31 Jahre, 4 Monate und 5 Tage rechnet), dass der "Zeitraum genau 40 Jahre betrug, und glaubt aus dem Resultat "dieser unrichtigen Rechnung den ersten sichern Beweis "geliefert zu haben, dass die Aegypter nicht nur fremde, son-"dern auch einhelmische Regierungen vom 1. Thot an zählten. "Böckh (Manetho S. 347) hatte aber bereits sowohl die richtige "Berechnung der Angaben der Florentiner Stele, als auch den "Nachweis gegeben, dass und wie sich der Schreiber der Stele "selbst in der Angabe des Lebensalters geirrt hatte, und dass "nur aus diesem Irrthum der Zeitraum zwischen Neko und Ama"sis hier nicht, wie er sollte, 40 Jahre betrug, die richtige "Zeit aber aus zwei anderen Stelen sicher hervorgeht, so, "dass eben dadurch "zwar noch nicht erwiesen ist, dass die "Regierungszeit der Könige in der Pharaonenzeit vom 1. Thot "des Jahres, worin sie die Regierung angetreten, sei berechnet "worden, wie jeder leicht wird finden können, aber das Denkmal "doch nicht der aus andern Gründen (oben S. 170) wahrschein-"lichen Annahme, man habe die Königsjahre so gerechnet, wider-"spricht."

Die letzteren sind die Worte Bückh's, der für seine "andern Gründe" mit Recht auf die schon früher vermutheten, aber zuerst von De la Bastie (Mém. de l'Acad. tom. XIII. p. 437 ff.) nachgewiesene, und von Eckhel (Doctr. Num. vet. IV. p. 42) bestätigte Thatsache zurückweist, dass auch die ägyptischen Münzen aus der römischen Kaiserzeit die Regierungsepochen, eben so wie der Kanon, an den, der Proklamation unmittelbar vorhergegangenen 1. Thot des Wandeljahres knüpfen (vgl. Ideler, Chron. I. S. 117). Aus dieser Thatsache allein fliesst uns die Gewisshelt, dass der in Rede stehende Brauch nicht eine blose Rechnungsweise der alexandrinischen Astronomen, sondern, jedenfalls in Beziehung auf fremde Regenten, ein Brauch der Aegypter und ein Princip Ihrer Zeitrechnung war; und Boeck h scheint mir die Wichtigkeit dieses, von Hrn. Prof. Lepsius ganz unberücksichtigt gebliebenen Umstandes, nur nicht genugsam gewürdigt zu haben. Denn da er selbst meine, wie mir zur Zeit unbekannt, schon von ihm anticipirte Ansicht theilt, dass auf den angeführten Stelen, also auf eigenen Denkmälern der Aegypter, die Regierungsepochen der einheimischen Pharaonen Nechao II. und Amasis ebenfalls an den 1. Thot des Wandeljahres geknüpft sind: so erblicke ich in diesen Beispielen nicht nur "keinen Widerspruch" mit der Annahme, "dass man die Königsjahre so gerechnet habe"; sondern zwei, wenn auch vereinzelte, nichts desto weniger positive, und in

Verbindung mit den Zeugnissen der Münzen und des Kanon, entscheidende Beweise, dass die gedachte Rechnungsweise auf einem allgemeinem Princip der ägyptischen Zeitrechnung, gültig für fremde und einhelmische Regenten, beruhe. In der That, da kein Volk die Epochen der ersteren im chronologischen Sinne je auf verschiedene Art von den letzteren bestimmte, so liehen schon die ägyptischen Münzen römischer Kalser und der Kanon jener Vermuthung den höchsten Grad der Wahrscheinlichkeit; und ein einziges, den ägyptischen Denkmälern entnommenes Beispiel würde genügt haben, diese Wahrscheinlichkeit zur Gewissheit zu erheben.

Mit den hier berührten Thatsachen scheint auch Herr Prof. Lepsins einverstanden zu sein, und den ganzen Gegenstand in keiner andern Absicht zur Sprache gebracht zu haben, als an diesem Punkte meiner Schrift "bereits widerlegte Irrthümer" zu häufen. Rosellini rechnete, Monum. stor. II. S. 151, die Lebenszeit des auf der Florentiner Stele gedachten Psammetich, wie folgt:

| unter | Nechao II. | 3  | Jahre | 2 | Monate | 0 | Tage |
|-------|------------|----|-------|---|--------|---|------|
| 53    | Psammuth   | 15 | 39    | 1 | 22     | 0 | 22   |
| "     | Vaphres    | 19 | 22    | 0 | 23     | 0 | 23   |
| 22    | Amasis     | 34 | 23    | 1 | 15     | 6 | 15   |
|       | zusammen   | 71 | Jahre | 4 | Monate | 6 | Tage |

Leemans (a. a. 0.) machte ihn auf seinen Irrthum (da es vom 1. Payni bis zum Schlusse des Jahrs 3 Monate weniger 1 Tag sind), zugleich aber auf die 5 Epagomenen des ägyptischen Wandeljahres aufmerksam; nahm selbst die Frist, welche Psammetich noch unter Nechao verlebte, zu 3 Monaten 4 Tagen an; und theilte die Inschriften der zu Leiden befindlichen beiden Grabsteine des Anastasi mit. "Diese enthalten die Angabe" (Böckh, Manetho, in der Zeitschr. für Geschichtswissenschaft II. S. 732, die ich citire, weil mir die Leemans'sche Schrift nicht zu Gebote steht): "Psametik, der Sohn des Oohuben, babe 65 Jahre 10 Monate 2 Tage gelebt, geboren am 1. Epiphi im 1. Jahre des Nechao, gestorben den 28. Pharmuthi des 27. Jahres; der zur Zeit selnes Todes regierende König, welcher nicht genannt ist, kann nur Amasis sein." Hierauf erkannte Rosellini, Monum.

stor IV. S. 197, die Richtigkeit der Berechnung Leemans' an, und adoptirte sie. Ebenso Böckh, welcher (a. a. 0. S. 731) die, ich muss es gestehen, etwas kühne Behauptung ausspricht: "Der Verfasser der Inschrift hat sich bei Bestimmung der Lebenszeit des Psametik verrechnet; er hat beim dritten Jahre des Nechao, dem Geburtsjahre des Psametik, nur die Monate gerechnet und die Epagomenen vergessen, den Sterbetag aber nebst dem Geburtstag mitgezählt." Hr. Prof. Lepslus jedoch sieht in dieser Behauptung "einen gegebenen Nachweis, dass und wie sich der Schreiber der Stele selbst geirrt hal." Das Einzige, was auf den ersten Blick für sie zu sprechen scheint, ist, dass die Leidner Stele nach der Weise Leemans' rechnet; denn ihr zufolge lebte der Sohn des Oobuben:

soll aber 5 Tage länger gelebt haben, nämlich 65 J. 10 M. 2 Tage; und es ist also offenbar, dass die Epagomenen hier besonders gezählt und zu dem obigen Intervall hinzugerechnet worden sind. Liegt aber hierin der Beweis, dass eben die se Rechnungsweise, welche

wischen x + 1 Jahren 7 Mon. 28 Tagen (28 Pharmuthi)
und 0 ,, 10 ,, 1 ,, (1 Epiphi)

x Jahre 10 Mon. 2 Tage

verfliessen lässt, die richtige, und die der Florentiner Stele, welche

zwischen x + 1 Jahren 1 Mon. 6 Tagen (6 Phaophi)
und 0 ,, 9 ,, 1 ,, (1 Payni)
x Jahre 4 Mon. 5 Tage [den 6ten Tag]

zählt, die falsche ist? Die gewöhnliche Subtraktionsregel und der arithmetische Brauch den "Monat" als eine variable Grösse un betrachten, zeugen entschieden für das Gegentheil. Freilich soll es mit der "ägyptischen Zählung" etwas anderes sein. Ihr zufolge soll zwischen dem 1. Epiphi und 1. Mesori,

zwischen dem 1. Februar und 1. März d. J. 1851 zwar nur 1 Monat, zwischen dem 1. Februar und 1. März d. J. 1852 aber 1 Monat und 1 Tag, zwischen dem 1. Mesori und 1. Thot 1 Mopat und 5 Tage liegen; das ägyptische Jahr soll nicht 12 Monate, sondern 12 Monate und 5 Tage; 10 Jahre nicht 120 Monate, sondern 121 Monate 20 Tage; 100 Jahre nicht 1200 Monate. sondern 1216 Monate 20 Tage, in andern Worten: 100 Jahre sollen 101 Jahre 4 Monate 20 Tage enthalten! Man sieht, wohin die "ägyptische Zählung" des Hrn. Prof. Lepsius führt. Dieser Gelehrte hat, nach dem Vorgange Leemans' und Böck h's, einfach übersehen dass das ägyptische Jahr zwar 365 Tage enthielt, dass es aber als solches in 12 Monate getheilt ward, und dass folglich, weil die 5 Epagomenen am Schlusse des Jahres eingeschaltet wurden, der Mesori, da jeder der eilf ersten Monate aus 30 Tagen bestand, durch diese Einschaltung zu einem 35tägigen Monat ward, wie er in 64 aus einer Zahl von 65 Jahren ja auch auf der Leidner Stele selbst angenommen wird. Die Zählungsweise der Florentiner Stele ist also offenbar die richtige; und der des Leidner Grabsteins dürfte entweder nur eine volksthümliche Rechnungsart. oder der ähnliche Wunsch zu Grunde liegen, dem Verstorbenen ein möglichst hohes Alter zu vindiciren.

So steht es um den "Rechnungsfehler," dessen Hr. Prof. Lepsius mich, und mit mir zugleich Hrn. Bunsen zeiht, der sich nicht, wie Rosellini, durch die Ansicht Leemans' hat beirren lassen (s. Aegyptens Stelle in d. Weltgesch. Bd. III. S. 143). Das gar geringe Verdienst, aus ägyptischen Quellen "den ersten sichern, bis dahin (s. m. g. Schrift S. 118) aber un beachtet gebliebenen Beweis geliefert zu haben," dass die Aegypter wie die der fremden, auch die Regierungsepochen ihrer einheimischen Fürsten stets an den, ihrem Antritt unmittelbar vorhergehenden 1. Thot knüpften, dürfte mir also blei-



Nach den oben S. 7 citirten Worten fährt Hr. Prof. Lepsius (a. a. 0) fort: "Herr v. G. geht dann auf das Jahr der "Eroberung des Kambyses über." Allein dies ist der Wahrheit zuwider (vgl. m. g. Schrift S. 118), und blos gesagt "(vergl. oben S. 2), um die Florentiner Stele und meinen "Rech-"nungsfehler," den zur Sprache zu bringen sonst jeder Vorwand gefehlt haben wilrde, in eine scheinbare Verbindung mit der Eroberung Aegyptens durch Kambyses zu setzen. "Das "Jahr seines Regierungsantrittes in Persien," lesen wir weiter, giebt der Kanon an. Es begann am 3. Jan, 529. Die Schluss-"folge des Verfassers ist nun diese: "Eusebius und Syncellus "lassen ihn vom 5. Jahre jener Herrschaft an 3 Jahre, Afrikanus "zwar ebenfalls vom 5. Jahre an, jedoch 6 Jahre über Aegypten regieren. Seine erstere Angabe kann also wohl nur auf "einem Schreibfehler (E statt I) beruhen. So schliesst auch Bunsen, der sich jedoch lediglich auf die Autorität "der "6 Jahre" des Afrikanus verlässt und mit Rosellini und "Andern übersieht, dass auch die ägyptischen Monumente das "6. Jahr tragen, welches natürlich nicht von der persischen, sondern von der ägyptischen Regierung des Kambyses "zu verstehen ist, und nur von ihr verstanden werden "kann." [die gesperrten Worte sind so von Hrn. Prof. Lepsius hervorgehoben worden.] "Hiernach nimmt er an, "dass die Eroberung im Jahre 527 v. Chr. "bereits feststehe," "auch ohne den später folgenden "astronomischen Beweis, der .sich an den Apiskreis knüpft."

"Da der Kanon dem Kambyses im Ganzen 8 Jahre glebt, so muss allerdings bei Afrikanus entweder die 5 oder 6 fehler-haft sein und eine von beiden Zahlen wahrscheinlich in 3 "(in welche andere Zahl sollte sie denn?) verändert werden. "Ir v. G. veründert die 5, wie schon Bunsen gethan, und "zwar offenbar aus demselben, dem einzig möglichen Grunde, "den auch fir. v. G. anführt, nämlich weil die Monumente das "G. Jahr geben: denn dies "übersieht" Bunsen so wenig, dass "er es vielmehr an der gehörigen Stelle S. 149 ausdrücklich "anführt. Der Verfasser meint, dass dieses Datum vom 6. Jahre "in Hamamåt natürlich nicht von der persischen, sondern

"(nur) von der ägyptischen Regierung verstanden werden "könne. Böckh (Manetho S. 360) dagegen sagt darüber: "Wie "sich von selbst versteht, datiren die persischen Könige in Aeæypten nach den Jahren ihrer persischen Herrschaft; so ist "also auch das 6. Jahr des Kambyses zu fassen, der in Aegypten "80 lange nicht regierte." Obgleich ich nun diese Ansicht "Röckh's nicht in derselben Allgemeinheit anuehmen kann, so "kt doch die Beschaffenheit jener besonderen Felsinschrif-"ten, in Verbindung mit zwei andern Inschriften, die gleichfalls "in Hamamat von demselben Perser (denn das scheint er zu sein) "an die Felsen geschrieben wurden, von der Art, dass Böckh's "Annahme für sie allerdings höchst wahrscheinlich ist. Dann "würde also auch der einzige, nach Bunsen's Vorgang. "geltend gemachte Grund für eine Veränderung der bis-"herigen Annahme wegfallen. Die übrigen Umstände, nämlich, "ausser der noch leichteren graphischen Verwechselung der Buch-"staben  $\varepsilon$  und  $\Gamma$  (statt E und  $\Gamma$ ) bei Afrikanus, die Uebereinestimmung zwischen Afrikanus und Eusebius in der 5, aber nicht in der 6, und besonders die ausdrückliche Angabe des Diodor (1, 68), dass die Eroberung auf Ol. 63, 3 fiel, sprechen alle Mir das Jahr 525, also für die gewöhnliche Ansicht."

Wenn ich sagte, dass Bunsen sich, für seine Annahme einer sechsjährigen ägyptischen Regierung des Kambyses, ledignich auf die Autorität der "6 Jahre" des Afrikanus verlassen, und mit Rosellini und Andern übersehen habe, dass auch Me Monumente sein 6. Jahr trugen, indem ich, was Hr. Prof. Lepsius zu unterdrücken für gut findet, an die Seite 140 des 3. Bandes des Bunsen'schen, und an die Seite 164 des Randes des Rosellini'schen Werkes, wo das 6te als das letzte. auf den Monumenten erscheinende Regierungsjahr des Kambyses aufgeführt ist, verweise, Schrift S. 119), so konnte nicht wohl damit gemeint sein.

Scheit S. 1107, 50 Konnte akan wom quant gemeint sein,

"6ten" Jahres bei Afrikanus, als "Autorität" für die Abänderung seines, im Widerspruch damit stehenden "5ten" Jahres, in das "3te" zu benutzen. Dies ist der, wenn auch vielleicht nicht sehr klar ausgedrückte, doch nur mit Absicht zu verkennende Sinn meiner Bemerkung. Hr. Prof. Lepsius behauptet zwar, dass "offenbar" das 6te Jahr der Monumente der "einzig mögliche Grund" Bunsen's für die gedachte Emendation sein konnte; allein er irrt sich und übersieht die "6 Jahre" des Afrikanus, übersieht, was er selbst mir hat nachdrucken lassen: die Bemerkung, dass jener Gelehrte sich "lediglich auf die Autorität der "6 Jahre" des Afrikanus verlasse." Diese bildeten den ersten, die jüdischen Gleichzeitigkeiten (a. a. 0. S. 146) den zweiten Grund, welcher Bunsen, ohne Rücksicht auf die Monumente, bewegen konnte und bewogen haben dürfte, von den beiden sich widersprechenden Angaben des Afrikanus sich für die der Dauer, statt für die des Antritts der ägyptischen Herrschaft des Kambyses zu entscheiden. Jedenfalls zeichnet er unter der Rubrik: "Höchstes Jahr der Denkmäler," wie z. B. bei Artaxerxes, welcher 41 Jahre regierte, die Zahl XVI, so bei Kambyses, ohne alle Bemerkung, einfach die Zahl VI ein; und dass er nicht wohl ein Gewicht auf diese Zahl legen konnte, geht schon aus seiner Ansicht hervor, dass es sehr seltsam wäre, wenn man in den (höchsten) Angaben der Denkmäler gerade die höchsten Regierungsjahre besässe (a. a. 0. S. 143), weshalb er denn auch z. B. die Regierungsjahre des Sesonchis I., obschon die geschichtlichen Zeugnisse diesem Fürsten einstimmig 21 volle Jahre geben (denn ebenfalls die Denkmäler tragen sein 22stes Jahr), dennoch aus KA in KAoder in 24 Jahre emendiren zu müssen glaubt (a. a. O. S. 133). Sagt also Hr. Prof. Lepsius gar, dass ich das 6te Jahr der Denkmäler "nach Bunsen's Vorgange," und dass Bunsen es folglich vor mir "geltend gemacht habe," so ist dies nicht ein neuer Irrthum: es ist eine neue Unwahrheit, die, im Verein mit dem Argument des "einzig möglichen Grundes" um so stärker hervortritt, als Hr. Prof. Lepsius selbst dem 6ten Jahr der Denkmäler die Epoche der persischen

Regierung des Kambyses unterlegt, und bei dieser Annahme jenes 6te Jahr unmöglich ein Grund für die Bunsen'sche Emendation der Zahl 5 des Afrikanus sein kann. Unwahr ist es nicht minder, dass eben dieses 6te Jahr der Denkmäler der "ein zige" Grund wäre, den ich für "eine Veränderung der bisherigen Annahme" des Jahres 525 v. Chr., als das der Eroberung Aegyptens durch Kambyses geltend gemacht hätte; denn insbesondere mache ich noch den "astronomischen Beweis der sich an den Apiskreis knüpft" dafür geltend (s. m. g. Schrift S. 120).

Bin ich der Meinung, dass das 6te Jahr, welches die ägyptischen Denkmäler als höchstes der Regierung des Kambyses geben, "natürlich nicht auf seine persische, sondern auf seine ägyptische Herrschaft zu beziehen ist," und ist Böckh dagegen der Meinung, "es verstehe sich von selbst, dass die persischen Könige in Aegypten nach den Jahren ihrer persischen Herrschaft datiren," so dürften sich beide Meinungen an sich so ziemlich aufwiegen. Wenn aber Hr. Prof. Lepsius selbst, indem er sie einander gegenüber stellt, der Ansicht Böckh's keine allgemeine Gültigkeit zuerkennen kann, und in dem besonderen Falle der Regierung des Kambyses, Böckh sie, was Hr. Prof. Lepsius wohl nur übersieht hervorzuheben, ausdrücklich auf den mindestens sehr zweifelhaften (um hier nicht zu sagen irrthümlichen) Grund stützt, dass Kambyses ...nicht so lange in Aegypten regiert babe: dann gewinnt der meinige dadurch schon ein entschiedenes Uebergewicht. Denn dem von Hrn. Prof. Le psi us gegen sie dargebotenen räthselhaften Grunde der "Beschaffenheit jener besonderen Felsinschriften," deren Verfasser ein Perser "zu sein scheint." und die "von der Art, dass Böckh's Annahme für sie allerdings höchst wahrscheinlich ist," sein soll, dürfte schwerlich Jemand irgend einen Werth beilegen wollen. Dagegen wissen wir eben von persischen königen, dass sie bei

den sein. Jo, Hr. Prof. Lepsius hat S. 424 zu bekennen, dass eine Inschrift, auf einem der aufgefundenen Apissarkophage vom 4ten Jahr des Kambyses, welche der verdienstvolle Dr. Brugsch gelesen hat, nur von der ägyptischen Herrschaft jenes Fürsten verstanden werden kann. Diese historischen Thatsachen dürften unsre Frage entscheiden, und das dritte Jahr der persischen Herrschaft des letzteren Fürsten d. i. das Jahr 527 v. Chr. als das seines Regierungsantrittes in Aegypten "bereits feststehen."

Inzwischen meint Hr. Prof. Lepsius noch, dass "besonders die ausdrückliche Angabe des Diodor (1, 68), dass die Eroberung auf Ol. 63, 3. fiel, für das Jahr 525 r Chr., also für die gewöhnliche Ausicht spricht," und legt damit nur einen neuen Beweis ab, wie oberstächlich er die Quellen zu benutzen gewohnt ist. Allerdings lief das 3. Jahr der 63. Olympiade, nach der üblichen (richtigen) Rechnung, vom Sommer d. J. 526 bis dahin 525 v. Chr; allein die Worte Diodor's, indem er erzählt dass Amasis um die Zeit, da Kambyses Aegypten bekriegte, starb, lauten: "im dritten Jahr der drei und sechszigsten Olympiade, als Parmenides von Camarina Sieger auf der Renubahn war;" und wenn man sich auch allgemein, so viel ich weiss, über den offenbaren Widerspruch, der, die Olympiaden auf die gewöhnliche Weise gezählt, in diesen Worten liegt, dadurch hinweggesetzt hat, dass man den Zusatz, welcher nach der vorhergegangenen Erwähnung des Jahres der Olympiade, nur auf eben dieses labr bezogen werden kann, stillschweigend und irrthümlich auf die ganze Olympiade bezog, so bleibt doch der Widerspruch darum nicht minder bestehen. Nun kann aber der Zusaiz nicht, wohl aber das "dritte" Jahr ein Schreibfehler für das "erste" sein, und deshalb ist offenbar entweder der Text Diodor's demgemäss zu emendiren, oder sein "drittes" Jahr te dem Sinne der späteren Zählungsweise der Olympiaden, welche bre Epoche zwei Jahre zu hoch hinaufrückt, zu fassen (vgl. Ideler, Handb. d. Chro. H. S. 465 f.). Jedenfalls setzt Diodor die Eroberung Aegyptens durch Kambyses ausdrücklich in das Jahr der drei und sechszigsten Feier der olympischen Spiele, und dieses Jahr reichte vom Sommer des Jahres 528 bis dahin 527 v. Chr. (vgl. auch Corsini Fasti attici, Florent. 1751 III. p. 118 ad Ol. 63, 1: Parmenides Camarinaeus stadio vicit Olympia ex Africano).

Ich habe jetzt die mir von Hrn. Prof. Lepsius zur Last gelegten "bereits widerlegten Irrthümer," welche sich an einem Punkte meines dritten Hauptexcurses "häufen," und "ohne deren Berührung ich seine Widerlegung nicht für vollständig angesehen haben möchte," untersucht; und das Resultat zeigt, dass die Beschuldigung des genannten Gelehrten ausschliesslich auf Irrthümern und, es thut mir leid hinzufügen zu müssen, Wahrheitswidrigkeiten beruht, in die — er selbst verfallen ist.

Der eben besprochene historische Zeitpunkt nun, vermittelst dessen Bestimmung ich, in meiner mehrgenannten Schrift, die Regierungsepochen der ägyptischen Herrscher seit Sesonchis I. an unsre christliche Aera und den Julian. Kalender anknüpfte, veranlasste meinen Nebenexcurs: "Ueber den Apiskreis," eine kurze "Abschweifung, deren Hauptzweck," wie ich S. 165 besonders hervorhebe, war: "das Jahr 527 v. Chr. als das der Eroberung Aegyptens von Kambyses, durch astronomische Grunde zu bekräftigen;" während sich mir im Verfolge eine zweite Aufgabe darbot: "dem Ursprunge des Apiscyklus seine geschichtliche Grenze anzuweisen," und "den Zeitpunkt seiner Einführung zu bestimmen." Der kleine Aufsatz, (welcher in meinem "Hülfsbuch der rechnenden Chronologie" nur reichlich zwei Seiten füllt), "beschränkte" sich auf diese beiden Punkte; ja, in Betreff des letzteren, bemerke ich (S. 169) ausdrücklich: "den ausführlicheren Beweis hoffe ich ehestens an einem anderen Orte zu liefern. Uebrigens spricht die Sache so weit für sich selbst." Dagegen stellt Hr. Prof. Lepsius, mit der kleinlichen Perfidie, welche den

der dritte Nebenexkurs — handelt über den Apiskreis, dessen Epochen nicht allein, in ihrer besonderen Beziehung zu umsrer Untersuchung, die astronomische Bestätigung des Jahres 527 v. Chr. als das der Eroberung Aegyptens durch Kambyses liefern, sondern auch überhaupt vom höchsten Belang für die ägyptische Chronologie sind" — und möchte Hr. Prof. Lepsius dies etwa läugnen? —); dagegen Worte, die ich hervorhob, un betont lässt (z. B. dass "der Ursprung des Cyklus mit der Aere des Menephtes und der entsprechenden Sothisperiode zusammentrifft.")

Gehen wir indess zu seinen "Bemerkungen" über, aus denen "sich leicht ergeben wird," dass ich mich in Betreff der obigen Punkte "durchgängig geirrt habe." — "Der erste Fall," heisst es S. 418, "den er bespricht, ist die Erscheinung eines Apis im "Jahre der Rückkehr des Kambyses aus Aethiopien (Herod. "3, 27). Er setzt diese Rückkehr in "das der Einnahme "Aegyptens folgende Jahr." (Hr. Prof. Lepsius sagt wiederum, damit er mich eines neuen "Rechnungsfehlers" beschuldigen könne (s. weiter unten), das was nicht wahr ist; denn ich setze S. 166 (in. Parenthese) die Unternehmung des Kambyses gegen Aethiopien in das der Einnahme Aegyptens folgende, und ein paar Zeilen weiter seine Rückkehr nach Memphis in das zweitfolgende Jahr, vgl. auch m. Schrift: Hülfsbuch der Rechn. Chron. S. 95, welche Hrn. Prof. Lepsius ebenfalls vorlag). "Die Einnahme geschah nach der bisherigen "Annahme 525 v. Chr.; der neue Apis würde also 524 (523 s. "oben) erschienen sein. Da sich aber," so schliesst er, "die Er-"scheinung des Apis für das Jahr 525 nachweisen lässt, "so ist "damit auch zugleich der astronomische Beweis geliefert, dass "die Eroberung Aegyptens (in das zweite Jahr) vorher fiel," "d. i. 527. Da die Erscheinungsfeier mit der Rückkehr des "Kambyses zusammenfiel, und die Eroberung Aegyptens nach "dem Verfasser in das erste Jahr vor der Rückkehr fiel, (wie gesagt, ist dem nicht so), "so würde hiernach die Erobe-"rung vielmehr auf 526 fallen müssen." Ich hatte S. 58 Anlass gefunden, von der "seltsamen Flüchtigkeit" des Hrn. Prof. Lepsius ein Beispiel anzuführen.\*) Vielleicht hat er hier bloss zu zeigen gewünscht, dass ich eben so flüchtig sein könne. Ob sich indess auch gar leicht ein Irrthum begehen lässt, dürfte doch schwerlich Jemand, der sich ein Jahrzehend mehr oder minder ausschliesslich mit chronologischen Vorstudien befasst hat, sich eines so kindischen Versehens, wie Hr. Prof. Lepsius mir oben aufbürden möchte, bei einer Angabe schuldig machen, von deren Richtigkeit die Richtigkeit seines ganzen Argumentes abhängt.

Dieser "Beweis nun, dass die Erscheinung des Apis," fährt jener Gelehrte fort, "auf das Jahr 525 v. Chr. fiel, ist, voll"ständig wiedergegeben, folgender: "Aus den Darstellungen des
"Apis aus den Denkmälern, der ihnen eigenen symbolischen
"Zeichen und den Zeugnissen griechischer und lateinischer Schrift"steller wissen wir (von Hrn. Prof. Lepsius betont), dass
"sich die Epoche unsrer Periode an das Neulicht des Mondes
"knüpfte, jedoch so, dass sie ursprünglich auf den Sonnenauf"gang fiel, welcher dem ersten sichtbaren Neulicht des Mondes
"unmittelbar folgte, im Verlauf der Jahrhunderte jedoch,
"weil 309 synodische Monate reichlich eine Stunde und 8½ Mi"nuten weniger als 25 Wandeljahre begreifen, sich mehr und
"mehr davon entfernte. Im Jahre 223 A. N. = 4189 P. J. =
"525 v. Chr. traf der erste Thot des ägyptischen Wandeljahres

<sup>\*)</sup> Ich sprach von dem Diener-Herrn-Fest der Babylonier, welches nach Berosus vom sechszehnten Lous an, also um die Vollmondzeit fünf Tage lang gefeiert zu werden pflegte, und fügte in einer Note hinzu: Auffallenderweise heisst es bei Lepsius (S. 227), nachdem er selbst die Originalstelle: Βηφώσσος δ' ἐν πρώτω Βαβυλωνικών, τῷ Λὰφ φησί μηνὶ ἐκκαιδεκάτη ἄγεσθαι ἐορτήν Σακέαν προςαγορευομένην ἔν Βαβυλώνι ἐπὶ ἡμέρας πέντε citirt hat: "Das Fest "Sakea wird von Berosus auf den 19. (neunzehnten) Lous gelegt; nes war fünftägig, und wenn der Natur des Festes nach der



"worhergehende Neumond, nach den Largeteau'schen Tafeln be"rechnet, im Jahre 526 v. Chr. auf den 30. December 0 U. O'
"mittl. Par., oder den 30. December ungefähr 2 U. M. mittlere
"Zeit zu Memphis; und die Epoche des Geburtsfestes des Apis
"also richtig auf den Sonnenaufgang des 2. Januar 525 v. Chr.
"oder den 1. Thot 223 A. N."

"Nun lehren uns zwar die Apisdarstellungen nder Denkmäler bis jetzt noch nichts über den An-"fang der Apisperiode:" (Hr. Prof. Lepsius kann, dem Obigen zufolge, nur meinen: sie lehren uns nichts darüber, "dass sich die Epoche derselben an das Neulicht des Mondes knüpfte," denn dies, sagte ich, "wüssten wir" aus den Darstellungen des Apis auf den Denkmälern, den ihm eigenen symbolischen Zeichen, und den Zeugnissen griechischer und lateinischer Schriftsteller. Dagegen fährt Hr. Prof. Lepsius fort:) "diese (die "Apisperiode) wird auch von den Schriftstellern "überhaupt unter diesem Namen nirgends erwähnt, zes wäre aber allerdings vorauszusetzen, dass wie jeder "Mondmonat, so auch das Mondjahr und foiglich auch jede Mondmeriode mit einem Neumonde begann." Sehen wir von dem etwas jesuitischen "unter diesem Namen" ab, und halten wir uns an die Sache und die wirklich von mir gebrauchten Worte. Voranschicken will ich blos die Bemerkung, dass der Apis auf den Denkmälern entweder schwarz, oder die eine Seite schwarz, die andere weiss, mit der Mondscheibe auf dem Kopf, als das Symbol der Konjunktion des Mondes wit der Sonne, oder des Neumondes (vgl. weiter unten), abgebildet wird (a. Champollion le jeune, Panthéon ég. No. 37.) Hr. Prof. Lepsius selbst schreibt nun S. 427: "Hapi (Apis) war nicht nur der Name des Stieres von Memphis, sondern auch der heilige (hieroglyphische Name des "Nils, und drittens der Name desjenigen der vier unterwelt-"lichen Osirissöhne, welcher den Kopf des dem Monde heili-Kynokephalos zu tragen pflegt. Aus den Nachrichsen der Schriftsteller geht unzweifelhaft hervor, der Stier Apis auch von den Priestern in einer dop-

"pelten Naturbeziehung verehrt wurde, nämlich als Symbol "des Mondes, und als Symbol des Nils. Dass der Apis dem "Mon de heilig war, wie der Mneuis der Sonne, sagen Ammian. "Marcellius (22, 14, 7.), Aelianus (de nat. anim. 11, 11), Por-"phyrius (bei Euseb. Pr. Ev. 3, 13.), Suidas (s. v. "Anig); nach "Plutarch (Symp. Quaest. 6, 1; de Jes. c. 43) wurde er "durch einen Mondstrahl gezeugt. Dasselbe sagt Sui-"das (s. v. "Απιδες). Herodot (3, 28.) sagt nur: σέλας επί την ,,βοῦν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατίσχειν καὶ μιν ἐκ τούτου τίκτειν "τὸν Απιν. Zu seinem Kennzeichen gehörte nach Plinius "(hist. nat. 8, 46) auch ein Bild des wachsenden Mon-"des auf der rechten Seite (der ersten sichtbaren Mond-"phase); dasselbe bestätigen Solinus (Polyhist. c. 32.) "und Ammianus (22, 14, 7.); nach Aelian führte er im Ganzen "29 Zeichen, so viele, wie der synodische Monat Tage ent-"hält. Derselbe sagt, dass die Priester sich zuerst bei aufgehen-"dem Monde zum Apis begeben." Dies sollte beim aufgehenden "Neumonde" heissen: ein wichtiger Unterschied.

Hr. Prof. Lepsius führt hierauf aus griechischen und römischen Schriftstellern Beweisstellen für die symbolischen Beziehungen des Apis zum Nil und eine mythologische zum Osiris an; bemerkt (S. 428), dass "auf den Denkmälern" der lebendige Stier dann Hapi-anx, der verstorbene vorzugsweise Hapi-Hesiri oder Hesiri-Hapi heisst; und bespricht schliesslich das Verhältniss des "später eingeführten ausländischen Gottes Sarapis zu dem ägyptischen Apis." Da es nicht meine Absicht ist, hier über den Apiskreis eine Abhandlung zu liefern, welche in einer bereits vorbereiteten Schrift über die Zeitrechnung der Aegypter einen geeigneteren Platz finden wird, so muss ich mich auch einer näheren Erörterung jener Beziehungen enthalten, obschon ihr engeres Verhältniss zu einander und dessen Wichtigkeit für den von ihm behandelten Gegenstand von Hrn.

"schen Symbolik, die man entweder gleich ursprünglich, "oder doch wahrscheinlich sehr früh mit dem Kulte des Apis "oder beider Stiere verband." (Hr. Prof. Lepsius kehrt das wahre Verhältniss gerade um.) "In Aegypten waren "die astronomischen Mythen vorzüglich zu Hause, wie der Mynthus über die 5 Epagomenen des Jahres (s. meine Chron. I. 91), "und der vom Phönix (Chron. I. 185) bezeugen. Ein astrono-"mischer Apiscyklus wird nun zwar von den Schriftstellern eben-"so wenig erwähnt, wie ein astronomischer Phönixcyklus. Aber "so wie wir aus den Angaben über die Lebensdauer des Phönix "mit völliger Sicherheit auf eine zum Grunde lie-"gende 500jährige Periode schliessen dürfen, nebenso weis't die wiederholte Nachricht, dass der Apis eine "bestimmte Reihe von Lebensiahren nicht überschreiten durfte, "darauf hin, dass auch hierbei ein wiederkehrender Zeitkreis ge-"meint war, dessen Grund wir zunächst in astronomischen "Verhältnissen suchen müssen. Die Stellen über die vorausbe-"stimmte Lebenszeit des Apis sind schon von dem fleissigen "Jablonski (Panth. I. 194 ff.) zusammengestellt worden. Plimius (8, 46) sagt: Non est fas eum certos vitae excedere an-"Nos, mersumque in sacerdotum fonte enecant; Solinus (c. 32): "Statum aevi spatium est, quod ut affuit, profundo sacri fontis mmersus necatur, ne diem longius trahat, quam licebit. Am-"mianus (22, 15, 7): qui (Apis), quum post vivendi spatium "praestitutum sacro fonte immersus e vita abierit, alter cum "publico quaeritur luctu. Die Tödtung des Apis erwähnt Stantius (Silv. 2, 2, 115.) Die Zahl der Jahre aber, welche vorgeschrieben war, geht nur aus der Stelle des Plutarch (de Is. "c. 56) hervor: Ποιεί δὲ τετράγωνον ή πεντὰς ἀφ' έαυτῆς μόσον ενιαυτών έζη χρόνον ὁ Απις, das Quadrat von fünf "(also 25) ist gleich der Zahl — der Lebensjahre des Apis. Dies "ist längst von ideler und Andern ohne Zweifel mit Recht "mf die 25jährige Ausgleichungsperiode der synodischen Monate, Also der Mondphasen mit dem ägyptischen Wandeljahre bezogen worden."

Die "vielerlei Möglichkeiten, welche die einfache Augabe der 25 Jahre nun freilich noch zulässt," und die Hr.

Prof. Lepsius ohne allen Zweck heraufbeschwört, nur um sie wieder zu entlassen, (S. 430-1), dürfen auf sich beruhen bleiben. Dagegen habe ich noch anzusühren, dass er schen in seiner Chronologie der Aegypter (Berlin 1849 I. S. 160) sagt: "Rine fortgesetzte Beobachtung des Mondes musste auch früh .izu der Kenntniss ausgleichender Cyklen zwischen Mond--und Sonnenkalender führen. Einen solchen bietet uns adie Apisperiode dar, welche sich alle fünf und "zwanzig Jahre erneuerte;" und S. 157 Anm. 4: "An "einem Neumonde ward der Stier Apis, das Bild "des Mondes, geboren," - eine Bemerkung, die er S. 160 Anm. 1 wiederholt. Ferner, dass er in seiner Schrift: "Ueber den ersten ägyptischen Götterkreis (Berlin 1851. S. 56-57) von dem Osiris-Apis erwähnt, dass er auch hieroglyphisch auf verschiedenen Denkmälern, (Stelen und Sarkophagen) vorkomme. "Dieser Gott," fährt er dann fort, "wird stets mit "einem Stierkopfe abgebildet, eben so wie der Hapi-ang "der "lebendige Apis," auf andern Monumenten. Diese letzte "Bezeichnung, welche auch in der Inschrift von Ro-"sette für den Apis gebraucht wird, galt offenbar dem "Stiere Apis, da ihn ein Zusatz auf der Wiener Stele das "Anemhi "König aller göttlichen Thiere" (Vierfüsser) nennt. "Der stierköpfige Apis-Osiris scheint gleichfalls den "Stier Apis, als das Bild der Seele des Osiris (Plut. de Is. "c. 20) zu bezeichnen. Aber auch der Ocooaxis der "Papyrus und folglich der Osiris-Apis der hierogly-"phischen Inschriften, war der lebendige Stier, da von "seinem βούχολος und seinem ἀρχενταφιαστής die Rede ist."

Wie steht es nun um meinen "Irrthum?" Ich sage in meinem Exkurse: wir wissen aus den Darstellungen des Apis auf den Denkmälern, den ihm eigenen symbolischen Zeichen und den Zeugnissen griechischer und römischer Schriftsteller, dass



den Denkmälern und griechischen und römischen Autoren entlehnten bekannten, "schon von dem fleissigen Jablonski gesammelten" Beweisstellen, auf die ich eben im Sinne meine Behauptung gestützt hatte, wörtlich citirt, und deren kombinirtes Zeugniss über die Richtigkeit dieser Behauptung keinen Zweifel zulässt, ja, indem er S. 422 geradezu sagt, dass der Apiskreis "die Periode "einer Conjunction von Sonne und Mond war", und S. 433: "voraussetzt, dass der Epochentag am ursprüng-"lichen Kalendertage der nenen Mondsichel haften "blieb" — eine Ansicht, die er im Wesentlichen, auf Grund derselben Zeugnisse, schon vier Jahre früher öffentlich ausgesprochen hatte.

Er fährt fort: "Ganz nach eigner, von ihm nicht weiter "begründeter Vermuthung nimmt aber Hr. v. G. ausserdem an, "dass dieser Neumond auch immer auf einen ersten Thoth hätte "fallen müssen." Man darf Hrn. Prof. Lepsius, der nicht Chronolog ist und, obschon er ein grossartiges Werk über die Chronologie der Aegypter begonnen hat, offenbar herzlich wenig von wissenschaftlicher Zeitkunde versteht, eine solche Bemerkung, die bei einem Chronologen nur ein Lächeln erregen kann, nicht gar zu hoch anrechnen. Ich betrachte es als erwiesen, dass der Apiskreis eine Periode war, welche den Mondenlauf mit 25 ägyptischen Wandeljahren ausglich. Nicht umgekehrt. Denn, ob auch die Aegypter zu irgend einer vorgeschichtlichen Zeit einen Mondkalender gebraucht haben mögen, Hr. Prof. Lepslus (Chron. 1. S. 212) setzt die Einführung des Wandeljahres bereits in das 33te Jahrhundert (3282) vor unsrer Aere, und die in der Geschichte erwähnten Apisfeste reichen bis auf ein paar Jahrtausende nicht an jene Zelt hinan. Der Apiskreis bestand also nicht aus 309 Mondmonaten, mit denen so und so viele Wandeljahre, sondern aus 25 Wandeljahren, mit denen so und so viele synodische Monate sich auszugleichen hatten. Seine Epoche war deshalb der 1. Thot; denn der 1. Thot war die Epoche des Wandeljahres. An diese gegebene Epoche liess sich nun für den Zweck der Ausgleichung, irgend ein beliebiger Punkt der Mondbahn, aber kein gegebener Punkt der Mondbahn liess sich an eine beliebige Epoche des Apiskreises knüpfen, eben weil sie keine beliebige, sondern eine gegebene war: der 1. Thot. Aber auch der beliebige Punkt der Mondbahn, der zur Anknüpfung an den Apiskreis wirklich gewählt ward, ist uns bekannt. Es war der Punkt der Conjunction des Mondes mit der Sonne: der Neumond; und zwar nicht der astronomische Neumond, sondern, wie aus dem bestimmten Zeugniss des Plinius, Aelian und anderer Autoren hervorgeht, die erste, nach der Conjunction sichtbare Mondsichel. Denn an diese Koincidenz des gewählten Punktes der Mondbahn mit der Epoche des Apiskreises, welche das Jahr seiner Einführung bedingt, knupfte sich ein ägyptisches Volksfest, das der sogenannten "Geburtsfeier des Apis"; und selbst wenn die ägyptischen Priester fähig gewesen wären, den Moment der Conjunction theoretisch zu bestimmen, dem Volke erschien der Neumond doch erst mit der sichtbaren Phase: Nahm ich also an, dass das Neumondlicht des Geburtsfestes des Apis auf einen 1. Thot fallen musste, so war dies keine "eigene, nicht weiter von mir begründete Vermu-"thung", wie Hr. Prof. Lepsius meint: es war, weil das ägyptische Wandeljahr, und folglich irgend eine aus solchen Jahren gebildete Periode, mit dem 1. Thot begann, eine bekannte historische Thatsache, welche keiner weiteren Begründung bedurfte.

Dagegen ist der wissenschaftliche Unwille des Hrn. Prof. Lepsius über meine "Vermuthung" so gross, dass er sich gleich in einer — Gegenvermuthung Luft macht. Freilich fehlt es nicht an Umständen, die "unserer Vermuthung günstig sind" (S. 433); doch fühlt der genannte Gelehrte sich bewogen hinzuzufügen, dass "auch seine Annahme eben nicht mehr als eine Hypothese ist, welche erst der Bestätigung bedarf." Eine solche Bescheidenheit ist um so bewundernswerther, als er seine Vermuthung "näher begründet" hatte. Und zwar (S. 424 — 425), in den folgenden Worten: "Es wird dann ferner eine Trauer



"gewisse Naturalien zu ihrem Lebensunterhalte zu fordern, die "ihnen theilweise vorenthalten worden waren. Die Lieferung "kam ihnen zu ἀπὸ τοῦ πένθους, seit der Trauer, das "beisst seit dem Tode des Apis, oder nach einer andern Stelle "ἀπὸ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ Ὀσοράπιος, seit der Herauffüh-"rung, das heisst, wie es scheint, seit dem Begräbniss "(in dem höher gelegenen Wüstenheiligthum) des Apis. B. Peyron und nach ihm Leemans erklären die άναγωγή von der "Zurückführung des neuen Apis aus Nilopolis nach Memphis, "mit Vergleichung der Worte des Diodor (1, 85) δεον ανά-"youdes els Mémoir. Dort geht aber unmittelbar voraus: "άγουσι τὸν μόσχον τὸ μέν πρώτον είς Νείλου πόλιν. Die "Stelle ist daher kein Beweis für die Bedeutung von αναγωγή, "welches "als Zurückführung" ohne nähere Bezeichnung vom "Einzuge in Memphis verstanden, um so auffallender wäre, "ta Nilopolis oberhalb Memphis lag, und von dort also vielmehr "eine καταγωγή stattgefunden haben würde (!). Auch würde "man den neuen Apis nicht wohl vor dem feierlichen Begräbniss des alten gesucht und gefunden haben. Das Begräbniss erfolgte "erst 70 Tage nach dem Tode; vom 1. Phamenoth aber bis zum "16. Pachon sind nur 76 Tage;" [aber woher nimmt Hr. Prof. Lepsius dieses Datum des "16. Pachon"? In seinem Vermuhungseifer übersieht er dies zu erwähnen. Obgleich er S. 432 sigt: ... "Da aber der Begräbnisstag auf den 16. Pachon gesetzt ist . . . . ", und man hieraus schliessen sollte: in den Papyrus; so lassen doch seine gleich folgenden Worte S. 425 vielmehr glauben, dass jener Tag nur von ihm selbst erschlossen ist]; "es würden daher die 40 Tage von Nilopolis bis auf 6 noch "in die Trauerzeit fallen, wenn man auch von den 4 Monaten "absehen wollte, während welcher der Apis nach Aelian am "Orte seiner Geburt auferzogen ward, ehe man ihn nach Nilo-"polis brachte. Endlich steht aber auch schon die Bezeichnung "Ocopázios entgegen, da der lebendige Stier immer Apis, nur "der gestorbene Osorapis (Osiris Apis) hiess. Das Begräbniss "hatte demnach" [aber wemnach? vergl. oben.] "am 16. "Pachon stattgefunden, der Tod im Phamenoth (London "Pap. VI. 14), also wahrscheinlich am 6. Phamenoth, da

"dieser um die zwischen Tod und Begräbniss üblichen 70 Tage ...vom 16. Pachon entfernt ist. In dem Londoner Papyrus VI. 14 wird der Phamenoth, in welchem die Trauer begann, in das "6. Jahr gesetzt, d. h. in das 6. Jahr Evergetes II. Dieses war "gleich dem 17. Jahre des Philometer (164 v. Chr. 584 Nabon)...." S. 431: "Kehren wir jetzt noch einmal zu der (oben mitgetheil-"ten) Liste der einzelnen Nachrichten über Apisereignisse zurück, "so dürfen wir uns jedenfalls keinen entscheidenden Schluss aus "den verschiedenen Erscheinungsfeiern erlauben, da es jetzt "wohl mehr als wahrscheinlich ist, dass diese nicht nur mitten "in einer Epoche vorkommen konnten, sondern auch regel-"mässig immer erst später als der wirkliche Periodenanfang "erfolgten." [Nichts könnte irriger sein als diese Hypothese.] "Noch einleuchtender sind die Fälle auszuscheiden, wo ein Apis "gewaltsam getödtet wird, oder sonst durch Zufall stirbt. Es "bleibt also zunächst nur ein Fall zu besonderer Beachtung "tibrig, in welchem uns ein Todesfall des Apis berichtet wird, "den wir für einen regelmässig zu seiner Zeit er-"folgten zu halten Ursache hab en." [Aber eben diese "Ursache", die wir über Alles gern von Hrn. Prof. Lepsius erfahren hätten, entzieht er uns entweder ganz, oder wir haben sie nach den Regeln der Rede in den unmittelbar folgenden Worten zu suchen: | "Es ist der unter Ptolemäus Phi-"lometor eingetretene, dessen in den Papyrus gedacht wird. "Hier wird uns zwar, wie oben gesagt, nur der Monat, nicht "der Tag des Todes gemeldet; da aber der Begräbnisstag auf "den 16. Pachon gesetzt ist," [vgl. oben] "und dieser 70 Tage "nach dem Tode fiel, so ist damit auch der 6. Phamenoth als "Todestag" [oben bloss als "wahrscheinlicher" Todestag] "ge-"geben. Halten wir uns zunächst an diese Angabe, als die "sicherste von allen bisher bekannten, so erhalten wir den \_6. Phamenoth des Jahres 584 Nabon. = 164 v. Chr.



"ein Grund anzugeben sein, warum gerade der "6. Phamenoth zum Epochentage gewählt worden "sei." Schwer, in der That.

Wie das Intervall vom 6. Phamenoth eines gegebeuen Jahres bis zum nächsten 6. Phamenoth nicht "das ägyptische Jahr", sondern "der Zeitraum eines ägyptischen Jahres vom 6. Phamenoth bis zum 6. Phamenoth" ist: eben so wenig würde das -Intervall vom 6. Phamenoth eines gegebenen Jahres bis zum 6. folgenden Phamenoth "ein Kreis von 25 ägyptischen Jahren", sondern "ein der Dauer von 25 ägyptischen Jahren entsprechender Zeitraum vom 6. Phamenoth bis zum 6. Phamenoth" sein. Als z. B. Julius Scaliger die nach ihm benannte, auf dem julianischen Kalender, welcher das Jahr mit dem 1. Januar beginnt, beruhende "Julianische Periode" in die Chronologie einführte; würde er nicht thöricht gehandelt haben, hätte er ihre Epoche etwa an den 6. Juli geknüpft? Noch thörichter aber ist die Annahme, dass die Epoche des Apiskreises an den 6. Phamenoth gebunden war. Darüber brauchen uns "die Denkmäler des Serapicion, d. i. des Tempels und der Gräber des Osorapis", nicht erst zu "belehren" (S. 436). Uebrigens geht schon aus den citirten Worten des Hrn. Prof. Lepsius klar hervor, auf wie äusserst lockerem Grunde seine Annahme nicht allein des

<sup>&</sup>quot;(vgl. c. 125. 12) eines nahe gelegenen Festes gedacht wird, welches "7 Tage früher, auf den 30. Mechir, siel und dessen die Ueberschrist zeines Kapitels in folgenden Worten gedenkt: "Buch der Ceremonien "(Opfer) am 30. Mechir, wann voll ist das heilige Auge (d. i. die Mond-"scheibe, Selene?) am 30. Mechir." An ein und demselben Monatstage "konnte der Mond nur alle 25 Jahre voll sein. Wir würden hier also "dieselbe 25jährige Periode an einem andern bestimmten Kalender-"tage, und in andern Jahren geseiert finden"(!). Solche konsuse Begriffe können natürlich nur aus chronologischer Unkenntniss entspringen. Die oben citirte Stelle aus dem Todtenbuch, in Verbindung mit "einem dritten Fest dieser Art, auch bei Plutarch (de Is. c. 52) erwähnt, welches am 30. Epiphi geseiert wurde" (a. a. 0.), beweist nichts, als dass sür den letzten Tag des Monats, auf den der Vollmond fiel, verschiedene Ceremonien in den verschiedenen Monaten vorgeschrieben waren, oder dass jeder Monat, auf dessen letzten Tag der Vollmond traf, seine besondern Festopfer erheischte.

6. Phamenoth, als des Todestages des in Rede stehenden Apis, sondern auch des Jahres 164 v. Chr. als das des Eintritts einer neuen Apisperiode an sich beruht. Aus den oben entwickelten Verhältnissen schon ist die in dem Papyrus erwähnte Thatsache, dass der Tod des Apis sich im Monat Phamenoth ereignete, ein entscheidender Beweis dagegen. Doch ist dies nicht der einzige Beweis (vgl. weiter unten).

Kehren wir einstweilen zu den kritischen Bemerkungen des Hrn. Prof. Lepsius zurück. Nachdem er meiner "nicht weiter begründeten Vermuthung", dass die Epoche des Apiskreises am 1. Thot hafte, gedacht hat, setzt er S. 418 hinzu: "Dieses "fand er nun für das Jahr 524 oder 523 v. Chr., in welches "bisher das Apisfest unter Kambyses gesetzt wurde, nicht be-"stätigt. Auch im Jahre 525 fiel weder die Conjunction, noch "auch die erste Erscheinung der Mondsichel auf den ersten Thot, "aber der erste oder zweite Tag nach dieser Erscheinung "des Neumondes, nämlich der 2. Januar, fiel auf den 1. Thot; "dieses wird als "astronomischer Beweis" [von Hrn. Prof. Lepsius doppelt unterstrichen] "angesehen, dass im Jahre 525 eine "Apisperiode begonnen habe, und folglich die Eroberung Aegyp-"tens durch Kambyses zwei Jahre früher falle, als bisher nach "dem ausdrücklichen Zeugnisse des Diodor" [s. oben], "Africa-"canus" [s. oben] "und Eusebius allgemein" [s. oben] ange-"nommen wurde, nämlich 527 v. Chr."

Der Ton dieser Worte rügt sich selbst um so härter, als sie ausschliesslich auf Unwahrheiten im Verein mit astronomischer Unwissenheit beruhen. Ich hatte für den Zeitpunkt der Eroberung Aegyptens durch Kambyses, nach den schriftlichen und monumentalen Quellen, das Jahr 527 v. Chr. gefunden, und glaube, dass dieser Zeitpunkt jetzt durch die weiteren Erläuterungen, welche Hr. Prof. Lepsius von meiner Seite hervorgerufen hat, über jeden gerechten Zweifel erhoben worden



regelmässigen Erneuerung einer Apisperiode die Rede sei. Untersuchen wir dies, nach einigen Vorbemerkungen, näher.

"Abgesehen aber von den unrichtigen Bestimmungen der "(angeführten) Ereignisse," schreibt Hr. Prof. Lepsius S. 422, "ist es auch, wie nicht schwer einleuchtet, eine mehr als will-"kührliche Annahme des Hrn. v. G.; dass Tod, Geburt und "Feier eines Apis gleichzeitig erfolgt, und mit dem Beginne "einer neuen Apisperiode gleich bedeutend gewesen seien." Diese ...mehr als willkührliche Annahme" ist nichts anderes als eine - neue Unwahrheit jenes Gelehrten. Ohne des Todes oder der Geburt des heiligen Stieres mit einer Sylbe zu gedenken, rede ich ausschliesslich von der Epoche des astronomischen Apiskreises, und der mit ihr verbundenen Volksfeier des "Geburtsfestes des Apis." Hr. Prof. Lepsius ist über den ganzen Gegenstand sich selbst nicht klar geworden. Er erkennt richtig den Apiskreis für eine astronomische, an eine bestimmte Epoche geknüpfte, 25jährige Ausgleichungsperiode des Mondenlaufes mit dem ägyptischen Kalender an; und dennoch findet er Manches "gegen eine genau nach 25 Jahren "wiederkebrende Feier eines neuen Apis" einzuwenden (S. 430); wirft, freilich nur um sie aufzuwerfen, die Frage auf; ob jene 25 Jahre "wirklich von dem Lebensalter des Apis zu ver-"stehen seien, so dass man einen Apis, der auf einen gestorbe-"nen andern mitten in einer Periode folgte, doch 25 Jahre "hatte leben lassen?"; meint, dass "der Tod des alten und die "Erscheinung des neuen Apis wohl nie genau zusammenfielen" (a. a. O. vgl. auch oben S. 25-26); ja, er spricht von einer "astro-"nomischen Symbolik, die man entweder gleich ursprüng-"lich, oder doch wahrscheinlich sehr früh mit dem Kult des "oder beider Stiere (des Apis und des Mneuis) verband" (s. oben S. 20-21); als ob der Lauf des Mondes auf dem Ceremonielt ägyptischer Priester, und nicht der Kultus des Apis auf der Astronomie beruhte.

Dass bei der Erneuerung eines jeden Apiskreises das eigentliche "Geburtsfest des Apis" gefeiert worden sein wird, liegt in der Natur der Sache. Natürlich war es ein Freudenfest; und schon der Umstand, dass der alte Stier bei diesem Periodenwechsel von den Priestern selbst getödtet ward, schliesst den Gedanken an eine (es sei denn etwa eine rein-ceremonielle) Trauer um dessen Tod aus, wie denn auch Hr. Prof. Lepsius selbst (S. 431) anführt, dass die Freudenzeit immer sogleich eintrat, sobald die Geburt eines neuen Apis erfolgte; denn damit kann natürlich nicht, weil "der Stier Apis an einem Neumonde geboren ward" (s. oben S. 22), die wirkliche Geburt des Kalbes, sondern nur die Erneuerung der Periode gemeint sein. Hatte der alte Apis seinen Kreis durchlebt, so war sein Tod ein religiös-gesetzlicher, eben so wenig zu beklagen, als der des heiligen Opferthieres, das für den Zweck des Opfers geschlachtet ward. Ganz anders aber verhielt es sich, wenn dasselbe vor der Opferzeit starb. Und eben so mit dem Apis. Ob derselbe nur, vor Vollendung seiner perioden mässigen Lebensfrist, inmitten eines Apiskreises, ein natürliches Ende fand, oder ob er durch Zufall oder von frevelnder Hand getödtet ward: in allen solchen Fällen warsein Tod ein schwer zu ersetzender Verlust, ein Unglück, das man eben so tief betrauerte, als man, wenn ein neuer Stier gefunden worden war, um die Stelle des zu früh Verstorbenen zu ersetzen, dessen Erscheinen nicht allein freudig begrüsste, sondern auch festlich beging. Nur waren derartige Feste keine Feier "des Geburtsfestes des Apis"; ja, sie können nicht einmal allgemeine Volksfeste gewesen sein, sondern werden sich auf diejenigen Localitäten beschränkt haben, wo der Apis gefunden ward, und die er auf seinem Festzuge nach Memphis berührte. In einer spätern Periode der ägyptischen Geschichte verflossen zwischen dem unzeitigen Tode und dem Wiederauffinden eines Apis zuweilen "viele Jahre" (s. weiter unten). In älteren Zeiten aber, als der Kultus noch blühte, wird man unzweifelhaft Sorge dafür getragen haben, dass gegen Eintritt des Wechsels der Periode schon ein neuer Apis in Bereitschaft stehe;

vorkommen, welche auf Missverständnissen oder Verwechselungen beruhen dürften.

Nehmen wir jetzt die Erzählung Herodots wieder auf. Die Eroberung Aegyptens durch Kambyses, durch die Einnahmevon Memphis vollendet (Herod. 3, 14), fand, wie wir gesehen haben, im Jahre 527 v. Chr. statt, und zwar frühestens um die Mitte des Jahres, denn der 1. Thot fiel auf den 2. Jan., und Psammecherit hatte, nach dem in demselben ägyptischen Jahre erfolgten Tode seines Vaters, bereits 6 Monate regiert, als er in die Hände seines persischen Besiegers fiel (Herod. a. a. 0.). Vermuthlich also geschah dies erst im Herbst, wie denn auch Diodor (1, 68) nicht die Einnahme von Memphis, sondern der Tod des Amasis in Ol. 63, 3, d. h. vor Sommer d. J. 527 v. Chr. setzt (vergl. oben S. 15). Von Memphis zog Kambyses nach Sais (Herod. 3, 16), und hierauf erst fasste er Pläne für weitere Broberungen, insbesondere für die Broberung Aethiopiens (Herod. 3, 17). - Als erste vorbereitende Maassregelu diesem Ende liese er, der äthiopischen Sprache mächtige Leute aus Elephantine kommen, und "während man um diese zubolen ging, ertheilte er der Flotte den Befehl, gegen Karthago aufzubrechen" (Herod. 3, 19). Dies konnte weder im Herbst noch im Winter geschehen. Es musste also zur Zeit Spätsommer des Jahres 527 oder Frühling des Jahres 526 v. Chr. sein. Die höchste Wahrscheinlichkeit spricht gegen jene, und für diese Annahme, welche, in der That, als gewiss: zu beirachten ist. Nach Ankunft der Elephantinischen Männer un, sandte er sie, als Späher, mit Geschenken an dem König von Aethiopien (Herod. 3, 20). Sie kehrtem mit einer Botschaft zurück, über die Kambyses "in Zorn gerieth", und jetzt (es mochte also gegen Juni des Jahres 526 1. Chr. sein) unverzüglich jenen unglücklichen Kriegszug gegen de Ammonier und Acthiopier unternahm, von dem er, nach Verlest eines grossen Theiles seines Heeres, unverrichteter Sache with Aegypten zurückzukehren hatte (Herod. 3, 25-26). Lierst verweilte er in Theben (Herod. 3, 26). Darauf zog er wieder nach Memphis (Herod. 3, 27). Dies muss also gegen Ende des Jahres 526 v. Chr. geschehen sein. Zwar meint Herr

Prof. Lepsius (S. 423): "Wenn Kambyses im Anfange des "Jahres 525 v. Chr. Aegypten eroberte, so hätte der Feldzug "nach Süden möglicherweise noch in demselben Jahre unternom-.men und beendet sein können"; und dies ist allerdings eben so vollkommen richtig, als dass jener Gelehrte, wenn er sich die Mühe genommen hätte über diesen wichtigen Punkt die Geschichte zu befragen und den von ihm citirten Herodot - nachzulesen, gefunden haben würde, dass Aegypten nicht "im Anfange" des Jahres (527 v. Chr.) von Kambyses erobert ward, und dass sein "Feldzug nach Süden möglicherweise also" nicht "in demselben Jahr beendet sein konnte." Uebrigens räumt er selbst ein: es "sei jedenfalls wahrscheinlicher, dass er "frühestens im folgenden Winter beschlossen wurde, so dass die Rückkehr auf 524 [526] fiel." Behauptet er hingegen, dass "das Jahr der Rückkehr des Kambyses nach Memphis nicht genau zu bestimmen ist"; und dass "bei der los en Anreihung der "Ereignisse in der Herodotischen Erzählung [!], nichts entgegen "steht, den Zug nach Aethiopien auch noch später anzu-"setzen, und folglich auch die Auffindung (und Tödtung) "des Apis": so ist dies der Wahrheit zuwider, und offenbar in keiner andern Absicht gesagt, als den betreffenden Zeitpunkt der Erscheinung des Apis unsicher zu machen. Denn Herodot (3, 27) erzählt weiter:

.... 'Απιγμένου δὲ Καμβύσεω ἐς Μέμφιν ἐφάνη Αἰγυπτίοισι ὁ 'Απις, τὸν Έλληνες Επαφον καλέουσι ἐπιφανέος δὲ τούτου γενομένου αὐτίκα οἱ Αἰγύπτιοι
εῖματά τε ἐφόρεον τὰ κάλλιστα καὶ ἔσαν ἐν θαλίησι. ἰδὼν δὲ ταῦτα τοὺς Αἰγυπτίους ποιεῦντας ὁ Καμβύσης, πάγχυ σφέας καταδόξας έωυτοῦ κακῶς πρήξαντος χαρμόσυνα ταῦτα ποιέειν, ἐκάλεε τοὺς ἐπιτρόπους τῆς Μέμφιος,
ἀπεκομένους δὲ ἐς ὅψιν εἴρετο ὅ τι πρότερον μὲν ἐόντος αὐτοῦ
ἐν Μέμφι ἐποίευν τοιοῦτον οὐδὲν Αἰγύπτιοι, τότε δὲ ἐπὲ

μένους θανάτω έξημίου. 'Αποκτείνας δε τούτους δεύτερα τους ίρξας ξκάλεε ές όψιν. λέγοντων δε κατά τά αὐτά τῶν ίρξων, ού λήσειν έφη αὐτὸν εί θεός τις γειροήθης ἀπιγμένος είη Αίγυπτίοιοι. τοσαύτα δε είπας επάγειν εχέλενε του Απιν τούς ίρξας . . . . . ώς δε ήγαγον τὸν Απιν οί ίρξες , ὁ Καμβύσης, οία έων υπομαργότερος, οπασάμενος το έγχειρίδιον, θέλων τύψαι την γαστέρα του "Απιος παίει τον μηρόν ... όρτη μέν δη διελέλυτο Αίγυπτίοισι, οί δὲ ίρέες ἐδικαιεύντο, ὁ δὲ έπις πεπληγμένος του μηρου έφθινε ευ τῷ ίος κατακείμενος. Die Frage ist nun: ist in dieser Stelle des Herodot von dner regelmässigen Erneuerung des Apiskreises, oder, wie Hr. Prof. Lepsius will, von der "Auffindung" eines neuen Apis, aachdem der frühere "inmitten einer Periode" gestorben war, die Rede? und ihre Beantwortung scheint mir nicht schwierig u sein. Wäre die Vermuthung des Hrn. Lepsius gegründet, o dürfen wir annehmen, dass Herodot die vermuthete Thatache, wenn nicht klar ausgesprochen, doch jedenfalls durch ein Wort, eine Sylbe angedeutet haben würde. Aber keine Spur ton einer solchen Andeutung findet sich in seinen Worten. Ein lpis ist weder "gestorben" noch "umgekommen;" ein "neuer" apis weder "gesucht" noch "gefunden" worden. "Der Apis erschien den Aegyptern." Seine "Erscheinung" war also eine gewöhnliche; und bei dieser Erscheinung "legten sofort die Aegypter ihre schönsten Kleider an, und überall gab es Festlichkeiten." Bezögen sich diese Worte auf den natürlich im ganzen Lande gesuchten und darauf in diesem oder enem Orte gefundenen neuen Stier, so müsste er entweder durch Lufall eben in Memphis gefunden worden, oder es könnte nur von seinem festlichen Einzuge in Memphis die Rede sein. Doch auch hiervon keine Andeutung. Im Gegentheil: de "Erscheinung" ist, wie sie eine gewöhnliche war, eine allgemeine, eine für das ganze Reich gleichzeitige Erscheinung: denn, wie sie eintrat, "feierten alle Aegypter de Freudenfest." Es war kein Fest des Findens eines weden Stieres, sondern ein Fest "der Erschelnung des Gottes," der "stets nur in langen Zwischenräumen tuerscheinen pflegt," d. h. des Apis-Osiris-Apis, des

lebendigen, gestorbenen und wieder lebendigen Apis; welcher Letziere in der Gestalt des jungen Stier-Apis, der also bei der Tödtung des abgelebten Stieres schon gefunden gewesen sein musste, dem Kambyses auf seinen Befehl vorgeführt wird. Denn dass, dem Obigen und insbesondere den zuletzt citirten Worten zufolge, die in bestimmten Ausdrücken auf einen gewöhnlichen Wechsel des Apiskreises hinweisen, Herodot wirklich von einem solchen Wechsel oder der regelmässigen Erneuerung der Apis-Periode um den Beginn des Jahres 525 v. Chr. spricht: wer sollte es noch ernstlich in Zweifel ziehen können?

Nachdem wir so auf rein-geschichtlichem Wege eine Epoche des Apiskreises bestimmt haben, ist unsre Aufgabe, nicht (wie Hr. Prof. Lepsius meint) zu versuchen, ob im Jabre 524 oder 523 v. Chr. der Neumond auf einen 1. Thot fiel (vgl. oben S. 28); sondern, auf Grund der schon früher gefundenen Elemente, auch durch eine rein astronomische, unabhängige Rechnung eine ähnliche Epoche der genannten Periode festzustellen. Die Largeteau'schen Tafeln machen eine solche Rechnung äusserst leicht. Nehmen wir irgend einen beliebigen 25jährigen Zeitraum, z. B. die Jahre 666 bis 642 v. Chr. Wir haben zuvörderst die julianischen Daten zu suchen, auf die in ihnen der erste bewegliche Thot fiel; hierauf die, diesen Daten nächsten Eintritte des Neumondes zu berechnen; und schliesslich den Tag der ersten sichtbaren Phase zu bestimmen. An diese Bestimmung jedoch, an sich sehr einfach, knüpft sich in unserm Fall eine wichtige Frage. Ich meine nicht die Frage, welche Hr. Prof. Lepsius aufwirft, indem er S. 422 schreibt: "Nut wenn "man den Apiskreis als eine Sonnenperiode von genau 25 "ägyptischen Jahren ansieht, ist auch die stete Rückkehr zu "demselben Kalenderdatum nothwendig gegeben. Er wai aber die Periode einer Conjunction von Sonne und Mond

"werden soll, dass sich der Kalendertag nichts desto weniger "allein geltend machen konnte." Eine derartige Bemerkung konnte nur von einem Gelehrten ausgehen, der selbst mit den ersten Grundsätzen wissenschaftlicher Chronologie unvertraut ist. Hätte dem Apiscykel ein Mondkalender zu Grunde gelegen, so wurde der gegebene Neumond die bestimmende Epoche gewesen sein, wenn überhaupt in einem solchen Falle ein nebenbergehender freier Sonnenkalender auch nur den k bar wäre; es lag ihm ein freier Sonnenkalender zu Grunde, und de bestimmende Epoche war der gegebene 1. Thot dieses Kalenders. Dabei war der Mond nach Ablauf von fünf, zehn, ja Mofzehn Jahrhunderten nach der Einführung des Cykels noch immer, wenn nicht neu, doch jung, und sein Wachsthum für jede einzelne Generation durchaus unmerklich, während der Kakndertag sich bald von dem bedeutungsvollen und hochgefeierten ersten auf einen der letzten gleichgültigeren Tage des Jahres wrückgeschoben, und das Fest also seine ganze Bedeutung verloren haben wilrde.

Aber so unmerklich die wachsende Differenz unsrer Periode für die lebenden Geschlechter auch war: uns, die wir auf jene lange Reihe verflossener Jahrhunderte zurückblicken, und in ihr eben einen näh eren Zeitpunkt bestimmen wollen, ist es für diesen Zweck unumgänglich zu wissen nöthig, wenn auch für jetzt gerade nicht in welchem Jahre, doch in welchem Jahrbundert der Apiskreis von den Aegyptern eingeführt ward, damit wir für den gewählten Zeitraum der Jahre 666-642 v. Chr. das Intervall bestimmen können, welches durchschnittlich zwischen der Epoche des 1. Thot und der astronomischen Konjunktion des Mondes verfloss, dessen erste sichtbare Phase jenem 1. Thot entsprach. Denn, während die erste Phase in der Regel zwischen 18 bis 24, oder im Durchschnitt etwa 21 Stunden nach der Konjunktion erscheint, begreifen 309 synodische Monate reichlich 1 Stunde und 81/9 Minuten weniger als 25 Wandeljahre, und diese Zeitdifferenz muss also so oft zu dem genannten Intervall von 21 Stunden hinzugelegt werden, als in dem Litraume von der Einführung der Apisperiode bis zu dem gegebenen Jahre, in unserm Falle d. J. 666 v. Chr., Apisperioden

enthalten sind. Die einzige historische Nachricht, die wir für die Lösung unserer Fragen besitzen, findet sich beim Syncellus (Chron. ed. Dindorf I. p. 123) welcher die Einführung des Apiskreises (mit der er die der 5 Epagomenen verbindet), dem Aseth (Sethos), dem Vater des Amosis, unter dem, nach ihm, Moses geboren ward, zuschreibt. Hr. Prof. Lepsius bemerkt S. 434 zu dieser Ueberlieferung: "Die öfters und auch "von H. v. G. wieder angeführte Stelle bei Syncellus, nach wel-"cher der Apis unter einem geschichtlich in jener Folge gar "uicht vorhandenen König Aseth zuerst verehrt worden sein soll, "fliesst, wie anderwärts nachgewiesen (s. m. Chron. I. "146), aus der untergeschobenen Sothis, einem Machwerk des "3. Jahrhunderts v. Chr., und beruht lediglich auf einer "Herbeiziehung des fabelhaften Königs Apis von "Argos, der bald nach Aseth angesetzt wird (Sync. p. 148) und "Memphis gegründet haben sollte." Auf die letztere nackte Behauptung des Hrn. Prof. Le psius, und auf den Gegenstand im Allgemeinen sehe ich keinen Anlass hier näher einzugehen. Es geniigt an "anerkannte Meister der Wissenschaft, wie Böckh" (Manetho, a. a. O. S. 683, 690 f.), welcher ganz anderer Meisicht ist, zu verweisen, und im Uebrigen den von Hrn. Prof. Le psius gelieferten "Nachweis" in seinen eigenen Worten zu geben. "Die hieroglyphische Bezeichnung der Epagomenen," heisst es Chron. der Aegypter 1. S. 145-146, "wurde von Cham-"pollion auf einem halbzerbrochenen Pfosten in Ombos ent-"deckt, und durch das Fragment eines hieratischen Papyrus in "Turin bestätigt. Der Pfosten gehört in die Ptolemäerzeit. Ich "habe sie ausserdem nicht nur in Esneh unter Kaiser Claudlus "wiedergefunden, sondern auch in einem Felsengraben zu Beni-"hassan, welches in die zwölfte Manethonische Dy-"nastie gehört, also noch in das alte Reich um 2300 vor "Chr. Durch diese wichtige Thatsache verliert die vielbespro-"chene, auch sonst verdächtige Nachricht bei Syncellus, dass "Aseth, einer der Hirtenkönige - bei ihm zum Vater des noch "spätern Amosis gemacht - die Epagomenen eingeführt "habe, sogleich allen Werth, und ebenso die darauf gebauten "Schlüsse einer Jahresreform, auf die wir unten zurückkommen

"werden." Ich will nicht fragen, welches Gewicht auf die nackte Versicherung des Hru. Prof. Lepsius, dass die in dem Felsengraben zu Benihassan gelesenen 5 Epagomenen in die Zeit des 23ten Jahrhunderts v. Chr. gehören, zu legen sei, obschon er selbst sie als eine "wichtige Thatsache" darbietet: genug, dass offenbar die Einführung des Apiskreises nicht nothwendigerweise an die Einführung der 5 Epagomenen geknüpft ist, dass folglich der erstere Zeitpunkt nicht durch den letzteren bewiesen wird, und Syncellus in Bezug auf jenen Recht haben kann, selbst wenn er sich in Bezug auf diesen geirrt haben sollte. Von dem Apiskreise aber enthält die angeführte Stelle — kein Wort. Da mir nun ein so eigenthümlicher "Nachweis" wenig geeignet scheint die Glaubwürdigkeit der von Syncellus aufbewahrten Ueberlieferung zu erschüttern, o durfen wir sie um so eher festhalten, als keine andere geschichtliche Tradition ihr entgegentritt, und sie sich, wenn nicht streng, doch als annähernd wahr oder falsch, durch ihre eigenen Resultate ausweisen muss.

Der Zeitpunkt des Auszuges der Israeliten aus Aegypten, das Jahr 1314 v. Chr., dürfte gegenwärtig als feststehend anzuschen sein (vgl. m. Schrift: Abriss der babyl.-assyr. Geschichte). Syncellus setzt die Einführung des Apiskreises demnach, der wahren Zeitfolge gemäss, in das 14te Jahrhundert vor unsrer Aere. Nehmen wir denn an, dass von jener Epoche bis an die Jahre 666/642 v. Chr. 7 Jahrhunderte, oder 28 Apisperioden ver-Mossen. Wir werden  $28 \times 1$  Stunde  $8\frac{1}{2}$  Minuten = 31 Stunden 58 Minuten finden, welche zu dem Intervall von 18 bis 24 oder durchschnittlich 21 Stunden hinzuzulegen sind (vgl. oben 8. 35). Wir erhalten 50 bis 56, oder durchschnittlich 53 Stunden als die Zeit, welche im 7ten Jahrhundert v. Chr. dem wirklichen Intervall zwischen der astronomischen Conjunction des Mondes mit der Sonne und der ersten Erscheinung der Mondsichel bei der Einführung unsres Kreises im 14ten Jahrhundert v. Chr. entsprach. Sie ist, wie die der 18-24 Stunden, von Miternacht an gerechnet. Da aber die Epoche des ägyptischen Tages der Sonnenaufgang war: so fiel ursprünglich die Epoche

der Apisperiode auf den, dem Ende der von Mitternacht an gezählten 18—24 Stunden, im 7ten Jahrhundert v. Chr. auf den, dem Ende der von Mitternacht an gezählten 50—56 Stunden unmittelbar oder nächstfolgenden Sonnenaufgang, also zu jener Periode auf den Sonnenaufgang des zweiten oder dritten, zu dieser auf den des dritten oder vierten Tages nach dem julian. Tage der Konjunktion. Nach diesen vorbereitenden Bestimmungen dürfen wir zu unsrer Rechnung schreiten. Sie wird das folgende Ergebniss liefern:

| Jahr<br>v. Chr.                 | 1.                         | Thot.                | Mond-<br>phase.                                                                         | Jahr<br>v. Chr.                 | 1.                | Thot. | Mond-<br>phase.                                                                           | Jahr<br>v. Chr.                        | 1.                                 | Thot. |                              | ad-<br>ase.      |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------|------------------|
| 664<br>663<br>662<br>661<br>660 | 6.<br>6.<br>5.<br>5.<br>4. | ))<br>))<br>))<br>)) | 29. Jan.<br>17. Febr.<br>6. "<br>26. Jan.<br>14. Febr.<br>3. "<br>23. Jan.<br>10. Febr. | 656<br>655<br>654<br>653<br>652 | 4. 3. 3. 3. 2. 2. | Febr. | 31. Jan.<br>19. Febr.<br>7. ,,<br>27. Jan.<br>15. Febr.<br>5. ,,<br>24. Jan.<br>12. Febr. | 648<br>647<br>646<br>645<br>644<br>643 | 2.<br>2.<br>1.<br>1.<br>31.<br>31. | Febr. | 20.<br>9.<br>3.<br>17.<br>6. | "<br>"<br>"<br>" |

Um jedoch eine zweite Epoche des Apiskreises auf reinastronomischem Wege zu gewinnen, so wie des Vergleiches und der grösseren Sicherheit des Resultates halber, wollen wir noch eine willkürliche Periode um das Ende des 14ten und den Beginn des 13ten Jahrhunderts v. Chr. d. h. in der un mittelbaren Nähe des von Syncellus überlieferten Zeitpunktes der Einführung unsers Cykels berechnen. Die Jahre 1312—1298 v. Chr. seien diese Periode. Wir werden zu dem folgenden Resultat gelangen.

| 121217 Inti 26 Inti 120115 Inti 29 Inti 1296 13 Inti 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mond-<br>phase. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lali            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| The state of the s |                 |  |

Die einzigen Jahre dieser beiden 25jährlgen Zeiträume, in denen die Mondphase mit dem 1. Thot zusammenfällt, sind die Jahre 1300 und 650 v. Chr. In dem ersteren Jahre trat der astronomische Neumond, den Largeteau'schen Tafela zufolge, am 12. Juli 4 U. 11' Morgens mittl. Zeit zu Memphis ein. Die erste Phase hätte demnach um etwa 12-1 Uhr am Morgen des 13. Juli sichtbar werden können; allein der Mond war natürlich, als die Sonne um 5 Uhr aufging, noch nicht aufgegangen. Die erste Sichel erschlen erst am Abende des 13. Juli, und der unmittelber folgende Sonnenaufgang traf also auf den 14. Juli, auf den ebenfalls der erste Thot fiel. Im Jahre 650 v. Chr. trat der astronomische Neumond am 29. Jan. 23 St. 2 mittl. Zeit zu Memphis ein. Hlezu 50-56 Stunden gezählt, und wir gelangen an den 1. Febr. 1-7 Uhr Morgens, als den Zeitpunkt, welcher dem der Sichtbarkeit der ersten Mondphase entsprach. Die Sonne ging kurz vor 6 Uhr auf; der Mond erst 2 Stunden später. Die erste Sichel erschien (es versteht sich, dass dies hier nicht im wirklichen, sondern in dem Sinne der gegebenen Bedingungen zu fassen ist), erst am Abende des 1. Febr., und der unmittelbar folgende Sonnenaufgang traf also auf den 2. Februar, auf den ebenfalls der 1. Thot fiel.

So hätten wir denn, auf Grund der astronomisch-kalendarischen Elemente unsrer Aufgabe und vermittelst einer reinastromischen Rechnung die Jahre 1300 und 650 v. Chr. als Epochen des Apiskreises gewonnen, und wir können jetzt zu cinem Vergleiche dieses Resultates mit dem auf rein-geschichtlichem Wege ermittelten Zeitpunkt einer Erneuerung desselben Kreises schreiten. Dieser Zeltpunkt war der Beginn des Jahres 525 v. Chr. (s. oben S. 34). Gehen wir nun aber von den Jahren 1300 und 650 v. Chr. aus, so führt uns eben die an den 1. Thot gebundene Epoche in jenem Falle des 26ten, in diesem des 5ten Apiskreises auf den 2. Januar d. J. 525 v. Chr. Der astronomische Neumond trat am 30. December 526 v. Chr. um 2 Uhr Morgens mittl. Zelt zu Memphis ein. Das oben näber bezeichnete Intervall von 50-56 Stunden für 650 v. Chr. hat sich um  $5 \times 1$  Stunde  $8^{1/2}$  Minuten = 5 Stunden  $42^{1/2}$  Min. oder fast 6 Stunden, und somit bis zu 60-64 Stunden ausgedehnt. Diese zu der gefundenen Epoche gezählt, geben für den, der Sichtbarkeit des Mondes um das Jahr 525 v. Chr. entsprechenden Zeitpunkt den 1. Januar 0-6 Uhr Abends. Die Sichel ist demnach als in der Nacht vom 1. auf den 2. Febr. erschienen anzusehen, und der unmittelbar folgende Sonnenaufgang traf auf den 2. Januar, auf den ebenfalls der 1. Thot fiel. Unsre durchaus unabhängig von einander geführte astronomische und geschichtliche Untersuchung hat also zu einem vollkommen übereinstimmenden Resultat geführt; und der 2. Januar des Jahres 525 v. Chr. als eine der ragelmässigen Epochen des Apiskreises dürfte schwerlich noch zu erschüttern sein. Zugleich aber liefert diese Untersuchung offenbar die "astronomische Bestätigung" (s. m. Schrift S. XIII, bei Lepsius S. 417) oder den "astronomisch - geschichtlichen Beweis" (a. a. O. S. 166), dass Aegypten von Kambyses im Jahre 527 v. Chr., und nicht wie man bisher fast allgemein angenommen hat, und Hr. Prof. Lepsius noch irrthümlich annimmt, erst im Jahre 525 v. Chr. erobert worden ist. Ich habe dasselbe Resultat in gedrängter Kürze, aber für Chronologen auf eine nicht minder klare und entscheidende Weise als hier, bereits in meinem von Hrn. Prof. Lepsius besprochenen Nebenexkurs gegeben. Dass Hr. Prof. Lepsius die Beweiskraft meiner Darstellung nicht zu fassen wusste, ist seiner astronomisch-chronologischen Unkenntniss zu Gute zu halten; wenn er aber behauptet, dass ich "fand" meine "Vermuthung" bestäuge sich "für das Jahr 524 oder 523 nicht;" dass aber im Jahre 525 v. Chr. "der erste oder zweite Tag nach der Erscheinung der Mondsichel" auf den 1. Thot gefallen sei; dass ich "dieses" für einen "astronomischen Beweis" einer Erneuerung des Apiskreises im Jahre 525 v. Chr. angesehen, und geschlossen habe, dass, weil das Jahr 525 v. Chr. eine Epoche des Apiskreises sei, "folglich" die Eroberung Aegyptens durch Kambyses zwei Jahre früher falle, als nach dem "ausdrücklichen" Zeugniss des Diodor und Afrikanus: so sind alles dies, wie gesagt, Wahrheitswidrigkeiten, deren Zweck nicht schwer zu erkennen ist.

In demselben Gelste fährt Hr. Prof. Lepsius S. 418-9 fort: "Als zweiter Anfang einer Apisperiode gilt dem Verfasser "das Jahr, in welchem nach Diodor 1, 84 in Memphis eln Apis "an Altersschwäche starb. Es ist nach den oft angeführten "Berichten der Schriftsteller bekannt, dass der Apis, wenn er "den vorausbestimmten Zeitpunkt erreichte, von den Priestern in den Nil gestürzt und getödtet wurde. Der Tod aus Altersschwäch e schliesst also das genaue Ende einer Periode geradezu aus. Ohne dies in Betracht zu ziehen" [Eine beue Abweichung von der Wahrheit; denn ich bemerke S. 166 ausdrücklich: "Wir finden sie (die zweite Erwähnung einer Apisfeier) bei Diodor (1, 84), dessen Darstellung zwar che in mancher Beziehung irrthümliche Auffassung des ganzen Gegenstandes verräth, über die lauptsache indess, den Zeitpunkt der Feier, keinen Zweifel gestattet." Vgl. weiter unten), "sucht der Verfasser dieses To-"desjahr des Apis näher zu bestimmen." "Diodor sagt: Μετά την 'Αλεξάνδρου τελευτήν, Πτολεμαίου του Λάγου παρειληφότος ἄρτι την Αίγυπτον, Ετυχεν έν Μέμφει τελευrious δ Aπις γήρα. Alexander starb 323 v. Chr., Ptole-"wäus Lagi übernahm noch in demselben Jahre die ihm zuzesprochene Statthalterschaft von Aegypten. Man würde daher etwa geneigt sein, den Tod des Apis auf 322 oder noch 323 .v. Chr. zu setzen. Der Verfasser setzt ihn aber auf 301. Er "findet nämlich," fügt Hr. Prof. Lepsius auf seine uns schon bekannte Weise hinzu, "die Regierung des ersten Ptolemäers von 305-285 angegeben, zieht von dem früher gefundenen Apisjahre 223 A. N. = 525 v. Chr. soviel 25jährige Epochen ab, als nothig sind, um bis in diese Regierung, also bis zu dem Jahre 448 A. N = 301 zu gelangen, und findet dieses mit Diodor's Bestimmung in "vollkommner "Lebereinstimmung."" Alexander I., von dem hier ganz allein die Rede sein kann, war schon vor 22 Jahren gestorben; aber auch Alexander II., den er substituirt, war bereits 10 Jahre todt; und wenn man auch wirklich bei dem dort des "Diodor nur an Ptolemäus' Annahme des Königstitels im Jahre 305 denken wollte, so war doch auch dieses schon 4 Jahre

"her. Wie soll dies also mit Diodor's Angabe stimmen." Dass in dem angeführten Texte Diodor's nur von Alexander dem Grossen die Rede sein kann, ist eben so unbegründet, als es unwahr ist, dass ich Alexander II. für ihn "substituire." Diodor nennt einfach einen "Alexander," ohne irgend einen vorhergehenden chronologischen Anhalt- oder Beziehungspunkt, und ob er also den Ersten oder den Zweiten meine, hängt von dem Sinne ab, den er an den Ausdruck παρειληφότος την Αίγυπτον knüpfte. Hr. Prof. Lepsius versteht ihn von der Uebernahme der Statthalterschaft von Aegypten, während doch von einer "Statthalterschaft" gar keine Rede ist, sondern davon, dass Ptolemaus "in Besitz nahm," "sich aneignete," την Αίγυπτον, "das Königreich Aegypten." Dies geschah aber eben im Jahre 305 v. Chr., einige Jahre nach dem Tode, und in Folge des Todes Alexanders II., welcher also von Diodor gemeint sein wird, trotzdem dass er, dem Ausspruch des Hrn. Prof. Lepsius zufolge, nicht von ihm gemeint sein kann. Uebrigens bedingt das Μετὰ τὴν 'Αλεξάνδρου τελευτήν durchaus keine un mittelbare chronologische Folge des Todes des Apis. Im Gegentheil wird dieser durch aott mehr oder minder enge an die Epoche der königlichen Herrschaft des Ptolemäus über Aegypten geknüpft, und schon dadurch die erstere Zeitbestimmung als eine ganz allgemeine bezeichnet. Sonderbar genug aber setzt Hr. Prof. Lepsius das apri mit dem Tode Alexanders (des Grossen) in Verbindung, da es sich doch ausschllesslich auf die Worte: "Πτολεμαίου τοῦ Λάγου παρειληψότος την Αίγυπτον bezieht, und, weil die königliche Regierung dieses Fürsten 20 Jahre dauerte, sehr wohl die Deutung auf einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren zulässt. Da nun die Epoche des Apiskreises für das Jahr 223 A. N. = 525 v. Chr. sicher bestimmt, sich eben so sicher in dem Jahre 448 A. N. = 301 v. Chr. erneuerte, steht sie in so fern in ... vollkommener Uebereinstimmung" mit der Angabe Diodor's. Es frägt sich nur, wie der Ausdruck τελευτήσας ὁ Απις γήσα zu fassen ist, und ob Diodor zwischen der Tödtung des Apis bei Ablauf der Periode und einem unzeitigen Ende desselben unterschieden habe? Man braucht nur seinen Bericht zu lesen, um

sich vom Gegentheil zu überzeugen. Das astronomische Element, welches dem Apiskult zu Grunde liegt, ist ihm unbekannt. Deshalb darf man nun zwar einentheils die obigen Worte nur in ihrem wirklichen Sinne auslegen, dass der Apis an Altersschwäche, an hohem Alter gestorben sei; anderntheils aber verliert auch diese Angabe, was eben den wirklichen Sinn betrifft, durch den genannten Umstand vieles von Ihrem Werthe, und da die natürliche Lebensfähigkeit der heiligen Stiere, zu etwa 30, jedenfalls zu über 25 Jahren anzunehmen ist, so steht der Bericht, dass er, 25 oder, nach Hrn. Prof. Lepsius (S. 433) gar erst 17-18 Jahre alt, an Altersschwäche starb, in positiven Widerspruch damit. Aus diesem Grunde glaubte ich denn auch den betreffenden Ausdruck Dlodor's von dem Tode des Apis bei Ablauf seiner höchsten Lebensfrist d. h. bei Ablauf der Apisperiode fassen zu müssen. Gerne räume Ich ein, dass, wenn man agri auf eine dem Regierungsantritt des Ptolemaus un mittelbar folgende Zeit bezieht, und annimmt dass der damalige Apis ein kränkliches Thier gewesen sel, es 20 Jahre alt, recht wohl an natürlicher Schwäche sterben konnte; allein sicherlich nicht an hohem Alter, wie Diodor doch ausdrücklich berichtet. Ich balte deshalb noch immer dafür, dass bei Diodor von der regelmässigen Erneuerung einer Apisperiode die Rede ist, nur dass er, unbekannt mit den zu Grunde liegenden Verhältnissen, sich unklar darüberausgedrückt hat. Jedenfalls zeugt die Stelle, wenn nicht entscheidend für das Jahr 301 v. Chr. als eine solche Epoche, entscheidend gegen das Jahr 314 v. Chr., welches Hr. Prof. Lepsius dafür geltend macht; denn der Apis würde im Jahre 305-301 v. Chr. erst 9 bis 10 Jahre, oder wollte man selbst mit ihm das Jahr 323-322 (s. oben S. 41. wogegen S. 433 d. J. 323-321) v. Chr. für das Todesjahr nehmen, noch nicht über 16-18 Jahre alt gewesen sein, d. h. er würde etwas mehr als die Hälfte eines "hohen Alters" erreicht haben. Hr. Prof. Lepsius hat auch bei dieser Gelegenheit nur seine schon gewohnte chronologische Oberflächlichkeit bethätigt.

Er fährt S. 419 fort: "Den dritten Fall eines Apisfestes kennt Hr. v. G. nur aus einem Citat von Jablonski, dessen Druck-

"Jehler er nachdruckt." [Ich verstehe nicht wohl, was Hr. Prof. Lepsius meint. Die einzigen Worte, die ich Jahlonski nachdrucke, sind: "(in Adrian. c. 12)"; denn ich sage nichts als: "Ferner finde ich bei Jablonski (a. a. O. p. 205) eine Stelle des Spartianus (in Adrian c. 12) angeführt, wernach zu den Zeiten des Kaisers Hadrian das Apisfest zu einem Aufruhr in Alexandrien Anlass gegeben hätte. Die Bezeichnung des Kapitels ist richtig. Entweder kann die Beschuldigung nur ein recht harmloses Lanzeinlegen gegen das Riesenvolk der Druckfehler sein, oder sie muss auf einem reinen Irrthum beruhen. | "Unter Hadrian gab das Ereigniss, dass nach langer "Zeit (post multos annos) ein Apis gefunden wurde, zu Unruhen "in Alexandrien Anlass. Hadrian regierte 21 Jahre, also fast geine ganze Apisperiode lang. Wenn man daher die 25jährigen "Kpochen von 223 A. N. = 525 v. Chr. an fortzählt, so wäre nes ein besonderer Zufall, wenn eine solche Epoche nicht auch "in die Regierung des Hadrian fiele." [Ganz wahr. Und doch war dieser "besondere Zufall" nahe, sehr nahe daran, eben bei Hrn. Prof. Lepsius einzutreten, da er S. 432 eine Apisepoche in das letzte Regierungsjahr Hadrian's = 137 n. Chr. oder richtiger in das Jahr 138 n. Chr. setzt, da der 6. Phamenoth auf den 20. Jan. 138 n. Chr. traf, während Hadrian fünf Monate spater, am 10. Juli bereits todt war.] "Sie thut es wirk-"lich und fällt auf das Jahr 873 A. N. = 125 nach Chr., in "welchem der 1. Thot nach dem Gesetz der Periode wiederum "einige Tage, diesmal aber schon 5 Tage, später als der Neu-"moud, dem eigentlich das Fest galt, fällt. Hätte sich der "Verfasser die Mühe gegeben, die von Jablonski angeführte "Stelle im Spartian nachzuschlagen, so würde er gefunden ha-"ben, dasa aus den Worten des Spartian: Compositis in Britannia probus, transgressus in Galliam Alexandrina seditione aturbatus, quae nata est ob Apin etc. hervorgeht, dass Hadrian

leichgültigen Falle auf ein Citat Jablonskis, wie ich usdrücklich angebe, verlassen habe, und wührend er alle loenswerthe Mühe aufwendet die Unverzeihlichkeit eines solchen ertrauens in ein recht helles Licht zu stellen, \*) findet er es anz und gar über seine Kräfte zu erwähnen, dass ich jenem ltat "wornach zu den Zeiten des Kaisers Hadrian as Apisfest zu einem Aufruhr in Alexandrien Anlass gegeben atte," so dass "jenes Apisfest demnach im Jahre 873 A. N. = 125 n. Chr. gefeiert worden sein müsste" (S. 167), auch icht die leiseste Beweiskraft beilege, oder es auf rgend eine Art für die von mir bestimmte Epoche es Apiskreises geltend mache. In der That war meln inziger Zweck in der Benutzung desselben zu zeigen, dass "bei em Feste unter Hadrian der Mond schon ein Alter von ast 5 Tagen erreicht hatte," "dass diese wachsende liferenz aber, wie gesagt, in der Natur der Sache begründet," nd für uns eben in so fern von hoher Wichtigkeit sei, als le uns befähige dem Ursprunge des Cyklus seine gechichtliche Grenze anzuweisen, ja, mit hinlänglicher enauigkeit den Zeitpunkt seiner Einführung zu betimmen<sup>st</sup> (a. a. 0.).

Bevor ich zu diesem wichtigen Punkte übergehe, muss ich edoch zu dem obigen Citat zurückkehren und auch die sonstigen in Hrn. Prof. Lepsius angeführten Stellen, in denen des Apis rwähnung geschieht, berühren. Die Worte Spartlan's, welche ener Gelehrte S. 419, 433, 435 in drei oder vier Bruchstücken nittheilt, lauten wie folgt: "Compositis in Britannia rebus, ransgressus in Galliam Alexandrina seditione turbatus, quae ata est ob Apin: qui quum repertus esset post multos annos, arbas inter populos creavit, apud quem deberet locari omnibus tudiose certantibus." Die der Anwesenheit Hadrian's in Gallien mmittelbar vorhergehende Apisepoche fiel in das Jahr 100 n.

<sup>\*)</sup> Hr. Prof. Lepsius begeht übrigens gelegentlich selbst dieselbe Inverzeihlichkeit, und das sogar in seinem grossen Werke über die Chroplogie der Aegypter, wo er z. B. eine Stelle des Vettius Valens 3. 151 nach Marsham, und eine andere Stelle S. 158 nach Salmasius citirt.

Chr. Hr. Prof. Lepsius setzt sie, seiner Hypothese zufolge, S. 432 in das Jahr 112, S. 433 in das Jahr 111 n. Chr. Die letztere Angabe beruht auf einem "Rechnungsfehler;" denn der 6. Phamenoth 859 A. N. entsprach dem 28. Jan. 112 n. Chr. Erst nach 21 Jahren seit der letztversiossenen Epoche, wäre also ein Apiskalb wieder aufgefunden worden, und dies steht alcherlich im besseren Einklange mit dem Text, als die 9 Jahre des IIrn. Prof. Lepsius, welcher deshalb auch S. 433 zehn aus ihnen macht.

"Die nächste Erwähnung eines Apis" lesen wir S. 423, "fin-"det sich bei Polyaenus (Stratagem. VII. 11, 7. Koraes), wel-"cher von der Trauer um einen verlorenen und der Aufsuchung "elnes neuen Apis unter Darius spricht. Hr. v. G. erwähnt "diese Stelle nicht, obgleich sie schon von Jablonski aufgeführt "wird. Seine Rechnung würde sehr leicht gewesen sein" [Den Hrn. Prof. Lepsius, scheint es, war sie dennoch zu schwer, s. unten |, .. wenn er die Nachricht überhaupt beachtet hätte." [Ich beachtete sie deshalb nicht, weil sie "von der Trauer um einen (also inmitten einer Periode) verlorenen Stier, nicht von einer Erneuerung des Apiskreises spricht.] "Darius regierte "von 521 v. Chr. (Nabon. 227) bis 486 (Nabon. 263), wel-"ches zugleich das erste Jahr des Xerxes ist. Wenn 525 "(Nabon. 223) elue 25jährige Apisperiode begann, so fiel nut "ein anderer Aufang unter Darius, nämlich auf das Jahr 501 "(Nabon. 248). In diesem Jahre wurde also der neue Apis ge-"aucht und gefunden; in demselben fiel der erste Thot auf den "26. Dezember, und nach den Largeteau'schen Tafeln der Neu-"mond gerade in die erste Stunde des 23. Dezember, also wie-..derum cinige Tage vor dem 1. Thoth. Dieser Beweis würde "jedenfalls eben so richtig, wie die übrigen des Hrn. v. G. sein, "aber auch nicht richtiger." Ich würde die neue Unwahrheit, welche in dieser Behauptung liegt, gerne der chronoalso ne un Stunden früher ein, als er findet — ein eben nicht sehr geringer Irrthum. Im Uebrigen hat die obige Stelle, wie gesagt, kein näheres Interesse für unsre Frage.

Der Inschrift auf einem der aufgefundenen Apissarkophage vom 4ten Jahre des Kambyses, welches Datum Hr. Prof. Lepsius (S. 424) einräumt von seiner ägyptischen Herrschaft verstanden werden muss, ist bereits oben (S. 15) gedacht worden. Nicht unwahrscheinlich wie auch der genannte Gelehrte bervorgehoben hat, ist dies der Sarkophag des jungen Stieres, den Kambyses im Jahre 525 v. Chr. tödtete (vgl. oben S. 32) md dem man erst im folgenden Jahre ein nachträgliches Begräbniss gewähren konnte. Dagegen bemerkt er S. 432, nachdem er eine gewisse Reihe von Apisperioden aufgeführt hat: "Vergleichen wir mit dieser Reihe die übrigen von den Schriftstellern erwähnten Ereignisse, so würde der Apis unter Kambyses allerdings mitten in eine Periode fallen. Derselbe nähert sich aber auch keiner der andern angeführten Jahrzahlen auf die Entfernung von 25 Jahren oder ein Multiplikat davon nahe genug, um aus einem solchen Zusammentreffen auf eine andere Epochenreihe schliessen zu können. [!] Es scheint daher, dass in jedem Falle dem Apis, der unter Kambyses gefunden ward, ein andrer vorherging, der ausser der Zeit starb." [!]

Wie Plutarch (de Is. c. 11), Aelian (10, 28) u. A. erzählen, tödtete der König Ochus den Apis und verspeiste ihn mit seinen Freunden. "Dies geschah also," bemerkt Hr. Prof. Lepsius S. 424, "in den Jahren 409 oder 410 Nabon. = 340-338 v. Chr. In diese Zeit," setzt er S. 432 hinzu, "wäre gerade eine unsrer Epochen, nämlich das "Jahr 339 gefallen, und Ochus würde daher wie Kambyses einen "ne uge fundenen Stier getödtet und verspeist haben." Ganz richtig; allein die Geschichte deutet durch kein Wort das dermalige Alter des Apis an, und es ist an sich nicht wahrschein-Ucher, dass er ein als dass er eilf Jahre gezählt habe.

Die Grundlage der Hypothese des Hrn. Prof. I. epsius und seines ganzen darauf gegründeten Systems in Betreff des Apiskreises, ist der oben S. 24 angeführte Bericht aus einigen griechischen Papyrus, wornach ein Apis unter Ptolemäus Philometer

im Jahre 164 v. Chr. (S. 433 steht durch einen Druck- oder Schreibschler 146), wie Hr. Prof. Lepslus behauptet, am 6. Phamenoth gestorben wäre. Ich habe das durchaus Unhaltbare dieser Hypothese an sich, und die lockere Basis, auf der sie beruht, bereits a. a. O. hervorgehoben. Dazu kommt noch, dass sie die Annahme bedingt, die beiden genannten Schwestern wären Aufwärterinnen bei dem verstorbenen Apis (S. 425) "zur Besorgung gewisser Liturgien," also wohl Todtenmessen gewesen, welche, da die Schwestern "ihre mehrfach aufgestell-"ten Forderungen stets auf Lieferungsreste des 18., 19. und 20. "Jahres beschränken," und "wir wahrscheinlich annehmen müs-"sen, dass die Stiftung jener Lieferungen nicht für Lebens-"zeit war, sondern immer nach dem Tode eines Apis zwei "andere Schwestern angestellt wurden" (a. a. 0.), vier Jahre lang wären gehalten worden!! Brauche ich darauf aufmerksam zu machen, wie viel vern ünftiger es ist die αναγωνή mit Pe vron und Leemans anf den Einzug des, nach dem unzeitigen Tode des Apis aufgefundenen Kalbes in Memphis zu beziehen und das ἀπὸ τοῦ πέιθους "von dem Ende der Trauerzeit an" zu verstehen? Jedenfalls bezeugt die Trauer dass von keiner regelmässigen Erneuerung des Apiskreises, sondern von dem Tode und der Auffindung eines heiligen Stieres inmitten einer Periode die Rede ist. Endlich noch fiel im Jahre 164 v. Chr. der 6. Phamenoth d. J. 584 A. N. auf den 6. April, der unmittelbar vorhergehende astronomische Neumond auf den 26. März O U. 20' Morg. mittl. Par. Zeit, und der, der ersten sichtbaren Phase folgende Sonnenaufgang auf den 28. März, welches voranssetzt, dass der Apiskreis - neun und vierzig Jahrhunderte vor unsrer Zeitrechnung eingeführt worden sei (s. weiter unten)!

Die Auffindung eines Apis unter dem Kaiser Julianus im Jahre 362 oder 363 n.Chr. deren Ammianus Marcellinus

"Literatur bekannt geworden sind, ist noch die demotische "laschrift aus den Apisgräbern binzuzufügen, deren theilweise "Uebersetzung in dem oben angeführten Berichte des Hrn. Dr. "Brugsch" [Berliner Zeitschrift für Bauwesen 1853. Heft VII. VIII., woran mir leider die Gelegenheit zu referiren fehlt] "nachzusehen ist. In dieser findet sich das Datum: "im Jahre ....14, welches gleich ist dem Jahre 11, am 14. Tage des ersten "Erntemonats unter der Regierung der Könige der ewiglebenden, "welches gleich ist dem Jahre 15 des Apis."" Obgleich diese "Könige in der Inschrift nicht näher bezeichnet zu sein scheinen, "so kann doch kein Zweifel sein (?), dass hier Kleopatra III., die "Wittwe Evergetes fl., und ihr Sohn Ptolomäus XI. Alexander I. "gemeint sind, und die Inschrift vom 29. Januar des Jahres "103 v. Chr., dem 14. der Kleopatra und dem 11. des Alexannder datirt ist. Da dieses Jahr dem 15. eines Apis gleich ge-"seizt ist, so wurde der damalige Apis im 53. Jahre Evergetes II. nd. 118 -117 v. Chr. geboren." "Dieser Apis," fügt er S. 433 hinzu, macht Schwierigkeit. Er soll im Jahre 118 - 117 "vor Chr. erschienen sein, also nur 4 Jahre vor der Epoche des "Jahres 114. Dies würde demnach am meisten (!) gegen unsre "obige Vermuthung sprechen, wenn nicht etwa in der da-"für angeführten demotischen Stele statt des 15. das 10. "Jahr des Apis zu lesen sein sollte, wodurch dann der "Fall mit unsrer Annahme gen au übereinstimmen würde." Abgesehen von der supponirten Lesart, beruht die "genaue Uebereinstimmung" auf - einem neuen Rechnungsfehler des Hrn. Prof. Lepsius. Für das 14. Jahr Kleopatra's und das 11. Alexanders nimmt er, der gewöhnlichen Chronologie nach, richtig das Jahr 1. Thot 645 A. N. = 18. Sept. 104 bis dahin 103 Da ihm aber der 6. Phamenoth d. J. 584 A. N. die Basis seiner Apisepoche ist, so muss die hier in Betracht kommende nothwendigerweise die des 6. Phamenoth 634 A. N. sein. Das 10te Jahr dieser Periode reicht vom 6. Phamenoth 643 bis dahin 644 A. N. Der 14. Tybi des 14. Jahres Kleopatra's fiele also in das Jahr 645 A. N. d. h. auf den 29. Januar 104 v. Chr.; der 14. Tybi des 10. Jahres des Apis aber in das Jahr 644 A. N. d. h. auf den 29 Januar 103 v. Chr. Unterschied:

1 Jahr. So lange übrigens die Inschrift nicht näher bekannt ist, wird sich kein sicheres Argument auf sie stützen lassen.

Hr. Prof. Lepsius hat durch seine obige Mittheilung fernerer "Apisereignisse" auf keine Weise zu unsrer Kenntniss des Gegenstandes beigetragen. In seinem grossen Werke über die Chronologie der Aegypter, wo eine eingehende und gründliche Erörterung so recht an ihrem Platze gewesen sein würde, sagt er, da "die kaum zu überschätzende Wichtigkeit eines so oft wiederkehrenden Cyklus für die Bestimmung der Zeitfolge der ägyptischen Geschichte, so unverkennbar sie auch ist, dennoch nicht von ihm erkannt worden zu sein scheint," nichts als das Allbekannte, und "statt seine Kenntniss der Hieroglyphen und das ihm zu Gebote stehende reiche Quellenmaterial zu benutzen, um die Zeitpunkte, an denen das "Geburtsfest des Apis" wirklich gefeiert wurde, womöglich aus der Geschichte, insbesondere der älteren Geschichte nachzuweisen, begnügt er sich [im Uebrigen] mit der freilich bequemeren Wiederholung der Muthmassungen Jablonski's darüber (S. 158 — 159; vergl. Jablonski, Panth. Aegypt. II. p. 220 ff.)." So sprach ich mich schon in meinem "Nebenexkurse" aus, den ich mit den folgenden Worten schloss: "Nach dieser gedrängten Darstellung bedarf die grosse Wichtigkeit des Apiskreises für die ägyptische Chronologie keiner ferneren Andeutung. Da seine Epochen von der Zeit seiner leider erst späten Einführung an als begründet zu betrachten sein dürften, so bleiben nur noch aus den ägyptischen Quellen historische Beziehungspunkte für sie auszusuchen, an denen es schwerlich ganz fehlen wird." Hr. Prof. Lepsius, dem, wenn auch nicht in Folge meines "Nebenexkurses", doch in Folge der glänzenden Entdeckung des Hrn. Mariette, und der Wiederauferstehung der heiligen Stiere aus ihren Gräbern, die Wichtigkeit des Apiskreises plätzlich einzuleuchten begonnen hat, schreibt nun zwar

ist, trotz meiner oben angeführten auffordernden Worte (S. 434), dieses: "Auf den Monumenten des Alten Reichs findet "sich die hieroglyphische Apisgruppe nicht selten "(Denkmäler aus Aegypten, Abth. II. Bl. 6. 23. 136), obgleich "mir für jetzt kein Beispiel im Gedächtniss ist (!), "wo die [der?] Verehrung des göttlichen Stieres ge"dacht würde." Ich will mich hier jeder weiteren Betrachtung über diese Worte enthalten, und sie einfach aufzeichnen.

"Andere anerkannte Meister der Wissenschaft, wie Böck h. "dessen Bücher zu consultiren immer nütze ist, wenn sich in "ihnen ein Gegenstand schon besprochen findet", nimmt Hr. Prof. Lepsius S. 420 Anlass mir zu bemerken, "ignorirt Hr. v. G. "gänzlich, aber freilich wohl unabsichtlich" [sehr richtig; man vgl. m. Schrift: Abriss der babyl.-ass. Geschichte, S. 177, Anm. a.] nund sicher zu seinem Nachtheil. Wenn er z. B. am Ende jenes "Nebenexcurses durch seinen Beweis von der Apisepoche im Jahre "525 zugleich mit bewiesen zu haben glaubt, dass sich Ideler, "Bunsen, Lepsius . . . . (Lepsius ? . . . Lepsius ? . . . Wie käme dieser Name hieher? Ist nicht "Lepsius, der Schreiber" eben der Verfasser, dessen eigene Worte ich citire?] "... Biot, "Letronne und Alle, die sich ernstlich mit diesem Punkte "beschäftigt haben, über den Anfang der Sothisperiode im Jahre "1322 v. Chr. geirrt haben, und dieser vielmehr im Jahre" [in das Jahr?] "1325 zu setzen sei, so hätte er hierbei Des Vig-"nolles ausnehmen sollen" [aber, da ich keine Geschichte "dieses Punktes" schrieb, weshalb denn?], "welcher (Chro-"nol. de l'hist. sainte II. 680. 777) bereits aufgestellt hatte, "dass die Sothisperiode im Jahr 3399 der Jul. Per. (d. i. 1325 gv. Chr.) begonnen babe" [handelte ich doch von der Apisperiode; oder wäre etwa auch schon von Des Vignoles aufgestellt worden, dass der Ursprung des Apiskreises mit der Aere des Menephtes und der entsprechenden Epoche der Sothisperiode zusammenfiel?]; "er hätte aber "auch zugleich beachten sollen, dass diese Ausicht Des Vigmolles' bereits von Ideler (Chron. II. 593 ff.) und noch aus-"führlicher durch den Nachweis, worauf der Irrthum beruhe, "von Böckh (Manetho S. 23 ff.) gründlich widerlegt war."

Wir wollen zuvörderst diese "gründliche Widerlegung" untersuchen, und Ideler und Böckh selber reden lassen. "Wann ist dieser Fall (dass der Hundsstern am ersten Tage des Monats Thot in der Morgendämmerung zu Heliopolis erschien) eingetreten?" schreibt Ideler (Chron. I. S. 127.) "Auch diese Frage beantwortet er (Censorinus) mit seiner gewöhnlichen Bestimmtheit in folgenden Worten (c. 21): Sed horum (annorum Nabonnazaru et Philippi) initia semper a primo die mensis ejus sumuntur, cui apud Aegyptios nomen est Thot, quique hoc anno fecit ante diem VII. Cal. Jul., cum abhinc annos centum, Imperatore Antonino Pio II, et Bruttio Praesente Coss., idem dies fuerit ante diem XII. Cal. August., quo tempore solet canicula in Aegypto facere exortum. Quare scire etiam licet, anni illius magni, qui, ut supra dictum est, et solaris et canicularis et Dei annus vocatur, nunc agi vertentem annum centesimum. Er schrieb, wie bereits bemerkt worden, im Jahr 238 n. Chr., wo der 1. Thot des ägyptischen Jahres richtig ante diem VII. Cal. Jul. oder am 25. Junius eintraf. Unter dem Consulat des Antoninus Pius und Bruttius Praesens, 139 n. Chr., fing das ägyptische Jahr mit dem 20. Julius an. Es muss daher ante diem XIII. statt ante diem XII. Cal. August. gelesen werden, wie schon Petavius und Bainbridge bemerkt haben. In diesem Jahr 139 hat sich also die Hundssternperiode erneuert." Als Zusatz biezu heisst es a. a. O. II. S. 593-4, wie folgt: "Des Vignoles sagt, der Anfang der Hundssternperiode sei in die Jahre 1325 vor und 136 nach Chr. zu setzens denn dies wären die Jahre, wo der 1. Thot, der immer vier Jahre hinter einander auf demselben julianischen Datum haftet, vom 21. zum 20. Julius übergegangen sei. Censorinus habe sich also um drei Jahre geirrt. Diese Ansicht hat sich in mehrere Bücher fortgepflanzt. Es kommt hier aber nicht auf dergleichen theoretische Bemerkungen, sondern lediglich auf das Faktum an, dass Censorinus das Jahr 139 n. Chr. zur Epoche der sich erneuernden Periode, und das Jahr 238, worin er schrieb, zu ihrem hundertsten macht. Man kann doch wohl voraussetzen, dass er, der sich überall so genau von den Aeren der Vorwelt unterrichtet zeigt, wissen musste, wie

man die Jahre der Hundssternperiode in Aegypten zählte. Wir wollen uns also an seiner Aussage halten, und dies um so mehr, da auch die Resultate der Rechnung damit übereinstimmen."

So weit Ideler. Allein die Resultate der Rechnung stimmen eben so vollkommen mit dem Jahre 136 n. Chr.; er nimmt ohne Grund an, nicht blos dass Censorinus wohl habe wissen müssen, welches Jahr des Sothiskreises man in Aegypten zu seiner Zeit gezählt habe, sondern dass man im 3. Jahrhundert nach Chr. in Aegypten überhaupt darnach zählte, welches mehr als unwahrscheinlich ist; und schliesslich setzt er voraus, dass Censorinus, der sich in seiner offenbar berechneten Angabe des Monatstages geirrt hatte, sich in der Berechnung des Jahres der Erneuerung der Sothisperlode nicht eben so leicht hätte irren können. Hierin hatte Ideler Unrecht; Recht aber darin, dass man nicht auf den "theoretischen" Grund Des Vignoles' hin, obschon dessen gänzliche Unhaltbarkeit auch von ihm nicht erkannt worden zu sein scheint, von der positiven Angabe des Censorinus abgehen dürfe.

Hören wir jetzt Böckh. Nachdem er der Ansicht Des Vignoles' und des Einwurfes Ideler's dagegen gedacht hat, fährt dieser ausgezeichnete, hier jedoch in einen Irrthum verleitete Gelehrte (a. a. O. S. 407) fort: "Indessen störte mich doch der Einwurf des Des Vignoles, ungeachtet er thatsächlich (!) schon durch die Epoche des Menophres widerlegt wird, bis ich bemerkte, dass er auch theoretisch falsch sei. Er beruht nämlich blos auf der Vergleichung der Hundssternperiode mit einer ihr fremden Zeitrechnung, der Julianischen; nach dieser fällt der alle vier Jahre einzuschiebende Schalttag in das erste Jahr der Hundssternperiode, den 24. Febr. 1321 v. Chr. und 140 nach Chr. Will man aber die Hundssternperiode von 1461 ägyptischen oder beweglichen Jahren mit einer Periode von 1460 festen Jahren so vergleichen, dass die Einschaltung nicht nach einem fremden Princip, sondern nach Maassgabe der zu corrigirenden Hundssternperiode selbst gemacht wird, so muss erst im vierten Jahre, nicht im ersten, ein Tag eingeschaltet werden,

weil erst mit dem vierten Jahre ein Tag verloren ist; und so bis an's Ende, so dass der letzte Schalttag in das 1460ste feste Jahr fällt. Ich will dies an den fünf letzten Jahren der Periode veranschaulichen. Bildet man auf die angegebene Weise unabhängig von der Julianischen Art einzuschalten eine der Hundssternperiode von 1461 ägyptischen Jahren angepasste Reihe von 1460 festen Jahren, deren je viertes ein Schaltjahr ist, so sind die Anfänge und Enden dieser festen Jahre folgende:

```
J. 1456. Anfang 1. Thot, 19. Juli. Ende 19. Juli (Schaltjahr)
```

 , 1457.
 ,
 ,
 20.
 ,
 ,
 18.
 ,

 , 1458.
 ,
 ,
 19.
 ,
 ,
 18.
 ,

 , 1459.
 ,
 ,
 19.
 ,
 ,
 18.
 ,

" 1459. " " 19. " " 18. " " 1460. " " 19. " " 19. " (Schaltjahr)

Hierzu verhalten sich die fünf letzten beweglichen Jahre so:

J. 1457. Anfang 1. Thot, 21. Juli oder 3. Thot des festen J. 1456.

**"** 1458. " " 21. " " 2. " " " 1457. **"** 1459. " " 20. " " 2. " " " 1458.

**"** 1461. **" " "** 20. **" " "** 2. **" " " "** 1460.

Erst in dem folgenden Jahre, dem ersten der neuen Periode, geht der erste Thot des beweglichen Jahres auf den ersten Thot des dieser Folge gemäss ihm entsprechenden festen Thot über, welcher der 20. Juli ist; und zwar geschieht dies im Jahr vor Chr. 1322 und im Jahr nach Chr. 139, weil man sich den Schalttag nicht in dem Jahre dachte, in welches er nach Julianischer Weise fällt, sondern ein Jahr vorher, also nicht im ersten Jahr der Hundssternperiode, sondern im vorhergehenden letzten der frühern Periode und je im vierten festen Jahre vom Anfange der Periode. Diese Regel der Einschaltung ist auch die des Alexandrinischen Jahres; denn die Alexandriner schalteten jedesmal in dem Jahre ein, welches vor dem Römischen oder Julianischen Schaltjahre herging." Bis hieher Böckh.

Idalas hazoichnot sin and day Infl garriffonos terrimont

Erklärung für einen gründlichen Nachweis des Irrthums, ohne von dem Grunde des Irrthums einen Begriff zu haben. In welcher Verbindung kännte mäglicherweise die Epoche der Sothisperiode, d. h. der Frühaufgang des Sirius für Heliopolis am 1. Thot des ägyptischen Wandeljahres, mit dem Sitze der Einschaltung im Julianischen oder Alexandrinischen Kalender stehen? Offenbar in keiner. Dieser Frühaufgang fand um die Mitte des 2. Jahrhunderts am Julianischen 20. Juli Morgens statt. Er gewährt an sich unserer Epoche einen sehr weiten Spielraum. Sie wird erst durch den 1. Thot, an den sie geknüpft ist, näher bestimmt. Es handelt sich also einzig und allein darum, diejenigen Jahre zu ermitteln, in denen der 1. Thot des beweglichen ägyptischen mit dem 20. Juli des Julianischen Kalenders zusammenfiel. Dabei kann natürlich von keiner beliebigen Umgestaltung des Julianischen in einen eingebildeten Kalender die Rede sein, in dem die Einschaltung nach cinem "ägyptischen" Prinzip geordnet wird, weil "man" (wer? doch nicht die ägyptischen Priester, welche zuerst die Sothisperiode erkannten?) "sich den Schalttag nicht in dem Jahre dachte, in welches er nach Julianischer Weise fällt", und in dem man sich für den beweglichen 1. Thot einen willkührlichen Anknüpfungspunkt an den "festen" Kalender wählt. Alles dies geschieht aber von Seiten Böck b's, und Hr. Prof. Lepsius rühmt ein solches grundloses Theoretisiren als eine gründliche Widerlegung der Theorie Des Vignoles'. Der Julianische, wie der bewegliche ägyptische Kalender beruhen auf gegebenen Systemen. Es sind bekanntlich regelmässig fortschreitende Zeitreihen, welche aus ungleichen Perioden bestehen, indem diese nur gleichförmige Glieder von 365 Tagen, jene ungleichförmige, aber regelmässig wechselnde Glieder von 3.365 und 1.366 Tagen enthält, so dass sich beide Systeme alle vier Jahre um einen Tag gegen einander verschieben, um nach Ablauf von 1460 Julianischen Jahren ihr aufängliches Verhältniss zu cinander wieder einzunehmen.

Wollen wir also ein Datum des einen auf ein Datum des undern Kalenders zurückführen, so müssen wir unsrer Rechnung

einen gegebenen, d. h. einen historischen Koincidenzpunkt zu Grunde legen, und von diesem Punkte ausgebend, beide Zeitreihen, je de nach ihren eignen Bildungsgesetzen, vergleichend fortführen. Solche geschichtliche. astronomisch bestätigte Koincidenzpunkte, deren es viele gibt, sind z. B. im Jahre 133 nach Chr. der 20. Payni = 6. Mai, im Jahre 134 der 2. Choiak = 20. Okt., im Jahre 136 der 19. Pharmuthi = 6. März (Almag. IV. p. 254-5). Da nun im Julianischen Kalender das Jahr 136 n. Chr. ein Schaltjahr, die Jahre 133, 134 (und 135) Gemeinjahre waren, so finden wir es leicht für eine ganze Sothisperiode von 1461 ägyptischen = 1460 Julianischen Jahren, nach deren Ablauf die beiden Kalender sich wieder in genau derselben Ordnung entsprechen, eine vergleichende Tabelle aufzustellen, wie sie z. B. Biot in seinem Résumé de chronol. astron. (p. 279) gegeben hat. Sie zeigt uns, was ja auch in der Natur der Sache begründet ist, dass, während des Zeitraums, in dem der 1. bewegliche Thot mit einem der Julianischen Tage vom 1. Januar bis 28. Februar zusammenfällt, die Verschiebung in dem, dem Julianischen Schaltjahre unmittelbar vorhergehenden Jahre, während des Zeitraums aber, in dem der 1. Thot auf einen der Julianischen Tage vom 29. Februar bis 31. December trifft, die Verschiebung in dem Julianischen Schaltjahre selbst stattfindet. Nun trat, dem Gesagten zufolge, die Koincidenz des 1. Thot mit dem (21.) 20. (19.) Julianischen Juli, in den folgenden Jahren ein:

```
(1326 \text{ v. Chr. } 135 \text{ n. Chr. } 1. \text{ That } = 21. \text{ Juli.})
 1325
                  136
                                             = 20.
                                  1.
 1324
                  137
                                  1.
                                             = 20.
 1323
                  138
                                  1.
                                             = 20.
                           "
                                       19
           ,,
 1322
                  139
                                             = 20.
                                  1.
           "
                           22
                                       55
(1321)
                  140
                                  1.
                                             = 19.
```

Die beiden entsprechenden Epochen des Sothiskreises müssen

And the Box Life is the Late (2005 1990) ... (9

Grad der Wahrscheinlichkeit für sich. Geschichtliche oder geschichtlich-astronomische Zeugnisse allein vermögen hier zu entscheiden; und so lange an die Stelle der bekannten Angabe des Censorinus, wie unsicher innerhalb eines Kreises von vier Jahren sie auch durch den sie begleitenden Rechnungsfehler sei, kein gewichtigerer Beweis trat, war sie mit Recht festzubalten.

Ich bin also weit entfernt "Ideler, Bunsen, [Lepsins,] Biot, Letronne und Aile, die sich ernstlich mit diesem Punkte beschäftigt haben", eines Irrthums in Betreff der von ihnen in das Jahr 1322 v. Chr. gesetzten Epoche des Sothiskreises zu zeihen; wohl aber glaube ich seitdem jenen gewichtigeren Beweis zu Gunsten des Jahres 1325 v. Chr. durch den der Einführung des Apiskreises in demselben Jahre geliefert zu haben, und Biot, der ausgezeichnetste und gründlichste lebende Chronolog unsrer Zeit, dürfte der erste sein, meiner Ansicht beizutreten.

"Fragen wir endlich," schreibt Hr. Prof. Lepsius S. 433, and ich kehre hiermit zu dem eben angedeuteten Punkte zurück, nach den Phasen des Moodes an den" [von ihm] "vermutheten "Epochen" [des Apiskreises], "so gewähren für ihre Berechnung "die Largeteau'schen Tafeln (hinter dem Résumé de chron. astron. "par M. Biot. Paris 1849. p. 477, aus dem Mém. de l'Acad. des "Sc. tom. XXII. besonders abgedruckt), deren Mittheilung ich der "Güte des um die alte Chronologie hochverdienten Herrn Blot "rerdanke, allerdings eine namhafte Erleichterung. Mach diesen Tafeln, deren weitere Verbreitung in Deutschland "durch eine deutsche Ausgabe (Hülfsbuch der rechnenden Chronologie. Heidelberg 1853) ein Verdienst des H. v. G. ist"), fiel

<sup>\*)</sup> Ich glaube alterdings durch diese erweiterte Herausgabe "den deutschen Chronologen und Historikern einen Dienst erwiesen zu laben"; wenn aber von irgend einem Verdienst meinerseits dabei die kede sein kann: so beruht dies darin, dass ich den Tafeln einige, "die Wzemeinere Aufmerksamkeit fesselnde Beispiele ihrer praktischen Wichtigkeit für die Geschichte beigegeben habe", unter denen sich, abgesehen von dem auf die ägyptische, zwei auf die chinesische und indische Geschichte bezügliche Beispiele befinden, die, sollte man im Hinblick auf seine Chronologie I. S. 3 f., S. 12 f. meinen, ein

"im Jahre 164 v. Chr., im 17. Jahre des Philometer der 6. Pha"menoth 10 Tage nach dem Neumonde. Wenn nun überhaupt
"diese Berechnungen und die darauf gebauten Schlüsse nicht
"trügen (!), und wir voraussetzen, dass der Epochentag am ur"sprünglichen Kalenderlage der neuen Mondsichel haften blieb, so
"würde die allmälige Verschiebung von 7 bis 8 Tagen uns für
"die Einführung der Periode ungefähr in die ersten
"Jahrhunderte der ägyptischen Geschichte zurück"führen. In jene frühste Zeit gehört nun allerdings wenigstens
"die Einführung des Apis- und Mneuisdienstes."

Ich will hier die letztere Behauptung dahin gestellt sein lassen. Was aber die Angabe, dass im Jahre 164 v. Chr. der Phamenoth "10 Tage bach dem Neumonde gefallen sei", und "die allmälige Verschiebung von 7 bis 8 Tagen" betrifft, welche "die Einführung der Periode ungefähr (!) in die ersten Jahrhunderte der ägyptischen Geschichte zurückführe": so beruht alles dies auf - neuen Rechnungsfehlern des Hrn. Prof. Lepsius. Der 6. Phamenoth d. J. 584 A. N. entsprach dem 6. April d. J. 164 v. Chr. Der unmittelbar vorhergehende Neumond trat am 26. März 0 U. 20' mittl. Par. Zeit, oder 2 U. 15' Morgens mittl. Zeit zu Memphis ein, nicht 10, sondern 11 Tage vor dem 6. Phamenoth. Die erste Sichel konnte also sichtbar werden zwischen 12 Uhr Mitternachts am 27. März und 2 Uhr Morgens am 28. März, und der 6. Phamenoth oder die Epoche des Apiskreises würde, wäre es zur Zeit seiner Einführung gewesen, auf den Sonnenaufgang des 28. März gefallen sein. Er fiel erst auf den 6. April: Zwischenraum nicht 7 bis 8, sondern 9 Tage oder 216 Stunden. Diese allmälige Verschiebung setzt, bei der Differenz von 1 Stunde 81/2 Minuten für jede 25jährige Periode, 189 vor dem Jahre 164 v. Chr. seit der Einführung des Apiskreises verflossene Perioden voraus (189  $\times$  1 St.  $8^{1/2}$  = 215 St. 46'), d. h.  $189 \times 25$  = 4725 Jahre. Hiernach hätte die Einführung des Apiskreises etwa 49 Jahrhunderte vor unsrer Zeitrechnung stattfinden müssen,

ganz besonderes Interesse für Hrn. Prof. Lepsius gehabt haben würden. Vielleicht übergeht er sie, mit einem unwissenden Recensenten im Liter. Centralblatt, blos "der Kürze halber."

oder fast anderthalb Jahrtausende vor dem Jahre 3282 v. Chr., in das Hr. Prof. Lepsius selbst (ich will hier nicht fragen, mit welchem Recht) die erste Einführung — des Wandeljahres setzt (Chronol. I. S. 211 f.), mit dem den Mondenlauf auszugleichem doch seine ausdrückliche Bestimmung ist. Man sieht, wohin der 6. Phamenoth d. J. 584 A. N. als die Epoche eines Apiskreises jenen Gelehrten führt, und welche Widersprüche seine widerchronologische Hypothese ihm aufdringt. Es sind nicht die "Berechnungen" Largeteau's, welche trügen, sondern die "Vermuthungen" seiner eignen Unwissenschaftlichkeit.

Ermitteln wir dagegen den wirklichen "ungefähren" Zeitpunkt des Ursprungs der Apisperiode, nicht bis auf ein paar Jahrtausende, sondern bis höchstens auf einen Cykel nahe. Zu diesem Zwecke wollen wir zuvörderst für zwei Jahrhunderte die betreffenden Neumonde berechnen, welche dem 1. Thot unmittelbar vorangehen, und dabei das Jahr 1500 v. Chr. zur Basis nehmen. Das Resultat wird das folgende sein.

| Jahr<br>v. Ghr. | Astronomischer<br>Neumond ,<br>mittlere Zeit zu<br>Memphis. | 1. Thot,<br>mittlerer<br>Sonnen-<br>aufgang. | Intervall<br>zwischen<br>N.M. und<br>1. Thot. | Erscheinung der<br>ersten Mond-<br>sichel. |          | Abwei-<br>chung vom<br>1. Thot. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|                 | Oct. 14. 14 St. 0'                                          | Oct. 16.                                     |                                               |                                            | Oct. 17. | + 1 Tag                         |
| 1650            | 8. 21 , 25                                                  | , 10.                                        | 32 , 35                                       |                                            | , 11.    | +1 ,                            |
| 1625            | _ 1. 19 _ 50                                                | n 3.                                         | 34 , 10                                       | 3-4.                                       | . 4.     | +1 n                            |
| 1600            |                                                             | Sept.27.                                     | 43 , 55                                       | Sept. 26-27.                               | Sept.27. | 0                               |
| 1575            | n 19. 0 n 20'                                               | , 21.                                        | 53 , 40                                       | , 20-21.                                   | " 21.    | 0                               |
| 1550            | , 12. 19 , 40°                                              |                                              | 34 , 20'                                      | , 14-15.                                   | n 15.    | 0                               |
| 1525            | <sub>n</sub> 6. 0 <sub>s</sub> 45'                          | в 8.                                         | 53 , 15                                       |                                            | n 8.     | 0                               |
| 1500            | Aug. 31. 3 , 45'                                            | 2                                            |                                               | , 2-3.                                     | , 3.     | +1 ·                            |
|                 |                                                             |                                              | 34251.10                                      |                                            |          | + 4Tage                         |

Das gewöhnliche Durchschnittsintervall zwischen dem astronomischen Neumonde und dem 1. Thot, dessen Epoche auf den mittleren Sonnenaufgang um 6 Uhr Morgens gesetzt, ist, wenn die Konjunktion zwischen Sonnenaufgang und Untergang eintritt, 60 Stunden, wenn er zwischen Sonnenuntergang und Aufgang füllt, 48 Stunden, überhaupt also 54 Stunden. Die obige Berechnung ergibt durchschnittlich  $\frac{342~{\rm St.~10'}}{8}$  oder 42 Stunden 46 Minier dafür. Die Einführung des Apiskreises fiele demnach so tiele Cykel nach dem durchschnittlichen Jahr des zu Grunde

liegenden Zeitraums, oder dem Jahre  $\frac{1500+1675}{2}=1587$  v. Chr., als in der gefundenen Differenz von 54 St. -42 St. 46' oder 11 Stunden 14 Minuten, die cyklische Differenz von 1 Stunde  $8^{4}$ /<sub>2</sub> Minuten enthalten ist. Dies ist  $9^{115}$ /<sub>127</sub>mal der Fall; und

oder 11 Stunden 14 Minuten, die cyklische Differenz von 1 Stunde  $8^4/_2$  Minuten enthalten ist. Dies ist  $9^{115}/_{137}$ mal der Fall; und der Apiskreis hätte folglich im Jahre  $1587 - 9^{115}/_{137} \times 25 = 246$  Jahren, d. h. ungefähr im Jahre 1341 v. Chr., oder, wenn wir die schon gefundene Epoche berücksichtigen, entweder im Jahre 1350 oder 1325 v. Chr. seinen Ursprung genommen. Zu demselben Resultat führt uns eine zweite Rechnung. Von den acht obigen Epochen des Apiskreises  $^{1675}/_{1500}$  v. Chr., finden wir, dass vier einen Tag nach dem 1. Thot gefallen sein würden. Dies ergibt eine durchschnittliche Differenz von  $^4/_8$  Tagen

oder 12 Stunden = 10(70/137) Apiskreisen =  $\frac{10 \times 25 = 250}{\text{oder }11 \times 25 = 275}$ 

Jahren, um welche das Durchschnittsjahr 1587 v. Chr. der Einführung des Cykels vorangegangen wäre. Diese fiele also in den Zeitraum der Jahre 1337—1312 v. Chr., oder, die bereits bekannte Epoche in Betracht gezogen, in das Jahr 1325 v. Chr., wie oben. Oder nehmen wir die ersten 7 Epochenjahre mit ihrer Differenz von  $\frac{4}{7}$  Tagen oder  $13^{5}/_{7}$  Stunden =  $12(\frac{2}{137})$  Apiskreisen = 300 Jahren, um welche das Durchschnittsjahr 1600 v. Chr. der Einführung des Cykels vorangegangen wäre, und kombiniren wir diese mit den 8 Epochenjahren: so erhalten wir  $1300 \pm 1337$ 

das Jahr  $\frac{1300+1337}{2}=1318$  v. Chr., oder, mit Rücksicht auf

die Epoche des Jahres 525 v. Chr., noch einmal das Jahr 1325 v. Chr. als die Epoche des ersten Apiscykels.

Da der, dieser Berechnung zu Grunde gelegte Zeitraum im Mittel genommen, unsrer Epoche um 250 bis 300 Jahre vorangeht, wollen wir noch einen zweiten wählen, der ihr in ähnlicher Fotferung folgt, und von dem ersteren also um 5

| Jahr<br>v. Chr. | Astron. Neu-<br>mond,<br>mittlere Zeit zu<br>Memphis. | t. Thot.<br>mittlerer<br>Sonnen-<br>aufgung. | Intervall<br>zwischen<br>N.M. und<br>1. Thot. |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 1125            | Mai 28, 16 St. 25'                                    | 31. Mai                                      | 61 St. 35                                     |  |
| 1100            | , 22. 8 , 10                                          |                                              | 69 <sub>8</sub> 50'                           |  |
| 1075            |                                                       | 19. "                                        | 71 " 10"                                      |  |
| 1050            | 2 10. 13 5 10°                                        | 13. n                                        | 64 , 50'                                      |  |
|                 |                                                       | 111 24                                       | 267 St. 25                                    |  |

THE PARTY NAMED IN

Das mittlere Intervall zwischen dem astronomischen Neumond und dem 1. Thot ist bier  $\frac{267 \text{ St. } 25'}{4} = 66 \text{ St. } 51'$ , und die Differenz für das Durchschnittsjahr  $\frac{1125 + 1050}{2} = 1037 \text{ v. Chr.}$ 

somit 66 St. 51' — 54 St. — 12 St. 51' — 11°5/437 Apiskreisen — 281 Jahren, um welche der Ursprung des Cykels dem Jahre 1037 v. Chr., voranginge. Er fiele also ungefähr in das Jahr 1318 v. Chr., oder, die schon bekannte Epoche in Erwägung genommen, in das Jahr 1325 v. Chr., in vollkommener Uebereinstimmung mit unsern frühern Resultaten, und der historischen Leberlieferung des Syncellus, wenn man dessen Nachricht nicht sowohl auf die praktische Einführung des Apiskreises, als auf die theoretische Vorbereitung dieser Einführung bezieht. Im Jahre 1325 v. Chr. trat der astronomische Neumond am 18. Juli 8 Uhr Morgens mittlere Zeit zu Memphis ein. Die erste Sichel erschien vom 19. auf den 20. Juli; der unmittelbar folgende Sonnenaufgang traf auf den 20. Juli des Julianischen Kalenders und auf denselben Tag fiel der 1. Thot des beweglichen ägyptischen Jahres.

Ich wage zu glauben, dass die obigen von einander unabhängigen astronomischen und geschichtlichen Beweise mannigheher Art, nicht allein die gefundenen Epochen des Apiskreises in Allgemeinen, sondern auch die des ersten Cykels, der julian. 20. Juli des Jahres 1325 v. Chr., über jeden gerechten Zweifel erheben. Nun fällt aber auch eine Epoche der 1460/1-jährigen Sothisperiode, wie wir gesehen haben, in den Zeitraum der Jahre 1325—1322 v. Chr., und in denselben ungefähren Leitraum die Aere des Meuephtes. In der That begann die Retterung dieses ägyptischen Königes, nach Manetho, meiner

Rechnung zufolge, in eben dem Jahre 1325 v. Chr. (s. m. Schrift: Abriss der babyl.-assyr. Geschichte) während Bunsen (Aegypt. Stelle in d. Weltg. III. S. 83 f.) ihren Anfang in das Jahr 1322 v. Chr., Hr. Prof. Lepsius (Chronol. I. S. 173) denselben in das Jahr 1328 v. Chr. setzt. Unter ihm wurde im Jahre 1314 v. Chr. die Hyksos, nach einer tausendjährigen Herrschaft und einem sehr langen Kampfe aus Aegypten vertrieben, und mit der gänzlichen Wiederbefreiung des Landes von der verhassten Fremdherrschaft begann eine neue Aere für die ägyptische Geschichte: eben die Aere des Menephtes (vgl. m. g. Schrift). Man knüpfte sie vielleicht nicht an den eigentlichen Zeitpunkt der Befreiung, sondern entweder an die Regierungsepoche des Fürsten, welcher die völlige Selbstständigkeit Aegyptens wiedererrungen batte, angenommen dass sein Antritt wirklich mit der Sicherneuerung des Sothiskreises zusammensiel, oder auch an diese grosse und bedeutungsvolle Epoche für sich. demselben Zeitpunkte ab ward nun ebenfalls der neu eingeführte Apiskreis gezählt, und da wir für dessen erste Epoche so wie für den Regierungsantritt des Menephtes das Jahr 1325 v. Chr. gefunden haben: so wird auch die Epoche des Sothiskreises in dasselbe Jahr, und nicht, wie man bisher auf das um vier Jahre zweifelhafte Zeugniss des Censorinus annahm, in das Jahr 1322 v. Chr. gefallen sein; denn die beiden Epochen der Sothisperiode und des ersten Apiscykels sind, unter den gegebenen Umständen, unzertrennlich von einander.

Es bleibt mir nur noch übrig zwei Stellen zu besprechen, welche Hr. Prof. Lepsius in seiner "Chronologie der Aegypter" zu Gunsten des Jahres 1322 v. Chr., als einer Epoche des Sothiskreises, geltend macht. Er schreibt (I. S. 169) wie folgt: "Zur Bestätigung des Anfangs dieser Periode ist eine



"Thot des festen und des wandelnden Jahres zusammenfielen, and zählt zu diesem Behafe die Jahre από Μενόφρεως, d. h. "von dem Beginne (der Aere) des Mevópons bis zum Ende (der "Aere) des August. Aus der Rechnung selbst geht bervor, dass "er den Anfang der Aere des Menophres auf das Jahr 1322 "v. Chr. legte, also genau auf dasselbe, in welchem die Sirius-"periode des Censorinus begann." Hr. Prof. Lepsius Irrt sich, obschon er den Text Theon's nach Biot citirt, und dessen Bemerkungen darüber (Mémoire sur divers points d'Astronomie ancienne et en particulier sur la période sothiaque in den Mém. de l'Acad. tom. XX. Paris 1849. p. 1 seqq.) vor sich hatte. Strenge genommen, bezeugt jene Rechnung blos, dass Theon de fragliche Epoche in den Zeitraum der Jahre 1325-1322 v. Chr. setzte; denn als Ausgangspunkt seiner Rechnung dient ihm der 1. Thot = 19. Juli 1321 v. Chr., dem er jedoch schliesslich noch einen Tag hinzulegt, so dass die Epoche der Aere des Menephtes auf den 1. Thot = 20. Juli, folglich in den genannten, diesem Datum entsprechenden Zeitraum hinaufgerückt wird, und zwar, wenn auch nicht nothwendigerweise, doch mit der bochsten Wahrscheinlichkeit, in den Anfang dieses Zeitraums 4 h. nicht in das Jahr 1322, sondern auf den 1. Thot = 20. Juli des Jahres 1325 v. Chr. (vgl. Biot, a. a. O. S. 19 f., S.

"Eine fernere Bestätigung dafür, dass man nicht erst zur "Zeit des Censorinus und des Theon," fährt Hr. Prof. Lepsius fort, "sondern wenigstens schon im ersten Jahrhundert v. Chr. den Anfang der letzten Siriusperiode auf das Jahr 1322 v. Chr. "setzte, findel sich in der Stelle des Plinius H. N. X. 2, in "welcher er nach Manilius, einem Zeitgenossen des Sulla, "rom Vogel Phönix berichtet, sacrum in Arabia Soli esse, "vivere annis DIX; und weiter hin; Cum hujus alitis vita magni "conversionem anni fierl prodidit idem Manilius, iterumque significationes tempestatum et siderum easdem reverti; hoc autem "circa meridiem incipere, quo die signum arietis sol intraverit, "et fuisse ejus conversionis annum prodente se, P. Licinio Cn. "Cornelio Coss. CCXV. Die Consuln P. Licinius und Cn. Corne"lius regierten a. 97 vor Chr. Zählen wir 215 Jahre zurück, so

"erbalten wir das Jahr 312 vor Chr. Dass in diesem Jahre "irgend eine Aere oder Periode begonnen, oder ein "Phönix erschienen sei, davon findet sich nirgends eine "Andeutung. (!) Eben so vereinzelt und durch nichts zu "begründen steht die Zahl von 509 Jahren als Inhalt eines "Grossen Jahres da. Beide Zahlen scheinen daher verschrie-"ben zu sein. Die Varianten der Handschriften geben für die "erste Zahl auch DXI, XL, DXL, DLX und DCLX. Die letztere "Zahl findet sich in den meisten ältern Drucken, und wenn man "erwägt, wie häufig in den Handschriften das M für mille aus-"gefallen ist, so scheint mir die wahre Lesart MCDLXI d. i. "1461 auf der Hand zu liegen. (!) Dass die Syriusperiode "und die Lebensdauer des Phönix öfters als ein annus magnus "aufgefasst wurde, in welchem eine allgemeine Rück-"kehr der Sterne zu ihrer ursprünglichen Stel-"lung, eine ἀποκατάστασις, erfolgen sollte, wird durch andere "Stellen hinreichend bestätigt. Zugleich geht hieraus aber "auch hervor, (!) dass die Erklärung der folgenden Zahl, wie "sie meines Wissens zuerst von Hincks gegeben wird, die Dieser ergänzt nämlich hier ein M und lies't richtige ist. "MCCXXV 1225 statt CCXV. Gehen wir vom Jahre 97 vor "Chr. 1225 Jahre zurück, so werden wir auch ohne die beson-"dere Anwendung, welche Hincks an jener Stelle vor Augen mhat, ganz direct auf das Jahr 1322 vor Chr. als Anfangsjahr "der Lebensperiode des Phönix geführt." Hr. Prof. Lepsius hat, wie Hincks, übersehen, die Quelle der von ihm angeführten Ueberlieferung in Erwägung zu ziehen. Sie war wohl ohne Zweifel eine arabische, vermuthlich nicht allein selbst irrthümlich, sondern auch unrichtig verstanden; denn offenbar ist in dem Texte die Epoche der Seleucidischen Aere als die Epoche eines kleinen Phönixkreises von 500 Jahren aufgewährand der Rerechnung ihrer Daner a

willkührliche Emendation, vermittelst der sich fast irgend ein gegebenes Jahr aus den Queilen würde gewinnen lassen, als "eine fernere Bestätigung" für das Jahr 1322 v. Chr. als Anfang der letzten Siriusperiode" geltend mache.

"Es nimmt sich nach solchen Proben der Kritik und Ge"nauigkeit in den Beweisführungen des Verfassers," schreibt —
Hr. Prof. Lepsius S. 419, nachdem er mich des ungedruckten
Nachdrucks eines vorgeblichen Druckfehlers Jablonski's und gewisser Irrthümer seines eigenen Irrthums beschuldigt hat, "nicht
"wohl aus, wenn er Männern wie Ideler, St. Martin, Le"tronne, Bunsen,") Ewald gegenüber, von "sinnloser Auf"fassung," von "Verstössen gegen alle gesunden kritischen Grund"sätze", von "irrigen Vorurtheilen" und ähnlichen Dingen spricht,
"und diese Art von Polemik am Schlusse seiner Vorrede da"durch zu rechtfertigen meint, dass er "im Dienste der ab so"luten Wahrheit stehend," \*\*) "persönliche Erwägungen und

<sup>\*)</sup> Es sei mir vergönnt hier ein Beispiel meiner strengeren Kritik zu geben, über die Hr. Prof. Lepstus seinen Tadel ausschüttet:

<sup>&</sup>quot;An der Spitze der 22. Dynastie ägyptischer Pharaonen" schreibe ich (Zeitr. d. Bab. S. 109) "steht Sesonchis I. Nach dem einstimmigen Zeugniss der uns erhaltenen schriftlichen Berichte und der Denkmäler (vgl. Bunsen III. S. 128, 133) regierte er 21 [und zwar 21] volle Jahre, denn als letztes Datum geben die Monumente sein 22. Jahr, woraus Bunsen mit Unrecht schliesst, dass die Manetho'sche Zahl  $\overline{K}$   $\overline{A}$  (21) in  $\overline{K}$   $\Delta$  oder 24 zu verbessern sei." Als Fussnote hiezu folgt: "Ich glaube kaum darauf aufmerksam machen zu brauchen, dass das Verfahren, welches dieser ausgezeichnete Gelehrte hier beobachtet, gegen alle gesunden kritischen Grundsätze verstösst, und die Chronologie einer jeden Geschichte, auf die es angewandt würde, zerstören müsste." Liesse sich etwa die Wahrheit dieser Bemerkung läugnen? Wagte etwa Hr. Prof. Lepsius selbst sie auch nur in Zweisel zu stellen? Es scheint, dass er selbst die zerstörendsten Grundsätze heilig gehalten wissen will, sobald sie von den Lippen eines berühmten Mannes fliessen. Mir ist die Wissenschast heilig, nicht die Berühmtheit; die Wahrheit, nicht der Schein. Ich achte und ehre die würdigen Vertreter jener - und zu den würdigsten zähle ich Hrn. Bunsen -, nicht die eitlen Versechter dieser.

<sup>\*\*)</sup> Brauche ich zu bemerken, dass diese Worte eine neue Entstellung des Hrn. Prof. Lepsius sind? Man sehe oben S. 1. Von "stehen"

"Rücksiehten hier nicht am Platze finde." Für einen Verächter der Wahrheit mag sich auch ihre Verspottung wohl ausnehmen. Ich für meinen Theil werde mich durch keine Angriffe abhalten lassen, die Wissenschaft, schwach wie meine Kräfte sind, nach dem Massstab dieser Kräfte zu fördern; ohne Ansehen der Person "sinnlose Auffassungen," "Verstösse gegen alle gesunden kritischen Grundsätze," "irrige Vorurtheile" und "ähnliche Dinge," welche Hr. Prof. Lepsius mit so vieler Wärme in Schutz nimmt, zu bekämpfen; und "den berechneten Missbrauch der Quellen und die wissentliche Entstellung des Wahren desto ernstlicher zu rügen, eines je höheren Rufes die Männer sich erfreuen, die sich dazu herablassen."

## Nachtrag.

Ich hatte die vorhergehenden Bemerkungen bereits geschlossen, als meine Aufmerksamkeit auf eine, der Berliner Akademie der Wissenschaften in der Sitzung vom 18. Mai von Hrn. Prof. Lepsius gemachte Mittheilung "einiger von Hrn. Mariette brieflich übersendeter Apisdaten, nebst den Folgerungen, welche sich daraus für die Chronologie der 26ten Manethonischen Dynastie und der Eroberung Aegyptens durch Kambyses ergeben" (Monatsbericht, Mai 1854. S. 217—231) gelenkt ward.

Hr. Prof. Lepsius hat hiernach seine Ansicht über zwei der oben von mir besprochenen Punkte geändert, indem er einerseits seine frühere Meinung, dass die Eroberung Aegyptens durch Kambyses in das Jahr 525 statt in das Jahr 527 v. Chr. fiel, aufgiebt und dem Resultate meiner Untersuchung beitritt; andrerseits aber die sonst von uns Beiden getheilte Ansicht,

dass die schon oben S. 15, 47 erwähnte Brugsch'sche Inschrift aus dem 4. Jahre des Kambyses sich auf dessen ägyptische Herrschaft beziehe, jetzt verlässt und dafür hält: das Datum sei von der Epoche der persischen Regierung jenes Fürsten an gezählt. Sein alleiniger Grund für diese doppelte Meinungsänderung ist die folgende Angabe des Hrn. Mariette: "Es wird ein Stier geboren im 5. Jahre des Kambyses, und stirbt im 4. Jahre des Darius im Alter von 8 Jahren" (S. 222). Allerdings würde nun, die Richtigkeit der betreffenden Zahlen vorausgesetzt, das hier genannte Regierungsjahr des Kambyses an seine persische Herrschaft angeknüpft worden sein; und desshalb schliesst Hr. Prof. Lepslus denn auch weiter, dass wir ebenfalls das 4. Jahr der Brugsch'schen Inschrift "persisch zu zählen haben, so dass es dem Jahre 526 v. Chr. entspricht," indem er zu der ferneren Voraussetzung schreitet: die letztere Inschrift beziehe sich auf den von Kambyses getödteten jungen Stier (S. 224). Allein, man sieht auf wie äusserst zweifelhaftem Grunde sein Argument beruht, und kann nicht wohl umbin die Versatilität anzustaunen, mit der Hr. Prof. Lepsius von einer Ansicht, die er noch so eben in den stärksten Ausdrücken und wider triftige Beweise vertheidigte, zu der seines Gegners, die sein eigenes chronologisches System wesentlich modificirt, ohne alle genügenden neuen Beweggründe plötzlich überspringt. Denn 1) pflegt auf den Apissarkophagen Tag., Monat und Jahr der Geburt, des Todes und des Alters des verstorbenen Apis auf's genaueste angegeben zu werden (vgl. unten S. 70), so dass von der in Rede stehenden Inschrift nur ein flüchtiger Abriss von Hrn. Mariette mitgetheilt worden zu sein scheint, der sicherlich nicht gestattet, dass man ein allgemeines Prinzip aus ihm folgere. 2) würde die Inschrift dies nicht gestatten, selbst wenn ihre Daten sich bewähren sollten, so lange sie, widersprechenden Thatsachen gegenüber (vgl. oben S. 14 f.), allein dasteht. 3) ist ihre Beziehung auf den von Kambyses getödteten Stier eine reine Hypothese, die nichts als die blosse Wahrscheinlichkeit für sich hat (vgl. oben S. 47), auf keine Weise aber eine auf sie gestützte Schluss-

folgerung rechtfertigt. 4) würde sie die unannehmliche Annahme bedingen, dass dem Datum auch die persische Jahresepoche zu Grunde läge, da wir jede Befugniss haben zu glauben, dass die Tödtung des neuerschienenen Apis durch Kambyses nach dem 1. Thot d. h. nach ägyptischer Zählungsweise im fünften Jahre seiner persischen Herrschaft, oder zu Anfange des Jahres 525, nicht, wie Hr. Prof. Lepsius annimmt. im Jahre 526 v. Chr. stattfand (vgl. oben S. 31 ff.) - Gründe genug, meine ich, um zu zeigen wie leichtfertig der genannte Gelehrte in seinen Urtheilen ist. Und nicht minder ist er dies in seinen Beweisen. So z. B heisst es in seiner betreffenden Demonstration S. 223, dass, wenn Im 4. Jahre des Darius, welches am 31. Dez. 519 v. Chr. begann, ein Sjähriger Stier starb, dieser, je nachdem er mehr oder weniger Tage über 8 Jahre lebte, zwischen dem 3. [statt 2.] Jan. 527 und dem 1. [statt 2.] Jan. 525 [statt 526] v. Chr., oder zwischen dem 2, [statt 1.] Thot 221 und dem 5. Tage der Epagomenen (statt 1. Thot) 222 der Aera Nabonassar's geboren war, (als ob das 4. Jahr des Darius an die zwei Jahre gedauert hätte!); dass das erste Jahr des Kambyses, 1. Thot 219 A. N. am 11. Jan. [statt am 3. Jan. 329 v. Chr. begann; dass sein 5tes Jahr, welches am 2. Jan. 525 v. Chr. anfing, am 31. Dez. 525 [statt 1. Jan. 524] v. Chr. schloss, u. s. w. Sieben Irrthümer in kaum mehr als eben so vielen Zeilen: da liesse sich nicht mit Unrecht von Hrn. Prof. Lepsius sagen, dass seine Versehen sich "an einem Punkte" seiner Mittheilung "häufen" (vgl. oben S. 2 ff.)

Er schliesst seine Bemerkungen über das besprochene Datum mit den folgenden Worten: "Hr. v. G. in seiner "Zeitrech"nung der Babylonier" hatte sich gleichfalls, wie noch früher
"Bunsen, für dieses Jahr entschieden; er führt aber, wie dies
"schon anderwärts nachgewiesen wurde, nur zwei unrichtige
"Gründe für die Abweichung von der Diodorischen bisher allgemein
"angenommenen Rechnung an, die auch jetzt durch die Bestäti"gung des Resultates nicht richtiger werden, nämlich erstens
"die astronomische Berechnung des Anfangs eines Apiscyklus,
"dessen Elemente auf mannigfacher Willkühr beruhen, und zwei"tens die ungerechtfertigte Behauptung, dass das sechste Jahr

"des Kambyses in Hamamat "natürlich nicht von der Persischen, "sondern von der Aegyptischen Regierung" zu verstehen sei. Ich "bemerke dies, um den Schein zu vermeiden (!), als träte ich "bier mit meiner eigenen früheren Beurtheilung der v. Gumpach-"schen Hypothesen in Widerspruch." Der Leser sei in Betreff dieser Erklärung des Hrn. Prof. Lepsius einfach an das Vorhergebende verwiesen.

Im Uebrigen hat Hr. Prof. Lepsius, wie auch Hr. Mariette, das Wesen des Apiskreises und die Beziehung der Apisgräber zu demselben durchaus missverstanden. Die Vermuthung des letzteren Gelehrten, dass eine Verbindung zwischen dem Apis und der 25jährigen Mondperiode überhaupt nicht existirte, der Apis vielmehr, als Sohn und Repräsentant des Osiris, 28 Jahre gelebt habe, ohne gerade das direkte und lebendige Symbol einer astronomischen Aera von 28 Jahren (!) gewesen zu sein (S. 220-1), wird von Hru. Prof. Lepsius selber bekämpft, obschon er sie als eine "scharfsinnige" Vermuthung bezeichnet. Dagegen scheint er sich sonderbarerweise eingebildet zu haben, dass, wenn es eine astronomische Apisperiode gab, man sich auch im bürgerlichen Leben, ausser dem gewöhnlichen Kalender, noch eines zweiten - eines Apiskalenders bedient haben dürfte (S. 218). Ja, er glaubt mit Hrn. Mariette und Anderen, diejenigen Stiere welche, den Zeugnissen der Alten zufolge, bei Ablauf eines Apiskreises von den Priestern geopfert und in den Nil gestürzt wurden (s. oben S. 41) - in den Gräbern von Sagara wiederfinden zu müssen (!), und bedenkt nicht, dass diese Gräber eben nur Stiere enthalten können, welche durch Krankheit oder durch unglückliche Zufälle ausser der Zeit starben oder umkamen. Deshalb ist denn auch das Zeugniss der begrabenen Stiere in Betreff der Epochen des Apiscykels rein negativer Natur d. h. im Aligemeinen wird kein Datum des Todestages einer der begrabenen Stiere das Datum der Erneuerung einer Apisperiode sein, indem sich nur höchst seltene Ausnahmen von dieser Regel als möglich denken lassen. Schreibt daher IIr. Prof. Lepsius mit seiner gewohnten Flüchtigkeit des Urtheils und einer in diesem Falle wirklich an's Lächerliche streifenden Anmassung: "Wenn nun die früher von mir vermuthungsweise und mit Vorbehalt aufgestellte Reihe der Epochenjahre wegfällt, so gehen freilich auch die Hoffnungen damit zu Grunde, die man für die Chronologie des Neuen Reichs seit Amenophis III. aus den Apisdaten zu fassen berechtigt war" (S. 222): so beruhige man sich. Die Hoffnungen der Geschichtsforschung hängen nicht ganz und gar an den "vermuthungsweisen und vorbehältlichen Aufstellungen" des Hrn. Prof. Lepsius in Berlin und, trotz der zu Grunde gegangenen Hypothesen dieses Gelehrten über die Epochen des Apiskreises, werden die auf sie bezüglichen geschichtlichen Daten, zu deren Aufsuchung ich schon in meiner Schrift: "Die Zeitrechnung der Babylonier" aufforderte (vgl. oben S. 50) und "an denen es in den ägyptischen Quellen schwerlich ganz fehlen wird" (a. a. 0.), nach wie vor ihre Wichtigkeit behalten.

Hr. Prof. Lepsius bringt noch eine zweite Inschrift zur Sprache, "in welcher gesagt wird, dass ein Apis am 7. Phaophi (Monat II) des 16. Jahres des Neko geboren, am 1. Epiphi (Monat XI) des 1. Jahres des Psametich II. nach Memphis gebracht, am 12. Pharmuthi (VIII) des 12. Jahres des Apries im Alter von 17 Jahren 6 Monaten 5 Tagen gestorben und am 21. Paoni (X) desselben Jahres begraben worden sei." Hieran knüpft er eine Untersuchung über die 26. Manethonische Dynastie, indem er zuvörderst sagt:

"Die Angaben der Alten über die Regierungsjahre dieser "Könige sind folgende:

|                 | Herod. | Mane       | ethôs         |
|-----------------|--------|------------|---------------|
|                 |        | bei Afric. | bei Euseb.    |
| "Stephinates    | (7)    | .7         | 7             |
| "Nechepsos      | (6)    | 6          | 6             |
| "Nechao I.      | (8)    | 8          | 8             |
| "Psametichos I. | 54     | <b>54</b>  | 45 (Arm. 44.) |

"Die neueren Gelehrten haben die Schwierigkeiten, welche "durch diese verschiedenen Angaben entstehen, mit Hülfe zweier "Stelen in Leyden und einer in Florenz zu beseitigen gesucht "und sind zu folgenden Resultaten, denen ich auch das meinige "vorgreifend hinzufüge, gelangt:

|             | Rosell. | Leem. | Böckh  | Bunsen | v. Gump. | Lepsius |
|-------------|---------|-------|--------|--------|----------|---------|
| "Stephin.   | 7       | -     | 7      | 7      | 7        | 7       |
| "Necheps.   | 6       | -     | 6      | 6      | 6        | 6       |
| "Nechao 1.  | 8       | N-BI  | 8      | 8      | 8        | 8       |
| "Psam. L    | 45      | -     | 54     | 54     | 45       | 54      |
| "Nech. II.  | 6       | 6     | 6(15   | 5) 16  | 6        | 15      |
| "Psam. II.  | 15      | 15    | 6      | 6 (51) | (2) 15   | 6       |
| "Huaph.     | 19      | 19    | 19     | 19(18) | /2) 19   | 19      |
| "Amas.      | 44      | -     | 44     | 44     | 44       | 44      |
| "Psam. III. | -1/2    |       | -1/2   | -1/2   | -1/2     | -1/2    |
|             | 1501/2  | 434   | 1501/2 | 1601/2 | 1501/2   | 1591/2  |

Hierauf nun fährt Hr. Prof. Lepsius (S. 227 ff.) wie folgt fort: "Ueber die drei ersten Regierungen ist keine Ver-"schiedenheit in den Manethonischen Listen; die Monumente "schweigen; daher müssen wir uns an die gegebenen Jahre halten. In Bezug auf Psametich I. stimmt Herodot mit Africanus "überein. Beide geben 54 Jahre. Eusebius weicht hiervon, und sein Armenischer Text wieder vom Griechischen ab; der er-"stere giebt 44, der letztere 45 Jahre. Rosellini hält sich im "Ganzen an Africanus; da er aber durch ein Denkmal genöthigt "wird, den 6 Jahren des Neko II. oder Psametich II. 9 Jahre "zuzulegen, so nimmt er diese, in Uebereinstimmung mit dem "Griechischen Texte des Eusebius, von denen des Psametich I. (a) lle. v G. folgt gleichfalls dem Griechischen Texte des Eu-"seblus, findet jedoch Rosellini's Grund ungenügend (b) und "sagt: "Er hätte einen entscheidenden, auch von seinen "Nachfolgern übersehenen Grund anführen können. Da nämlich "alle Angaben (nämlich die des Africanus und Euseblus) über "die Dauer der drei ersten Regierungen auf's genaueste über-"einstimmen und die der übrigen, wie wir gleich sehen werden, "durch die Denkmäler gesichert ist, so kann über die Summen aller kein Zweifel stattfinden. (??)(c) Nun wis"sen wir aber, dass zwischen den Epochen der Herrschaft "Necho's II. und Amasis' 40 Jahre verflossen, während bei "Africanus die Zwischenzeit nur 31 Jahre beträgt. "dieselbe also um 9 Jahre zu kurz, und muss folglich die "Regierung Psammetich's I. um dieselben 9 Jahren zu lang an-"genommen haben. Der Beweis ist zwingend." Dieser "zwingende Beweis," setzt Hr. Prof. Lepsius hinzu, "unter-"scheidet sich, so viel ich sehe, von Rosellini's Vermuthung "nur durch den grossen Werth, der darauf gelegt "wird, (d) und die Denkmäler widerlegen jetzt sowohl die "Vermuthung, als den Beweis, (e) nachdem bereits ein weit "scharfsinnigerer Versuch zur Versöhnung der verschiedenen "Angaben von Böckh gemacht worden war, (f) den Hr. v. G. "übersehen hatte. (g) — Böckh hält, wie auch Bunsen, die 54 "Jahre des Africanus und Herodot fest. Diese werden, gegen "die 44 oder 45 des Eusebius, bestätigt durch einen Turiner "Papyrus vom 47. Jahre des Psametich, (h) und jetzt nochmals "durch das 53. Jahr desselben Königs, welcher in diesem Jahre "nach Mariette, wie oben angeführt, die 3te Abtheilung der Apisgrä-"ber eröffnet hatte. (i).... Aus der Leydener und der Florentiner "Stele, welche von Rosellini, Leemans, Buusen, v. G., am vollständig-"sten aber von Böckh besprochen worden sind, ging hervor, dass "zwischen Psametich I. und Amasis 40 Jahre liegen, welche auf "Neko II., Psametich II. und Apries zu vertheilen sind. (k) Africanus "gab jedem der beiden ersten 6 Jahre, dem dritten 19; einem von "ihnen sind daher 9 Jahre zuzulegen. (1) Dem Apries 28 statt "19 Jahre zuzuschreiben war keinerlei Veranlassung. (m) Ro-"sellini, Leemans und v. G. geben die 9 Jahre dem Psametich II., "mit Annäherung an Eusebius, der ihm 17 Jahre beilegt. (n) "Bunsen giebt Psametich II. 6 Jahre, legt aber seinem Vor-"gänger nicht 9, sondern 10 Jahre zu, wodurch er die He-"rodot'sche Zahl 16 erreicht. Das hierdurch überschüssige Jahr etich I. habe während der letzten 9 Jahre seiner langen Re-"gierung den Neko zum Mitregenten angenommen, so dass Ma-"nethos dem Psametich 54, dem Neko 6, Andere dem ersteren .45 (wie Euseblus) und dem letzteren 15 (wie Herodot mit "Vermehrung um 1 Jahr) geben, und Herodot sich leicht ver-"sehen konnte, indem er dem Psametich 54 und dem letzteren "dennoch 16 (15) Jahre gab. In seiner Liste giebt Böckh dem "Psametich 54, dem Neko 6 Jahre. - Böckh will seine Vermuthung selbst nur so lange vertreten, bis man etwa Denk-"mäler aus den ersten Jahren des Neko datirt finde. Dies würde "eine Doppelregierung ausschliessen, wenigstens in dem Falle, dass sich auch Denkmäler aus den letzten Jahren des Psame-"tich nachweisen lassen. Beides ist jetzt der Fall, und nöthigt "daher in der That, die gemeinschaftliche Regierung aufzugehen. "Es sind nicht nur das 47. und 53. Jahr des Psametich so eben "angeführt worden, sondern es findet sich auch eine Statue im "Louvre, aus dem ersten Jahre des Neko, eine Felseninschrift "von Hamamat aus dem 8. Jahre desselben datirt. (p) .... Ueberseben wir jetzt noch einmal die einzelnen Abweichungen "der Berichterstatter von den durch die Denkmäler nun festge-"stellten Zahlen, so bewähren sich die des Africanus am besten. "Der einzige Fehler, der sich bei Necho II. findet, wo 6 statt "15 Jahre gegeben sind, (q) erklärt sich vielleicht dadurch, "dass ursprünglich 15 Jahre 6 Monate angegeben waren, und "die Jahrzahl durch die Monatszahl verdrängt wurde. (r) Die "Summe der Dynastie ist hingegen von geringem Gewichte. (8) "Auch die Herodotische Abweichung von 16 statt 15 würde sich Jeicht begreifen, wenn die wahre Regierungszeit 15 Jahre und "5 Monate betrug; ja eine Zusammenzählung der einzelnen Re-"gierungen konnte dies vollkommen rechtfertigen, wenn man "nicht die 5 Monate des dritten Psametich als ein volles Jahr rechnen wollte. (1) Dagegen ist es schwer, die doppelte Er-"scheinung der 25 Jahre für Apries bei Herodot und Eusebius "zu erklären, wenn hier nicht eine ungehörige Zusammenzäh-"lung seiner Regierung mit der seines Vorgängers stattfand, "dessen wiederkehrender Name Psametich wie anderwärts seine "gänzliche Unterdrückung begünstigen konnte. (u) Von den

"Zahlen des Eusebius ist, mit Ausnahme der drei ersten, keine "einzige richtig, und es lohnt nicht der Mühe, so vielen Irr"thümern weiter nachzugehen." (r)

Diese Darstellung, welche sich durch denselben unwahrheitlichen Gelst auszeichnet,\*) den wir schon als dem Verfasser eigen kennen gelernt haben, giebt mir zu den folgenden Bemerkungen Anlass.

Zu a. Es ist unwahr dass Rosellini, weil er (wie Hr. Prof. Lepsius) durch ein Denkmal genöthigt ward den 6 Jahren Nechao's II. oder Psammetich's II. 9 Jahre zuzulegen, sie von denen des Psammetich I. genommen hätte. Er brauchte dies eben so wenig zu thun, als Hr. Prof. Lepsius selbst es gethan hat. Im Gegentheil sagt Rosellini (Mon. stor. II. p. 131) in ausdrücklichen Worten: "Il regno di Psametik I. duro, secondo Giulio Africano ed Erodoto, anni 54, ma le liste d'Eusebio portano 45 anni; e questa somma meglio si accorda col totale della dinastia riferito dall' Africano, che, come vedremo, mostrasi nel resto di questa dinastia medesima meno inesatto di Eusebio." Dies konnte Hrn. Prof. Lepsius nicht unbekannt sein: denn meinen oben (c) von ihm selbst angeführten Worten ging die hier wiederholte Citation unmittelbar voran (s. m. Schrift: "Die Zeitr. d. Babyl. S. 115), indem ich bemerkte: "Wilkinson und Bunsen nehmen die erstere Zahl von Jahren (54) an, Rosellini 45 Jahre, jedoch nur, weil "le liste d'Eusebio portano 45 anni" etc. (s. oben), und dann fortfahre: "Er hätte einen entscheidenden, auch von seinen Nachfolgern übersehenen Grund anführen können u. s. w. (s. oben c.).

Zu b. Es ist deshalb auf's neue der Wahrheit zuwider, wenn Hr. Prof. Lepsius behauptet, dass ich gleichfalls (wie Rosellini) dem Griechischen Texte des Eusebius folge — wie hätte ich dann auch den Rosellinischen Grund "ungenügend

<sup>\*)</sup> Man vgl. mit den folgenden die ähnlichen Unwahrheiten und wissentlichen Entstellungen des Hrn. Prof. Lepsius, welche ich bereits oben S. 3, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 20, 32, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 57, 58, 64, 65, zu rügen Anlass gehabt habe.

finden" können? — Ich folge den Monumenten und den Angaben des Africanus, indem ich eine dieser Angaben als im Widerspruch mit der zweiten, durch diese und die Monumente berichtige, und sie so in Uebereinstimmung auch mit der Angabe des Euseblus finde (vgl. unten zu d.)

Zu c. Gar leicht lässt sich ein doppeltes Fragezeichen binsetzen; doch heben ein paar ?? keine Wahrheit auf.

Zu d. Es ist eine wissentliche Entstellung des Wahren, wenn Hr. Prof. Lepsius den hier in Rede stehenden doppelten Grund Rosellinl's (s. oben zu a. vgl. seine eigenen Worte b.), cine blosse "Vermuthung" nenat; und wenn er zwischen jenem Doppelgrunde und dem von mir noch dazu geltend gemachten, von demselben unterschiedenen Beweise keinen Unterschied sehen kann, so ist seine Kurzsichtigkeit wahrhaft gross. Africanus glebt die ganze Dauer der 26. Dynastie zu 150½ Jahren an and ob auch lir. Prof. Lepsius, well es ihm hier eben passt, diese Angabe, allen kritischen Grundsätzen zum Trotze, "von geringem Gewichte" erklärt (s. oben s.), so hebt doch diese unchronologische Erklärung weder die Zahl noch ihr Gewicht auf. Nun erkennt er selbst von den Elementen, aus denen sle zusammengesetzt ist, die Jahre 7, 6, 8, 15, 6, 19, 44, 1/2 (s. oben S. 71) = 105 1/2 Jahre als richtig an. Von jener Summe wurden also, dem gedachten eigenen Zeugniss des Africanus zufolge noch 45 Jahre, und zwar für die Regierung Psammetich's I. übrig bleiben (s. oben). Für diese Reglerung aber giebt er, frellich in Uebereinstimmung mit Herodot, allelo im Widerspruch mit sich selbst und Eusebius, 34 statt 45 Jahre an. So weit also stehen sich die Zeugnisse wie folgt gegenüber:

für 54 Jahre für 45 Jahre
Africanus Africanus
Herodot Eusebius,

und abgesehen von den fremden Gleichzeitigkeiten, welche etwa entscheiden könnten, halten sich beide Theile so ziemlich die Waage. Will man der Augabe Herodot's den Vorzug vor der des Eusebius einräumen, so verdienen nach richtigen kritischen Grundsätzen die 1504/2 Jahre des Africanus hinwieder ein grö-

seres Vertrauen als seine 54 Jahre. Bei dieser Lage der Sache fand ich die Gründe Rosellini's für eine Entscheidung zu Gunsten der 45 Jahre ungenügend, gab jetzt selbst aber einen zwingenden Beweis dafür. Dieser Beweis - und Hr. Prof. Lepsius selbst erkennt ihn an s. oben k - besteht darin, dass ich aus den Monumenten darthat, dass die Dauer der drei ersten auf Psammetich I. unmittelbar folgenden Regierungen nicht 31 Jahre, wie Africanus angiebt. sondern 40 Jahre betragen, dass er also dieselben 9 Jahre, welche er hier zu wenig rechnet, dem ersteren Könige, in Uebereinstimmung mit seiner eigenen Angabe von 1501/2 Jahren, so wie mit der von 45 Jahren des Eusebius, zu viel angeschrieben hat; und dass folglich, diesen vereinten Zeugnissen gemäss, seine 54 in 45 Jahre zu emendiren sind. Wer das zwingende eines solchen Beweises, den Ausschlag, welcher, in der schwebenden Waage, das Zeugniss der Monumente der Schaale der "45" Jahre giebt, und den Unterschied zwischen den angeführten Gründen und einer "Vermuthung" nicht sehen kann: der muss, wie gesagt, sehr blind, zum Beklagen blind sein.

Zu e. Hr. Prof. Lepsius urtheilt hier nicht allein zu schnell, sondern irrt sich auch, indem er behauptet dass die (neuentdeckten) Denkmäler (seiner Mittheilung in der gedachten Sitzung der Akademie zufolge) jetzt "sowohl die Vermuthung als den (obigen) Beweis widerlegen." Ich hätte dem letzteren noch binzufügen können, dass, wie ich in m. genannten Schrift S. 116 auf die Autorität Bunsen's anführte, auch "die gerichtlichen Papiere des Turiner Museums, welche unter Psammetich I. aufgestellt sind, ebenfalls nur, wie Lepsius gefunden hat, bis zu seinem 45. Jahr (Bunsen a. a. O. S. 144) gehen." Er behauptet indess jetzt, ohne von der obigen Angabe Bunsen's Notiz zu nehmen oder einer neueren Entdeckung seinerseits zu gedenken, dass die 54 Jahre Herodot's "durch einen Turiner Papyrus vom 47.1 Jahre des Psametich bestätigt werden" (s. oben h), indem er hinzufügt: "und jetzt nochmals durch das 53. Jahr desselben Königs, welcher in diesem Jahre nach Mariette, wie oben angeführt, die dritte Abtheilung der Aplagräber eröffnet hatte" (s. oben i). Die Worte des Hrn. Prof. Lepsius, auf die er sich hier bezieht, lauten aber S. 217: "Hr. Mariette beginnt mit einer Beschreibung der Apisgräber, in welcher er (Mariette) drei Abtheilungen unterscheidet, deren erste Sarkophage und Inschriften von Amenophis III. bis Ramses II., die zweite von Ramses II. bis Psametich L., die dritte vom 53. Jahre Psametich I. bis zu Ptolomaus Euergetes II. enthält." Würde Hrn. Prof. Lepsius, wie wir gesehen haben, das Unterscheiden nicht so ausserordentlich schwierig, so dürfte er eingesehen haben, dass es etwas ganz Anderes ist ob "Hr. Mariette in den Apisgräbern drei Abtheilungen unterscheidet," oder ob "eine Stele aussagt dass Psametich I. im 53. Jahre seiner Regierung eine gewisse Abtheilung jener Gräber eröffnete." Wie dem auch sei, und wäre selbst "das 53. Jahr" Psammetichs I. in der obigen Verbindung weniger auffallend, als es ist: ich gestehe offen, schon wegen der geringen Zuverlässigkeit des Hrn. Prof. Lepsius scheinen mir weder "das 47." noch "das 53. Jahr der Denkmäler" bis jetzt eine ernste Beachtung zu verdienen. Dazu kommt, dass die Mittheilung des Hrn. Mariette eine blos briefliche, allgemeine, und in so fern oberflächliche ist, und dass sie durchaus keine nähere Augabe des betreffenden Datums enthält. Im Demotischen besitzt, so viel ich weiss, noch Brugsch allein eine gründliche Kenntniss; während es bis jetzt von Hrn. Mariette eben so wenig wie von Hrn. Prof. Lepsius bekannt ist, dass sie von einer hieroglyphischen Inschrift auch nur ein paar Zeilen mit Sicherheit zu entziffern vermöchten. So lange daher die laschriften selbst, mit denen die glänzende Entdeckung des französischen Gelehrten die Wissenschaft bereichert hat, nicht der Oeffentlichkeit übergeben sind, ist es mehr als thöricht, auf eine aus ihnen geschöpfte briefliche Mittheilung hin die Zeitfolge einer Dynastie bestimmen, und die sonstigen geschichtlichen Zeugnisse, auf welche sich dieselbe stützt, bei Seite setzen zu wollen. Im Uebrigen bin ich weit entfernt zu behaupten, dass das 53. (54. oder gar 55.) Jahr Psammetich's I. sich nicht auf den Honumenten findet; denn diese Daten würden sich vollkommen

erklären und in Uebereinstimmung mit der von mir vertheidigten Chronologie setzen lassen (vgl. unten zu v).

Zu f. Hr. Prof. Lepsius scheint die Hypothesen seiner Freunde, die er zu bekämpfen meint, nur deshalb als "scharfsinnig" zu bezeichnen (vgl. oben S. 69, 72.), um seinen eigenen grösseren Scharfsinn indirekt durch ihre Widerlegung hervotzuheben. Denn eine grundlose Hypothese verdient eben so wenig das genannte Attribut, als Jemand, der sich einbildet ausserhalb des gewöhnlichen Gesichtskreises Dinge zu erkennen, welche sich bei näherer Anschauung in Nebel auflösen, dadurch seine Scharfsichtigkeit beweist.

Zu g. Man vgl. das schon oben S. 51 Bemerkte. An der angezogenen Stelle hatte ich Anlass zu erwähnen, dass bei der Abfassung meiner Schrift über die Zeitr. d. Babylonier Böck b's "vortreffliches Werk über die ägyptische Chronologie mir leider nicht vorlag." Auch wenn diese Worte der Aufmerksamkeit des Hrn. Prof Lepsius entgangen sein sollten (?), hatte er dennoch kein Recht vorauszusetzen, dass Böck h's "scharfsinniger Versuch" von mir übersehen worden sei. Die Schriften dleses berühmten und hochverdienten Gelehrten "übersieht" man nicht. Uebrigens ist die zwecklose Bemerkung des Hrn. Prof. Lepsius, weil er ja selbst die Ansicht Böckh's, die hier in Rede steht, als unhaltbar verwirft, nichts als ein recht harmloser Ausdruck seiner kleinlichen Pique wider mich.

Zu k. Hr. Prof. Lepsius tritt hier in einen direkten Widerspruch mit Böckh, welcher "die fehlenden 9 Jahre nur Einem Könige zugefügt, nicht unter mehreren vertheilt" wissen will (Manetho S. 732); und, im direkten Widerspruch mit sich selbst, tritt Hr. Prof. Lepsius unmittelbar darauf (s. oben 1) Böckh's Ansicht bei Der letztere Gelehrte war der Erste, der des Intervalls von 40 Jahren zwischen Nechao II. und Amasis, als erwiesen durch die betreffenden Florentiner und Leydener Stelen, gedachte. Ich würde nicht verfehlt haben dies in meiner mehrgen. Schrift S. 117, wo ich ebenfalls jenen Beweis zur Geltung brachte, anzuerkennen, wäre mir zur Zeit nicht, wie schon erwähnt, die Abhandlung Böckh's noch unbekaunt gewesen. Im Uebrigen trat die ägyptische Chronologie

(von Sesonchis bis Kambyses) als ein blosses Nebenelement in meine damalige Untersuchung ein, und ward deshalb auch mit äusserster Kürze behandelt.

Zu m. Dies ist nicht ganz richtig. Eine gewisse Veranlassung die besprochenen 9 Jahre dem Vaphres beizulegen, boten die vereinten Angaben des Herodot und Eusebius dar, welche han 25 statt 19 Jahre zuschreiben (S. oben S. 70).

Zu n. Allerdings legt Eusebius dem Psammetieh II., statt 6 Jahre, wie Africanus und Herodot, 17 Jahre, d. h. dieselben 2 Jahre, die er dem Amasis zu weuig zutheilt, zu viel bei, so dass ich mit um so besserm Grunde die gedachten 9 Jahre der Regierungsdauer Psammetich's II. hinzufügte, als für die 6 Jahre des Nechao II. das übereinstimmende Zeugniss des Africanus und Eusebius sprach (denen auch Herodot beizuzählen sein würde, wenn man seine 16 Jahre als auf einem Schreibfehler statt 6 Jahre beruhend ansehen dürfte, vgl. jedoch unten zu p).

Zu o. Ich hob in meiner gen. Schrift S. 118 den "unverkennbaren Irribum" der Erklärung Bunsen's herver. Hr. Prof. Lepsius folgt mir, scheint jedoch, wie sein Ausdruck "schliesslich" und ein späteres Argument (s. oben r. t.) beweist, den Grund des Irrthums nicht erkaunt zu haben. Er "rechtfertigt" gar Manches, was chronologisch nicht zu rechtfertigen ist (s. oben t), und erklärt (S. 229) die 16 Jahre Nechao's II. bei Herodot durch denselben Nothgriff, den er bei Bunsen verpönt (s. oben zu o), nur dass er ihn, von ihm selbst angewandt, als einen "sehr bemerkenswerthen (1) Fall, dass auch in späterer Zeit noch ein Uebergangsjahr (von der Regierung des verstorbenen Fürsten auf die seines Nachfolgers) nicht dem Nachfolger allein, sondern jedem der beiden Könige sein Theil zugeschrieben wurde" umschreibt - eine Paraphrase, die jedoch in einfacheren Worten nichts anderes als eine, einen Irrthum bedingende Ausnahme von der chronologischen Regel bezeichnet.

Zu p. Wenn es mit dem hier erwähnten "8ten" Jahr Nechao's II. und den Daten der von Hrn. Mariette mitgetheilten Inschrift (s. oben S. 70.) seine Richtigkeit hat: so würde die letztere unzweifelhaft beweisen, dass ihr Verfasser dem Nechao II.

nicht 6, sondern mindestens 15 Jahre beilegte und folglich aus bereits angeführten Gründen dem Psammetich II., dem er möglicherweise nicht 15, sondern höchstens 6 Jahre zuschreiben konnte, eben diese 6 Jahre zugeschrieben haben dürfte. Die Inschrift würde dann aus den letzten Tagen der Regierung Nechao's II. datiren, welcher höchstens 53 Tage darauf gestorben sein müsste. Er konnte also, vorausgesetzt dass er bald nach dem 1. Thot seine Herrschaft angetreten hätte, 15 Jahre und etwa (1 bis höchstens) 9 Monate wirklich regiert haben, und dies würde die 16 Jahre des Herodot, welcher (in runden Zahlen) öfters die Dauer der wirklichen Regierungszeit anzugeben schelnt (vgl. m. gen. Schrift S. 120), erklären, ohne dass sich der geringste Anlass fände, Zuslucht zu einem der vielen verzweifelten Mittel des Hrn. Prof. Lepsius zu nehmen (vgl. das eben Gesagte und oben r. t. u.) Dagegen müsste die Manethonische Zahl 6 bei Africanus und Eusebius nothwendigerweise falsch, und dafür 15 zu lesen sein. Hr. Prof. Lepsius nimmt dies als erwiesen an, schreibt deshalb auch dem Nechao II. 15, dem Psammetich II. 6 Jahre zu, und unbedingt wird jeder Chronolog ihm hierin folgen, sobald sich die Daten der in Rede stehenden Inschrift, wie er sie anführt, bewährt haben. Bis dahin ist nicht zu übersehen, dass sie sich auf die blosse, brieflich mitgetheilte Uebersetzung des Hrn. Mariette stützen, und dass, wenn z. B. statt des 16. das 6. Jahr Nechao's, und statt des 12. das 2. Jahr des Vaphres zu lesen wäre, dies im Gegentheil beweisen würde, dass dem ersteren König 6 und Psammetich II. 15 Jahre zukämen, wie es, bis dahin nicht ohne Grund, von Rosellini, Leemans und mir selbst angenom. men worden ist. Indess räume ich auf das bereitwilligste ein, dass hier die Uebertragung des Hrn. Martette an sich durchaus unverdächtig ist, und keinem gegründeten Zweifel zu unterliegen scheint. Das Verdienst, die Regierungsdauer der beiden genannten Könige zuerst richtig bestimmt und nachgewiesen zu haben, dürfte daher Hrn. Prof. Lepsius gesichert sein.

Das Alter des Apis, auf den die gedachte Inschrift sich bezieht, berechnet sich wie folgt: Todestag 12. Pharm. 12 Vaphres = 0 Jahre 7 Mon. 11 Tage Geburtst. 7. Phaop. 16. Nechao II. = (-11+6),+1, 6, ...

Alter = 17 Jahre 6 Mon. 5 Tage

oder, der Stier lebte:

unter Nechao-Psammetich 5 Jahre 10 Monate 23 Tage
"Vaphres 11 " 7 " 12 "
überhaupt 17 Jahre 6 Monate 5 Tage
wie oben, und in vollkommener Uebereinstimmung mit der Inschrift, welche also, wie die Florentiner Stele, ebenfalls auf die allgemein übliche Weise rechnet (vgl. oben S. 10 f.)

Zu q. Auch die Inschrift, auf welche dieses Urtheil sich stützt, als richtig anerkannt, würde noch keineswegs daraus folgen, dass die 6 Jahre des Africanus gerade ein Fehler wären (vgl. oben zu e. am Schlusse, und gleich unten zu v.)

Zu v. Hr. Prof. Lepsius irrt, wenn er glaubt dass es sich nicht der Mühe lohne den in Rede stehenden Ab weichungen in den Angaben des Herodot, Africanus und Eusebius, so wie der Monumente — Abweichungen, die er ein wenig vorschnell als Irrthümer bezeichnet — nachzugehen. Vielmehr dürfte sich ihr historischer Ursprung vollkemmen erklären lassen, wenn ich mich auch nicht veranlasst finde dies hier zu versuchen, nur damit etwa Hr. Prof. Lepsius meine Resultate zuerst verunglimpfe und sie sich dann unter irgend einem Vorwande als die Ergebnisse seiner eigenen Forschung aneigne (vgl. oben S. 66. ff.) Mag er selbst, wenn er an den praktischen Theil seiner "Chronologie der Aegypter" gelangt, zusehen wie er mit den Gleichzeitigkeiten fertig wird.

Eine Beurtheilung des ersten, die Einleitung enthaltenden Bandes des eben genannten grossartig angelegten Werkes gedenke ich ehestens für die "Heidelberger Jahrbücher" vorzubereiten. Niemand kann bereitwilliger sein als ich es bin, den Verdiensten des Hrn. Prof. Lepsius die vollste Anerkennng zu zollen; und ich habe die Erscheinung seiner in 1842 versprochenen Arbeit: "Die Schrift und Sprache der Aegypter in 4°" (s. den Umschlag des Todtenbuches),

für die er ein so überaus reiches Material besitzt, seit zwölf Jahren mit wahrem Verlangen entgegengesehen. Denn auf diesem Felde liess sich, und lässt sich besonders seit der Komposition seiner berühmten hieroglyphischen Inschrift, welche jetzt, hoch neben dem Eingange in die Pyramide des Cheops zu Gizeh prangend, von der geweihten Stätte modernen Nachgraberthum den pharaonischen Geisterspuk gebannt hält, und die alte ägyptische Sprache selbst mit so manchen neuen preussischen Zeichen bereichert hat (vgl. s. Briefe aus Aegypten und Nubien S. 30), von Hrn. Prof. Lepsius Ausserordentliches erwarten. Auf dem Gebiete der Chronologie hingegen möchte sein erster Versuch als misslungen zu betrachten sein. Muss man sich doch auch mindestens die Grundzüge einer Wissenschaft angeeignet haben, bevor man hoffen darf Grosses in ihr zu leisten, und bevor man Grosses in ihr unternehmen sollte.

## Herr Martin:

"Ueber den chaldäisch-macedonischen Kalender."

In den Juli-, August- und Septemberheften des letzten Jahrganges der "Revue Archéologique" (Paris 1853. 10. année p. 193 segg., p. 257 segg., p. 321 segg.) findet sich ein Mémoire où se trouve restitué pour la première fois le Calendrier lunisolaire chaldéo-macédonien, dans lequel sont datées trois observations planétaires citées par Ptolémée von Hrn. Th. Henri Martin, Doyen de la Faculté des Lettres de Rennes, correspondant de l'Institut. Diese seitdem auch besonders erschienene Abhandlung, welche gegen meine Darstellung des babylonischen Kalenders (Die Zeitrechn, der Babylonier und Assyrer, Heidelb. 1852. S. 28 ff.) gerichtet ist, und ohne alle und jede Berechtigung "aspire à l'honneur d'être considéré comme un supplément du Résumé de chronologie astronomique (de M. Biot)," würde an sich kaum auf eine nähere Beachtung Anspruch zu machen baben, wären ihr auch nicht zwei Fundamentalirrthümer eigen, mit denen allein die Hyothese ihres Verfassers in Nichts zerfällt. Ptolemäus nämlich gedenkt eines von den Chaldäern am 5. Xanthikus des 82. Jahres beobachteten Ortes Saturns, und bemerkt dabei dass der Zeitpunkt dem Abende des 14. Tybi 519 A. N. entspreche, indem er die Länge der Sonne zu 336° 10' (36° 10' der Fische) angiebt (Almagest, XI. 7. éd. Halma II. p. 288.) Hr. Martin setzt (p. 197, 341) ohne Weiteres den 12. Tybi dafür, und stützt nicht allein sein ganzes System auf dieses falsche Datum, sondern beschuldigt auch, auf Grundlage desselben, Ideler und mich wiederholt des Irrihums, indem er selbst sich dabei eines ferneren frrthums schuldig macht. Er sagt S. 197: "La date, sous cette seconde forme [en l'année 519 depuis Nabonassar, au

mois de tybi suivant les Egyptiens, le 12 au soir,] doit se traduire par le soir du 29 février de l'an julien bissextile 229 avant J.-C., date chronologique. M. Ideler a dit par erreur le 1er mars, et M. de G. a répété cette erreur. c'est bien le 29 février qui est la traduction vraie de la date de Ptolémée ainsi qu'il est prouvé dans une note à la fin de ce Mémoire." In dieser Note heisst es S. 341: "Or, l'an 519 vague depuis Nabonnassar a commencé au lever du soleil du 20 octobre, 293e jour de l'année commune 230 avant Jésus-Christ, date chronologique (ou 4484 de le période julienne); le 1er jour de tybi étant le 121e jour de l'année vague, le 12e jour de tybi en est le  $132^{\circ}$ , et 293 + 132 - 365 = 60. La date julienne de l'observation est donc, sans contredit, le soir du 60° jour, 29 février de l'année bissextile 229 avant Jésus-Christ (ou 4485 de la période julienne), et non le 1er mars comme Ideler l'a dit par erreur, et comme M. de G. l'a répété." Allein trotz des sans contredit des Hrn. Martin, beruht seine Rechnung, wie gesagt, auf einem Irrthum. Der 293ste Tag des Jahres 230 v. Chr. entspricht ganz richtig dem 1sten Tag des Jahres 519 A. N., der 132te Tag aber folglich, wie eine einfache Addition lehrt, dem 424-365 = 59ten Tage des Jahres 229 v. Chr. (eines Schaltjahres), oder dem 28. Februar, nicht dem 425-365 = 60ten Tage oder dem 29. Februar; denn

> 1 Thot, oder 1r Tag = 20. Oct. oder 293r Tag + 131 = + 131

<sup>12</sup> Tybi oder 132r Tag = 28. Febr. oder 424r Tag. Hr. Martin hat den 1. Tag doppelt gezählt. Sein julian. Datum, der 29. Febr., entspricht nicht dem willkührlich von ihm angenommenen 12., sondern dem 13. Tybi. Für den 14. Tybi oder den 134ten Tag des ägyptischen Jahres, welcher wirklich in Rede steht, würde er den 2. März erhalten haben. Es ist aber A. N. 519. 1. Thot oder 1r Tag = 20.0ct. od. 293r Tag d.J.230 v.Chr.

seine "Recherche de l'époque du commencement du 1<sup>er</sup> cycle chaldéo-macédonien" (S. 343), und besteht zunächst darin, dass er (S. 344) zwischen dem 25. October des Jahres 311 v. Chr., und dem 16. October 313 v. Chr. "zwei Jahre weniger 21 Tage" (statt + 9 Tage) oder "730-21 = 709" statt 739 Tage zählt, denn

16. Oct. 313 v. Chr. = 312 Jahre 76 Tage v. Chr.

25. ", 
$$\frac{311}{100}$$
" =  $\frac{310}{100}$  ",  $\frac{67}{100}$  ",  $\frac{67}{100}$  " =  $\frac{739}{100}$  Tage.

Da nun aber Hr. Martin zwölf fernere Intervalle berechnet (S. 344—6), und allen das obige irrthümliche Resultat zu Grunde legt, indem er als letztes Ergebniss zwischen 14. Sept. 321 v. Chr. = 320 Jahre 108 Tage v. Chr.

und 25. Oct. 311 " = 
$$\frac{310}{10}$$
 "  $\frac{67}{10}$  "  $\frac{9}{10}$  statt  $\frac{10}{10}$  Jahre  $\frac{41}{10}$  Tage =  $\frac{3693}{10}$  Tage

blos 3663 Tage erhält: so wiederholt sich das Versehen bei jeder Rechnung, und seine "Untersuchung über die Epoche des ersten chaldäisch-macedonischen Cykels" beruht auf nicht weniger als dreizehn irrthümlich berechneten Daten. \*)

<sup>\*)</sup> Ich will diesen Beispielen der Rechnenkunde des Hrn. Martin ein Beispiel seiner Beweisführung folgen lassen. Letronne hatte behauptet, dass die Chaldäer sich eines Sonnenkalenders bedienten. lch widerlegte seine Gründe. Hr. Martin untersucht meine Einwür**fe** (S. 200 f.) Von dem ersten Grunde Letronne's gesteht er ein, dass er "eine blosse Wahrscheinlichkeit", von dem zweiten meint er, dass derselbe "eine wichtige Wahrscheinlichkeit" zu Gunsten der "Hypothese" Letronne's sei. (Er betrifft die "Unmöglichkeit", dass die Babylonier, weil sie ihren bürgerlichen Tag mit dem Aufgang der Sonne ansingen, sich eines gebundenen Mondkalenders bedient haben sollten; wogegen ich schon das Beispiel der Chinesen anführte, und, als ein zweites, denselben Gebrauch der Babylonier unten nachweisen werde.) Der dritte und letzte Grund Letronne's stützte sich auf eine von ihm zerstückelte Stelle Diodor's (2, 30). Er zog mit Unrecht den Schluss daraus, dass sie die Voraussetzung eines Sonnenjahres bedinge, mit Unrecht lässt Hr. Martin mich ein Mondenjahr daraus folgern; denn ich weise blos (S. 32) durch so entscheidende Gründe, dass der letztere Gelehrte sie, obschon sein Zweck ihre Untersuchung war, nicht zu berühren wagt, die gänzliche Unhalt-.

Diese Rechnungsfehler des Hrn. Martin beweisen, dass er noch ein sehr junger und äusserst unzuverlässiger Schüler auf

barkeit des Argumentes Letronne's nach. Hr. Martin äussert sich indess darüber: "Le temolgnage de Diodore de Sicile, confirmé par d'autres indices de moindre importance, me paraît donc établir que le calendrier astronomique des Chaldéens était purement solaire et zodiacal"..., und nachdem er die nackte Nichtunwahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Gebrauchs eines Sonnen- und Mondkalenders in Babylonien besprochen hat, schliesst er wie folgt: "Mais ce qu'il nous importait surtout de savoir, avant d'entrer dans la discussion du calendrier chaldéomacédonien, c'est que le calendrier astronomique des Chaldéens était solaire. Ce fail, que nous venons d'élablir (!), se trouvera encore confirmé à la fin de ce Mémoire, et alors nous verrons qu'une dernière objection dirigée contre ce même fait se tourne invinciblement en sa faveur."

Natürlich bezieht er sich nun am Schluss seiner Abhandlung, wo er (S. 334 f.) zu zeigen unternimmt: "Qu'avant la conquête macédonienne le calendrier astronomique des Chaldéens était solaire," auf die "oben bewiesene Thatsache" zurück, geht über die Hauptsache: die geschichtlich bezeugte Identität des Kalenders, welche den gleich näher zu besprechenden drei Daten des Ptolemäus zu Grunde liegt, mit dem herkömmlichen babylonischen Kalender (s. weiter unten) schweigend hinweg, und schickt sich zum Angriff des "letzten," schon von Ideler vor mir geltend gemachten Einwurses gegen die Hypothese Letronne's an, indem er sagt: "Suivant ces deux savants, si le calendrier des Chaldéens avant Alexandre avait été solaire, la conquête grecque n'aurait pas réussi à leur imposer un calendrier lunisolaire, surtout pour l'usage astronomique. A cette objection nous fairons une triple réponse, 10 Il est démontré maintenant jusqu'à l'évidence (vgl. oben) que le calendrier lunisolaire chaldéo-macédonien est une imitation macédonienne d'un calendrier athénien . . . (!). 2º Ce calendrier officiel des Séleucides a pu s'établir d'autant plus facilement en Babylonie, si des auparavant, à côté du calendrier solaire des Chaldéens, les peuples semitiques de la Babylonie avaient un calendrier vulgaire réglé sur la lune. 3º Enfin, nous allons montrer, suivant notre promesse, que l'objection se retourne indem Gebiete der Chronologie ist; und wenn er, ich weiss nicht wie oft wiederholt, dass "une observation falte dans la nuit du 5 de xanthicus de l'an 82 est rapporté à une date qui équivaut, non pas au 1ec mars, comme le dit Ideler, mais bien certainement au 29 février de l'an bissextile 229 avant J.-C.," dass "il faut que le premier jour de xanthicus ait commencé cette annéelà, non pas le 26 février comme le dit Ideler, mais bien le 25", dass "pour cette date Ideler s'était trompé en ce qui concerne le jour, et M. de G. s'est approprié cette erreur" (S. 263), dass "M. de G. a suivi une erreur commise par Ideler . . . " (S. 265) etc. etc.; wenn er, auf Grund solcher und ähnlicher Irrthümer, mir Versehen auf Versehen aufbürdet, die - er selbst begeht und dabei recht naiverweise meint: "sur trois dates, quatre erreurs, c'est beaucoup" (S. 264); wenn er, Lepsius und Letroune vertheidigend, mir vorhält, dass "pour son propre compte, M. de G. aurait grand besoin d'indulgence" und zum Beweise eben auf - seine eigenen Irrthü-

leucides, un calendrier lunisolaire. Que nos adversaires, dont telle est l'opinion, nous expliquent alors comment ces mêmes Chaldéens, sous la domination romaine, ont accepté si facilement et si complétement un calendrier solaire, qui n'est autre que le calendrier julien, en gardant pourtant des noms macédoniens pour les mois devenus solaires, en conservant aussi l'ère syro-macédonienne des Séleucides avec l'automne de l'an 312 avant J.-C. pour époque, et en continuant de faire commencer les années à l'automne," Hier haben wir also einen "Chronologen" vor uns, der den Unterschied der babylonischen Verhältnisse im vierten Jahrhundert vor, von denen im ersten Jahrhundert nach Chr., den Unterschied eines Fortschrittes von einem schwankenden zu einem festen Kalenderwesen, und eines Rückschrittes von einem Sonnen- zu einem Mondkalender nicht zu würdigen weiss. Doch gehen wir ohne Weiteres zu seinem "unwiderstehlichen Beweise" über. Hier ist er: "Si les Chaldeens se sont débarrassés si promptement du calendrier lunisolaire officiel des Séleucides, c'est que ce calendrier des conquérants grees était en contradiction avec les habitudes antiques de cette caste savante de la Babylonie. Si ces mêmes Chaldéens ont si bien accueilli et s'ils ont gardé avec tant de persistance, notamment pour l'usage astronomique, le calendrier solaire des conquérants romains, c'est que sans doute ce calendrier élait d'accord avec les antiques habitudes de leur caste." (11)

mer verweist (S. 202); wenn er zu zeigen glaubt: "Que le calendrier chaldéo-macédonien est restitué par M. de G. d'une manière purement arbitraire, et non d'après des principes fondés sur des données positives" (S. 259), und dagegen "en s'appuyant principalement sur les trois dates cites par Ptolemėe" (S. 194), welche — die Hauptstütze auch meiner Darstellung bilden, unternimmt (es versteht sich immer auf Grund seiner irrthümlichen Benutzung dieser Daten), nde restituer d'une manière sûre et complète le calendrier chaldéo-macédonien, et de prouver que ce calendrier est une imitation macédonienne, intelligente et fidèle, du calendrier athénien de Calippe" (S 196); ja, wenn "en prenant pour modèle la savante discussion de M. Biot sur le calendrier lunisolaire de Calippe" (S. 194), er, dem die richtige Reduktion eines ägyptischen Datums auf den julianischen Kalender und die Berechnung des Intervalls zwischen dem 16. Oct. 313 und dem 25. Oct. 311 v. Chr. zu schwierige Aufgaben sind, sich (vgl. oben S. 83) schon ein zweiter Biot dünkt: so kann alles Dies nur ein gutmüthiges Lächeln erregen.

Anders verhält es sich mit dem "12." Tybi, den Hr. Martin dem "14ten" des Ptolemäus unterschiebt. Er selbst verweist (S. 196) nicht blos an die Originalstelle Almag. Xl. 7., sondern hat das richtige Datum auch wiederholt in den von ihm bekämpften Stellen meiner Schrift angetroffen, wo ich S. 51 sogar Anlass fand zu bemerken: "dass der Monat Tybi, und zwar der vierzehnte, nicht etwa der 24. oder 4. Tybi gemeint ist, beweist eine Berechnung des Sonnenortes." Es lässt sich also unmöglich annehmen, dass seine schweigende Substitution des "12. Tybi" dafür, auf einem unabsichtlichen Versehen beruhe. Der Gedanke aber, dass auch in Frankreich ein Gelehrter, "correspondant de l'Institut", seinen ersten Aspirationen nach chronologischem

So ungründlich nun aber auch die Abhandlung des Hru. Martin ist, bietet sie mir doch einen willkommenen Anlass ein paar darin berührte Punkte zu erläutern, weil ich dieselben in meiner für Fachgelehrte bestimmten Schrift: "Die Zeitrechnung der Babylonier und Assyrer" entweder ganz übergehen durfte, oder doch nur anzudeuten hatte. Diese Kürze möchte es auch zunächst gewesen sein, welche Hrn. Prof. Lepsius, wie wir gesehen haben, und ebenfalls Hrn. Martin zu so irrigen Schlüssen in Betreff der Grundlage meiner Resultate, und, in ihrem Dünkel eines überlegenen Wissens, zu so vielen und seltsamen Missgriffen verleitet hat.

Wie gesagt, bilden die drei schon gedachten Ptolemäischen Daten die gemeinschaftliche Basis melner eigenen und der Ansicht des Urn. Martin hinsichtlich der Form des Kalenders, nach dem sie bestimmt sind. Dieser Gelehrte gibt mir, gegen Letronne und Lepsius, darin Recht, dass die ihnen zu Grunde liegenden astronomischen Beobachtungen zu Babylon gemacht wurden (S. 197 f.); nur glaubt er nicht entscheiden zu können, ob durch chaldäische oder griechische (S. 199), er hätte fast mit demselben Grunde hinzufügen können: chinesische oder indische Astronomen. Denn wir haben eben so wenig Ursache zu vermuthen, als wir irgend etwas davon wissen, dass im 3. Jahrhundert v. Chr., wo Babylon noch der Sitz chaldäischer Gelehrsamkeit war, dort frem de Astronomen gewirkt hätten, oder auch nur einen Wirkungskreis hätten finden können. Ganz anders verhält es sich natürlich mit Alexandrien. Die Möglichkeiten aber, welche Hr. Martin (S. 198) bespricht, gehören eben in das Reich der Möglichkeiten, nicht in den Bereich einer wissenschaftlichen Diskussion. Ferner erkennt er an, dass den genannten Daten ein gebundener Mondkalender zu Grunde liegt (vgl. oben S. 83). Doch von jetzt an weichen wir von einander ab. Ich halte diesen Kalender für den eigentlichen babylonischen, wie es ohne positive Beweise zum Gegentheil aus den vorhergehenden Prämissen von selbst folgt; er behauptet, dass derselbe vielmehr ein macedonischer, den Babyloniern von Seleukus um den Beginn der nach ihm benannten Aere aufgedrungener, der ursprüngliche babylonische aber ein Sonnenkalender war (S. 195 f.)

Es handelt sich also um Beweise. Ich führe Malelas (Hist. Chr. I. p. 257) an, nach dessen ausdrücklichem Zeugniss Seleukus einfach die macedonischen Monatsnamen für die syrischen (und babylonischen) einführte und gesetzlich machte: eine Verordnung, welche also jede innere Umgestaltung des babylonischen Kalenders auf's bestimmteste ausschliesst; Hr. Martin, ohne sich um dieses historische Zeugniss im Verein mit seinen eigenen Prämissen zu kümmern, lässt seiner Phantasie die Zügel schiessen, und erdenkt sich nicht allein einen namenlosen Astronomen, der, unter der Autorität des Seleukus, im Jahre 311 v. Chr., eine Reform des babylonischen Kalenders ausführt, sich die Kalippische Periode zum Vorbild nimmt, ihre Epoche zwar nicht mit diesem an die Sommerwende, noch dem alten babylonischen Gebrauch zufolge an die Frühlingsnachtgleiche, sondern mit den - Syrern an die Herbstnachtgleiche, den 28. Sept. des Jahres 314 v. Chr. knupft, und in das 4. Jahr der ersten Periode, auf den Sonnenuntergang des 25. Sept. 311 v. Chr., den Beginn der chaldäisch-macedonischen Aere setzt; sondern er weiss auch diesem Astronomen, "quel qu'il soit", seine Motive dafür nachzuersinnen (S. 328 f.). Ich stelle auf Grund der Ptolemäischen Daten einen, das ganze Intervall, welches sie trennt, umfassenden Kalender auf, ziehe erst aus diesem meine Schlüsse, und weise das jenen Daten unterliegende kalendarische System nach, welches in vollkommener Uebereinstimmung mit Allem steht, was uns aus den Geschichtsquellen darüber bekannt ist; Hr. Martin glaubt dieselben Ptolemäischen Daten mit seiner aus der Luft gegriffenen Kalenderreform in Einklang bringen zu können, und stützt sich dabei hauptsächlich auf - eine wissentlich-falsche Quellenangabe und ein Dutzend

nahme des Hrn. Martin, dass die Verfasser der beiden Makkabäerblicher die Seleucidische Aere von zwei verschiedenen Epochen an zählen, nämlich vom 1. Nisan 312 und 1. Tischri 311 v. Chr. (S. 204, 258). Diese, früher allgemein getheilte Ansicht ist jedoch schon von mir in meiner Schrift: "Ueber den altjüdischen Kalender" (Brüssel 1848. 8°) als irrthümlich nachgewiesen worden. Das Werk scheint Hrn. Martin unbekannt geblieben zu sein; wohl deshalb nur, weil eine sehr kleine Anzahl von Exemplaren davon in den Buchhandel gekommen ist. Aus diesem Grunde dürfte denn auch, zumal der Gegenstand ein vielseitiges Interesse darbietet, der nachfolgende Wiederabdruck der betreffenden Abhandlung daraus dem Leser nicht unwillkommen sein. Sie raubt der Hypothese des Hrn. Martin, dass die babylonische Epoche der Seleucidischen Aere der Herbst des Jahres 311 v. Chr. war, die einzige, übrigens blos scheinbare Stütze, auf der sle beruhte.

Der zweite Punkt ist, dass, der Behauptung des Hrn. Martin zufolge, auch die beiden ersten der von Ptolemäus angeführten Beobachtungen nächtliche waren (S. 263), dass sie folglich den Sonnenuntergang als die Epoche des in Frage stehenden bürgerlichen Tages bedingen, und dass, als weltere Folge, der von mir aufgestellte Kalender "ne satisfalt å aucune des trois dates citées par Ptolémée" (S. 262). Denn: quand Ptolémée dit qu'une observation de Mercure a été faite au point du jour le 5 d'apellaeus de l'an 67, et quand il ajoute une date en jours et mois égyptiens et en années de l'ère de Nabonnassar, d'où il résulte que le temps de l'observation correspond au matin du 19 novembre julien de l'an 245 avant J.-C., Il est évident que l'observation faite avant le coucher du soleil appartient au jour chaldéo-macédonien qui a commencé le 18 novembre, au lever ou au coucher du soleil, peu importe; et pour que cela soit, il faut que le mois apellaeus alt commencé le 14 novembre, soit au lever, soit au coucher du soleil. Si ce mois avait commencé au 15 novembre au lever du solell, comme dans le calendrier de M. de G., alors le 5 d'apellaeus aurait commencé le 19 novembre au lever du soleil; mais alors l'observation, faite au point du jour, n'appartiendrait pas, comme M.

de G. le croit par distraction, au 5 d'apellaeus: elle appartiendrait au 4, qui finirait le 19 novembre au lever du soleil. De même, quand Ptolémée dit qu'une observation de Mercure a été faite au point du jour, le 14 de dius de l'an 75, et quand il ajoute une autre expression de cette date, qui répond au matin du 30 octobre julien de l'an 237 avant J.-C., il est évident que le mois dius a dû commencer le 16 octobre, au lever ou au concher du soleil, peu importe; et M. de G. a tort de se croire d'accord avec Ptolémée en faisant commencer le mois dius le 17 octobre au lever du soleil, car alors le 14 de dius aurait bien commencé le 30 octobre, mais au lever du soleil, c'est-àdire après l'heure de l'observation de Mercure, et par conséquent cette observation aurait appartenu au 13 de dius et non au 14" (S. 263-4). Dieses ganze Argument, wenn man von den sonstigen Prämissen des Hrn. Martin absieht (vgl. die folg. Anm.) ist nun zwar richtig; allein es beweist blos dass dieser Gelehrte, der hier offenbar den Text des Ptolemäus vor sich gehabt hat, ebenso unbewandert in der Sternkunde als in der Mathematik ist. Der Alexandrinische Astronom giebt nämlich ausdrücklich an, dass die beiden gedachten Beobachtungen sich auf die grösste östliche Elongation Merkur's, im ersteren Falle 21°, im zweiten 221/2°, beziehen, und folglich nach Sonnenaufgang angestellt worden sein müssen, weil Merkur erst ungefähr 11/2 Stunde nach der Sonne aufging, und deshalb auch von dieser Zeit das έωσς und σοθρου des Ptolemäus zu verstehen ist. Die Daten bedingen also eben den Sonnen aufgang als Epoche des zu Grunde liegenden bürgerlichen Tages, in vollkommener Uebereinstimmung mit den historischen Zeugnissen hinsichtlich des Gebrauchs der Babylonier; und Ptolemäus bezeichnete die entsprechenden ägyptischen Daten "frühmorgens vom 27. auf den 28. Thot," und "frühmorgens vom 9. auf den 10. Thot," nicht wie Hr. Martin meint, deshalb so, weil der

äussert jener Gelehrte sich (a. a. 0.) wie folgt: "La troisième observation, qui concerne Saturne, a été faite le soir du 5 de ranthicus de l'an 82. Si la seconde expression de cette date, chez Ptolémée, répondait au soir du 1er Mars julien de l'an 229, comme Ideler et M. de G. Font cru par suite d'une erreur de calcul (vgl. oben 84), alors, en effet, ce mois aurait bien commencé le 26 février, ainsi qu' il est marqué dans le calendrier de M. de G. Mais nous avons vu que l'observation appartient au soir du 29 février (vgl. oben S. 84), et par conséquent le mois a commencé le 25 février. Voilà donc trois dates qui sont en erreur d'un jour chacune dans le calendrier de M. de G., sans que ce savant s'en soit aperçu." Freilich. Gehört der Irrthum doch Hrn. Martin an.

Brauche ich, nach dem Vorbergehenden, zu sagen dass mein Kalender den Ptolemäischen Daten auf's vollkommenste entspricht? Dass dieses aber auch, wenn man von der falschen Epoche des bürgerlichen Tages absieht, mit dem Kalender des Hrn. Martin, trotz der von ihm begangenen fundamentalen Irrthümer der Fall ist, dürfte diesen Gelehrten selbst vielleicht noch mehr als den Leser überraschen. Doch ist die Lösung dieser scheinbaren Anomalie sehr einfach. Erstens nämlich bat Hr. Martin eine 76jährige kalippische Periode, deren Haupteigenschaft bekanntlich in der Ausgleichung des Mondenlaufes mit dem tropischen Jahr beruht, gleichsam so lange hin- und hergeschoben (S. 322 ff.) bis sie

Recht, dass die gedachten Beobachtungen nächtliche waren, so hätten sie am 9. und 27. Thot == 18. Nov. und 29. Oct., wie er es wirklich behauptet; allein, da der 19. Nov. und 30. Oct. schon mit der folgenden Mitternacht begannen, und er die Epochen der betreffenden chaldäisch-macedonischen Tage auf den Sonnenuntergang des 18. Nov. und 29. Oct. setzt: so hätten jene Beobachtungen, sagen wir, nothwendigerweise zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht am 18. Nov. und 29. Oct. angestellt worden sein müssen, während er doch selbst anführt, dass sie nach dem Text des Ptolemäus "au point du jour," "au matin" angestellt wurden. So oberflächlich ist Hr. Martin, dass man ihn alle seine falschen Voraussetzungen einräumen darf, um ihn dennoch aus seinem eigenen Munde des Irrthums zu überführen.

den Daten des Ptolemäus und meinem eigenen Kalender genügte; zweitens sind diese Daten durch einen so kurzen Zeitraum von einander getrennt, dass, da er die Epoche der ersten Kalippischen Periode dem frühesten derselben un mittelbar voransetzt, der Irrthum der Periode unmöglich bei ihnen hervortreten konnte; und drittens hat der Zufall gewollt, dass, obschon Hr. Martin den Schaltmonat fälschlich dem Xanthikus folgen statt vorhergehen lässt (vgl. auch Ideler I. S. 399), keines der genannten drei Daten dadurch afficirt wird. Wäre aber z. B. die Beobachtung des Jahres 229 v. Chr. statt am 5. Xanthikus, am 5. des folgenden Monats Artemisius vorgenommen worden, so würde sein Versehen sofort zum Vorschein gekommen sein. Als Beweis hiefür diene das von Hrn. Martin selbst (S. 209) angeführte Datum der Rosettainschrift, wonach der 18. Mechir des 9. Regierungsjahres des Ptolemäus Epiphanes, oder der 27. März des Jahres 196 v. Chr., dem 4. Xanthikus gleichgesetzt wird (vgl. Ideler I. S. 123, 398). Der 1. Xanthikus wäre also auf den 24. März gefallen; doch scheint der 18. Mechir (Linea 6. des demotischen Textes) auf einem Versehen zu beruhen, und dafür der 17. Mechir (Linea 46. vgl. das Dekret von Philae Lin. 14) zu lesen zu sein, so dass dem 1. Xantbikus der 23. März entsprochen hätte. Nach meinem Kalender, in dem das Jahr 196 v. Chr. dem Jahr 234 v. Chr. entsprach, traf derselbe nun wirklich auf den 23. März, nach dem Kalender des Hrn. Martin aber auf den 23. Februar, denn das Jahr 196 (+ 76) entsprach nach ihm dem Jahre 272 v. Chr., und der vorhergehende 1. Dius fiel auf den 25. Sept. 273 v. Chr. = 269sten Tag, der 1. Xanthikus folglich + 29 + 30 + 29 + 30 + 29 + 3 d. h. auf den 419-365 = 54sten Tag des Jahres 272 v. Chr. oder den 23. Februar. In meinem Kalender, der hier übrigens, wie sich von selbst versteht, blos über den Sitz der Einschaltung entman die Epoche des bürgerlichen Tages auf den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs (s. oben S. 92) von dem vorhergehenden Sonnenuntergange fortrückt, auf den Hr. Martin sie unrichtigerweise setzt, der 1. Dius 245 v. Chr. auf den 16. October, der 5. Apelläus folglich auf den 19. Nov., der 1. Dius 237 v. Chr., auf den 17., der 14. folglich auf den 30. October; und der 1. Dius 230 v. Chr. auf den 30. Sept., der 5. Xanthikus folglich auf den 1. März 229 v. Chr., in — vollkommener Uebereinstimmung mit meinem eigenen Kalender.

Aus dieser Uebereinstimmung folgt denn auch schon von selbst, dass man daraus nicht - und dies ist der dritte Punkt - auf die Richtigkeit des ersten Dius, als der Jahresepoche, schliessen darf, welche Hr. Martin den Ptolemäischen Daten unterlegt, und wofür ich den 1. Xanthikus nachgewiesen habe. Im Gegentheil. Er selbst (S. 258, 266) räumt ein, dass "die Babyloner ihr Jahr nicht im Herbst, d. h. mit dem 1. Dius, sondern im Frühjahr, also eben mit dem 1. Xanthikus anfingen; dass aber der Kalenderreformator seiner Phantasie, jener grosse Astronom M. "Quel-qu'il-soit," - die alte Epoche auf den Herbst verlegte. "Avec un pareil procédé, on est sur de se donner toujours raison, mais uniquement à ses propres yeux." (S. 265). Hr. Martin scheut sich indess nicht, diese Worte auf — mich anzuwenden, weil ich bei dem "82. Jahr der Chaldäer" des Ptolemäus einen Schreibfehler oder vielmehr eine irrige Emendation für das "83." Jahr annehme, keineswegs, wie er behauptet, willkührlicherweise, sondern gestützt auf vielfache und zwingende historische Gründe (vgl. m. g. Schrift S. 51 f., 54 f.), die er, seiner nackten Hypothese gegenüber, denn auch mit Stillschweigen zu übergehen für gut findet. Diese Gründe zeugen nämlich alle für den 1. Xanthikus als die den Ptolemäischen Daten zu Grunde liegende Jahresepoche, welche den gedachten Schreibfehler bedingt, und die seitdem ihre Bestätigung auch durch eine der von Hrn. Rawlinson entzifferten assyrischen Keilinschriften gefunden hat (s. m. Schrift: "Abriss der babyl.-assyr. Geschichte, S. 11.)

Wenn Hr. Martin also (S. 260 f.), um zu beweisen: "que

le calendrier chaldéo-macédonien est restitué par M. de G. d'une manière purement arbitraire, " sagt: "D'abord M. de G. suppose que parmi les 19 années depuis la 67e jusqu'à la 85e de l'ère, celles de 13 mois ont été les années 69, 72, 74, 77, 80, 83 et 85.... Le même savant suppose, moins heureusement, que dans ce calendrier l'année commençait au printemps avec le mois xanthicus, et que, lorsqu'il y avait un mois intercalaire, on le placait toujours à la fin de l'année, immédiatement avant xanthicus . . . Ensuite M. de G. suppose que les mois chaldéomacedoniens devaient être réglés par la première apparition visible, non pas observée, mais estimée approximativement, du croissant lunaire . . . " [Vermuthlich ein, aus unvollkommener Kenntniss des Deutschen entsprungenes Missverständniss des Hrn. Martin; denn ich sage S. 55 ausdrücklich: "Endlich steht noch fest, dass die Monate nach der ersten sichtbaren Phase bestimmt wurden," (welches direkt aus den Daten des Ptolemäus, verglichen mit den Epochen der astronomischen Neumonde hervorgeht), nur mit dem einzigen muthmasslichen Unterschiede, dass als Regel, im bürgerlichen Leben die wirkliche Beobachtung, in der wissenschaftlichen Theorie aber die astronomische Rechnung, dieser Bestimmung zu Grunde lag."]... "Enfin , M. de G. suppose que le jour , dans le calendrier chaldéo-macédonlen, devait commencer au lever du soleil, attendu qu'il en était anisi chez les Chaldéens . . . En résumé, M. de G. a basé sa restitution partielle du calendrier lunisolaire chaldéomacédonien sur quatre principes; mais ces principes sont de pures hypothèses, dont la première se troure être vraie, et dont les trois dernières sont certainement fausses." —: so hat er damit, wie die vorhergehenden Erläuterungen zeigen, nur seine eigene Unkenntniss auf dem Gebiete der Chronologie und Astronomie an den Tag gelegt.

Der Versuch des französischen Gelehrten, sich das Ver-



# Anhang.

Ueber die

den Makkabäerbüchern zu Grunde liegende

Epoche der Seleucidischen Aere.

. .  $x = f(\mathbf{e}) \cdot x = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{e}) d\mathbf{r}$  more content of the content induced a point broad employed to a provided the content of the cont

 Prüfung der, über die in den Makkabäerbüchern gebrauchte Epoche der Seleucidischen Aere aufgestellten Hypothesen.

while the transfer and the state of the stat

Um den Karakter dieser Hypothesen für sich selbst sprechen, und den für sie angeführten Gründen volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, möge bier die Darstellung Wieseler's Platz finden, welcher zulezt in seiner "Chronologischen Synopse der vier Evangelien" (Hamb. 1843. 80), den Gegenstand ausführlich behandelt hat. Er schreibt S. 451: "Man weiss, dass "die beiden Bücher der Makkabäer die seleucidische Aere "gebraucht haben, welche 1 Makk. 1, 10. als Aere der Herr-"schaft der Griechen bestimmt wird. Ferner liegt es klar vor, "dass sie jene Aere von einem verschiedenen Anfangspunkte ab "gezählt haben. Aber darüber lässt sich streiten, welches denn "bel einem jeden von ihnen ihr wirklicher Anfangspunkt gewe-"sen sei. Während der gewöhnliche Epochenpunkt der seleuci-"dischen Aere der Herbst (Thischri) 312 v. Chr. ist, sucht "Ideler, dem, so weit mir bekannt ist, die Neuern folgen, "in s. Handbuch I. 533 ff. nachzuweisen, dass der Verfasser "des ersten Buchs vom Nisan 312, der des zweiten, wie ge-"wöhnlich vom Thischri, aber vom Thischri des Jahres 311 ge-"zählt habe. Dass jener nicht vom Thischri 312 rechnete, lässt "sich allerdings darthun. Hierüber spricht schon entscheidend "das von Ideler angeführte zehnte Kapitel. Denn nach V. 1 "batte Alexander erst im 160sten Jahre A. S. Ptolemais eingenommen, und nachdem er dies erfahren, hatte Demetrius, der "damalige Herr von Syrien, ein Heer wider jenen gesammelt und an den jüdischen Hohenpriester Jonathan geschrieben, um "diesen für sich zu stimmen. Darauf geschah alles das, was von V. 7-20 berichtet wird." [Dies ist entschieden irrig, s. weiter

unten; und auch Ideler I. S. 532 sagt blos: "Wenn es z. B. im zehnten Kapitel heisst, Alexander (Balas) sei im 160sten Jahre gegen Demetrius, König von Syrien, aufgetreten; letzterer, sonst ein abgesagter Feind der Juden, habe hierauf um die Gunst des Jonathan gebuhlt und ihm die Erlaubniss ertheilt Kriegsvölker zu werben; Jonathan habe nun angefangen, die in den vorhergehenden Kriegen verheerte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen; unterdessen sei er von Alexander, der sich ebenfalls um seine Freundschaft beworben, zum Hohenpriester ernannt, und als solcher mit einem Purpurgewand beschenkt worden, das er im siebenten Monat des Jahrs 160 am Laubhüttenfest angelegt u. s. w., so lässt sich unmöglich glauben, dass alles, was in dem gedachten Jahr dem Laubhüttenfest vorangegangen, im Verlauf von 14 Tagen geschehen sei, wie Gottlieb Wernsdorf, Sanclemente und andere, welche die Jahre vom Thischri gezählt wissen wollen, anzunehmen genöthigt sind."] "Und doch soll Jonathan nach V. 21 in demselben 160sten Jahre "im 7ten Monat am Hüttenfest (15. Thischri), das ihm indess "von Alexander, der ihn ebenfalls gewinnen wollte, als Geschenk gesandte Gewand angezogen haben. Hätte der Verfasser "sein 160stes Jabr vom Thischri gerechnet, so müsste das alles "binnen vierzehn Tagen geschehen sein, was undenkbar ist. "Ferner im 6ten Kapitel ist von der Thronbesteigung des An-"tiochus Eupator, des Sohnes von Epiphanes die Rede. Von "V. 20 an wird die Expedition berichtet, welche derselbe im "J. 150 gegen Judas Makkabäus unternahm. Damals war, wie "aus V. 53 und V. 57 erhellt, ein Sabbathjahr. Dieses ent-"sprach wie sich leicht nachrechnen lässt (!) dem Zelt-"raum vom Herbst 164 bis dahln 163 v. Chr. Wäre nun das "150ste Jahr A. S. vom Herbst 312 v. Chr. gerechnet, so würde "es erst mit dem Herbst 163 v. Chr. begonnen haben, also da-"mals, als das um jene Zeit fallende Sabbathjahr bereits auf-"gehört hatte. Wenn ich Ideler nun darin beistimme, dass "unser Verfasser die seleucidische Aere jedenfalls vor dem "Thischri 312 v. Chr. angefangen habe, so kann ich doch nicht "glauben, dass er sie erst mit dem Nisan dieses Jahres "anfing. Vielmehr behaupte ich, dass er sie mit Januar,

"dem Datum des Jahresanfangs des weltherrschenden Rom, von "welchem, wie Ideler selber zeigt, die Syrer auch ihren da"maligen Kalender empfingen, begonnen haben müsse." [I deler's Ansicht I. S. 396 ff. ist jedoch, dass man noch lange nachher fortgefahren habe, nach Monden jahren zu rechnen, und Wieseler selbst deutet ja gleich auf den Monat Dioskoros als den Schaltmonat der Syrer an. Ferner sagt Ideler I. S. 452—3 ausdrücklich, dass bei der Annahme des julianischen Kalenders die Syrer zu Anfang ihres Jahrs dennoch den, dem Oktober entsprechenden Monat Hyperberetäus oder den, dem September entsprechenden Gorpiäus setzten; und überhaupt wird erst durch Epiphanius († 403) und Evagrius das julianische und macedonische Datum völlig identificirt, vgl. Wurm S. 283.] "Meine Gründe sind folgende."

"Nach 1. Makk. 16, 14 ward der Hohepriester Simon im "11ten Monat oder Schebat des Jahres 177 A. S. getödtet. "Zählte der Verfasser die seleuc. Aere vom Nisan 312 v. Chr., "so würde dieses Datum erst in den Beginn des Frühlings im "Jahr 135 v. Chr. fallen. Nun aber erzählt Josephus Antig. "13, 8, 1 und 2, vgl. 13, 7, 4, dass im darauf folgenden "Herbste das Sabbathjahr begonnen habe. Dieses ging vom "Herbst 136 bls zum Herbst 135 v. Chr. Bei der Annahme "Ideler's wurden beide Angaben also, wie auf der Hand liegt, "sich direct widersprechen. Nehmen wir dagegen an, dass der "Verfasser des ersten Makkabäerbuchs die seleuc. Aera mit dem "Januar 312 v. Chr. anfing, so gehört der Schebat 177 A.S. "In den Frühling des Jahrs 136 v. Chr., und Alles ist in Ord-"nung. Ideler muss ferner noch zu einer zweiten, schon an sich "nicht wahrscheinlichen Hypothese seine Zusucht nehmen, "dass der Verfasser des zweiten Makkabäerbuchs die seleuc. "Aere vom Thischri des Jahrs 311 v. Chr. datire. Dieser theilt "nümlich aus der Herrschaft des Antiochus Eupator einen Brief "des syrischen Feldherrn Lysias mit, datirt vom 15. Xanthikos "148 A. S., 2. Makk. 11, 33, 38. Da der erstgenannte Monat "Dioskoros jedenfalls vor den Xanthikos (Nisan) fiel - Ideler "versteht Handb. I. 399 darunter ganz richtig den 2ten Adar -"so traf derselbe, unter der Voraussetzung, dass der Verfasser.

"des zwelten Buchs, wie gewöhnlich, als Epoche der seleuc. "Aere (den Herbst) 312 v. Chr. annahm, noch vor dem Nisan "164 v. Chr. Nun aber setzt der Verfasser des ersten Makka-"bäerbuchs 6, 16 den Tod des Epiphanes erst ins Jahr 149 A. .S. d. l. nach Ideler's Ansicht frühestens in den Nisan 164 "v. Chr. Um diesen scheinbaren Widerspruch zu lösen braucht "man indess nicht mit Ideler zu der Auskunft zu greifen, dass "die Aere des zweiten Buches vom 1. Jahr zurück zu datfren "sei, sondern weit einfacher ist es, wenn man die Aere des - "ersten Buches von Thischri, statt auf den Nisan sofort auf den "Thebeth (Januar) verlegt. Dann haben wir nur in dem einen "Buche eine abweichende Datirung und jener scheinbare Widerspruch ist ebenfalls gelös't. Auch verwickelt sich die Ideler'sche "Ausicht gleich in einen neuen Widerspruch. Der Tod Nikanors wird 2 Makk. 15, 37 vgl. 14, 4 auf den 13ten Adar 151 A. S., d. i. nach Ideler in den Frühling 160 v. Chr. gesetzt. "Nach 1 Makk. 7, 43, 49 starb Nikanor am 13. Adar, wie ich "annehme, im Jahr 152 A. S., wie Ideler annehmen muss — "denn 1 Makk. 9, 3 wird erst der erste Monat (Nisan) 152 "A. S. erwähnt - im Jahre 151 A. S. d. i. nach seiner Rech-"nung im Frühling des Jahres 161 v. Chr. Nach der mei-"nigen fallen beide Data in dasselbe Jahr 161 v. Chr. Fer-"ner der Vertrag, welchen Eupator nach 1 Makk. 6, 57 ff. "mit Judas Makkabäus machte, fiel, wie wir S. 452 gesehen "haben (?) in das Sabbathjahr, welches im Herbste 163 v. Chr. "zu Ende ging. Derselbe Vertrag wird 2 Makk. 13, 23 ff. serwähnt, wie aus 1 Makk. 6, 57, 58, vgl. 2 Makk. 13, 23; "1 Makk. 6, 49, vgl. 2 Makk. 13, 22, hervorgeht. Dieser "Vertrag wird nun 2 Makk. 13, 1 ins 149ste Jahr A. S. ge-"seizt. Wäre die seleuc. Aere vom Thischri 311 v. Chr. datiri, "so würde jenes Jahr dem Zeitraum vom Herbst 163 bis 162 "entsprechen, also da anfangen, wo jenes Sabbathjahr en-"dete. Es wird daher wohl feststehen, dass das verste Buch der Makkabäer die seleucidische Aere .. vom Thebet (Januar), das zweite Buch vom Thi-"schri 312 v. Chr. datirt."

Diese sich gegenseitig bekämpfenden Hypothesen, an deren

Spitze ich, um ihrer möglichen Annahme im Voraus zu begegnen, noch eine vierte stellen will, begreifen also die folgenden Epochen:

Erstes Makkabäerbuch Zweites Makkabäerbuch Zeitdisserenz
Thischri 312 v. Chr. Thischri 311 v. Chr. 12 Monate
Nisan 312 " Thischri 311 " 18 "
Nisan 312 " Thischri 312 " 6 "
Tebeth 312 " Thischri 312 " 9 "

Von diesen Hypothesen scheitern die beiden erstern schon, da ihr Zweck natürlich die chronologische Uebereinstimmung der Makkabäerbücher ist, an 1 Makk. 7, 5, vgl. V. 1 und 2 Makk. 14, 3—4; weil beide Stellen den Hohenpriester Alcimus sich in dem selben Jahre 151 A. S. zu dem syrischen König Demetrius Seoter verfügen lassen. Ferner an 1 Makk. 7, 43, vgl. V. 1 und 2 Makk. 15, 28, 37, vgl. 14, 4, wornach der Tod des Nikanor am 13. Adar 151 A. S. erfolgte, im Sinn jener Annahme also, nach dem ersten Buch in den März 161 v. Chr., nach dem zweiten in den März 160 v. Chr. fallen würde (vgl. Wieseler oben). Da ist somit jede Annäherung an Uebereinstimmung ausser Frage.

Uebrigens würde die zweite Hypothese auch schou deshalb keinen Eingang finden können, weil nach ihr der Nisan 152 unmittelbar dem Adar 151. A. S. folgt, und also zwischen dem nach 1 Makk. 7, 43, am 13. Adar 151 A. S. eingetroffenen Tode des Nikanor, und der Ankunft des Backchides mit seiner Armee vor Jerusalem, wo er nach Kap. 9, 3, im Nisan 152 A. S. sein Lager außehlug, nur zwei höchstens sechs Wochen verflossen sein würden. Und doch soll nach 1 Makk. 7, 50, und 9, 1-3 das jüdische Land inzwischen elnes kurzen Friedens genossen haben; es soll die Nachricht von der Niederlage Nikanors an Demetrius nach Antiochien gelangt sein; der König dann eine neue Armee unter Bakchides gegen Judas geschickt, und diese, bevor sie nach der Hauptstadt weiter zog, die Festung Masloth belagert und gestürmt haben - eine wirkliche Folge von Ereignissen, die sich unmöglich mit der obigen Frist in Einklang denken lässt. Und welcher Geschichtschreiber wurde die paar Wochen, die hier zwischen der Beendigung des ersten, und der Erößnung des zweiten Feldzuges liegen, als einen kurzen Frieden für das Land bezeichnet haben!?

Aus demselben Grunde ist denn auch die dritte Hypothese unhaltbar. Weniger entscheidend dürfte der Einwurf Ideler's sein, wenn er l. S. 533-4 die 2 Makk. 11, 16-38 angeführten Briefe dagegen geltend macht. Von diesen können bier nur die beiden, wie allgemein angenommen wird, von Antiochus Eupater gleichzeitig am 15. Xanthikus 148 A. S. (nach Ideler = 164 v. Chr.) und 'nach dem Tode seines Vaters geschriebenen in Betracht gezogen werden. Autiochus Epiphanes soll nun nach 1 Makk. 6, 16, zu Babylon im Jahre 149 A. S., also (nach Idelers Annahme, freilich frühestens zu Anfange Xanthikus 164 v. Chr. gestorben sein; doch würde dies, wenn auch im höchsten Grade unwahrscheinlich, nicht geradezu die Möglichkeit ausschliessen, dass die Nachricht seines Todes bis Mitte jenes Monats nach Antiochlen gelangt wäre. Gänzlich verfehlt ist aber das, auf der willkührlichen und irrthümlichen Annahme der Jahre 164-163 und 136-135 v. Chr., als Sabbathjahre, beruhende Argument Wieseler's gegen diese und die Idler'sche Voraussetzung.

Es bliebe mir denn jetzt nur noch die eigene Hypothese des eben gedachten Gelehrten zu untersuchen übrig. Sie hat ebenfalls, weil derselbe den Tod des Nikanor, den neuen Feldzug des Demetrius, die Belagerung und Einnahme Masloth's und den Marsch der syrischen Armee nach Jerusalem, innerhalb eines Monats folgen lässt, die gegen die zweite Annahme geltenden Gründe gegen sich; nur noch in so fern im erhöbten Grade, als Wieseler dabei willkührlich annimmt, dass nach dem ersten Makkabäerbuch (dem Zeugniss desselben aber zuwider) der Tod des Nikanor in das Jahr 152 A. S. falle, obgleich er im zweiten Buch das Jahr 151 A. S. beibehalten haben will, und daher, blos seiner Hypothese zu Gute, diesen Geschichtsquellen einen neuen Widerspruch aufzudringen sucht. Uebrigens ist es auch bei Wieseler eben seine Hypothese. welche ihn zu dieser Willkührlichkeit treibt; denn nähme er im 1. Makkabäerbuch das Jahr 151 A. S. für den Tod des Nikanor an, so wurde es ihn ja, im Vergleich mit dem zweiten Buch, ein Jahr vor seinem Tode sterben lassen.

Die Unhaltbarkeit sämmtlicher Voraussetzungen lässt sich auch noch durch andere Kombinationen, welche ich jedoch für überflüssig erachte, darthun. Als Beispiel nur möge hier eine solche gegen die letztere Platz finden. Nach 1 Makk. 1, 57 -62 ward das erste Opfer des durch Antiochus eingeführten Götzendienstes dargebracht, nach Wieseler's Rechnung am 25. Kislev 145 A. S. = (25.) Decbr. 168 v. Chr. Nach 1 Makk. 9, 17 - 19, vgl. 3, fiel Judas Makkabi in der Schlacht gegen Bakchides im Nisan 152 = April 162 v. Chr. Zwischen beiden Zeitpunkten verflossen also wirklich sechs Jahre und etwa 31/2 Monate, nach Wieseler aber nur fünf Jahre und etwa 31/2 Monate, so dass er folglich um ein Jahr im Widerspruch mit der Geschichte steht. Und wie ist es überhaupt auch nur annehmbar, dass die Syrer, welche ihr Jahr damals ohne allen Zweifel mit dem Herbst (September-Oktober) anfingen, ihre Jahrrechnung an eine verschiedene Epoche geknüpft hätten?

## 2. Der wahre Epochenpunkt der seleucidischen Aere ist auch der in den beiden Makkabäerbüchern gebrauchte.

Colors of Author Target And Mark Voy Verminder Digmen

attention the production with their ediction and the year.

Erfüllen denn alle über den in den Makkabäerbüchern gebrauchten Epochenpunkt der seleucidischen Aere aufgestellte Hypothesen ihren Zweck nicht, so müssen wir entweder einer neuen warten, die dies thut, oder uns fragen, ob es denn in der That einer solchen Hypothese bedürfe? Ich meine nicht. Die wirkliche syrische Epoche der seleucidischen Aere (der Herbst d. J. 312 v. Chr.) scheint mir auch die der beiden Bücher der Makkabäer zu sein.

Der Verfasser des zweiten Buches sagt uns Kap. 2 selbst, nicht allein, dass selne Arbeit ein blosser Auszug aus dem grösseren Werke eines gewissen Jason ist, sondern auch, dass sie ihm schwer ward; sein Ton verräth, dass es mit der Mühe, die er darauf verwandt haben will, nicht weit her gewesen sein dürfte, und der etwas leichtfertige, abrupte Schluss bezeugt noch dazu, dass er seiner Arbeit bald müde geworden ist.

In der Quelle dieser Arbeit haben wir ohne Zweifel ein Werk von unersetzlichem Werth für die Geschichte jener Periode verloren; sie selbst deutet uns nur die Grösse des Verlustes an, doch bleibt sie immerhin ein sehr wichtiges Bruchstuck, das nur mit einiger Vorsicht benutzt sein will. Wem je Schriften, die den obigen ähnlichen Verhältnissen ihre Entstehung verdanken, vorgekommen sind, dürfte bemerkt haben dass sich in der Regel in ihre chronologische Daten volles Vertrauen setzen lässt; dass die Thatsachen aber, welche sie erzählen, zuweilen mehr oder minder entstellt, immer, und nicht selten auf eine wunderliche Weise, durcheinander geworfen worden sind. Zwar möchte ich diese Bemerkung nicht in ihrem ganzen Umfange auf das zweite Buch der Makkabäer angewandt wissen, doch scheint es mir jedenfalls der kritischen Anordnung zu bedürfen, nach dieser Anordnung aber, bis auf unbedeutende Nebensachen, vollkommen mit dem ersten Buch übereinzustimmen. Die Lösung einer solchen Aufgabe würde über die Schranken und den Zweck des gegenwärtigen Aufsatzes hinaus gehen; ich muss mich deshalb hier auf die Untersuchung der wenigen rein chronologischen Daten beschränken, worauf die Ansichten von der Verschiedenheit des Epochenpunktes beider Bücher sich zunächst gründen.

Unstreitig verdient biebei der Brief des Antiochus Eupator an seinen Feldherrn Lysias, welchen das zweite Makkabäerbuch 11, 22—26 in Gemeinschaft mit, drei andern Schreiben an die Juden, das erste von Lysias, datirt 24. Dioskorinthios, V. 16—21; das andere von Antiochus V. 27—33, und das dritte von den römischen Botschaftern Q. Mucius und T. Manlius V. 34—38, die beiden letztern vom 15. Xanthikus 148 A. S. aufgenommen hat, die erste Berücksichtigung. Was man auch gegen die Echtheit dieser Dokumente eingewandt habe, mir scheinen sie das Gepräge unzweifelhafter Authenticität an sich zu tragen. Auch ist nicht in Frage zu stellen, dass der Tod des Antiochus Bpiphanes sich nach 1 Makk. 6, 16, unterstützt von andern historischen Zeugnissen, im Jahre 149 A. S. ereignete; dass die

Friedensverhandlungen, von denen 2 Makk. 11 die Rede ist, im vorbergehenden Jahre stattfanden; dass die erwähnten Briefe des Lysias und der römischen Gesandten an die Juden sich auf eben diese Friedensunterhandlungen beziehen, und dass feruer der Brief des Antiochus an die Juden damit in Verbindung sieht. Andrerseits aber glaube ich hinlängliche Gründe zu haben, dem Schreiben des Antiochus an Lysias diese Verbindung abzusprecheu.

Der erste Umstand, welcher bei der Untersuchung unsrer Frage nicht aus den Augen verloren werden darf, ist, dass die Briefe des Lysias, des Antiochus und der römischen Botschafter an die Juden alle datirt sind, der des Königs an Lysias hingegen allein ohne Datum ist. Diese Thatsache ist in so fern von Wichtigkeit, als sie von vorn herein die allgemeine Annahme der Gleichzeitigkeit dieses Briefes mit den übrigen zu einer, auf die blosse Stellung desselben im zweiten Makkabäerbuch berühenden Hypothese stempelt.

Zur Anknüpfung der obigen Friedensverhandlungen gab zunächst ein von Lysias gegen Judas Makkabl verlorenes Treffen Anlass. Dass dieses Treffen nicht so entscheidend war, und nicht so günstig für die Juden ausgefallen sein kann, wie 2 Makk. 11, 11—12 schildert, geht schon aus 1 Makk. 4, 34—35 hervor, wird aber noch bündiger eben durch die folgenden Verhandlungen selbst bezeugt. Ob deshalb, wie es 2 Makk. 11, 13 heisst, Lysias zuerst um Frieden nachgesucht habe, lasse ich dubin gestellt sein. Jedenfalls erscheinen in seinem Briefe an die Juden V, 17 die Letzteren als Bittende, und als solche stellt sie auch das Schreiben der Römer dar.

Nach 1 Makk. 4, 35 dürfte es dem syrischen Feldherrn keineswegs um einen dauernden Frieden zu thun gewesen sein. Sein schon mehrgenanntes Schreiben vom 24. Dioskorinthios muss als die wirkliche Eröffnung der Verhandlungen betrachtet werden. Er sagt zwar V. 18 darin, dass er dem Könige, was ihm gutgeschienen, gemeldet, und dieser das Thunliche bewilligt habe; allein es darf nicht übersehen werden, dass, obgleich der Verfasser des zweiten Makkabäerbuches, 11, 1 den jungen Antlochus schon damals König nennt, diess doch blosse Form ist, und nach

eben derselben Stelle, vgl. 1 Makk 3, 32—34 die Regierungsgeschäfte während der Abwesenheit des Antiochus Epiphanes, dem Lysias, wenn nicht einzig und allein, doch grösstentheils, unter Mitwirkung anderer Grossbeamten, oblagen. Dieser hatte also in Wirklichkeit sich selbst gemeldet und selbst bewilligt, was ihm gut dünkte, denn angenommen auch, dass Antiochus Eupator im April die Nachricht von dem Tode seines Vaters in Antiochlen besass, und zur Zeit also wirklicher Herrscher war, konnte Lysias dies jedenfalls doch im März noch nicht in Palästina wissen.

Die gedachten Verhandlungen, welche nach 2 Makk. 11, 20 von Seiten des syrischen Feldherrn durch Bevollmächtigte geführt wurden, zogen sich wahrscheinlich bis gegen Mitte des Monats Xanthikus hin. Lysias, in Gemässheit seiner wahren Pläne, gab V. 36 vor, gewisse Artikel des Friedensentwurfes, auf welche die Juden bestanden zu haben scheinen, ohne vorherige Genehmigung des Königs selbst nicht gutheissen zu dürfen. Kurz vor dieser Periode müssen nun wohl die römischen Abgeordneten in Palästina eingetroffen sein. Dass sie bei den Verhandlungen zwischen Lysias und den Juden sofort zu Rathe gezogen wurden, ist Selbstverstand. Jene scheinen ihnen indess etwas zu lange gedauert zu haben, und da sie im Begriff standen, vermuthlich in der Gesellschaft des syrischen Feldherrn, ihre Reise nach Antiochien fortzusetzen, schrieben sie am 15. Xanthikus und, wie diese Monatsbezeichnung auf's klarste andeutet, aus dem Lager des letztern\*), den schon öfters angeführten Brief an die Juden, um diese aufzufordern ihnen ihre schliesslichen Wünsche mitzutheilen, damit sie dieselben vor dem, in der syrtschen Hauptstadt versammelten Regierungsrath vertreten möchten.

Inzwischen sehnten die handeltreibenden und handelsüchtigen Juden sich, ihren durch den Krieg unterbrochenen Verkehr mit Syrien wieder anzuknüpfen, vielleicht auch, um alte Schulden einzutreiben. Um deshalb während der noch schwebenden

<sup>\*)</sup> Diese einfache und natürliche Voraussetzung scheint mir den , aus der syrischen Datirung des Briefes hergenommenen Grund gegen seine Authenticität vollkommen zu heben.

Friedensunterhandlungen keine Zeit zu verlieren, ersuchen sie den, im syrischen Interesse stehenden Hohenpriester Menelaus, seinen Einfluss bei Lysias für jenen Zweck auszuüben, und das Resultat ist der Geleitbrief, 2 Makk. 11, 27—33, welchen Lysias, hauptsächlich wohl um den Juden Vertrauen einzuflössen, und als öffentliches Dokument natürlich im Namen des Königs Antiochus (Epiphanes), kurz vor seinem Aufbruch nach Antiochien, vergl. 2 Makk. 12, 1, am 15. Xanthikus 148 A. S. ausfertigen lässt.

Der letztere Satz erfordert einige Beweisgründe. Die gewöhnliche Annahme schreibt den Brief dem Antiochus Eupator zu. Dieser müsste dann entweder im Lager des Lysias oder in Antiochien vorausgesetzt werden. Dass die erstere Annahme unbaltbar ist, beweisen die ganzen Verhandlungen und der Brief der römischen Abgeordneten. Wäre das Schreiben aber in Antlochlen verfasst, so würde es, da es den Juden blos auf vierzehn Tage, bis zum 30. Xanthikus, ein freies Geleit zusichert, gänzlich seinen Zweck verfehlen, weil die gestattete Frist schon abgelaufen gewesen sein wirde fast noch bevor die Juden sich zur Benutzung der Erlaubniss hätten anschieken können. Ueberhaupt wird ihr Gebrauch nothwendigerweise durch die unverzügliche Veröffentlichung in Jerusalem bedingt. Es dürfte deshalb keine andere Wahl blelben, als der eben aufgestellten Ansicht beizutreten, deren Annahme denn auch, unter den schon vorher angedenteten Verhältnissen, so viel ich sehe, nichts im Wege steht. Im Gegentheil kann sie sich nur noch befestigen, berücksichtigen wir, dass, nach der gewöhnlichen Auslegung des in Rede stehenden Kapitels, der Brief des Antiochus als Antwort auf die, in dem Schreiben des Lyslas V. 18 erwähnten, dem Könige gemachten Mittheilungen gelten muss, und dass dem nicht so ist, geht schon unwiderleglich aus V. 29 hervor. Die Einleitung des Briefes V. 27 - 28 darf nicht befremden: sie ist weiter nichts als eine übliche Form.

Nach diesen nothwendigen Vorerinnerungen will ich zu dem Schreiben selbst, um das es sich hier eigentlich handelt, übergehen. Ich habe bereits gesagt, dass ich zwischen demselben und nicht allein den übrigen Briefen, sondern auch dem ganzen Verlauf der Erzählung keinen Zusammenhang zu erkennen vermag.

Das zweite Buch der Makkabäer setzt, Kap. 9, 1. vgl. 8, 80 und 1 Makk. 5, 6-7, die Flucht des Antiochus Epiphanes aus Persien in die Zeit der ersten Niederlagen des Timotheus, welche Judas Makkabi ihm nach der Reinigung des Tempels, also, vergl. 1 Makk. 4, 52, zu Anfange des Jahres 149 A. S. beibrachte. Nach 2 Makk. 9, 3 erfährt der König die Nachricht dieser Niederlagen in Ekbatana; folglich muss er nach dem zweiten Makkabäerbuch im März oder April 149 A. S. noch gelebt haben. Zwar folgt in diesem Buch die Erzählung von der Reinigung des Tempels, Kap. 10, 1-8, erst der Schilderung des Todes des Antiochus; Kap. 9, 5-29; allein am ersteren Ort fügt der Verfasser sogleich V. 9-10 hinzu: "Und dies "war das Ende des Antiochus, genannt Epiphanes. Jetzt wollen "wir die Thaten des Antiochus Eupator erzählen" u. s. w.; bezeugt also klar durch diesen Nachsatz, dass er im 9ten Kapitel der Zeitfolge vorangeellt war; gleich darauf erkennt er das begangene Versehen, berichtigt es, und gibt dadurch einen Vertrauen einflössenden Beweis, dass ihm chronologische Treue wenigstens am Herzen lag. Married Will Street, or or other or other

Der in Rede stehende Brief sagt nun bestimmt V. 23, dass er nach dem Tode des Antiochus Epiphanes geschrieben ist: deshalb kann er, dem Obigen zufolge, weder im April d. J. 148 A. S. abgefasst sein, noch in den Platz gehören, den er im zweiten Makkabäerbuch einnimmt.

Nach der allgemeinen Annahme, die sich freilich auf die verworrene Folge der Begebenheiten in der Erzählung des zweiten Makkabäerbuches stützt, sieht man sich zuvörderst gezwungen, die beiden Schreiben des Antiochus an Lysias und die Juden als gleichzeitig zu denken. Der einzige Grund dafür ist die Stellung des ersteren Briefes, denn ein Datum, wie schon erwähnt, trägt er nicht. Nun habe ich aber bereits darzuthun gesucht, dass das Schreiben an die Juden im Lager des Lysias verfasst ward. Ist dem so, dann würde diese Thatsache allein genügen, um die obige Voraussetzung der Gleichzeitigkeit umzustossen. Doch abgesehen davon, hat sie noch andere Bedenken gegen

sich. Es handelt sich zwischen zwei Nationen um einen wichtigen Frieden. Die Juden stellen dabei, wie aus V. 24 hervorgeht, eine unerlässliche Bedingung: freien Tempelkultus. Der syrische Feldherr glaubt nicht, oder stellt sich nicht zu glauben, sie auf seine eigene Verantwortlichkeit bewilligen zu dürfen. Er referirt an seinen König. Dieser ermächtigt ihn den Forderungen der Juden nachzugeben, und schreibt zu gleich selbst an diese — natürlich, um ihnen zu melden, dass er ihnen das, wofür sie zu den Waffen griffen und kämpften, und noch zu kämpfen und zu sterben bereit sind, gewährt habe? nicht doch; sondern um ihnen einen nutzlosen Geleitbrief zu senden, und des Friedens und des freien Gottes dienstes, den er doch eben seinem Diener die Vollmacht verliehen haben soll, ihnen wieder zuzusichern, mit keiner Sylbe zu erwähnen!

Ferner ist gegen die Stellung des Briefes im zweiten Makkabäerbuch einzuwenden, dass V. 26 der Auftrag des Königs an Lyslas zu den Juden zu senden, um einen Frieden mit ihnen einzuleiten, gegen die Voraussetzung schon lange angeknüpfter und fortgeführter Verhandlungen spricht; und dass das Schreiben den Juden nicht allein einen dauernden Frieden auf's bestimmteste zusichert, sondern auch den unverkennbaren Wunsch des Friedens, den es athmet, durch die That bezeugt, es sich also unmöglich annehmen lässt, dass Antiochus, solchen Verhältnissen gegenüber, zu gleicher Zeit mit dem Plan eines neuen Feldzuges umgegangen wäre, oder gar schon die Vorbereitungen dazu getroffen hätte. Zu allem diesem kömmt denn noch endlich der Umstand, dass das zweite Buch der Makkabäer, nach der gewöhnlichen Auslegung, den Brief des Antiochus, und folglich die Wiedereinräumung des freien jüdischen Gottesdienstes in eine Zeit vor der Reinigung des Tempels durch Judas Makkabi fallen tassen würde; eine Annahme, die sich also schon selbst richtet. und der der eigne Inhalt des Briefes und die Erzählungen 1 Makk. 4, 36 ff. und 2 Makk. 10, 1 ff. auf gleich entschiedene Weise widersprechen, 17

Wenn aber das hier in Rede stehende Schreiben nicht in den, ihm von dem Verfasser des zweiten Makkabäerbuches angewiesenen Platz gehört, so frägt es sich, wohin es denn gehöre? Und die Beantwortung dieser Frage möchte ich nicht für schwierig halten.

Wir haben gesehen dass Lysias, der bei Eröffnung seines Feldzuges die Streitkräfte des Judas Makkabi unterschätzt haben dürfte, sich, besonders nach der erlittenen Niederlage, nicht stark genug fühlte, den Juden mit seinen dermaligen Hülfsmitteln die Spitze zu bieten. Er entschloss sich deshalb zum Rückzuge, indem er seine Feinde durch schwankende Friedensunterhandlungen über seine wahren Absichten für die Zukunft zu täuschen suchte. Diese konnten den Juden indess nicht lange verborgen bleiben. Noch vor Ende desselben Jahres 149 A. S. kam es ihnen nach 2 Makk. 13, 1-2 zu Ohren, dass Antiochus Eupator, welcher an dieser Stelle ausdrücklich genannt wird, und, vgl. 1 Makk. 6, 17, inzwischen seinem zu Babylon verstorbenen Vater in der Regierung gefolgt war, eine überwältigende Armee unter der Anführung des Lysias gegen sie ausrüste. Nach 1 Makk. 6, 18 ff. fand dies jedoch erst im Jahr 150 A. S. statt, und dies ist der zweite und letzte anscheinende, rein chronologische Widerspruch in den Makkabäerbüchern, den ich, bevor ich weiterschreite, zu erläutern suchen will.

Läge in 1 Makk. 6, 18-20, 28-30 der zwingende Beweis, dass Autiochus seinen neuen Feldzug erst auf die Nachricht hin, dass Judas Makkabi die noch von syrischen Truppen besetzte Burg von Jerusalem belagere, unternommen habe, dann dürfte allerdings nicht einmal an die Möglichkeit einer Ausgleichung mit 2 Makk. 13, 1 gedacht werden. Dies scheint mir indess nicht der Fall zu sein. Im Gegentheil heisst es 1 Makk. 4, 35 auf's bestimmteste, dass Lysias, in Folge der im Jahre 148 A. S. vor Bethzur erlittenen Niederlage, seinen Rückzug in der alleinigen Absicht angetreten habe, um neues Kriegsvolk aufzutreiben, und die Juden noch stärker zu überziehen. Sein augenscheinlicher Plan war die Unterjochung der letzteren diesmal durch eine überwältigende Macht zu sichern. Dass er die Ausführung dieses Vorhabens aufgeschoben habe, giebt es auch nicht den leisesten Grund anzunehmen. Vielmehr, als der König bei Empfang der Nachricht von der Belagerung Sions "in Zorn gerieth" und seine höheren Offiziere zu sich

berufen liess, fand er 1 Makk. 6, 30, dass er ein Heer von hundert und zwanzig tausend Mann in's Feld zu stellen vermochte. Eine solche Armee aber, für die nach V. 29 selbst in fremden Staaten und den Inseln hatte angeworben werden müssen, liess sich natürlich nicht in wenigen Wochen aufbringen. Und doch müsste dies, nach der gewöhnlichen Auslegung von V. 18 ff. angenommen werden; denn jenes gewaltige Heer war ja zunächst bestimmt, die Burg von Jerusalem zu entsetzen, und nach V. 27 war für diesen Zweck keine Zeit zu verlieren. Aber die an den König gerichteten Worte eben dieses Verses: "Wenn du dich nicht be eilest" u. s. w. scheinen mir ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die Vorbereitungen zu dem Feldzuge schon längst getroffen waren, und dass es damals wohl nur noch blos der Koncentration der Truppen bedurfte, um denselben sofort zu eröffnen.

Somit ist es denn auch im höchsten Grade wahrscheinlich, dass Judas noch vor Ende d. J. 149 A. S. von den neuen Kriegsrüstungen des Antiochus hörte, und dass er eben darauf, V. 19, den Entschluss fasste die Burg zu belagern, um sich, wo möglich noch vor Ankunft des Feindes, zum Meister dieser wichtigen Position zu machen. Die Belagerung derselben würde dann in den Anfang des Jahres 150 A. S. fallen, und durchaus nichts, so viel ich sehe, tritt dieser Annahme entgegen. Sie söhnt nicht allein die belden Makkabäerbücher unter einander, sondern auch das erste Buch mit sich selbst aus. Wollte man einwenden, dass 2 Makk. 13, 1 dagegen spräche, so kann ein solcher Einwurf sich auf keine Weise geltend machen; denn es ist klar, die Stelle sagt nicht dass Antiochus im Jahre 149 A. S. nach Judäa gezogen, sondern dass das Gerücht seines Kommens an Judas gelangt sei. Darnach kann also recht wohl die Erscheinung der Armee vor Jerusalem, und die ganze Erzählung 2 Makk. 13, 3 - 26 in das folgende Jahr gesetzt werden, obgleich dies nicht ausdrücklich gesagt ist. Dass dem wirklich so sein müsse, dürfte schwer zu bestreiten sein, weil sich alle die zwischen die Reinigung des Tempels durch Judas und den letzten Rückzug des Lysias fallende Begebenheiten unmöglich in den Zeitraum eines einzelnen Jahres zusammendrängen lassen.

Ich darf jetzt den Faden des frühern Arguments wieder aufnehmen, muss mich jedoch, was den historischen Gang der folgenden, im zweiten Makkabäerbuch auf eine sehr summarische und flüchtige Weise erzählten Begebenheiten betrifft, zunächst an das erste Buch halten. Wie das Gerücht also von den neuen Kriegsrüstungen des Antiochus nach Judän dringt, sucht Judas sich, aus offenbaren Beweggründen, in den Besitz der Burg von Jerusalem zu setzen. Er eröffnet die Belagerung, 1 Makk. 6, 20, aller Wahrscheinlichkeit nach, ganz zu Anfange d. J. 150 A. S. Die syrische Besatzung weiss indess, nach einiger Zeit, V. 21-22, die Nachricht von der ihr drohenden Gefahr an Antiochus gelangen zu lassen, welcher hierauf V. 28 – 30 seine Invasionsarmee zusammenzieht, durch Idumäa marschirt und, etwa im Schebat, die Belagerung Bethzurs beginnt, indem er V. 32 den Judas zwingt zum Entsatz dieser Festung herbeizueilen, und die bis dabin fortgesetzte Belagerung Sions aufzuheben. Der jüdische Führer vermag jedoch gegen die Uebermacht der Feinde nichts auszurichten, und nach einigen unbedeutenden Gefechten, V. 33 bis 47, muss Bethzur sich, weil das Sabbathjahr V. 49 verbunden mit dem Influx fremder Juden V. 53, eine Hungersuoth nach sich gezogen hatte, an die syrische Armee ergeben. Lysias lässt dort eine Besatzung zurück, V. 50, und schreitet jetzt V. 48 zur Belagerung Jerusalems. Diese zieht sich zwar in die Länge, V. 51-52, doch steht die Hauptstadt, V. 53-54, auf dem Punkte, fallen zu müssen, als sie durch ein unerwartetes Ereigniss gerettet wird. Philippus, ein Günstling und Feldherr des Antlochus Epiphanes, welchen er auf seinem persischen Feldzuge begleitete, und der ihn V. 55-56 eben vor seinem Tode zum Vormund seines Sohnes ernannt hatte, ist mit dem Rest der persischen Armee nach Syrien zurückgekehrt, und trifft, nachdem er sich, wahrscheinlich vergebens, an den ägyptischen König Ptolemäus Philometer um Unterstützung gewandt hatte (- denn von einer Flucht nach Egypten, wie Luther 2 Makk. 9, 29 übersetzt, ist im Originaltext, und konnte unter den damaligen Verhältnissen des Philippus ja auch nicht die Rede sein -), Anstalten sich der ihm von dem verstorbenen König anvertrauten Gewalt zu bemeistern. Lysias trägt, natürlich, kein Bedenken sich diesem Vorhaben mit den Waffen in der Hand zu widersetzen. Er eilt deshalb V. 37—59 in das Hauptquartier des jungen (erst neunjährigen) Königs, welches in Bethzur zu denken sein dürfte, und es wird beschlossen den Juden sofort den jetzt beiderseits erwünschten Frieden anzubleten, das Heer aber zur unverzüglichen Deckung der Hauptstadt aufbrechen zu lassen.

In diesen Zeitpunkt, also etwa in den Sivan d. J. 150 A. S., scheint mir das im zweiten Buch der Makkabäer, Kap. 11, 22-26, aufbewahrte Schreiben des Antiochus Eupator an seinen Feldherrn Lysias zu gehören. Es ist eine Bevollmächtigung für den letzteren den Juden nunmehr wirklich und ohne Rückhalt die ihnen früher abgeschlagenen Forderungen zu gewähren oder vielmehr anzubieten, indem der König V. 23 den bis dahin geführten Krieg, nicht als in Uebereinstimmung mit seiner eigenen Neigung, sondern als noch auf Befehl seines verstorbenen Vaters unternommen, darzustellen sucht. Gewisse Verhältnisse, welche das erste Makkabäerbuch nicht berührt, werden ergänzend durch Josephus hinzugefügt, und seine Erzählung, Alterth. 12, 9, 6-7, möge hier Platz finden. "Und so," heisst es da, "erging es den im "Tempel Belagerten. Als nun aber Lysias, der Befehlshaber der "Truppen, und der König Antiochus hörten dass Philippus aus "Persien im Anzuge sei, und selbst sich der Regierung zu be-"meistern gedenke, hielten sie es für's zweckmässigste die Be-"lagerung aufzuheben und sich gegen Philippus zu kehren, vor "dem Heer aber die Sache geheim zu halten. Der König befahl "dem Lysias deshalb den Offizieren und Soldaten, ohne des Phi-"lippus Erwähnung zu thun, in einer öffentlichen Anrede zu "bedenken zu geben, dass die Belagerung sich noch sehr in die "Länge ziehen könne; dass der Platz stark befestigt sei, dass "ihnen die Lebensmittel schon auszugehen anfingen, dass manche "Angelegenheiten des Königreichs der Regulirung bedürften, und "dass es somit das Beste sein möchte, mit den Belagerten und "dem (jüdischen) Volk überhaupt, Frieden und Freundschaft zu "schliessen, ihnen zu gestatten den Gebräuchen und den Sitten "ihrer Väter, deren Abschaffung sie ja einzig und allein zum "Kriege getrieben hätte, zu folgen, und nach Hause zurückzukehren. - Als Lysias auf diese Weise gesprochen hatte, ward

"sein Vorschlag von Offizieren und Soldaten gutgeheissen. Der "König schickte also Abgeordnete an Judas und seine Mitbelager"ten, und versprach ihnen Frieden, und Freiheit nach den Ge"setzen ihrer Väter zu leben" u. s. w.

Diese Darstellung lässt uns nur noch übrig einen vergleichenden Blick auf den Brief selbst des Antiochus, und die Erzählung des ersten Buches der Makkabäer zu werfen, und jeder Zweifel über die Richtigkeit meiner Ansicht dürfte dadurch Beseitigung finden. Es helsst nämlich:

1 Makk. 6, 58-60.

"Lasst uns deshalb" (es ist Lysias, welcher so zum Könige und dem versammelten Kriegsrath spricht) "diesen Leuten die "Hand bieten, und Frieden "mit ihnen schliessen, und mit "dem ganzen Volk, und ihnen "gestatten wie zuvor nach "ihren eigenen Gesetzen "zu leben, denn nur des-"wegen toben und streiten "sie ja, dass wir ihre Ge-"setze abgeschafft haben. "Und die Rede gefiel dem Kö-"nige und den Fürsten wohl: "deshalb sandte er zu den "Juden, um Frieden zu "schliessen, und sie willig-"ten darin."

2 Makk. 11, 24 - 26.

"Nun hören wir" (so schreibt Antiochus an Lysias), "dass "die Juden in Beziehung auf die "Veränderung ihres Gottesdien-"stes, nach der Weise der Grie-"chen, unserm Vater nicht haben "willfahren, sondern bei ih-"rem Glauben bleiben wol-"len, und deshalb bitten dass "man ihnen ihr Gesetz "lasse. So halten wir denn "für gut dass auch dieses Volk "in Ruhe lebe, und befehlen "dass man ihnen ihren "Tempel wieder einräume, "damit sie es treiben mö-"gen nach Art und Weise "ihrer Vorfahren. Du wirst ..deshalb wohlthun zu ihnen "zu senden, um ihnen die "Hand (des Friedens) zu bie-"ten, damit sie, wenn sie un-

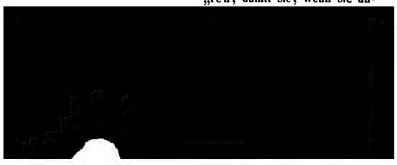

desto grösserer Beweiskraft, als sie zwischen einem Document des zweiten und der geschichtlichen Erzählung des ersten Makkabäerbuches besteht.

Da ich nun einentheils die Unhaltbarkeit der bisher gegen die Rechnung der Makkabäerbücher nach dem allgemeinen Zeitpunkt der seleucidischen Aere aufgestellten Hypothesen dargethan, und anderntheils die hauptsächlichsten Schwierigkeiten, welche jene Hypothesen veranlassten, hinweggeräumt zu haben glaube, wage ich die wahre Epoche der genannten Aere auch als die von den Verfassern der Makkabaerbücher gebrauchte zu bezeichnen. Die einzige Schwierigkeit, die hierbei noch zu überwinden sein möchte, ist die, welche gegen den Monat Thischri als Epochenpunkt des ersten Buches überhaupt geltend gemocht zu werden pflegt. Sie fliesst aus der Erzählung Kap. 10, 1-21, und es wird, wie wir gesehen haben, behauptet dass die dort erwähnten Begebenheiten sich unmöglich in Verlauf von vierzehn Tagen hätten ereignen können; dass diese Annahme aber durch die erstere bedingt werde. Der letztere Satz ist freilich richtig, doch hat man nicht berücksichtigt dass das Hüttenfest acht Tage dauerte, und jene Zwischenzeit sich also möglicherweise bis auf drei Wochen ausdehnen lässt.

Um den Stand der Frage richtig zu beurtheilen, ist es nöthig, dass wir uns, in Betreff der ihr zu Grunde liegenden Ereignisse das vergegenwärtigen, was wir aus römischen und griechischen Geschichtschreibern darüber wissen. Die Erzählung des Josephus beschränkt sich, ohne einen einzigen wesentlichen Zusatz, auf eine fast wörtliche Wiederholung des ersten Buches der Makkabüer.

Ob Alexander Balas, wie dieses sagt, ein wirklicher Sohn des Antiochus Epiphanes oder, wie Justin meint, eine unterschobene Person von niedriger Herkunft gewesen sei, stelle ich dahin. Hier genügt die Thatsache, dass er, in Folge einer gegen Demetrius Soter angestifteten Verschwörung, nicht allein von den Königen von Aegypten, Asien und Kappadocien, sondern auch von dem römischen Senat anerkannt und unterstützt, und durch ein öffentliches Dekret des letztern förmlich autorisirt ward nach Syrien zu ziehen, um sein durch Demetrius usurpirtes Reich in Besitz zu nehmen.

Unter solchen Verhältnissen ist es unmöglich vorauszusetzen, dass, als Alexander in dem damals syrischen Theile Palästina's auftrat, Truppen warb, und sich - wir müssen schon annehmen -- in den ersten Tagen d. J. 160 A. S. der Stadt Ptolemais bemächtigte, seinen Operationen nicht ein gereifter und wohlerwogener Plan zu Grunde gelegen habe; und andrerseits dass nicht Demetrius von allen seinen Schritten unterrichtet gewesen sei, und trotz seiner eignen gewohnten Lethargie, hier unverzüglich seine Gegenmassregeln getroffen hätte. Was konnte nun aber, bei der Stellung, die Alexander eingenommen hatte, wichtiger für jede der streitenden Partheien sein, als sich die Freundschaft und den Bund Jonathans, der inzwischen seinem Bruder Judas als Anführer der Juden gefolgt war, zu siehern? Für Alexander musste ein solches Bündniss zu Gunsten des Demetrius sicheres Verderben sein: für Demetrius aber, zu Gunsten Alexanders geschlossen, grosse Gefahr mit sich führen. Deshalb sind denn auch ihre beiderseitigen Anstrengungen zu diesem Ende als gleichzeitig zu denken. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass der 1 Makk. 10, 3 erwähnte Brief des Demetrius an Jonathan — und die Verbindung mit V. 1-2 dürfte diese Annahme zulassen - in eine, der Einnahme von Ptolemais noch vorhergehende Zeit fällt; jedenfalls in die ihr unmittelbar folgende. Dies wird aufs bestimmteste durch V. 4 bezeugt. Jonathan verlor V. 7-9 keine Zeit, sich die den Juden in jenem Schreiben gebotenen Vortheilen zu sichern.

Während er V. 10 nun aber noch Anstalten traf dieselben weiter zu verfolgen, erhielt er V. 18—20 einen Brief von Alexander, der, entweder aus eigner Politik oder weil er V. 15 erfahren hatte dass Demetrius ihm bereits, in seiner Absicht sich um die Freundschaft Jonathans zu bewerben, zuvorgekommen sei, oder auch beides, ihn zum Hohenpriester des jüdischen Volks einsetzte, und ihm, ein Zeichen der höchsten Ehre, zugleich Krone und Purpurgewand überschickte. Dieses Geschenk traf so früh ein, dass V. 21 Jonathan es an dem zur Zeit stattfindenden Hüttenfeste, welches vom 15. — 22. Thischri dauerte, öffentlich darin erschelnen konnte.

Ist dies unmöglich? Kaum. Unter den geschilderten Ver-

hältnissen müsste es vielmehr befremden, hätte Alexander mit seinen Anerbietungen noch länger gezögert. Aber, wird man einwenden, V. 10 - 14 heisst es in bestimmten Worten, dass es nach der Ankunft des Briefes des Demetrius war, dass Jonathan sich in Jerusalem niederliess, die Wälle und die Stadt wieder herstellte, und die Burg Sion stärker befestigte; dass die syrischen Besatzungen aus allen Plätzen fliehen mussten, und den abtrünnigen Juden allein Bethzur als Zufluchtsort übrig blieb; und dass erst darauf des Schreibens Alexanders erwähnt wird. Hierin scheint in der That eine gewisse Schwierigkeit zu liegen. Erstens übersieht man jedoch gewöhnlich — und so auch Wieseler S. 190. - dass der Text V. 10 bloss sagt, dass Jonathan anfing (xai hogaro lovádav) die eben gedachten Werke zu unternehmen, und dass der Verfolg derselben nur als eine, dem Zeitpunkt der Erzählung voreilende Episode, derselben angehängt sein dürfte; und zweitens, dass es V. 14 - 17 ausdrücklich heisst, Alexander habe an Jonathan geschrieben als er hörte dass Demetrius sich bereits um dessen Freundschaft beworben habe. Wann er dies aber gehört haben dürfte? Mehr als wahrscheinlich, weil Demetrius so sehr unbeliebt und von Verschwörern und Verräthern umgeben war, noch bevor dessen Brief an Jonathan seine Bestimmung erreicht hatte; und wir haben deshalb, wie schon oben angedeutet ist, Grund zu glauben, dass auch das Schreiben Alexanders nur kurze Zeit nach dem Eintreffen des Demetrius'eben Briefes an den jüdischen Führer gelangte. Oder sollte doch etwa der König Syriens, obschon seine Krone auf dem Spiele stand, und er bereits nach V. 2 an der Spitze einer starken Armee gegen seinen Nebenbuhler marschirte, in der Erwartung welchen Entschluss Jonathan fassen werde, Irgendwo sein Lager aufgeschlagen und ruhig zugesehen baben, wie die Macht Alexanders und mit ihr die Gewisshelt seines Erfolges sich täglich mehrte, bis die Juden nach ihrer Bequemiichkeit die Befestigung Jerusalems vollendet, und die syrischen Besatzungen aus dem Lande getrieben hatten?! Der zweite erst später geschriebene Brief des Demetrtus V. 25 ff. kömmt bei dieser Frage natürlich nicht in Betracht. I wild the way and a probable of the rate of

Um den obigen Einwurf gültig zu machen, hätte nachgewiesen werden sollen, dass die Besitznahme von Ptolemais durch Alexander Balas nicht in den ersten paar Tagen des Jahres 160 A. S. hat geschehen können, oder nicht geschehen ist. Andrerseits räume ich gern ein, dass die engtegengesetzte Annahme ihr Prekäres hat; ja ich halte es für ungleich wahrscheinlicher dass Alexander seinen Einfall in Syrien im Sommer machte, dass zwischen demselben und der besprochenen Begebenheit eine viel längere Zeit, als zwei bis drei Wochen verfloss, und dass dem Datum des ersten Makkabäerbuches folglich ein Schreibfehler zu Grunde liegt. In der That scheint die ganze Verbindung der Erzählung darauf hinzudeuten, dass statt des 7ten Monats d. J. 160 A. S. der des folgenden Jahres gemeint sei; denn erstens reichen die V. 21-57 erwähnten Begebenheiten nicht im entferntesten hin, um den Zeitraum von zwei bis drei Jahren auszufüllen; und zweitens würde das frühere Datum, weil der Tod des Demetrius noch in demselben Jahre stattgefunden zu haben scheint V. 22-50 mit allen andern geschichtlichen Zeugnissen In Widerspruch treten; drittens aber der Verfasser, seiner steten Gewohnheit zuwider, in der Erzählung einer besonderen Periode hier ausnahmsweise ein Jahr ganz übersprungen haben. Endlich noch giebt Josephus für das erwähnte Hüttenfest geradezu das Jahr 161 A. S. an. Es heisst nämlich Alterth. 13, 2, 3 bei ihm: "Nach dem Empfange dieses Briefes nun zog Jonathan das hobepriesterliche Gewand an, und zwar zur Zeit des Laubhüttenfestes, vier Jahre nach dem Tode seines Bruders Judas, denn damals war kein Hohepriester wieder ernannt worden." Nun weicht Josephus darin von dem ersten Makkabäerbuche ab, dass, während das letztere Kap. 9, 13-18 den Tod des Judas Makkabi in das Jahr 152 A. S. setzt, er denselben dem im ljar 153 A. S. = Mai 159 v. Chr. verstorbenen Hohenpriester Alcimus in dieser Würde folgen, und sein Amt noch drei Jahre verwalten lässt, Alterth. 12, 11, 2. Noch vier Jahre später, zur Zeit des Hüttenfestes, fällt die in Rede stehende Begebenheit und sie führt uns folglich in den Thischri des Jahres 161 A. S. = Oktober 152 v. Chr.

Ich wage also zu glauben, dass, in welchem Lichte man

die besprochene Angabe auch betrachte, sie auf keine Weise geeignet ist die, ohne positive Beweise zum Gegentheil, schon an sich unangreifbare und oben noch ferner begründete Annahme zu erschüttern, dass die Verfasser der beiden Makkabäerbücher, da sie einmal die seleucidische Jahrrechnung gebrauchten, auch nach dem wahren und in Syrien und Palästina allgemein üblichen Epochenpunkt derselben gerechnet haben.

# Inhalt.

| ·                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hr. Prof. Lepsius: "Ueber den Apiskreis" Seite 1                                     |
| II.                                                                                  |
| Hr. Martin: "Ueber den chaldäisch-macedonischen Kalender" . 83                       |
| Anhang.                                                                              |
| Ueber die, den Makkabäerbüchern zu Grunde liegende Epoche<br>der Seleucidischen Aere |





## Berichtigung

une

nähere Beleuchtung des Auffages in Rr. 18, der Literarischen Zeitung

mit ber Ueberfchrift:

Die

demotische Schrift der Aegypter.

Ben

Jof. Vaffalacqua,

Director bes Monigl. Muleume agnyttfcer Miterthumer

Preie: 5 Egr.

Der Ertrag ift, ohne Roften : Abzug, für die Armen des 82. Stadtbezirfs bestimmt.

Derlin,

bei Carl Beimarus.

Baufdinte 12

1848.





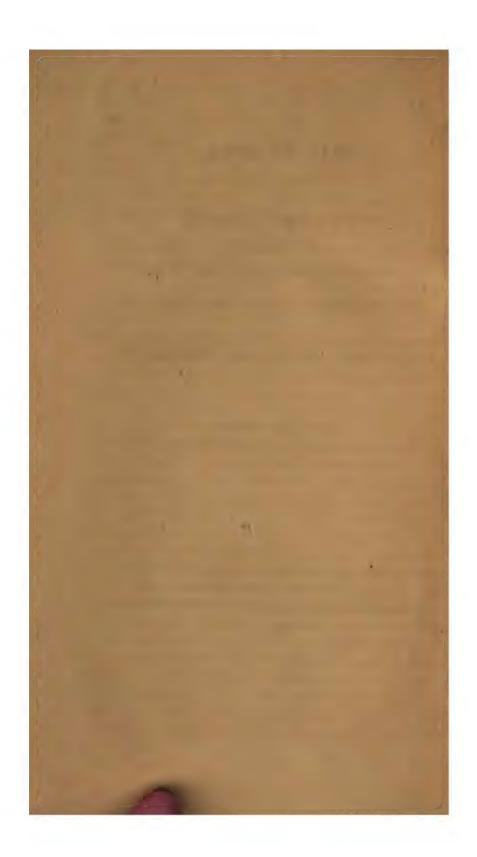

# Berichtigung

und nabere Beleuchtung des Auffates in Rr. 18. der Literarischen Zeitung mit der Ueberschrift:

## "Die demotische Schrift der Aegypter."

"Scriptura Aegyptiorum demotica ex papyris et inscriptio-"nibus explanata scripsit Henricus Brugsch. Berlin. "Gaertner. 1848. 68 S. 4. und 3 Taf. 1 Thlr."

Jener Auffat, weit entfernt einen anschaulichen Begriff von dem wahren Werthe obigen Wertes und seiner wahren, ursprüngslichen Beranlassung zu geben, scheint vielmehr nur deshalb abgesaßt worden zu sein, um Hrn. Prof. Lepsius Verdienste hervorzuheben. Diese Tendenz des Aufsates scheint mir aber um so mehr eine ganz versehlte zu sein, als hier nicht mir seine direkte Beranlassung dazu vorhanden war, sondern auch, und hauptsächlich darum, weil es im Interesse des Herrn Professor Lepsius selbst lag, daß bei dieser Gelegenheit sein Rame gänzlich verschwiegen bliebe.

Benn ber anonyme Verfasser jener, ohne Zweisel unter anderen Umständen wohl verdienten Lobpreisung, wirklich ein Schüler des gedachten Gelehrten ist, wie man es mir gesagt hat, so würde hierin einigermaßen allerdings eine Entschuldigung für seine dem Reister dargebrachte Huldigung zu sinden sein; obgleich es in keinem Falle lobenswerth erscheinen kann, wenn Jemand, wie er es gethan, die etwanigen Verdienste Anderer schmälert oder gar gänzlich unberückstägt läßt, um dadurch die des Bevorzugten,

wo möglich durch den Gegenfaß, zu erhöhen. Allein, selbst diese Bermuthung halt bei naherer Betrachtung nicht Stich. Neußerst gewagte Neußerungen lassen sie nicht aufsommen. Der Stoff, den der Aussaus zur Bekräftigung dieser Behauptung darbietet, ist zu groß, als daß er hier erschöpst werden könnte. Zur Entscheidung der Frage wird es sedoch hinreichen, wenn ich meine diessallsigen Erläuterungen blos auf einige Neußerungen des Herrn Anonymus beschränke, den wir, der Kürze wegen, mit ein Baar Initialbuchstaben, etwa mit D. S., sortan bezeichnen wollen. Auch glaube ich noch die Bemerkung vorausschicken zu müssen, daß ich, selbst in den von mir unumgänglich anzusührenden Citaten, nur die unhaltbaren Stellen, auf welche ich meine Leser ganz besonders ausmerksam machen will, mit Capital-Buchstaben bezeichnen werde.

Nachbem alfo Berr D. G. in ber Einleitung bemerft: "baß "bie Lefung ber altägnptifchen Schriften, nachbem bie "bieroglophische und hieratische von bem Frangosen "Champollion im Befentlichen entziffert ift, fest "nicht mehr fowohl in Franfreich ale in Deutschland, "und gwar bei unferem Lepfine, gu fuchen fei," fahrt er wie folgt fort: "bas unfterbliche Berbienft Cham-"pollion's besteht barin, querft bie mischung ber "verschiedenen Elemente ber Bieroglyphenichrift "richtig aufgefunden ju haben. Gin genialer Blid "lehrte ihn, baß fie WEDER NUR BILDER- NOCH NUR "LAUTSCHRIFT, WEDER NUR SYLBEN- NOCH NUR "BUCHSTABENSCHRIFT, fonbern ALLES NEBENRIN-MANDER fet. DADURCH hat er Seine vorgänger "fo febr überflügelt, bag man ihm nur bie verdiente "Chre anthut, wenn man ihn ben Grunder ber "ägnptischen Philologie nennt. Er hat Licht in bas "Chaos gebracht. Bas ihm aber abging, mar eine "tiefe Ginficht in die fprachlichen Berhaltniffe, "welche naturlich nicht ohne rudwirfenden Ginfluß "auf bie Schriftentzifferung bleibt."

### Uebertragen wir min:

- 1) daß, wenn Champollion's genialer Blid nichts Besseres ausussinden gewußt hatte, als daß die Hieroglyphenschrist aus einer Mischung verschiedenartiger Elemente bestehe, der französische Gelehrte verhältnismäßig nur sehr wenig zur richtigen Entzisserung jener Schrist beigetragen haben würde;
- 2) daß die Worte Laut- und Buchstabenschrift genan ein und benselben Begriff ausdrücken; daß es eigentlich gar tein Zeichen mit einem Sylbenwerth in der Hieroglyphensschrift gibt, und daß diese, nicht etwa zum Theil, sondern durchweg eine Bilberschrift ist; deren Etemente das gegen, nach den von Champollion d. i. selbstständig gemachten Entdedungen, und im Ginflang mit der berühmten Stelle des Elemens von Alexandrien, and phonetischen, sigurativen oder fyriologischen, symbolischet tropischen und aus symbolische änigmatischen Hierogliphen bestehen; und endlich
- 3) baß, mabrent in Bezug auf Die hieratische Schrift, fein Negoptolog vor Champollion irgend einen befriedigenden Aufschluß über Diefelbe gegeben hat, in Sinficht auf Die Entrifferung ber bieroglophischen, hochstens nur ein eingiger, und gwar ber englische Belehrte Dr. Thom. Young, gebührenbermaßen ale ein Bornanger bee frangofischen betrachtet werben fann; ober man mußte bem auch bie, ubrigens hochft verbienftvollen Belehrten, Obferbitab, 300 marb, ben Abbe Barthelemy und Bouga, ale folche bezeichnen wollen, wovon - allerdings vor Champollion - ber erfte bie Beichen I, II, III, ber unterften Beile ber hieroglyphischen Inschrift bes Steines von Rofette, als die Bablgeichen 1, 2, 3, richtig erfannte; ber gweite, außer ben entsprechenden Beichen ber Giner, noch die brei hieroglipbifden für bie Bablen 10, 400 und 1000 entbedte; ber britte ichlechtweg bie Bermuthung aussprach, bag bie elliptischen Ginfaffungen auf ben agpptischen Monumenten

Eigennamen enthalten mußten; und ber vierte, zu allererft unter ben neueren Gelehrten, nach der übereinstimmenben Aussage mehrer alter Klassister, der Meinung war, daß
die Hieroglophenschrift nicht nur aus ideographischen,
sondern zugleich auch aus Lautzeichen zusammengesetzt sei,
welchen letteren Er die Benennung phonetische Hieroglophen beilegte;

so werden wir nicht wenig erstaunt fein, in dem obigen Auszug mit folcher Bestimmtheit, unter Anderm, die Behauptungen aufgestellt zu finden:

- 1) daß bas unfterbliche Berbienft Champollion's gleichfam nur barin bestehe, die Mifchung ber verschiedenen Elemente ber Sieroglyphenschrift, und zwar in dem Sinne richtig aufgefunden zu haben, daß
- 2) biese Schreibart nicht etwa ausschließlich eine Bilber- ober Laut-, Sylben- ober Buchstabenschrift, sondern baß sie gleichzeitig aus allen diesen vier nebeneinander und folglich besonderen Bestandtheilen zusammengesett sei; und
- 3) bag baburch ber frangofische Gelehrte feine Borganger fo fehr überflügelt und Licht in bas Chaos gebracht habe!

Das unsterbliche Berdienst Champollion's besteht aber nicht nur nicht einzig und allein darin, frühere entgegengesette Metnungen, daß die Hieroglyphenschrift entweder ausschließlich eine ideographische oder ausschließlich eine Buchstadenschrift sei, ausgeglichen, oder selbst nur darin, die wahre Natur ihrer verschliedenen, oden näher angesührten Elemente richtig sestgesett zu haben, woraus sich das gemeinschaftliche Borhandensein oder die Mischung derselben von selbst ergab und ergeben mußte, sondern vielmehr darin, daß er uns, mit der Bestimmung des besonderen Werthes der allergrößten Anzahl zener heterogenen Grundelemente der Hieroglyphenschrift, zugleich auch auf eine eben so klare als überzeugende Weise die materielle Anordnung derselben sowohl als die philologischen und grammatischen Theorien gründlich nachgewiesen hat, welche diese Schreibart durch und durch regieren.

Und in ber That, abgesehen bavon, daß Champollion die jedesmalige Ratur oder das Wesen der vier Hauptstassen jener graphischen Clemente nebst ihren mannigsaltigen Unterabtheilungen genau bestimmte, und zugleich größtentheils den besonderen Werth jeder einzelnen Hieroglyphe feststellte, wodurch er, unter Andern, im Stande geseht wurde, sein hieroglyphisches Alphabet mit nicht weniger als 232 phonetischen Zeichen zu bereichern, lassen sich außerbem noch seine weltberühmten Entdedungen, hinschtlich der in Rede stehenden Schreibart, in den drei solgenden Hauptpunkten zusammensassen, nämlich:

- 1) daß er uns nicht nur mit der allgemeinen Versahrungsweise, nach welcher die ägyptischen Hierogrammaten sämmtliche Hieroglyphen, nach verschiedenen Richtungen hin und
  ununterbrochen auseinander solgen ließen, sondern auch mit
  der geregelten Art und Beise vollsommen vertraut machte,
  in welcher sie die phonetischen mit den verschiedenen ideographischen in direkte Verbindung brachten, oder, zur Versinnlichung ein und desselben Begriffes, mit oder ohne Abkurzungen, abwechselnd benutzten, wodurch jeder Verwechselung dieser verschiedenen Schriftzeichen möglichst vorgebeugt
  wird;
- 2) daß der französische Gelehrte, nachdem er in den Hieroglyphen-Terten häusig dieselben Worte und dieselben Wendungen der koptischen Sprache wahrgenommen die ihm offendar schon im Jahre 1814, wo er sein Werk L'Egypte sous les Pharaons herausgab, also schon zehn Jahre vor der Erscheinung seines Precis, mit all' ihren Mundarten gründlich bekannt sein mußte die überaus wichtige und solgenreiche Entdedung machte, daß diese Sprache, wie es bereits der Gelehrte Etienne Quatremere vermuthet hatte, in der That eine und dieselbe mit der altägyptischen ist; und
- 3) daß Champollion mit ber größten Ausführlichkeit, und burch eine Unzahl von Beispielen, die Regeln festgesethat, nach welchen die Hieroglyphen verschiedentlich zusammen-

gestellt wurden, um ohne Zweibeutigfeit einerseits Worte und Namen auszudrücken, und ihr Geschlecht, ihre einsache und vielsache Zahl, so wie ihre Berhältnisse zu einander zu bezeichnen; und anderseits um eben so deutlich die Fürund Beiwörter, das Berbum in seinen verschiedenen Zeitsormen, und endlich um die Partiteln auszudrücken, welche die Präposition, den Abverb, die Conjunction und die Interjection in sich begreisen.

Dies find im Wesentlichsten die mahren und bewährten Grundlehren, die wir Champollion bem jungeren zu verdanken haben, und auf welchen sich das ganze Gebäude der neuen Wiffenschaft frügt, deren Urheber er ift.

Auch war beshalb ber verdienstvolle Rosellini bescheiben genug, um in der Einleitung zu seinem Monumenti dell' Egitto e della Nubia, monumenti storici, Tomo I, p. XVIII, offensherzig zu gestehen: "er brauche wohl kaum zu bemerken, daß alle seine Auslegungen hieroglyphischer Inschriften auf den Grundsfäßen beruhten, welche von Champoliton mit unsterblichem Berdienst und unschäßbarem Außen entdedt worden sind;" und Seite XIX: "daß alse Anwendungen bieser Grundlehren, und alle Entdedungen welche sein Werk enthält, aus eben demselben Duell entspringen, so daß, wenn er sich einige Chre dadurch erworden haben könnte, diese, wie billig, nur dazu dienen musse, den Ruhm jenes erhabenen Gentes zu vermehren."

Dasselbe mussen nun, wollen sie aufrichtig fein, auch alle übrige Aegoptologen aus Champollion's Schule eingestehen: benn bis jest ift, meines Wissens, ber Inhalt feiner einzigen bieroglophischen Inschrift von benielben anders als durch die Theorien ausgelegt worden, welche jener unvergestliche Gelehrte in seinem Procis, in seiner Grammaire und in seinem Dictionnaire eingetragen und entwickelt hat. Sollte aber Hr. D. S. anderer Meinung sein, so wurde ich ihm sehr verbunden sein, wenn er mich eines Besseren belehren, und mir jest, wo ich eben mit der Bearbeitung einer Abhandlung über den gegen-

wartigen Stand ber agoptischen Stubien beschäftiget bin, gutigft nachweisen wollte:

Welcher Gelehrter, der sich mit diesen Studien befaßt hat oder noch befaßt, irgend einen neuen, in Champollion's Werken nicht vorhandenen, Lebrfat entdeckt und aufgestellt hat, der, bei seis ner Anwendung auf die ägnptischen Monumente, irgend einen praktischen Nuten zur weiteren Entzisserung hieroglaphischer Inschriften gewähren kann?

Daß aber hierin noch so Manches zu thun übrig bleibt, wird tein Sachtundiger läugnen können, der weiß, daß die Auslegung ieder hieroglophischen Insachtift von einer gewissen Länge und ungewöhnlichen Inhalts, noch dis zum heutigen Tage viele unüberwindliche Schwierigkeiten darbietet, die eine befriedigende und vollständige Entzisserung nicht zulassen.

### Worin liegt bas Sinberniß?

Wenn eine tiefe und unparteiische Brüfung der Champollion'ichen Lehrfäße und der Resultate ihrer Anwendung auf die ägoptischen Monumente, so wie ein langiähriges gewissenhaftes Studium dieser Denkmäler mich berechtigen können die wichtige Frage zu beantworten, so werde ich mir erlauben meine Meinung dahin auszusverechen:

Daß jenes Hinderniß einerseits in der offendar falschlich von Champollion mehren symbolischetropischen Hieroglyphen beigelegten Deutung besteht, welche, auf die Monumente angewandt, eben so handgreisliche als unhaltbare Widersprüche hervorrust; und anderseits in unserer immer noch fortwährenden Unwissenheit in Hinsicht alles Dessen, was die anigmatischen Sieroglophen betrifft.

Die möglichst vollständige und befriedigende Entzifferung hieroglophischer Terte und Inschriften hangt bemnach von der Erfüllung zweier dazu unentbehrlichen Erfordernissen ab, namlich:

- 1) von ber noch nicht erfolgten Berichtigung ber unhaltbaren und bennoch sonderbarer Beise allgemein angenommenen Auslegung verschiedener sumbolisch etropischer Hieroglophen; und
- 2) von der ebenfalls noch nicht erfolgten, oder von mir blos anderswo vorläufig angebeuteten Entdedung des Schlüffels zu den symbolisch-änigmatischen Zeichen, dessen Mangel Champollion selbst (Precis, Il. Ausg. S. 463) als ein Hindernis bezeichnet hat, "das am meisten das vollständige Verständnis hieroglophischer Texte zu verzögern scheine."

In dieser boppelten Beziehung fann somit noch jest, wie es bereits vor ungefähr einem Bierteljahrhundert hatte geschehen können, ein Aegyptolog dem andern zurufen:

#### Hic Rhodus, hic salta!

An einer anderen Stelle seines Aussass fagt gr. D. S.:
"Die Vorarbeiten zu einem Buche, wie es uns Herr
"Brugsch liefert, sind freilich hinlänglich vorhans
"ben. Damit dies nicht missverstanden werdet,
"nennen wir als diese Vorarbeiten ausdnücklich
"Peyron's soptischen Thesaurus und seine soptische
"Grammatif, wie Champollion's hieroglyphische
"Grammatif und hieroglyphisches Wörterbuch.
"Diese vier werke sind so hinlänglich für
"entzifferung der demotischen schrift, dass
"gar nicht mehr verlangt werden kann."

Die tategorische Art und Beise, und die Bestimmtheit, mit welcher Hr. D. S. sich hier ausdrückt, benehmen seinen Worten jede Zweideutigkeit. Wir mussen also fest überzeugt sein, daß Hr. D. S. seine diessallsige Meinung im vollen Ernste und



sehen, ba Gr. D. S. barunter offenbar nur Pepron's Lexicon linguae copticae verstanden haben kann.

Bas zunächst einem Jeben bei näherer Prüfung ber brei Sabe, aus welchen ber obige Auszug besteht, auffallen muß, ist ber Widerspruch, welcher zwischen ben beiben ersten und bem letten herrscht. Während jene die vier in Rede stehenden Berte als bloße Borarbeiten zur Entzisserung der demotischen Schrift bezeichnen, werden sie in diesem geradezu als vollständig hinreichende Hülfsmittel zu dieser Entzisserung selbst geschilbert. Das Merkwürdigste dabei ist aber, daß weder die eine noch die andere dieser zwei sich widersprechenden Behauptungen gegründet ist.

Bepron's foptisches Lexifon und beffen foptische Grammatif, so wie Champollion's Grammaire egyptienne, ou principes généreaux de l'écriture sacrée egyptienne, und bessen Dictionnaire égyptien en écriture hieroglyphique, enthalten genau nur bie Lehrsäte und Rachweisungen. welche ihre Titel voraussetzen. Und liefern uns gleich die 1042 Seiten biefer zwei Berfe in folio bes frangofischen Gelehrten viele Taufende von Abbildungen hieroglyphischer und mitunter auch hieratischer Zeichen, Zeichengruppen und Inschriften, nebft ben erforberlichen Erläuterungen, fo wurde man fich eine vergebliche Mahe geben, wenn man barunter bas Facfimile auch nur einer einzigen bemotifchen Inschrift auffinden wollte, inbem Champollion in seiner ganzen Grammatik und in seinem gangen Dictionnaire, in bergleichen Schriftzugen, nur einzig und allein die folgenden Zeichengruppen und Ziffern, und zwar auch nur gelegentlich und nebenbei, eingetragen bat, nämlich:

im erften Berte, S. 32, die zwei griechischen Eigennamen φελότεμος ober φελόσημος und φτβες; und S. 215 u. 225 die Zahlzeichen 1—30 für die Monatstage; und

im zweiten, C. 16 u. 17, bie zwölf Beichengruppen ber ebenfoviel agyptischen Monate.

Da nun von ben vier Werten, die une beschäftigen, einerseits die zwei Bepron'schen in ber That mit feiner Splbe bie

britte Schreibart ber alten Megupter ermabnen, bagegen aber, wie fo viele andere entsprechende, blos jur Erlernung ber foptifchen Sprache bienen fonnen; und anderseits bie beiben Champollion'schen, nur hochst oberflächliche und unbedeutende Unbeutungen in Betreff ber bemotischen Schrift enthalten, ohne im Minbeften irgend eine nabere Aufflarung über bas Befen berfelben ju geben; fo fann man billig fragen, wie es wohl moglich gewesen fet, bag Gr. D. G. alle übrigen toptifchen Lerica und Grammatifen, fo wie alle Werfe, die ausführlich von ber bemotischen Schrift handeln, und mehr ober minber wichtige Aufschluffe über biefelbe geben, ganglich übergeben, und die vier oft erwähnten ausbrudlich ale bie einzigen Borarbeiten gu einem Werfe wie bas bes Grn. Brugich bezeichnen, und babei mit einer fo großen Buverficht behaupten fonnte: "baß biefe "vier Berte fo binlanglich fur Entzifferung ber "bemotischen Schrift feien, baß gar nicht mehr ver-"langt merben tonne?"

Collen vielleicht die ausführlichen Erörterungen über bie verichiebenen Elemente und bie gange Beichaffenheit ber Sieroglyphenichrift, welche in Champollion's Grammatif und Dictionnaire enthalten find, an und fur fich und mit ber einzigen Bei hulfe ber foptischen Sprache, binreichen, um baburch auf bem Bege ber Analogie ohne weiteres, jugleich mit bem Befen jener Schrift, auch bas ber bemotischen mit Bestimmtheit feftfeten und um in demfelben Berhaltniffe biefe wie jene entgiffern ju tonnen? Reinesweges; benn es ift hinlanglich befannt, bag felbit mit Bulfe fammtlicher Werfe Champollion's und fammtlicher Werke, welche in der That von der bemotischen Schrift handeln, weber auf jenem noch auf einem anderen Wege btefe genaue Uebereinstimmung ber gwei Schreibarten von Riemandem bis jest hat nachgewiesen werben tonnen, noch nachgewiesen worben ift. Der ichlagenbite Beweis aber, bag bie Löfung ber Frage, wie fie von Brugich bewerffielliget worben ift, fich nicht einmal aus allen biefen Sulfsmitteln und wirflichen Borarbeiten unmittelbar ergiebt, liegt barin, bag ber Belebrie,

Hr. de Saulen in Paris, ber bort als ber erfte Kenner ber bemotischen Schrift gitt, jest noch, wie vor 46 Jahren Alersblad, biese Schrift burch und burch als eine alphabetische betrachtet.

Um feine miest angeführte Behaupung zu unterftühen, stellt hr. D. S. eine nicht minder unhaltbare auf. Er sagt nämlich, einige manzig Zeilen nach jener mertwürdigen Stelle: "baß "die demotische Schrift ohne vorhergehende Kenntniß "ber hieroglyphischen unmöglich zu entziffern war." hier hat sich for. D. S. in einem sonderbaren Anachronismus verwiedelt.

Jeber unbefangene Sachtundige muß zugeben, daß der scharffunige und fehr beiefene Belehrte, Br. Dr. Echmarte, volltommen Recht hat, wenn er in seinem reichhaltigen Werfe, bas alte Megppten, Th. I. C. 161, bem Ausspruch Affeman's und Tufchen's vollig beiftimmt, "nach welchem Aferblab "für ben Begrunber ber agpptifch - bemotifchen Ent-"gifferungen gu halten ift." Run hat fich aber Aferblab biefen Ruhm burch feinen Brief an Brn. Gilveftre be Sach erworben, ben er im Jahre 1802 herausgab; und bas erfte Bert, burch welches wir ju einer grundlichen und bewährten Renntnis bes Befens ber Sieroglyphenschrift gelangt finb, war Champollion's Procis, beffen erfte Ausgabe im Jahre 1824 erfchienen ift. Bare die Behauptung bes hrn. D. G. richtig, jo mußten mithin bie Entbedungen bes frangofischen Gelehrten eine rudgangige Birtung von minbeftens zwei und zwanzig Jahren auf bie bes schwebischen ausgeübt haben.

Geht num unwiderruftich aus all dem Gesagten flar hervor, daß Hr. D. S. nicht im Mindesten mit den ägyptischen Studien vertraut ift, so folgt von selbst, daß er auch nicht in dieser Beziehung ein Schüler des Hrn. Prof. Lepfius fein kann. Und wenn er es nicht im Bereiche dieser Studien ist, in welchem anderen könnte er es denn auch mit dem besten Erfolge sein, um als competenter Richter in ersterem austreten zu können?

Diese Betrachtung wurde mich ber Mühe überheben, mich in sebe nähere Untersuchung der Urtheile und Behauptungen weiter einzulassen, durch welche Hr. D. S. seine subjectiven Ansichten unterstüßen will. Allein die Art und Beise, wie er aus reiner Borliebe für Hrn. Pros. Lepsius, ohne Rücksicht auf das geheiligte suum quique, sich mit so großem Eiser bestrebt, die Berdienste dieser Gelehrten am Tage zu legen, verdient hier noch besonders in Erwägung gezogen und berichtigt zu werden.

Der erfte Auszug aus feinem Auffate und meine Erlauterungen, bie er veranlaßte, haben meines Grachtens jur Benuge nachgewiesen, auf welchen verhaltnismäßig hochft geringfügigen und noch baju falfchlich festgefesten Umftand Gr. D. G. bie unermeßlichen Lehrfate beschränft bat, bie une Champollion's Berfe jur Entzifferung ber Bieroglophenschrift barbieten. Bir haben außerbem auch gesehen, wie eigenmächtig er zugleich bem frangofischen Gelehrten bie bagu erforberlichen philologischen Kenntniffe absprechen will. In welcher Absicht Br. D. C. bies alles gethan, fagt er und unumwunden felbft, indem er folgendermaßen fortfährt: "Demgemäß tonnte auch ber Fortfchritt .. (in ber agnotischen Schriftentuifferung) nur in Deutschland, "bem Baterlande ber Sprachwiffenfchaft, gemacht "werben;" und indem er gleich barauf Brn. Lepfius bas Berbienst guschreibt, Diefen Fortschritt bewirft gu haben. Bei ber Kenntniß, die wir jest von ber Sieroglyphenschrift besiten, mußte aber biefer Fortichritt ein überaus gewaltiger fein, wenn Champollion's Berdienft nur barin bestände, "bie Difdung "ber verschiebenen Glemente jener Schrift richtig "aufgefunden gu haben." Da ich mir mit ber Soffnung fchmeichle, burch meine Argumente weiter oben bereits ben Beweis geliefert zu haben, bag bie Cache fich gang andere verhalt, fo glaube ich auch nicht nothig zu haben, mich bier langer bei Diefem Wegenstand aufzuhalten.

Allein Gr. D. S. begnügt fich noch nicht bamit, den Grn. Prof. Lepfius, der, wie er uns belehrt, bagu berufen fein foll, "die Geschichte ber Schreibkunft gur mahren Wiffen-

"fcaft auszubilben," felbft im Bergleich mit Champollion, als ben erften Renner ber Hieroglyphenschrift zu schilbern. Er fagt nämlich zu Anfange seines Aufsates, wie ich es schon angeführt habe, baß man "bie Lefung ber agpptifchen "Schriften . . . . jest nicht mehr fowohl in Frank-"reich als in Deutschland, und amar bei unferm "Lepfins," ju suchen habe. Irre ich mich nicht, so foll bas so viel heißen, als daß außer biesem Gelehrten tein einziger Aegyptolog in gang Deutschland, weber die hieroglyphische, noch bie hieratische ober bie bemotische Schrift zu entziffern verftehe. Benn es fich ber Dube lohnte, so möchten fich wohl manche Stimmen gegen biefen Machtspruch erheben. Daß er aber, und gang besonders in Sinficht ber britten Schreibart, am wenigften auf Grn. Brugsch bezogen werben fann, bas wird jeber Unbefangene gefteben muffen, ber nur einen flüchtigen Blid in beffen eben erschienenes Wert wirft. Bas mich betrifft, ber ich mich schon seit mehr als einem Bierteljahrhundert ausschließe lich und in jeber Beziehung mit den ägpptischen Studien beicaftige, fo murbe ich mich baburch nur bann verlett fühlen tonnen, wenn irgend ein tuchtiger Sachverständiger fich erlaubt hatte, jenes mehr als gewagte Urtheil auszusprechen.

Haben wir es aber bis jest mit Behauptungen zu thun gehabt, die einigermaßen unsere Rachsicht in Anspruch nehmen, so
werden wir sogleich auf einen delikateren Bunkt stoßen, der uns
beweisen wird, daß Gr. D. S. noch eine zweite Versahrungsweise zur Erreichung seines Hauptendzweckes befolgt hat, welcher
leider nicht mehr, wie der ersteren, seine Unwissenheit zum Grunde
gelegt werden kann.

Rach einer gebührenbermaßen ausgebehnten Lobrebe über bie verbienstvollen Leistungen und bie außerordentlichen und vielversprechenden philologischen Kenntnisse des Hrn. Prof. Lepsius, geht Hr. D. S. in der Einleitung endlich zu dem Werke des Hrn. Brugsch wie folgt über: "Während aber Lepsius mit "der Bearbeitung des reichen, auf seiner Reise gesammelten "Stosses beschäftigt ift, hat unabhängig von ihm ein

"junger Mam, noch Gymnafiaft, die Wiffenschaft mit obigem "Buche beschenft."

Da num fr. D. S., ber Wahrheit gemäß, hier an ber von mir unterstrichenen Stelle zugibt, daß fr. Brugsch seine literarische Arbeit ohne Beihülfe bes fin. Prof. Lepsius vollbracht hat, und weiterhin — obgleich wiederum in Widerspruch mit einer früheren Behauptung — im Wesentlichsten eben so richtig bemerkt:

- 1) "daß bas, was die Wiffenschaft bem jungen Manne gu "verdanken hat, gar nicht wenig fei;"
- 2) "daß man bieber in ber bemotischen Schrift nur Eigen"namen lesen fomnte;" bag aber
- 3) "bas Buch bes hen. Brugsch uns im Stande setze, uns "eine vollständige Grammatif der ägpptischen Bollssprache "zu bilden;"

fo erdreiste ich mich zu glauben, daß es nur billig und gereckt gewesen wäre, wenn er in seinem Bericht über die Veranlassung und den Verlauf der ägyptischen Studien des jungen Mannes, die ja doch zu so wichtigen Resultaten führten, mit derselben Wahrheitsliebe auch gesagt hätte, auf welche Weise ich dabei betheiligt gewesen din. Davon ist aber sein Wort im ganzen Aussahe des Hrn. D. S. zu lesen, obgleich es Hr. Brugsch in der Vorrede zu seinem Werfe im Allgemeinen angedeutet hat. Daß aber Hr. D. S. in der That wissentlich unterlassen hat davon zu sprechen, beweist überdies noch der Umstand, daß er, noch bevor er seinen Aussah dem Druck übergab, den Entwurf zu demselben Hrn. Brugsch mittheilte, dieser ihm mündlich meine Theilhabung an der Sache schilderte und ihn ausdrücklich bat, meinert Namen ja nicht unerwähnt zu lassen.

Hat aber Hr. D. S. bie Gerausgabe eines Werfes, zu besien Bearbeitung Hr. Prof. Lepfius nicht im Geringsten beigetragen hat, schon so geistreich zu benuten gewußt, um das vortheil-hafteste Licht auf die Berdienste dieses Gelehrten fallen zu laffen, so überlasse ich es dem Urtheil meiner unpartheiischen Leser, zu ermessen, welchen Stoff dazu erft die reiche Einbildungstraft bes

hen. D. C. aus ben Leiftungen bes hrn. Brugich zu entnehmen gewußt haben wurde, wenn biefer ein Schuler bes hrn. Brof. Lepfius gewesen mare.

Da nun einmal dies der Fall nicht ist, so übersieht Hr. D. S. ganzlich, daß die ursprüngliche Beranlassung zu den ägoptischen Studien des jungen Gommassassen in den von mir im Königl. ägoptischen Museum den Denkmälern beigefügten, erklärenden Berzeichnissen gesucht werden muß; so wie, daß, selbst wenn Hr. Brugsch zu der Zeit nicht so blutzung und so gänzlich unersahren in jenen Studien gewesen wäre, er in jedem Fall nur durch die wirklich unerlässlichen und ihm von mir in der That mit den eben so nöthigen geregelten Nachweisungen an die Hand gegebenen literarischen Hülssmitteln, sich den Weg zu seinen selbstwändigen Entbedungen und zur Erkenntniß des wahren Wesens der demotischen Schrift bahnen konnte; diese gewiß nicht unersheblichen Punste übersieht, sage ich, Hr. D. S. gänzlich, um dagegen behaupten zu können, wie wir es in seinem Aussasselesen:

"baß ber junge Mann, bei seiner häusigen Besuchung des "ägyptischen Museums in Monbisou, durch die selt"samen ägyptischen Gestalten und Bilder" —
also einzig und allein burch die Monumente dieses Königl.
Instituts — "zu den ägyptischen Studien angeregt worden "fei;" und

"baß Gr. Brugsch mit inftinftmäßigem fichern Ge"fühl" — alfo ohne alle fremde Leitung — "fogleich
"bie rechten Mittel zur lösung ber schwierigen Aufgabe
"traf, die äguptischen Schriften zu entziffern."

Wittel, welche Gr. Brugsch sich angeblich nicht nur zur Entufferung sammtlicher altägnprischer Schreibarten überhaupt, sonbern ganz besonders zur Entzisserung der demotischen, in stinktmäßig zu verschaffen wußte, eben aus jenen vier oben näher
erwähnten Werten besiehen sollen, die nicht im Geringsten von
der Boltsschrift der alten Aegypter handeln! Ja noch mehr.

Der Meinung bes Brn. D. G. gufolge follen biefe Berte nicht nur "fo hinlanglich gur Entzifferung ber bemotifchen "Schrift fein, bag gar nicht mehr verlangt werben "tann:" fondern auch fur Bedermann fo hinreichende Bulfemittel jur Ergrundung bes mahren Befens biefer Schrift barbieten, daß bie Refultate, welche ber junge Forscher in biefer Begiehung erlangt bat, fich von felbft ergeben mußten; benn er fagt uns ein Baar Zeilen nach ber hier nochmals absichtlich angeführten Stelle, von bem Gymnafiaften fprechenb: "es wurbe, "was er jest geleiftet hat, mahricheinlich balb von einem Unbern "geschehen sein;" und unmittelbar barauf: "In Wahrheit, was "Gr. Brugich gethan, mußte junachft geschehen, wenn über-"baupt etwas fur bas Demotische geschah." Sierbei ift noch gu bemerten, bag in Diefem letten Cape Gr. D. G. felbit bad Wort mußte unterftrichen hat, bem er baburch ein um jo großeres Bewicht beilegte, ale er fich fchon in einer fruberen Stelle feines Auffapes bahin aussprach, baß Sr. B. "feine Resultate "vorzüglich feinem Fleiße zu verbanfen habe."

Diese Neußerungen sind insgesammt charafteristisch genug. Gleichsam zu ihrer Ergänzung sagt uns übrigens Hr. D. S. selbst gegen das Ende seines Aussabes, daß, wenngleich von Hrn. Brugsch "alles geleistet worden sei, was Zemand, ber "ganz in den Spuren Champollion's sortschreitet, leisten "tonnte, er (B.) als ein Deutscher, darüber hinausgehen und "die Fortschritte, welche der ägyptischen Philologie durch "Herrn Lepsius erwachsen sind, hätte benuten muffen;" woraus wir denn ersahren, weshalb eigentlich Hr. Brugsch nur Gewöhnliches leisten fonnte.

Somit liefern uns die vorliegenden Behauptungen eben so viele neue Beweise von der flugen Borsorge, mit welcher Gr. D. S. sich allenthalben bestredt, jedes Verdienst, das sich Andere um die ägyptischen Studien erworden haben können, gegen die des Hrn. Prof. Lepsius volltommen in den hintergrund zu siellen, wenn nicht zu vernichten. Seine Beharrlichfeit, alle Aegyptologen von ihren verschiedenen Standpunkten bis zu Füßen ver Leiter herab zu brangen, auf beren oberften Stufe er seinen Schubling thronen läßt, ift in ber That erstaunenswerth.

Im vorliegenden Falle kann uns aber nichts eine flarere Einficht von der Grundlofigkeit seiner Beweissührungen gewähren, als die Bemerkung, daß er wissentlich zur Entstellung ber Bahrheit seine Justucht nehmen mußte, um seinen Endzweck zu erreichen.

Ob es mit biefer harten Beschuldigung seine Richtigkeit hat ober nicht, bas mögen meine Lefer vollends selbst entscheiben, sobald sie mit rubiger Ueberlegung die hier solgende treue Schibberung der ganzen Begebenheit geprüft haben werden, die ich, ohne Rücksicht auf eine unzeitige Bescheibenheit, Hrn. Brugschsowohl als mir selbst, zu unserer beibersettigen Genugehung, schuldig bin.

Als vor ungefähr funf Jahren mein junger Freund Seinrich, ein geborner Berliner und Sohn des wacern Wachtmeifters frn. Brugsch, fleißig das Königl. ägyptische Museum
in Mondijou zu besuchen begann, war er noch ein, mir ganzlich
undekannter, sunfzehnjähriger Anabe.

Kann auch nicht gefäugnet werben, daß hier sein Semuch von den feltsamen ägyptischen Gestalten und Bildern zuerst eigenthämlich erregt werden mußte, so ift es eben so gewis, daß die Monumente, welche dieselben seinem ungenten Auge darboten, für ihn damals gänzlich stumm waren und höchst wahrscheinlich stumm geblieben wären, wenn die Abbildungen hierogspphischer Götternamen, welche ich im Museum einer Unzahl ägyptischer Götternamen, welche ich im Museum einer Unzahl ägyptischer Götenbilder mit der sedesmaligen Uebersehung beigesügt habe, ihn nicht auf die Möglichseit der Entzisserung hierogspphischer Inschriften ausmertsam, und so seine lebhafte Bhantasse in Thätigseit gebracht hätten \*). Bas ihn dabet

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich find die von mir fostematifch geordneten Alterthimer bes Königl. ägiprifchen Bufeums im Schloffe Planbifen, nicht nur mit ben oben gedachten muthologischen, fendern auch mit dranslagischen Berzeichen niffen verfeben worden. Um jeber voreiligen Benethellung berfeben fennerfin verzeihn worden, sein inich gewähligt, hier ein Mabered über beren Abfuffung

gang natürlich am meiften angog, war die Wahrnehmung, baß viele Bieroglophen einen gang einfachen Buchstabenwerth hatten.

au fagen. Diese dronologische Bergeichniffe gerfallen in zwei Rategorien. Die eine betrifft unfere agpptischen Alterthumer jeber Art, auf welchen Titel: ober Namenfcbilber ber Pharaonen porfommen; Die andere, fammtliche bemotifche Pappruerollen, auf welchen Daten aus ben Beiten ber Ptolemaer gu lefen find. Die Bergeichniffe ber erften Rafegorie habe ich, zugleich mit ben mothos logischen, fcon in ben Jahren 1828 u. 29 ben betreffenben Monumenten beis gefügt. Daß ich bagu nothwendiger Beife nur bie Beitbestimmungen ber pharaonischen Regierungeperioben benugen fonnte, welche Gr. Champollion. Figeas in ben Briefen feines weltberühmten Benbers an ben Bergog von Blacafe eingeschaltet bat, verfteht fich von felbft, ba bamale feine beffern Gulfemittel ju meinem Endzwede vorhanden waren. Alle Rofellini in ben Jahren 1832 u. 33 bie gwei erften Banbe feiner Monumenti dell' Egitto e della Nubia berausaab, welche, wie befannt, ausichlieglich von ben biftoris ichen Monumenten handeln, fo hatte ich allerbinge mit ihrer Gulfe und in bemfelben Berbaltniffe wie fie bie entsprechenbe Arbeit bes frangofifchen Belehrten berichtigen und vervollständigen, auch meine Bergeichniffe fcon bamale barnach abandern und verbeffern fonnen. Ich unterließ es jeboch, weil ich bie Grganzungen und weitern Beftatigungen vorerft abwarten wollte, welche mir bie von Rofellini angenommenen Gleichftellungen ber monumentalen Beug. niffe mit ben hiftorischen Ueberlieferungen und feine Supputationen bin und wieber ju bedürfen ichienen. Statt ber erwarteten Berichtigungen traten aber fpater mehrere neue dronologische Bufammenftellungen und Spfteme ber Art an bas Licht (wie g B. bie ber Berren Billinfon und Bodh), beren forte wahrend abweichenbe Beitberechnungen bie Ausführung meines Borhabens immer mehr und mehr erschwerten und verzögerten, bis endlich herrn Bunfen's: Megyptene Stelle in ber Beltgefchichte, jebe Ausgleichung jener früheren Bestimmungen gang unmöglich machte, ba biefes Werf bie gange Chronologie ber Bharaone in ihren Grundfeften erfchuttert und über ben Saufen geworfen hat. Db bas neue von herrn Bunfen in Berbindung mit herrn Lepfins aufgestellte Suftem uns einen Erfat bafür barbieten fann ober nicht, ift eine Frage, beren lofung noch abgewartet werben muß. Deines Grachtens wird es fich aber fcwerlich Gingang verschaffen tonnen. Ja ich fürchte fogar, bag es ben harteften Diberfpruch bei jebem unpartheilichen Cachverftanbigen finden wirb, und gwar: 1) weil fich biefes Suftem im Befentlichften auf ben hieratischen Ranon bes Turiner Bappens, und bie Lifte ber Thebaffchen Berte fcher bes Gratofthenes ftust, zwei Quellen, Die bis jest von Riemantem ale gulanglich zu einem fo hochwichtigen Endzweck betrachtet worben fint, noch, wie ich glaube, betrachtet werben fonnten; und 2) weil Gr. Bunfen fich bas burch in ber That gezwungen fab, einerfeite bie normale Reihenfolge ber Ronige auf ben genealogischen Safeln von Rarnaf und Abybos ju unterbrechen und abzuanbern, und anderfeits nicht nur die Gleichzeitigfeit einiger manethonischen Sein unwiderstehlicher Bunsch, sich bavon eine nabere Renninis anzueignen, außerte fich junachst baburch, bag er sich, mit Gulfe

Dynastien anzunehmen, fondern auch bie respective Dauer eines großen Theils biefer Opnaftien burch ungahlige Doppelregierungen abgufürgen, von welcher weber bie agyptischen Monumente noch bie Geschichte Etwas wiffen wollen. -Dies bie Brunde, weshalb meine vorläufigen, nach herrn Champollion. Figeac's chronologifchen Bestimmungen abgefagten Berzeichniffe bie jest uns verandert geblieben find. Allein, muffen biefe fomit noch immer als rein pros viforifche betrachtet werben, fo verhalt fich bagegen bie Sache gang anbere in Bezug auf die übrigen, welche nicht mehr bie pharaonischen, fonbern bie ptos lemaifchen Regierungsperioben betreffen. Die bemotischen Bappren aus ber Sammlung bes General von Minutoli, welchen biefe Bergeichniffe angebos ren, wurden ehebem auf ber hiefigen Konigl. Bibliothet anfbewahrt, und find erft im Jahre 1833, burch meine Bermittelnng, bem agpptischen Rufeum eine verleibt worben. Bie jest in Betreff ber manethonischen Dynaftien, fo maren fcon bamale, Seitene mehrer Gelehrten, mit Benutung alter Rlaffifer unb Rungen, mannigfaltige allgemeine Ueberfichten in Betreff ber Chronologie ber Lagiben, mit mehr ober minber ausführlichen bistorischen Angaben und mit nicht unwefentlich von einander abweichenden Beitbeftimmungen und Berbaltungeregeln gur Reductrung agpytischer Daten aus ben Beiten jener Ronige, aufammengefest worben, die noch bagn von anberen Gelehrten, bie fie in Ans wendung gebracht hatten, meiftene migverftanben worben find. 3ch hatte ben Duth ober bie Dreiftigfeit, biefes Labyrinth von fich gegenseitig wiberfprechenben Lehrfagen und irrigen Befolgungen berfelben, einer ftrengen Brufung an unterwerfen, um mir, wo möglich, einen guverläffigen Leitfaben gur richtigen Reductrung jebes Datums aus ben Regierungsperioben ber Lagiben gu verfcaffen. Die Refultate meiner biesfallfigen Untersuchungen bilben ein ziemlich umfangreiches Danufcript, bem fich eine funchronistische wie folgt betitelte Tafel anschließt: "Uebereinstimmungs : Tabelle ber Regentenjahre "fammtlicher Btolemaer mit vollen Jahren ber Rabonaffaris "fchen Mera, nach bem ägyptifchen Brincip; und ber Rabonaffas "rifden Jahre mit Inlianifden vor Chrifto, nach Berechnung "ber Chronologen." — Mein "Leitfaben zur Chronologie ber "Lagiben" war fcon im Jahre 1833 vollendet. Da er aber einen Anhang gu einem bei weitem größeren Werte bilben foll, bas mich fcon feit vielen 3ahren, mit einigen gezwungenen Unterbrechungen, befchaftigt, fo wirb er erft mit biefen zu feiner Beit veröffentlicht werben. 3ch unterwarf ihn bamals ber Brufung eines ber competenteften Richter in biefem Fache. Der berühmte Chronolog, ben ich bier meine, bestättgte biefe meine Arbeit aufe vollstänbigfte burch eine feiner fpateren Werfe, wie ich es anderswo naher nachweisen werbe. Und fo hoffe ich benn, bag felbft bie ftrengfte Rritit nichts Erhebliches gegen bie Genanigfeit ber dronologischen Berzeichniffe einzuwenden finden wirb, bie von mir, nach ben Synchronismen meiner gebachten Tabelle, fcon vor funf.

jener Uebersehungen, ein Alphabet phonetischer Hieroglyphen zusammensette, bas nothwendigerweise nur sehr unvollständig ausfallen konnte. Dies genügte aber, um ihn nachträglich ansureizen, Champollion's Precis zu studicren. Leiber zu unsbemittelt, um sich die weiteren in dieses Fach schlagende Werke anzuschaffen, und wohl fühlend, daß er eines sachkundigen Führers bedürfe, wandte er sich beshalb vertrauensvoll an mich.

Indem ich sein lobenswerthes Vorhaben nach Kräften unterstütte, sah ich bald ein, daß ich es mit einer vielversprechenden Intelligenz zu thun hatte. Dies bewog mich, den jungen Schüler zu bestimmen, sich hauptsächlich mit der am wenigsten bekannten bemotischen Schrift zu beschäftigen, in der noch viel zu thun übrig blieb, da die Aegyptologen sich in der Regel nur mit der hieroglyphischen abgeben.

Bu biesem Endzweck ließ ich ihn, ba er mit ber größten Bereitwilligkeit in meinen Borschlag einging, zuerst die altsägpptische Sprache, vermittelst Tattam's — und zufällig nicht Bepron's — coptischer Grammatik und mehrerer coptischer Berica, die ich besitze, erlernen.

Da bekanntlich bie alten Klassifer, und unter diesen nur Herobot, Diodor, der pseudonyme Versasser des Leben des Bythagoras und Clemens von Alexandrien, die Volksschrift ber Aegypter blos gelegentlich erwähnen, und man in ihren Wersten jeden näheren Ausschluß über dieselbe vermißt, so lenkte ich die Ausmerksamteit des jungen Forschers ganz besonders auf die gründlichsten Entdeclungen, welche in neuerer Zeit, d. h. seit der Zelt, wo der Stein von Rosette ausgefunden worden ist, im Vereiche der demotischen Schrift gemacht worden sind. Er studirte mithin nach der Reibe die betressenden Werfe, Abhandungen und Nachweisungen der Herren Silvestre de Sach,

und Menvens, fo wie fpater bas betreffende Bert bes Germ Leemans "), und gang guleht bas von Serrn be Saulen.

216 ber fleißige Schüler fich endlich bie erforberliche Renntnis ber koptischen Sprache erworben, und alle Lehrsate und Rachweisungen ber gebachten Gelehrten gehörig ergrundet hatte, ließ ich ihn von ber Theorie jur Braris schreiten, und gab seinem Scharffinn baburch Belegenheit, fich in ber Entzifferung und weiteren Ergrundung bemotischer Terte zu üben und zu bewähren, bag ich auch alle biesfallfige Bulfsmittel, bie mir ju Ge bote ftanben, ju feiner Berfügung ftellte. Dagu gehörten aber im Befentlichften, außer den jahlreichen im Königl. agpptischen Museum aufgestellten bemotischen Bappren, einige andere Urfunden der Art, welche biefes Inftitut besitt, die aber noch nicht aufgerollt und eingerahmt find, und eines ber treueften Racfimilis bes Steines von Rofette, bas, nach einer neuen Methode angefertigt, bis auf bas fleinfte auf biefem überaus wichtigen Monument eingegrabene Zeichen fo beutlich als immer möglich, weiß auf fcwargem Grunde, wiebergibt, und welches ber Erfinder jener Methobe, Br. 3. Billiams, bie Bute hatte mir vor mehreren Jahren aus London, burch ben ruhmlich befannten Aegyptologen Srn. Wilfinfon, gutommen qu laffen. Deine Erwartungen wurden nun nach und nach über

verstehen kann; ein Wert, bas erft nach bem im Jahre 1829 erfolgten Tobe bes eigentlichen Berfassers, und nach bem von bemfelben hinterlassenen Mannsferthte, im Jahre 1830 von Tattam zuerst herausgegeben wurde, und welchen, außer ben von Champollion b. j. entbectien bemotischen Beichengruppen ber ägyptischen Monate, auch unter tem Titel: Enchorial dates, bie Facssmille's ber zahlreichen, bis bahin entzisserten und großentheils von andern Gelehrten schon publicirten Protofolle ober chronologische Eingänge bemotischer Bapyren ber Königl. Museen zu Turin, Baris, Rom und Berlin, mit ihren Uebersetungen, vorangehen.

<sup>\*)</sup> Ramlich bas Werf biefes Gelehrten, betitelt: "Vonumens Egyptions du musée d'antiquités des Pays-bas à Leide," welches nebst ben erforders lichen Erlauterungen eine Abbilbung bes gegen 12 Fuß langen bemotifchen mit griechischen Uebers und Beischriften versehenen Leibner Bapprus barbietet, von welchen ber scharffinnige Reuvens nur einige Bruchstude veröffentlicht batte.

alle Magen übertroffen. Hier die wichtigsten Resultate ber felbstftandigen Forschungen bes ehemaligen Gymnasiasten und jepigen Studenten, hrn. heinrich Brugsch, die meinen Lesern zugleich einen richtigen Begriff von dem wissenschaftlichen Werthe seines so eben erschienenen Werfes gewähren werden.

Alle Gelehrte zusammengenommen, welche in neuerer Zeit sich mit dem Studium ber in Rede stehenden Schreibart beschäftigten, haben im Ganzen nur ein Alphabet von 56 demotischen Charasteren nachweisen lönnen. Dem bisherigen Brimaner ift es dagegen allein gelungen, nicht weniger als 111 neue Zeichen dieser Gattung zu entdeden, wovon sich einige unter berfelben Form noch im heutigen soptischen Alphabet wiedersinden; und außerdem auch zwanzig verschiedene Beispiele der Verbindung berselben zu je zweien.

Abgerechnet eine große Anzahl fehr wichtiger bemotischer, in Hinsicht auf biese Schrift bereits in Abrede gestelleter Bestimmungszeichen, hat ber unermüdliche Forscher im Besentlichesten noch solgende höchst intereffante Entdedungen in Bezug auf die grammatischen Theile der Schrift gemacht, die, mit wenigen und faum zu erwähnenden Ausnahmen, ebenfalls ganzlich unbefannt waren.

1) Den Artifel in seinen verschiedenen Barianten; — 2) die Pronomina possessiva, unmittelbar mit dem Substantiv verbunden; — 3) die Pronomina possessiva unversbunden; — 4) die Pronomina personalia, mit Ausnahme weniger Personen; — 5) Pronomina indefinita; — 6) das Berbum in seinen verschiedenen temporibus; — 7) eine bedeutende Anzahl den coptischen ganz entsprechende Präpositionen; — 8) einen reichhaltigen Schaß demotischer Wörter, die sich nur sehr wenig von den coptischen unterscheiden, und zu den interessantesten Bemerkungen in Bezug auf Bildung der Sprache Anlaß geben; — surz, der Studiosus Brugsch hat das Glück gehabt, sast mit eben demselben Ersolge die demotische Grammatik wieder herzustellen, wie Champollion d. j. die hieroglophische; so daß er jest

im Stande ist, ungefähr mit berselben Leichtigkeit einen bemotischen wie einen griechischen ober hebrdischen Text zu lesen; Sprachen, die er beinahe eben so gut kennt wie die lateinische; und Brugsch hat erst vor wenigen Monaten sein zwanzigstes Jahr erreicht!

Wenn nun meine aufmerksamen Leser sich die Mühe geben wollen, diese treue Berichterstattung der wahren Beranlassung, des Herganges und der Ergebnisse der ägyptischen Studien des Hrn. Brugsch, mit den widersprechenden des Hrn. D. S. zu vergleichen, so werden sie eben in dem Bestreben dieses Herrn, gerade dieselben von mir angesührten Thatsachen zu umschleiern und nach der Reihe durch willkürliche Auslegungen zu ersehen, den unumstösslichsten Beweis sinden, daß das Sachverhältnis in allen seinen wesentlichsten Punkten Hrn. D. S. in der That genau bekannt sein mußte; und solglich, daß er die Wahrheit, insofern sie meine Theilhabung an der Sache betrifft, mit Borbedacht gänzlich verschwiegen hat, um auch dadurch den Hauptendzweck zu erreichen, den sein Ausschlausg verräth.

Dieses unlängst gegen mich beobachtete Verfahren schließt nich aber auf eine so innige Weise einer früheren Begebenheit an, daß man es mir gewiß nicht verargen wird, wenn ich es mir erlaube, hier die Hauptzüge berselben zu schilbern, wenngleich Hr. D. S. nicht babei betheiligt war.

Es handelt sich nämlich von einem berühmten Gelehrten, welcher ebenso ben ägyptischen Studien große Erfolge zu verbanken hat, wie biese Studien sie dem nicht minder berühmten Champollion b. j. zu verdanken haben.

Dieser Gelehrte, ben wir mit dem Buchstaben X. bezeichnen wollen, war mehrere Jahre von Berlin abwesend. Als er zuruckfam, beschäftigte sich eben Hr. Brugsch mit der Ordnung seiner bereits gemachten Entdedungen, in die, außer mir, noch Riemand eingeweiht worden war. Nur so viel wußte man im Allgemeinen, daß mein Eleve sich mit dem besten Ersolge dem Studium der demotischen Schrift ergeben hatte. Hr. X., ber

bies erfuhr, scheute nun keine Muhe, um sich eine nähere Einsicht in die Sache zu verschaffen, ohne sich aber jemals an mich beshalb zu wenden. Obgleich ich es aber Hru. Brugsch freiskellte, dem Wunsch des Hru. X. zu willsahren, so bestand er dennoch auf den einmal gesasten Entschluß, diesem Herrn, trop seines freundlichen und vielversprechenden Entgegensommens, nicht das geringste Resultat seiner mühsamen Forschungen mitzutheilen. Als Hr. X. die Bergeblichkeit aller seiner Bemühungen einsah, ließ er endlich meinen Eleven ruhig gewähren, ohne sich weiter um ihn zu besümmern. Da wollte die Vorsehung, die ihr Ziel soft auf Umwegen zu erreichen weiß, daß das Schickal des jungen Brugsch unverhofft eben in die Hand diese Hrus eicht nicht.

Huerhöchsten Orts mit der unterthänigsten Bitte um eine Unterstühung jum Ankauf gewisser Bucher eingereicht, die ihm jur Fortsehung seiner ägyptischen Studien dienen sollten. Ich unterstützte dieses Ansuchen auf sein Berlangen durch meine schwache Fürsprache, indem ich ihn als einen der ersten Kenner der mechen würde, und indem ich ihn der Gnade würdig erstärte, um die er sich bewarb.

Das Bertrauen, das auf die Biffenschaft und die Unparteilichfeit des Hrn. A. gesett wurde, hatte jur Folge, daß die von meinem Eleven sehnlichst erwartete Erfüllung seines Wunsches von einem Gutachten jenes Gelehrten abhängig gemacht wurde. Wer hatte aber je benken können, daß dadurch die ganze Zutunft des hoffnungsvollen Jünglings auss Spiel hatte gesett werden können? Und doch war es so.

Mein und frn. Brugich's gang unterthanigftes Unfuchen

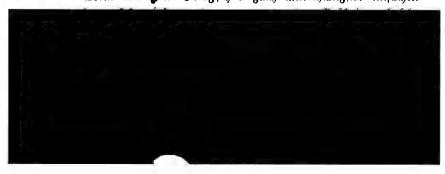

- 1) "es nicht rathlich erachtet werben tonnte, irgend eine "Unterftühung und Aufmunterung dem 2c. Brugsch "für seine schon viel zu sehr prononcirte Liebhabes "rei zu ägyptisch-bemotischen Studien zu gewähren, "da er die unentbehrlichste Grundlage für ders "gleichen Studien erst noch vollständig erwers "ben muffe;" und
- 2) "weil es ebenfalls nicht rathlich fet, den ic. Brugfch in "Ueberschähung seiner Leistungen in der Aegyptologie "zu bestärken, und badurch der Vernachläfsigung seis "ner allgemeinen Bildung Vorschub zu thun."

So tautete bas verhängnisvolle Gutachten des Hrn. A., der wohl wußte, daß der junge Brugsch seit mehreren Jahren mein Schüler war, aber damals — man wolle es ja nicht vergessen — auch nicht die geringste Kenntniß von den Ergebnissen der ernsten Forschungen meines Eleven erlangt hatte, den übrigens der Director des Köllnischen Real-Gymnasiums, Hr. Dr. Ausgust, in einem mit wahrhaft väterlicher Liebe abgefaßten Attest als einen der besten Schüler seiner Klasse mit dem Bemerken bezeichnete, daß er die dahin gar nicht einmal gewußt hätte, daß der Primaner sich mit ägyptischen Studien besast habe.

Daß ich nichts weiter nöthig hatte, als das Manuscript mit der vollendeten Arbeit des Hrn. Brugsch vorzuzeigen, um mit dem Beistande achtbarer Männer den jungen Forscher überalt wo es nöthig war zu rehabilitiren; daß dieser sich dadurch der wärmsten Theilnahme selbst Seitens Eines Alexander von Humboldt zu erfreuen hatte, der sie dadurch bethätigte, daß er ihn nicht nur, mit schonender Großmuth, aus eigenen Mitteln in den Stand sehte sein Werf herauszugeben, sondern ihm auch Allerhöchsten Orts eine besondere pecuniäre Unterstüßung und außerdem auch ein namhastes zweisähriges Stipendium verschaffte; das sind Thatsachen, die ich nur erwähne, um meine Leser in der Ueberzeugung zu bestärfen, daß, sobald das Licht der Wahrheit sich die Bahn bricht, überall wo der Ges

rechtigfeitsliebe, gepaart mit Hochgefühl, die Entscheidung obliegt, es niemals der Wißgunft gelingen kann, dem wahren Berdienste seine Krone vorzuenthalten.

Bas wir aber hier ganz besonders ins Auge fassen muffen, bas ist der enge Zusammenhang, in welchem das Gutachten des hrn. X. mit dem Aufsate des hrn. D. S. keht, insofern nämslich beide, außer den Leistungen des hrn. Brugsch, auch die meinigen auf eine indirecte Beise betreffen.

Man fann in der That, bei näherer Betrachtung, die Taftif nicht genug bewundern, mit welcher diese Herren, ohne meinen Namen zu nennen, ohne im Mindesten auf mich hinzuweisen, ihre Absicht zu erreichen wußten, je nach Umftänden, entweder meine etwanigen Fähigfeiten zu bestreiten und meine Bestrebungen sogar als nachtheilig zu schildern, oder meine Bemühungen als vollsommen überstüffig und nublos zu charakteristren.

Als man früher gehofft hatte, burch eine beklagenswerthe Berfahrungsweise ben weiteren Forschungen bes Hrn. Brugsch und hauptsächlich ber Bekanntmachung seiner neuen Entbeckungen im Bereiche ber bemotisch-ägyptischen Studien, ein unüberskeigliches Hinderniß in den Weg gelegt, und so mir und ihm den besten Hebel zu unserer Rechtsertigung entrissen zu haben, da hat man sich nämlich nicht gescheut, deutlich genug zu verstehen zu geben, daß ich, während meiner fünssährigen Leitung, nicht einmal im Stande gewesen sei, meinem Eleven die unsentbehrlichste Grundlage für jene Studien beizubringen; und ließ zugleich den Verdacht auf mich lasten, als hätte ich ihn durch eine unbesonnene Ausmunterung zur Vernachlässigung seiner allgemeinen Ausbildung verleitet.

Jest aber, wo das nunmehr gedruckte Wert des Grn. Brugsch und das Atteft des Grn. Dir. August gerade das Gegentheil

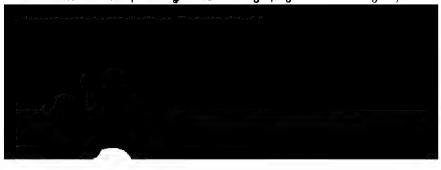

habe bie errungenen Refultate einzig und allein seinem Fleiße und seinem Inftincte, ober, wie sich Gr. D. S. ausbrudt, seinem inftinctmäßigen sichern Gefühle zu verbanken.

Um das Maß voll zu machen, sehlte nun weiter nichts, als daß Hr. X. und der Schügling des Hrn. D. S. eine und diesselbe Person waren. In diesem Falle würden aber meine Leser gewiß mit mir Einer Meinung sein, daß Hr. D. S. jede andere Gelegenheit, nur nicht die der Herausgade des Brugsch'schen Wertes, hätte benuhen muffen, um den Verdiensten des von ihm bevorzugten Gelehrten die erwünschte Geltung zu verschaffen.

In jedem Fall wurde es aber meinerseits eine unverzeihliche Schwäche gewesen sein, wenn ich das beleidigende Benehmen beider Herren gegen mich und Hrn. Brugsch ungerügt gelassen hatte. Man hat, wie es scheint, zu sehr auf meine Langmuth gerechnet, von der ich bei so manch anderer bitterer Erfahrung Proben abgelegt habe. Alles hat aber seine Gränzen; und hebe ich jett den Handschuh auf, den die Herren mir mit einer so verächtlichen Geringschähung hingeworsen haben, so werden sie mich hossentlich etwas besser zum Kampse gerüstet sinden, als sie es geahnet haben oder noch ahnen können.

Berlin, Mai 1848.

Jos. Paffalacqua, Director bes Ronigl. Mufeums agyptifder Alterthamer.

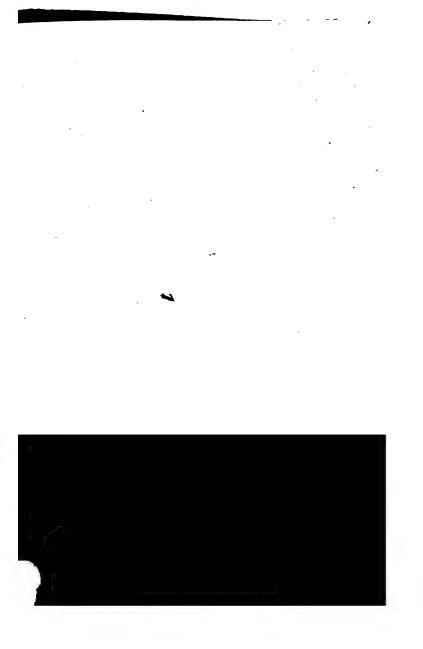

## III. Ueber die ἐπαφροδισία und den Symbolismus der Zahl 30 in den Hieroglyphen.

In dem durch seinen Inhalt so höchst bemerkenswertben griechisch abgefassten gnostischen Papyrus No. 75 des Museums zu Leiden, welcher aus Aegypten herstammt und zuerst durch Herrn Reuvens in seinen Lettres a Mr. Letronne relatives aux monumens Gréco-égyptiens du musée d'antiquités de Leide (1830, man sehe den Anfang der première lettre, papyrus bilingue) der gelehrten Welt näher bekaunt ward, findet sich unter den magischen Anrufungen an die Liebe folgende aufgezeichnet (S. 18):

δουναι μοι χαριν, ηδυγλωσσιαν, επαφροδισιαν προς παντας ανθρωπους και πασας γυναικας

d. h. mir zu geben Anmuth, Süssredigkeit, Liebreiz bei allen Männera (av9ownove statt avdoue) und allen Frauen.

Hierzu bemerkt der verdienstvolle Gelehrte, dass derselbe, mehr mystische als magische, Gedanke sich schon in den Bittschriften von Privatpersonen an die Behörden in den Zeiten der Ptolemäer vorfinde, worin der Wunsch sich auf die Anmuth, die Schönheit und den Liebreiz vor dem König und der Königin beschränkt. So schreibt z. B. in dem griechischen Pap. No. 7 bis, c. ein gewisser Petesis, Sohn des Chenuphis, Archontaphiast des Osorapis an eine hochstehende Person mit der besonderen Höflichkeitsformel: "dass ihm die Götter Aumuth und Schönheit vor dem Könige gewähren möchten" (3me lettre pag. 51). In einem andern Papyrus (No. 7 bis, a) wünscht ein gewisser Ptolemaeus dem Sarapion "desshalb mögen Sarapis und Isis dir vor dem König und der Königin Liebreiz, Anmuth, Schönheit verleihen, durch welche du die Weihe vor der Gottheit erhältst (3me lettre pag. 101)."

Diese eigenthümliche Formel findet sich bereits in einigen hieroglyphischen Inschriften vor, welche ich sogleich näher betrachten werde, und scheint sich erst in den Ptolemäer-Zeiten gebildet zu haben, wenigstens babe ich sie in älteren Inschriften

nicht auffinden können.

1st auch diese Formel nicht wörtlich dieselbe wie die jener hierogl. Inschriften (wohl aber diejenige aus dem gnostischen Papyrus oben bereits angeführte), so liegt ihr dennoch derselhe Gedanke zu Grunde, wie man sich aus der ersten Inschrift (Taf. I, A) sofort überzeugen kann. An der äusseren Nordwand der Tempelgruppe von Edfu, der schönsten, welche Aegypten heut zu Tage aufzuweisen hat, befindet sich eine Darstellung, worin der Gott Har-Hat einen Ptolemäer in folgender Weise anredet:

"Ich gebe, dass dein Liebreiz sei bei den Männern und den "Frauen."

Diess ist dasselbe gesagt, was der griechische Papyrus mit den Worten ausdrückt: δουναι μοι — επαφροδισιαν προς παντας ανθρωπους και πασας γυναικας.

Hier zunächst die Analysis des Textes.

Gruppe 1—2. Arm mit Dreieck auf der Hand, darüber ein kleiner senkrechter Strich. Der erstere stellt die Silbe ta dar (oft zu ti abgeschwächt) — vgl. de Rougé. Mémoire sur l'inscription du tombeau d'Ahmès S. 45 — welche in der koptischen Sprache unter den verschiedenen Formen va, vaa, †, vei, vas dare wiedererscheint. Der kleine Strich, mit dem Laute a, ist das Zeichen der ersten Person singularis des älteren ägyptischen Praesens-Perfectum. S. Champollion gramm S. 394, 3. Die beiden Zeichen lauten mithin ta-a und sind zu übersetzen: ich gebe.

Gruppe 3-5. Die Hacke (3), das bekannte Silbenzeichen für mer, mit ihrem phonetischen Complemente r (4), beide begleitet von dem Zeichen für den Laut t (5). Die häufigste Bedeutung jenes Zeichens mer erscheint wieder in dem koptischen Worte acpe (oder mit Abwerfung des finalen r alst, ale, alet, aus vgl. Bd. IX. S. 200 dieser Zeitschrift) d. i. lieben. Das Zeichen t hinter dem Worte mer ist der bekannte Femininalcharacter, welcher zugleich darauf hinweist, dass das mit ihm verbundene Wort als Substantivum aufzufassen ist. Wir bilden daher aus dem ägyptischen mer amare, das Substantiv amor, die Liebe.

Gruppe 6. Das Zeichen der gehenkelten Schale hinter dem Substantiv stehend erweist sich als das Pronomen affixum der zweiten Person singularis dein. Vgl. Champollion gramm. S. 260.

6. 216.

Gruppe 7—8. Beide Zeichen sind zu lesen ser oder sar, je nachdem man den fehlenden Vocal durch das vollere a oder das schwächere e ausfüllt. Dieses Wort ist eine Präposition, welche in der guten Zeit des Hieroglyphenstiles zar lautete. Ihre Hauptbedeutung ist bei (s. Champollion gramm. S. 475); im Koptischen hat sich ihre Spur in der baschmurischen Form gapa (cum suff.) ad erhalten, woher gapa-s bei mir, gapon bei dir etc. Bemerkenswerth ist der Uebergang des anlautenden älteren z in den Laut s, ein Uebergang der mit dem Koptischen in diesem Falle in Einklang ist. Allein in vielen andern Beispielen steht das Koptische auf gleicher Stufe mit der älteren hieroglyphischen Wurzel.

So z. B. heisst althieroglyphisch das Leben anch (Taf. I. No. 1), dafür bieten einige Monumente aus der späten Zeit (wie z. B. mehremals auf der Insel Philae) die Form ans dar (Taf. I. No. 2). Man sollte erwarten, das Koptische hätte diese jüngere verdorbene Schreiburt, die unstreitig mit dem jüngeren, gesprochenen Dialekte zusammenhängt, aufzuweisen. Allein man würde bei dieser Annahme irren, da die koptischen Formen ums (memph.), ung (theb.) sich an die ältere, hieroglyphische Schreibung des Wortes anch vita eng anschliessen. Der Uebergang von x in s, oder besser die Verwechselung der beiden Zeichen (ch) und (s), ist in den späteren Texten eine nicht ungewöhnliche Erscheinung, auf die wir noch öfter Gelegenheit haben werden zurückzukommen.

Gruppe 9-11. Eine der schwierigsten, aber interessantesten Gruppen unseres kleinen Textes, an deren Betrachtung sich eine Menge für die richtige Lesung hieroglyphischer Wörter folgenreicher Resultate knüpft. Zur Vereinfachung der Gruppe so viel zunächst, dass das Zeichen II, die drei Striche, den bekannten ideographischen Ausdruck für den Plural enthalten, und dass Zeichen 10, der Phallus, voraussetzlich hier wie sonst fast immer die Rolle eines determinirenden Zeichens hat, um alle Gruppen zu bestimmen, welche mit der Idee des männtichen eine nähere oder entferntere Beziehung haben. Das somit übrig bleibende Zeichen 9, darstellend einen jungen Vogel mit aufgesperrtem Schnabel, wird von Champollion, in seinem Alphabet, in der Klasse der Lautzeichen für den Konsonanten f (koptisch q) aufgeführt (s. Gramm. S. 44. No. 192). Allein diese Annuhme wird widerlegt durch mehrere phonetisch variirende Lesarten mancher Gruppen. worin dies Zeichen als Bestandtheil auftritt. In dem Grabe des Ahmes zu El-Kab (dem alten Eileithyin) findet sich über dem Bilde eines wagenlenkenden Mannes der Titel seines Amtes in folgender Gruppe ausgedrückt (Taf. I. No. 3). Das Wort würde mit Ausnahme des fraglichen Zeichens, welches Champollion f liest, ka-f-en lauten, wobei die schreitenden Beine das gewöhnliche Determinativ sind, welches Handlungen, die mit Bewegung in Verbindung stehen, näher bestimmt. Derselbe Titel wird in den historischen laschriften meist den Söhnen der Pharaonen beigelegt, welche "ka-f-en des Herrn beider Welten", vermuthlich "Wagenlenker des Pharao" heissen. In dem Grabe mit den Königsbildern Ramses III. in dem Seitenthale von Biban e'sultanat zu Theben, heisst dagegen ein Prinz "ka-t'-en der Pferde Ramses" (Taf. I. No. 4). Das Zeichen des jungen Vogels wird hierin durch die phonetische Variante der Schlange ersetzt, für welche der Laut t oder wahrscheinlicher t' (das koptische &-x) feststeht. Diese Variante giebt den Beweis, dass jener junge Foget nicht f sondern t (oder't) tautete. Ist dies der Fall, so müssen sich die koptischen Wurzeln aller Wörter nachweisen

lassen, in welchen jenes Zeichen als lautlicher Bestandtheil auftritt - und dieser Beweis, welcher geliefert werden kann, führt

zu dem glänzendsten Resultate.

In seiner Grammatik und im Lexicon führt Champollion die Gruppe Taf. I. Nr. 5 auf, welche nach ihm que cheveux bedeutet und die fua zu umschreiben wäre. Nuch unserer Untersuchung muss das Anfangszeichen, der junge Vogel, t oder t' zu lesen sein. Wir haben es mit einem Worte zu thun, welches vielmehr t'ua lautet. Aber wie im Koptischen? wo das Wort qui bei Champollion mit Rücksicht auf das Determinativ der Haarlocke so beweisend für seine Lesung erscheint. Durchaus entsprechend den Lautverhältnissen steht aber dem t'ua vielmehr das koptische σωι cincinnus, tonsurae genus, σισόη gegenüber, womit gleichfalls vortrefflich das hieroglyphische Zeichen der determinirenden Haarlocke übereinstimmt. Eine andere Gruppe, in welcher der junge Vogel den anlautenden Konsonant bildet, erscheint unter der Gestalt Taf. I. No. 6 (s. Description de l'Egypte V, 24). Das Determinativ weist auf ein Kleidungsstück hin. Das Wort, zu lesen: tam, ist trefflich erhalten im koptischen zwuze involucrum, res convoluta. Der Satz aus der Descr. de l'Égypte, worin das Zeichen auftritt (Taf. I. No. 7), heisst: "Ach, meine göttliche Mutter Isis, komme und breite aus die Hüllen über mich!" Im Turiner Todtenbuche erscheint (c. 125, 21, a) das Wort t'a (Taf. I. No. 8) determinirt durch ein hakenförmiges Zeichen und den bewaffneten Arm; der junge Vogel beginnt auch bier das Wort. Der Pap. Tenbesi des Britischen Museum bietet - zur neuen Bestätigung unserer Lesung i für das Zeichen - die Variante Taf. I. No. 9 dar, welche nicht anders als taui zu lesen ist. Das koptische Wort, welches hier entspricht, ist xione stehlen, so dass der in Rede stehende Satz des Todtenbuches zu übersetzen ist: "Nicht habe ich gestohlen das Eigenthum eines Gottes." Das demotische Exemplar des Todtenbuches, welches ich in Paris als solches wiedererkannte, übersetzt gleichfalls (Pag. II. L. 19-20) "nicht stahl ich" an-i-tui (Taf. I. No. 10). Die Träger des Wedels, der Fahnen, des Schirmes u. s. w. - besonders hohe Beamte unter den Pharnonen - schreiben sich Taf. I. No. 11 te ,, Träger", bisweilen auch ti, wie auf dem Horos-Bilde in Turin (Taf. I. No. 12). Im Koptischen entspricht at, di accipere, capere, ducere, habere,

Nach diesen nothwendigen Auseinandersetzungen komme ich auf unsere Gruppe zurück, welche von dem Zeichen des Phallus determinirt ist. Sie lautet nothwendig t'e und ist offenbar die Wurzel des koptischen zo, so, ze serere, seminare mit besonderer Rücksicht des determinirenden Phallus. Welcher Sinn hieraus für die Bedeutung des hieroglyphischen Wortes zu entnehmen sei, wird klar werden, sobald wir die folgende Gruppe ein wenig

näher ins Auge gefasst haben werden.

Gruppe 12. Dieselbe besteht aus dreimaliger Wiederholung eines und desselben Zeichens. Mein gelehrter Freund, Herr de Rougé, hat in seinem oben angeführten Mémoire S. 149 nicht verfehlt auch diesem Zeichen seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er sagt, es könne der ihm dunkle Gegenstand einen rempart crénelé darstellen, nach andern Variauten scheine es eine Quelle oder ein Wasserbehälter zu sein, besonders da man im Innern desselben die drei Wasserlinien unterscheide.

Allein der Zweifel über die Bedeutung jenes Zeichens verschwindet, sobald man die demotische Gruppe Taf. I. No. 13 kennt (s. meine grammaire démotique, Berlin 1855. p. 41, 8, 90), in welcher der Gegenstand seine phonetische Schreibung ati (weiblich) yor sich bat. Das ist aber nichts anderes als das koptische Wort ori dialektisch noch offi, oote (weiblichen Geschlechts), welches vulva bedeutet. Dass in der That die Aegypter durch jenes Zeichen das weibliche Schaamglied haben ausdrücken wollen, bestätigen mehrere Varianten desselben aus der Kaiserzeit, worin sich am unteren Theile des Gegenstandes ein vertikaler Einschnitt vorfindet. Nächst dieser Bedeutung hat jenes Zeichen für sich allein stehend den Sinn von Weib, wie eine Menge von Inschriften darthun können - Vgl. de Rougé, Mémoire p. 148 - vor allen aber in derselben Verbindung, welche wir in unsern Gruppen von 9-12 vor uns haben. So z. B. heisst es in einer historischen Inschrift aus den Zeiten Amenhotep's II., welche ich zu Theben (in Karnak) ausgraben liess (Taf. I. No. 14) Zeile 10 "[Genommen ward] die Festung Ninii (Niniveh) und siehe! die Feinde dieser Festung Männer gleichwie Weiber sie standen auf ihren Burgen um zu preisen Seine (ägyptische) Majestät." 1) Diese Verbindung entspricht vollkommen der unsrigen; ich babe durch die Uebersetzung zugleich angedeutet, welches der Sinn der Gruppe 9-11 sei. Sie drückt das Wort Männer (eigentlich seminantes) aus, wie die Gruppe 12 Weiber (die dreifache Setzung jenes Zeichens der vulva zeigt symbolisch den Plural an). Nach dieser Auseinandersetzung über die Bedeutung des jungen Vogels, an welchen sich unter andern der Sinn Mann und saen knupft, ist es bochst interessant eine Stelle in den Hieroglyphen Horapollo's hierher zu ziehen, welche ohne allen Zweifel im Zusammenhange mit unserem jungen Vogel steht. In dem zweiten Buche im zweiten Kapitel sagt er nämlich: zal åετοῦ νεουσόν, άβδενογόνον και κυκλωηδόν σημαίνει, η σπέρμα άιθρώπου. Die Handschriften weichen in mancher Beziehung über die Lesart ab. Leemans, in seiner Ausgabe der Horapollinis Niloi Hieroglyphica (Amstelodami 1835), übersetzt: Aquilae pullum, mares procreans, et rotundum significat, aut semen hominis. Allein wir haben offenbar statt νεοσσόν νεοσσός zu lesen, so dass folgender

<sup>1)</sup> Siebe Brugsch Reiseberiebte u. s. w. S. 187.

Sinn entsteht: aquilae pullus prolem masculam et rotundum etc. Duss in jenem hieroglyphischen Bilde des jungen Vogels das Junge eines Adlers wiederzuerkennen sei, ist nach dem, was Horapollo darüber sagt, unzweifelhaft, um so mehr da die Bedeutung bei jenem Autor mit der unserer hieroglyphischen Gruppe übereinstimmt und da übezhaupt sonst kein junger Vogel (ausser dem Hühnchen) in den Hieroglyphen erscheint, auf den das Bild eines Adlers passen möchte. Somit würde nun die ganze Inschrift lauten:

Ich gebe dir deine Liebe bei Männern und Frauen d. h. Ich gewähre dir dass dein Liebreiz sei bei Männern und Weibern.

Derselbe Gedanke hieroglyphisch, welchen der obenangeführte magische Papyrus griechisch in den Worten enthält:

δουναι μοι - επαφοοδισιαν προς παντας ανθρωπους και

nanas yeraixas! -

Allein dieser Zusammenhang, so merkwürdig er an sich sein mag, war es nicht allein, der mich zu diesem kleinen Aufsatze bewog. Vielmehr war es die Inschrift Taf. I, B., welche mir Veranlassung wurde, denselben mit obigen Betrachtungen zu beginnen. Es befindet sich diese Inschrift an der Südseite des zweiten Pylonen vor dem grossen Isis-Tempel auf der Insel Philae. Die himmlische Hathor redet damit einen Ptolemäer an. Die fol-

gende Analyse wird den Inhalt zunächst erklären.

Gruppe 1. Die ersten vier Zeichen der Inschrift gehören zusammen. Das mittlere Zeichen, eine Eidechse (chat), begleitet von den drei Strichen des Plurals, hat den Sinn unseres viel, und ist in dieser Bedeutung zuerst von Champollion (vgl. Gramm. S. 317) richtig erkannt worden. Das Zeichen, welches vorhergeht, der Riegel, oder s, ist das causative Verbalpraefix (worüber zu vgl. Champ. gramm. S. 439. §. 286), welches sowohl Verben, als Substantiven und Adjectiven vorangesetzt wird. So heisst altägyptisch anch (kopt. mnd) leben, s-anch machen leben, sa hoch sein, s-sa erhöhen, nefer gut, s-nefer verbessern, verschönern, hib Fest, s-hib ein Fest machen u. s. w. In unserem Falle würde jenes s die neue Bedeutung erzeugen: s-chat machen viel, vervielfältigen, vermehren. Das Zeichen einer sitzenden Frau dabinter ist von Champollion Gramm. S. 393 deutlich erklärt als das Zeichen der ersten Person, weiblichen Geschlechts, Singular, des Tempus pruesens. Bis bierber lautet daher die Inschrift:

.. Ich vermehre."

Gruppe 2—3. Die drei Zeichen dahinter sind bereits oben besprochen worden. 1) Die Hacke mer, die Liebe, 2) t Zeichen des Femininum, 3) gehenkelte Schaale k, Pronomen possessiv der 2. Pers. männl. Geschl. Sing. — also dein.

Gruppe 4. Siehe oben ad Gruppe 7 - 8. bei.

Die Inschrift B lautet ziemlich übereinstimmend mit A bis hierber: "Ich vermehre deinen Liebreiz bei . . . . Nach Analogie der Inschrift A setzt man vorans, es werde folgen "Männern und Frauen". Sehen wir, ob diese Voraussetzung sich rechtfertigt.

Die Gruppe 5 besteht aus drei Zeichen, welche sämmtlich bekannt sind. Aus dem dreimal gesetzten hufeisenförmigen Zeichen für 10, welches somit die Summe 10+10+10=30 bedeutet, ferner aus dem sitzenden Manne, Determinativ für alles mit dem männlichen in Beziehung Stehende, und endlich aus den drei Strichen des Plural. Da Mann Determinativ ist und die drei Striche Pluralindicatoren, so liegt die ganze Hauptbedeutung in der Zahl 30. Wir baben daher mit Rücksicht auf die folgenden beiden Zeichen zu übersetzen "die Dreissiger", wie man ja auch bei uns den dreissigjährigen Mann zu bezeichnen pflegt. Diese Bezeichnung ist höchst beachtungswerth, da sie ein eigenthümliches Licht auf die Art und Weise, Begriffe symbolisch in der hieroglyphischen Schrift auszudrücken wirft. Ich würde Anstand genommen haben die Uebersetzung auch nur zu wagen, gäben nicht 2 Stellen bei Horapollo in den hieroglyphicis die genügendsten analogen Beispiele. So sagt er lib. I. cap. XXXII: "Wenn sie (die Aegypter) die Wollnst, hoorn, andeuten wollen, so schreiben sie die Zahl 16," (weil von diesen Jahren Vermögen und Trieb zur Begattung bei Mann und Frau eintrete); ferner im cap. XXXIII: "Wenn sie den Beischlaf bezeichnen wollen, so sehreiben sie zweimal die Zahl 16" (also 32, mit Rücksicht auf die Erklärung im vorigen Kapitel).

Diese beiden Andeutungen genügen, um den Beweis zu liefern, dass die Aegypter auch mittelst der Zahlen, also durch Zahlensymbolik, Begriffe graphisch auszudrücken vermochten, welche sonst auf phonetischem oder ideographischem Wege dargestellt werden müssten. Den Beispielen bei Horapollo kann man sehr passend das unsrige zugesellen, und dies so fassen; "Wenn sie einen jungen Mann bezeichnen wollen, so schreiben sie

die Zahl 30."

Gruppe 6. Bestehend ans dem Kopfe, begleitet von den drei Indicatoren-Strichen des Plural, aus dem Zeichen für Wett, to, und derselben determinirenden Gruppe von Mann und den drei Pluralstrichen, welche wir bei Gruppe 5 kennen gelernt baben. Der Kopf lautete hieroglyphisch ape oder mit dem weiblichen Artikel t.ape (vgl. die griechische Umschreibung ταπι in den Dekanlisten). Das phonetische Complement p wird beliebig hinzugesetzt und weggelassen, obne dass die Lesung ape dadurch verändert würde. Im Koptischen entspricht diesem Worte auf das genaueste ane, ache, ann mit dem weiblichen Artikel T, caput. Allein das folgende Zeichen der Erde, to, welches hier die Stelle eines Determinativs vertritt, so wie das Determinativ des Mannes weisen darauf hin, dass wir es mit dem Silbenzeichen ape zu thun haben, durch welches noch andere Wörter als ane, ache Kopf ausgedrückt werden. Um mich kurz zu fassen, so bemerke

ich, dass die Gruppe hier mit dem koptischen Worte ana, abbas (gewiss nicht ohne Zusammenhang mit ane praeses, woher o nane praesidere von ane caput) der Alte zu thun habe. Diese Erklärung wird bestätigt durch die Variante Taf. I. No. 15 ur (ornp) der Alte, welche in manchen Texten mit unserer Gruppe ape abwechselt, Dasselbe Wort, und mit dem ehrenden Determinativ Taf. I. No. 16 bedeutet auch Vorfahre, wie z. B. in folgender Stelle des Obelisken Barberinus (nach den Worten: "Der Osirianische Antoninos, der verstorbene, hat gebaut aus schönem Sandstein eine Kapelle und Sphinxgestalten rings umher, sammt Rildern und zahlreichen Säulen) gleichwie es geschehen war von den Alten (d. i. den Vorfahren, den alten ägyptischen Königen) früher" (und gleichwie es geschehen ist von den Griechen, für Götter und Göttinnen, auf dass sie schenken möchten die Wohnungen des Lebens und die Wanderung ihm zum wiederholtenmale). S. Taf. I. No. 17.

Gruppe 7. nek Pronomen personale, Dativ, koptisch nak dir (vgl. Champollion gramm. S. 292). Der Dativ hängt ab von dem Verbum het et (s. Gruppe 9), welches, wie alle verba laudandi, hieroglyphisch den Dativ regiert.

Gruppe 8. em in (vgl. Bd. IX. dieser Zeitschr. S. 205 zur

Gruppe 26 daselbst).

Gruppe 9. besteht aus den Lautzeichen h, t, t und dem Determinativ eines Mannes, welcher die Hände lobpreisend erhebt. Gewöhnlicher ist das Determinativ eines Kynoskephalos in gleicher Stellung (s. Todtenbuch cap. 129. col. 2). Hr. Birch übersetzt diese Gruppe durch to worship und eine ähnliche Bedeutung muss ihr zu Grunde liegen. Im Koptischen liegt am nächsten 20ve, 20°† timor, woher ep-20ve timere und peq-ep-20°† timens, pius, religiosus. Vielleicht hängt hiermit zusammen 200°† instituta sacra. Wir übersetzen daher unsere Gruppe durch fürchten, verehren, ehren.

Hathor redet demnach den Ptolemäer-König in folgender Weise an:

"Ich vermehre deinen Liebreiz (oder Anmuth, χαρις) bei den Jünglingen, und die Alten sollen sein dich ehrend."

## IV. Zur Chronologie der Aegypter.

Chronologische Angaben von Begebenheiten in der geschichtlichen Entwicklung irgend eines Volkes sind für uns, die Späteren, minder brauchbar und verlieren an Werth, sobald sie nicht auf Systemen beruhen und auf Systeme zurückgeführt werden können, welche mit berechenbaren periodischen Phänomenen des astronomischen Himmels in näherer oder entfernterer Beziehung stehen. Ohne diese Voraussetzung ist keine Möglichkeit denkbar, gewisse Begebenheiten als Glieder in die lange Kette geschichtlicher Ereignisse einzureihen, welche den chronologischen Bau des historischen Wissens begründet. Sie stehen für uns ausserhalb des historischen Bodens da, vermag nicht glückliche Combination die verlorenen Glieder, wenn auch nur annäherungsweise den wahren Stellen, in die Kette einzureihen. Jede historische Angabe, so wie im Grossen jede Zeitrechnung eines Volkes, ist dagegen herstellbar d. i. kann nach unserer gangbaren Aera genau fixirt werden, lässt sich entweder aus vorhandenen gleichzeitigen Denkmälern, oder nach kritisch gesicherten Ueberlieferungen ein derartiger Zusammenhang mit astronomischen Thatsachen nachweisen. Dieser Zusammenhang wird um so überzeugender und sicherer sein, je mehr Daten der astronomischen Berechnung geliefert werden können. Aus dem Gesagten erhellt, dass die Chronologie nicht getrennt werden darf von der Astronomie, welche man am füglichsten mit Böckh die technische nennen kann, nämlich die: welche die Zeitmessung der Völker mit Reduction auf

das gangbare System lehrt.

Die Schwierigkeit und das Mangelhafte dieser Lehre, gegenüber den überlieferten Thatsachen, wird am besten aus einer rein äusserlichen Vergleichung der verschiedenen Systeme erkannt werden, welche in den chronologischen Angaben herrschen, wie sie in den Handbüchern der Geschichte vorliegen. Und hierdurch werden durch Rückwirkung die Thatsachen selber gar oft in eine heillose Verwirrung hineingerissen und wie in einem Strudel von Widersprüchen herumgetrieben; da die Abhängigkeit der Handlungen und Begebenheiten von einander in vielen Fällen, ja ich möchte behaupten in den meisten, nur durch ihr chronologisches Verhalten zu einander erkannt und beurtheilt zu werden vermag. Diese Schwierigkeit wird in einem erheblichen Maasse gesteigert und nimmt zu, je mehr wir uns von dem Ausgangspunkt unserer Aera aufwärts in die Zeiten des Alterthums verlieren, in dessen Dunkelheit so wenig Lichtpunkte dem Chronologen auf seiner Wanderung lenchten. Fast heillos erscheint sie jedoch dem besonnenen Forscher, der einen prüfenden Blick auf die Systeme wirft, in welche die ägyptische Geschichte (ich begreife den Zeitraum hierunter, welcher der Eroberung Aegyptens durch Alexander den Grossen vorhergeht, für welchen bekanntlich das Jahr 332 vor Chr. festgestellt ist) durch eine Menge gelehrter Bücher, fast möchte ich sagen, wie in Rubriken eingezwängt ist. Da herrscht wahrhaft ägyptische Finsterniss. Es steigen, ähnlich dem Quecksilber in der engen Röhre, die chronologischen Punkte für dieselben Thatsachen bald aufwärts, bald niederwärts. Solches Schwanken muss natürlich die gerechtesten Bedenken gegen die Herstellung der ägyptischen Chronologie gewähren.

Freilich, versteht man unter ägyptischer Geschichte nichts

anderes, als ein chronologisches Aufbauen vereinzelt stehender Thatsachen und langer Namenlisten mit corrumpirten Zahlen, wobei höchstens die Schilder entsprechender Könige und das höchste auf den noch vorhandenen Monumenten gefundene Regierungsjahr jedes Einzelnen mit zu Hülfe genommen werden, so würde die Weltgeschichte blutwenig von der ägyptischen Geschichte gewinnen und der Gewinn einem gänzlichen Verluste fast gleichkommen. Allein das ägyptische Alterthum, reicher an monumentaler als traditioneller Geschichte, will seiner würdig behandelt werden und nur das ganze Verständniss seiner Monumente vermag das Material zu einem wahrhaft historischen Gehäude zu liefern. Dies war daher der Hauptgesichtspunkt meiner historischen Studien im Pharaonen-Lande; wie ich ihn aufgefasst habe und welche Ausbeute er geliefert hat, das mögen die folgenden Untersuchungen darthun.

Zur richtigen Bestimmung des chronologischen Punktes, welchen eine gewisse Begebenheit in einem Zeitraume der Geschichte einnimmt, gehört vor allen das Vorhandensein von Aeren, ein wissenschaftlich begründeter Zusammenhang mit Cykeln oder astronomischen Perioden, in welchem durch bestimmte Einschaltungen das bürgerliche Jahr mit dem natürlichen in Einklang gebracht wird. Auch in Aegypten hat es nicht an der Kenntniss (wohl zu unterscheiden von Gebrauch) solcher Aeren gefehlt. Da dieselben eine genaue Bekanntschaft mit astronomischen Erscheinungen voraussetzen, durch welche der Cyklus bestimmt wird, so werde ich zunächst, nach den Monumenten, die Beweise zu liefern haben, dass die alten Aegypter in dem Besitz einer astronomischen Wissenschaft waren, und dass ein Zusammenhang zwischen verschiedenen feststehenden, astronomischen Erscheinungen und beweglichen Daten auf den Denkmälern nachweisbar ist.

Schon die Alten - und diese kurze Betrachtung müssen wir den Denkmälern voranschicken - nennen die Aegypter ein Volk, welches sich frühzeitig durch seine Kenntnisse in der Astronomie ausgezeichnet habe. Wollen wir es auch dahin gestellt sein lassen, ob sie oder die Chuldaer die Ehre der Begründung dieser Wissenschaft verdienen, so steht wenigstens so viel fest, dass sie dieselbe schon in den ältesten Zeiten, welche etwa mit der Erbauung der Pyramiden auf gleicher zeitlicher Stufe stehen, praktisch angewendet haben. Der Himmel mit seinem zahllosen Heere kreisender Gestirne steht der Beobachtung aller Völker offen, und es ist nicht abzusehen, warum gerade ein Volk die astronomische Wissenschaft begründet haben soll. Mussten nicht bald die wiederholten und aufmerksamen Beobachtungen verschiedener Völker in verschiedenen Gegenden zu denselben empirischen Ergebnissen führen? Nur die Wissenschaft der Astronomie oder die theoretische Behandlung des empirisch Gegebenen konnte bei diesem oder jenem Volke eine frühere Ausbildung erlangt haben, und hier scheinen mir - bei aller Achtung vor den alten Aegyptern - die Chaldaer, die Weisen der Ebene Sinear. den Vorzug zu verdienen. Die Griechen entlehnten manche mit der theoretischen Astronomie in Verbindung stehende Erfindung von den Babyloniern, wie die Poluhr, den Stundenweiser und die Abtheilung in die 12 Stunden des Tages '), und es muss stets eine sehr auffallende Erscheinung bleiben, dass der Aegypter Ptolemaeus, im Almagest, nur von babylonischen und griechischen Sternbeobachtungen, nie aber von ägyptischen spricht. Dazu führen die Monumente selber zu dem Schlusse, dass die Nilthalbewohner ihre empirisch erworbenen Kenntnisse mehr mit mythologischen Elementen, als rein wissenschaftlichen untersetzten. Man kann daher nur der Meinung Bunsen's 2) beipflichten, dass die Aegypter keine wissenschaftlich brauchbaren astronomischen Beobachtungen und Verzeichnisse gehabt haben. Die fehlerhaften und offenbar verwirrten Verzeichnisse von Auf- und Untergängen gewisser Sterne an den Decken einiger thebanischer Königsgräber 3) liefern die Beweise, was die Aegypter leisteten, sobald sie ihren Kenntnissen eine einigermassen wissenschaftliche Form und Darstellung geben sollten, ungeachtet ihnen die reichsten Mittel des graphischen Ausdruckes in weitestem Umfange zu Gebote standen. Dass ihre empirischen Beobachtungen alt und mit besonderem Fleisse angestellt und genau verzeichnet waren, lassen wir nicht nur unbestreitbar, sondern werden selber dafür mehr als einen Nachweis liefern. Trotz der besonderen, oft aber angefochtenen Vorliebe, mit welcher der warme Vertheidiger der Aegypter als des ersten Kulturvolkes, Prof. Lepsius, und der verdienstvolle französische Astronom Biot den Aegyptern genaue Kenntnisse und wissenschaftliche Behandlung der Sternkunde zuschreiben, und sie weit über die Chaldäer stellen, muss Lepsius doch gestehen "dass wir keine streng wissenschaftlichen Darstellungen astronomischen Inhaltes auf den Wänden und Decken der Tempel und Gräber hesitzen" 1), denn es "konnte hier nicht darauf ankommen ein wissenschaftliches Problem auf die steinernen Wände einzugraben, wo es jeder ferneren Benutzung entzogen gewesen wäre" 5). Allein, die Gräber bei Seite gesetzt, welcher Ort konnte würdiger für eine solche Darstellung als ein Tempel sein? und welche Gründe können wohl aufgefunden werden, um eine fehlerhafte und nur halb wissenschaftliche Vorstellung zu rechtfertigen? Wurde sie einmal an einen heiligen Orte mit vieler Mühe angebracht, so war es

<sup>1)</sup> Herodot II, 109.

<sup>2)</sup> Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte Bd. I. S. 40.

<sup>3)</sup> Vgl. weiter unten S. 503.

<sup>4)</sup> Chronologie der Aegypter Bd. I. S. 60.

<sup>5)</sup> Ibid.

ja weit vorzuziehen, sie mit demselben Aufwande von Kunst und Geschicklichkeit richtig statt falsch, sorgfältig statt flüchtig, wissenschaftlich statt roh aufgefasst auszuführen. Niemals war es also ausgeschlossen eine strenge, Sinn für Wissenschaft bezeugende Aufstellung zu geben, und daran fehlt es den ägyptischen Darstellungen ganz und gar, die mehr als einmal Zeugniss einer trostlosen Verwirrung ablegen.

Die ägyptischen Denkmäler, insoweit dieselben ganz oder theilweise erhalten sind, hieten einen reichen Schatz astronomischer Bilder dar, die sich am besten zerlegen lassen: in rein astronomische, in mythologisch-astronomische und in Festkalen-

der mit astronomischen Beziehungen.

Zu den rein astronomischen rechne ich nur die Tafeln von Sternauf- und -Untergängen, welche sich an den Decken einiger Königsgräber zu Theben, im Thale von Biban-el-moluk, vorfinden.

Die mythologisch-astronomischen Denkmäler scheiden sich wiederum in ältere und jüngere, ein Unterschied der nicht etwa äusserlich ist, sondern durch die Verschiedenheit einer älteren und jüngeren, späteren, mit fremden Elementen versetzten Auffassungsweise in den Darstellungen bedingt wird. Zu den ersteren gehören: die Vorstellungen an der Decke des Ramesseum 1), des Osymandyeums bei Diodor, und an den Decken verschiedener Königsgräber. Zu den jüngeren, deren bedeutendstes Merkmal die Gegenwart der babylonisch-griechischen Zodiakalbilder inmitten der alt-ägyptischen Sphäre ist, gehören: die Darstellungen in den Portiken der Tempel von Philae, Ombu, Edfu, Esne, Erment und, aus römisch-ägyptischer Zeit, von Dendera 2). Abgesonderte Theile jener Darstellungen finden sich hier und da zerstreut vor, so ein Fragment des Thierkreises im Museum des Louvre (No. 260, aus den Zeiten der Ptolemäer), ferner die Zodiakalbilder auf den Innenseiten mehrerer Sargdeckel, und eine Darstellung im Tempel von Der-el-medineh, auf der linken Seite Thebens.

Die Festkalender finden sich vor, unter bestimmten Formen, zunächst in den Grabkapellen aus den Zeiten von der vierten Dynastie bis zur zwölften. Die Fragmente eines Festkalenders aus der Zeit Ramses des Grossen (nicht kann ich der Meinung Lepsius beipflichten, welcher dieselben auf die Regierung Thutmes III. bezieht) sind noch sichtbar als verhaute Stücke in Elephantine und in einem der Propylone des grossen Tempels von Medinet Abu, auf der Westseite Thebens. Ebendaselbst ist ein ganzer Festkalender auf der Aussenseite des Tempels Ramses III. eingemeisselt. Mehr als ein Jahrtausend später fällt der Ursprung

S. meine "Reiseberichte aus Aegypten." Leipzig 1855. S. 295.
 Im Alterthume: Philae, Ombos, Apollinopolis magna, Latopolis, Hermonthis und Tentyris.

des Festkalenders an den beiden Hauptwänden des Portikus von Esne, und eines anderen in Dendera. Zum Schlusse führe ich zwei in die Klasse der Festkalender fallende Papyrus an. Der eine, auf welchen zuerst Salvolini in seiner Notice sur la campagne de Ramsès (S. 121) aufmerksam gemacht, bildet den Papyrus IV der Sallier'schen Sammlung und ist heut zu Tage im Besitz des British Museum zu London. Der andere, welcher von mir selber in Leyden aufgefunden ward, enthält eine vollständige Liste der altägyptischen 5 Schalttage oder Epagomenen. Ich habe zuerst auf diese Urkunde in einem besonderen Artikel "die fünf Epagomenen in einem hieratischen Papyrus zu Leyden" aufmerksam gemacht, der im VI. Bande unserer Zeitschrift (S. 254 ff.) abgedruckt worden ist.

Das sind die astronomischen Monumente welche ich meiner Untersuchung zu Grunde gelegt habe. Dass ihre Zahl im ägyptischen Alterthume bei weitem grösser war, liegt auf der Hand. Viele davon sind in den vergangenen Jahrhunderten von Grund aus zerstört worden. So beschreibt Pococke ') einen Thierkreis im Pronaos des Tempels von Chemmis oder Panopolis, der heut zu Tage, mit dem Tempel, vom Erdboden verschwunden ist. Als Lepsius in Unter-Aegypten weilte, ward in Ober-Aegypten der ganze nördliche Tempel von Esne mit sammt seinem Thierkreise abgetragen und zu neueren Bauwerken benutzt. Die Darstellung befindet sich noch zum Glück in der Description de l'Egypte 2).

Ich knüpfe die Betrachtung, welche uns in die astronomischmythologische Eintheilung des Himmels bei den alten Aegyptern einführen soll, an die Darstellung, welche sich am Fries über der Thur im Pronaos des Tempels von Edfu befindet. Sowohl wegen ihrer Vollständigkeit als der lehrreichen Darstellungen, welche sie darbieten, verdient sie vor allen eine grössere Beachtung, als ihr bisher zu Theil geworden ist. So viel ich weiss, ist nur eine - und zwar für die bieroglyphischen Beischriften unbrauchbare, Abbildung derselben in dem eben erwähnten grossen französischen Werke der Description de l'Égypte gewährt worden 3). Ich beziehe mich desshalb auf die von mir gegebene Kopie, welche sich in meinem Werke Monumens de l'Égypte. Pl. VII-X befindet.

## Das astronomische Denkmal von Edfu.

In langer Reibe schreiten hierin Figuren, welche beim ersten Anblick einer buuten Zusammenstellung altägyptischer Gottheiten gleichen, hintereinander von Osten nach Westen vorwärts. Man könnte in Zweifel sein, wo der Ausgangspunkt dieser langen Reihe zu suchen sei, benähme nicht jede Ungewissheit erstens die Rich-

t) Description of the east Bd. I. S. 77.

<sup>2)</sup> Vol. I. pl. 87, vgl. Lepsius Chronologie S. 63. 3) Antiq. vol. I. pl. 58.

tung der Schrift, welche von links nach rechts, oder von Westen nach Osten gelesen werden muss, und stände nicht zweitens bei aufeinanderfolgenden Ausdrücken für zwei zusammengehörige Gottheiten "der vordere, der hintere" das Zeichen für "der vordere" dem Westen, das Zeichen für "der hintere" dem Osten zugekehrt. Mithin muss die Betrachtung jener langen Reihe von Westen aus

beginnen.

Eine kurze Vergleichung lehrt, dass wir es zunächst mit den 36 Dekangottheiten des ägyptischen Himmels zu thun haben, deren Lepsius einige Listen - nicht alle - theils nach seinen Kopieen, theils nach anderen Werken in seiner Chronologie zusammengestellt hat. Die hieroglyphischen Namen für die Dekane erkannte zuerst Champollion aus einer Vergleichung derselben mit der griechisch-ägyptischen Liste des Julius Firmicus wieder. Zunächst wies er die drei Knem, Char-knem und Uar bestimmt nach. Lepsius ') hat es übersehen, dass schon, vor ihm, auch andere Dekane als die genannten drei nachgewiesen sind. In der Analyse grammaticale raisonnée de différens textes égyptiens (Paris 1836) hat bereits François Salvolini auf die Identität des Dekanes 23 (bei Lepsius) mit dem griechischen Tapibiou oder Topibiou aufmerksam gemacht. Er bemerkt darüber (S. 135): En comparant l'expression hiéroglyphique des divers noms des Decans, tels qu'on les voit sculptés sur le zodiaque de Denderah avec la lecture que les anciens auteurs nous en ont conservés, j'ai dû remarquer entre autres le nom presque entièrement symbolique . . . ape-baï ou plutôt t-ape-biou, t-ape-boui (en mettant l'article devant ape, caput, et en donnant la forme plurielle au substantif baï c. à d. le chef des esprits). Ce nom t-ape-biou est celui qui a été transcrit par Tapibiou ou Topibiou.

Ich habe, während meines Aufenthalts in Aegypten, sämmtliche mir zugängliche Listen kopirt, aber keine in der Anordnung der Dekane so genau der griechischen Folge und den griechischen Umschreibungen des Hephaestion aus Theben beim Salmasius?) entsprechend gefunden, als die Dekanreihe von Edfu, welche, so hat es den Anschein, von Lepsius in Aegypten entweder übersehen oder nicht kopirt worden ist. Nur dadurch lassen sich sonst unerklärliche Irrthümer bei späteren Besprechungen dieser astronomischen Liste in der "Chronologie der alten Aegypter" entschuldigen. Nach Lepsius?) soll der erste der Dekane zerstört sein. Ich habe mich in Aegypten vor dem Monumente selber überzeugt, dass der erste Dekan nicht zerstört sein knnn. Aber

<sup>1)</sup> Chronologie I. S. 67.

<sup>2)</sup> S. Biot, mémoire sur le zodiaque circ. de Dendera in den Mém de l'acad. d. Insc. et B. L. tom. XIV. 2me partie not. 55. und Lepsius, Chronologie S. 71.

<sup>3)</sup> Chron. S. 96.

auch ohne Autopsie kann aus folgender Betrachtung der Gegenbeweis leicht gezogen werden. In allen Dekan-Listen, welche uns auf den ägyptischen Denkmälern erhalten sind, erscheint an dem Ende der ersten Halfte der 36 Dekane, als der 18te in der Reibe, der Dekan tape-smat (Taf. II. fig. No. 1), als erster der zweiten Hälfte dagegen, oder als 19ter der ganzen Reihe, der Dekan smat (Taf. II. No. 2). Das Determinativ des Halbmondes, welches das Wort smat näher charakterisirt, findet sich wieder in fast allen Festlisten in folgenden Gruppen (No. 3, 4, 5), welche sämmtlich entsprechende Varianten ein und derselben Bedeutung sind. Sie bezeichnen, mit oder ohne Zusatz der Zahl 15, wie No. 3, in Edfu, und No. 5 auf einer Statue in Memphis, das Fest des hatben Monates, welches am 15ten eines jeden Monats gefeiert ward. Das koptische ARTE, ART medium führt auf die Erklärung jenes Dekanes smat, determinirt durch den Halbmond, welcher wörtlich se-mat d. h. der Mittemachende, der Theiler heisst '). Der 19. Stern in einer Reihe von 36 Dekanen war natürlich der Theiler, der 18te dagegen tape-smat "der Kopf", oder was dasselbe sagt, "der Anfang des Theilers" sein natürlicher Vorgänger, da bei der geraden Zahl 36 die Hälfte zugleich auf 18 und 19 fallen muss. In der That ist in Edfu der Dekan smat "der Theiler" der 19te Stern, also der erste der zweiten Hälfte, tapesmat der 18te, der letzte der ersten Hälfte. Würde, wie Lepsius versichert, ein Dekan, der erste der Darstellung, ausgemeisselt sein, so würden beide Dekane statt auf 18 u. 19 zu fallen, in die ungehörige Ordnung 19 und 20 zu stellen sein, mithin ihren Sinn verlieren. Der Irrthum scheint darin seinen Grund zu hahen, dass der genannte Gelehrte das Sah-Gestirn (siehe herüber weiter unten) nicht mit zu den Dekanen gerechnet hat und desshalb nur 35 statt 36 Figuren herauszählen konnte, mithin die Zerstörung eines Dekans, des ersten der ganzen Reibe, vorauszusetzen sich genöthigt sah.

Ausserdem würde eine andere Beobachtung, welche mir nicht unwichtig erscheint, darauf geführt haben, dass die Darstellung in Edfu vollständig sein müsse. Theilt man nämlich sämmtliche 36 Figuren durch Marken in Gruppen zu je dreien ab, so entsteben 12 Gruppen welche in der Aufeinanderfolge und Gestalt der drei Figuren eine auffallende Analogie darbieten. Die erste Figur jeder Gruppe bringt regelmässig ein Opfer dar, die zweite, mittlere, dagegen erscheint ohne Ausnahme in der Gestalt einer Schlange, die dritte, letzte, dagegen sitzt in löwenköpfiger Menschengestalt auf dem ägyptischen Thron mit einem Lotosscepter in der Haud. Diese ist die ausgezeichnetste und hervortretendste Figur jeder Gruppe. Auch an den Deckenfeldern im Pronaos von von Dendera erscheinen dieselben Figuren wieder, mit wenigen

<sup>1)</sup> Ueber das causative se vor mat vgl. oben S. 497 zu Gruppe I.

Abweichungen von der Edfuer Darstellung; dabei ist es jedoch bemerkenswerth dass die dritte thronende Figur jedesmal von einer besondern Gottheit begleitet ist, welche hinter dem Throne steht 1). Analogien dieser personificirten Dekane mit den Dekanbildern des Thierkreises von Dendera im Rundbilde sind aicht vorbanden; diese versinnlichen nur das Sternbild als Figur.

Stellen wir jetzt die Dekan-Namen der griechischen Liste, von welcher wir bereits gesprochen haben, den hieroglyphischen Namen gegenüber, so bietet sich folgende übereinstimmende Tabelle dar. (Siehe die hieroglyphische Liste auf Tafel III, 1—36.)

| Die griechische Liste 2). | Die Dekanliste von Edfu. |
|---------------------------|--------------------------|
| i. cit                    | . 1. schit.              |
| 2. XNOYMIC                | . 2. knum.               |
| 3. XAPXNOYMIC             |                          |
| 4. 'HTH                   |                          |
| 5. <b>ΦΟΥΤΗ</b>           |                          |
| 6. $T\Omega M$            | . 6. tum.                |
| 7. OYECTEBKATI            |                          |
| 8. AQOCO                  | _                        |
| 9. $COYXQC$               | . 9. sobches.            |
| 10. TIIHXONTI .           | . 10. tape-chonti.       |
| II. XONTAPE .             | . 11. chont-har.         |
|                           | 12. chont-char.          |
|                           | 13. tsechne-chont.       |
| 12. <i>CENTXNE</i>        | . 14. septi-chon.        |
| 13. CECME                 | · II. sopu-chou.         |
| 14. CIEME                 |                          |
|                           | . 15. her-ua.            |
| 16. CECME                 | . 16. sesch-mau.         |
| 10 70037767               |                          |
| 17. KONME                 |                          |
| 10 074 470                | 18. tape-smat.           |
| 18. <i>CMAT</i>           | . 19. smat.              |
|                           | . 20. ser.               |
| <b>20.</b> $ICP\Omega$    | . 21. si-ser.            |
|                           | 22. cher-chept-ser.      |
| 21. TNHXY                 | . 23. tape-chu.          |
| 22. XEY                   | . 24. chu.               |
| 23. TIIHBIOY              | . 25. tape-biu.          |
| 24. BIOY                  | . 26. biu.               |
| 25. XONTAPE .             | . 27. chont-har.         |
| SE UTIDIOT                |                          |



with de Coperins s respects

(aire the 28th jun 188



Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Lepsius an Hrn. Ehrenberg d. d. Philae 10. Sept. 1844.

Wenn Sie im Batn el bag'er auf der libyschen Seite nach Dongola gereist sind, so erinnern Sie sich wahrscheinlich einer der bedeutendsten Katarakten des Landes bei Semne, einer uralten Festung mit einem wohlerhaltenen hübschen Sandstein-Tempel, an welchem der Karawanen-Weg, zum Theil auf der alten 4000 jährigen Kunst - Strafse, unmittelbar vorbeiführt. Am östlichen User führt der Wcg höher oben durch das Gebirge, von dem man ausdrücklich an diesen Punkt ablenken müßte, um ihn zu sehen. Dieser Nil-Pass, der engste der mir überhaupt bekannt ist, nach Hrn. Erbkam's Messung 380" breit, ist an sich und der hier befindlichen Monumente wegen, eine der interessantesten Lokalitäten des Landes, auf deren Durchforschung wir fast 12 Tage verwendet haben. An beiden Ufern treten steile Felswände an den Fluss heran, deren Gipfel von 2 Festungen eingenommen werden, ältester solidester Bauart, die sich auf den ersten Blick von den zahlreichen übrigen Festungen unterscheiden, die in der Zeit der Nubischen Herrschaft in diesem Klippenlande auf den meisten größeren Inseln und den Fluß beherrschenden Bergen erbaut wurden. Von der westlichen höher gelegenen Burg Semne führt die Katarakte ihren Namen; die gegenüberliegende östliche, nebst einem ärmlichen etwas südlich daran gelegenen Dorfe, heilst Kumme. Den schönsten und höchsten Platz in jeder der beiden Burgen nimmt ein Tempel aus gewaltigen Sandstein - Quadern doppelter Qualität ein, welche alle aus großer Entfernung durch die Katarakten herbeigeschafft werden mulsten, denn am Flusse hinauf findet sich kein Sandstein bis Gébel 'Abir in der Nähe von Amára und der Insel Sái, und am Flusse hinunter nicht früher als bei der großen GebirgsScheide von Wadi Halfa. In den hieroglyphischen Inschriften werden beide Sandstein - Arten unterschieden; die schönen mächtigen Blöcke des goldgelben feinkörnigen Sandsteins in den älteren Theilen beider Tempel, die unter Tutmosis III. gebaut wurden, sind aus "Sandstein von Set," wahrscheinlich vom West-Ufer und jenseit Wadi Halfa; der grauere, gröbere, in kleineren Blöcken unter dem folgenden Könige Amenophis II. hierhergeschafft, beisst "Sandstein von Schat," wahrscheinlich eine südlichere Landschaft in der Nähe der Insel Saï. Übrigens müssen wohl tiefer in die westliche Wüste hinein die Sandstein-Gebirge höher herauf als Wadi Halfa gehen, dem unerschöpflichen Sand-Meere nach zu urtheilen, das von Gebel Dösche an, wo ein einzelner grauer Sandsels an das West-User vortritt, bis nach Wadi Halfa die Wege unendlich ermüdend macht, und durch die Nord-West-Winde herangetrieben wird. Habe ich doch vorgestern von zwei wohlunterrrichteten Männern, Hikekyan Bey, Chef des Polytechnischen Instituts und dem Italienischen Botaniker Figari, gleichfalls in Cairo eine böhere Stelle bekleidend, welche von einer interessanten 6 monatlichen Untersuchungs-Reise durch die östlichen Gebirgszüge zwischen Nil und Rothem Meere zurückkamen, erfahren, dass sich in der Höhe von Assuan Sandsteinlager über den Urgebirgen ununterbrochen 6-7 Tagereisen weit in das östliche Gebirge hinein zu einer approximativen Höhe von 2000 Fuss über den Nil-Spiegel erheben sollen.

Doch ich komme von der Abschweifung zurück zu meinem eigentlichen Thema. Die Cyklopischen Unterbauten der beiden Festungen, aus mächtigen Granitblöcken auf die Felsen aufgebaut, und den Felswänden selbst an Dauerhaftigkeit kaum nachstehend, wurden lange Zeit von den erwähnten beiden Sandstein-Tempeln, die im Neu-Aegyptischen Reiche unter der 18. Dyn. c. 1600 v. Chr. gebaut wurden, von dem ersten Eroberer dieses Landes, dem Könige Sesuatesen III., in der 12. Dynastie errichtet, um den Strom an diesem wohlgelegenen Engpasse zu beherrschen. Der unmittelbare Nachfolger dieses Königs war Amenemha III, der Möris der Griechen, welcher das ungeheure Werk des künstlichen Möris-Sees im Fayum, den Linant vor kurzem mit Evidenz wieder entdeckt hat, ausführte, und aus dessen Zeit, der blühendsten des ganzen Alt-Aegyptischen Reichs, die Nilhöhen

der einzelnen Jahre, ohne Zweisel durch regelmässige Auszeichnungen, wie sie auch Diodor erwähnt, so bekannt blieben, dass sie selbst dem Herodot nach mit bestimmten Zahlen angegeben wurden. Diesem weitsichtigen, die Wohlfahrt seines Landes großartig fördernden Könige scheint es wichtig gewesen zu sein, sogleich am südlichsten Ende seines Reichs das Wachsen des Nils beobachten und die Nachrichten darüber schnell im Lande verbreiten zu lassen. Der Eng-Pals von Semne eignete sich mehr als irgend ein anderer Punkt dazu, weil er den Strom in ein sicheres, zu beiden Seiten steil abfallendes Felsenthor einschloss; doch hatte er ohne Zweisel zu gleichem Behuse Nil-Messer bei Assuan und an andern geeigneten Orten des Nilthals einrichten lassen, ohne deren Vergleichung die Beobachtungen von Semne wenig nützen konnten. Die höchste Nil-Schwelle eines jeden Jahres ward in Semne aber immer an dem Felsen oder an einem Blocke des Unterbaues, besonders an der dazu passenderen Ostseite eingegraben, und so finden sich noch jetzt 18 solcher Angaben, von denen 13 in die Regierung des Möris gehören, 5 in die seiner beiden Nachfolger, welche die Beobachtungen nicht lange mehr fortsetzten, weil inzwischen die asiatischen Hirtenvölker in Unter-Aegypten eingefallen waren und das ganze Reich seinem Untergange nahe geführt hatten. Die Inschrift lautet fast immer gleich: Ra en Hapi em renpe . . . "Mund oder Pforte des Nil im Jahre . . ." folgt das Rechnungsjahr des Königs. Sie ist in einer horizontalen Hieroglyphenreihe geschrieben, welche oben und unten durch eine Linie eingesasst ist; die obere gilt als eigentliche Wasserhöhe, welche öfters noch besonders angedeutet worden ist. Die frühste erhaltene Angabe ist aus dem 6. Regierungsjahre des Königs, welcher überhaupt 42 Jahre und einige Monate regierte. Die folgenden Angaben sind aus dem 9. 14. 15. 20. 22. 23. 24. 30. 32. 37. 40. 41. und 43. und umfassen daher allein unter diesem Könige einen Zeitraum von 37 Jahren; von den übrigen Angaben ist nur noch eine vom 4. Jahre seines 2. Nachfolgers brauchbar; alle übrigen sind durch die reißenden Wassersluthen später von der Stelle gerückt, namentlich die auf der Westseite, wo der Strom mächtige Felsblöcke unterwühlt, herabgestürzt und fortgewälzt hat. Nur eine einzige Angabe, die vom 9. Jahre des Amenemha, hat

Hyur

sich dort an ihrer Stelle auf einem Bausteine erhalten, aber schon etwas unterhalb der Haupt-Katarakte.

Wie verhalten sich nun aber diese ältesten von allen erhaltenen Nil-Angaben zu dem jetzigen Wasserstande. Hier stellt sich die auffallende Erscheinung heraus, dass die höchste der jetzt sichtbaren Inschriften vom 30. Jahre des Amenemha, nach den genauen Messungen, die ich hier angestellt habe 8,17, also an 25 Fuss höher ist als die höchste Fluth, zu welcher jetzt der Nit in den wasserreichsten Jahren steigt, dass die niedrigste der Ost-Seite vom 15. Jahre desselben Königs, noch immer 4,14, und die einzelnstehende der West-Seite vom 9. Jahre, unterhalb der Katarakte, 2,77 höher ist. Die mittlere Fluthhöhe der Ost-Angaben ist für die Regierungszeit des Möris 19,14 über dem jetzigen niedrigsten Wasserstande, der sich in den verschiedenen Jahren nicht ändert nach der Aussage der erfahrenen Schiffer, und daher die Höhe des wirklichen von den periodischen Regengüssen in den Quell-Gebirgen unabhängigen Nilstromes bezeichnet; die jetzige Fluthhöhe schwankt zwischen 24 mètres; die mittlere steigt zu 11,84 über dem niedrigsten Wasserstande; hiernach erhalten wir für die Zeit des Möris c. 2200 v. Chr. einen mittleren Wasserstand für die Katarakte von Semne, welcher 7,"30 oder 22 Fuss höher war als der jetzige mittlere Wasserstand. Nun ist es gewiss nicht anzunehmen, dass sich im Ganzen das Wasser-Volumen, welches von Süden herabströmt, verringert haben sollte. Die große Veränderung des Wasserstandes muss daher lediglich in Terrainveränderungen ihren Grund haben, welche aber zugleich die ganze Natur der schönen Nil-Länder mit verändern mussten. Es lässt sich kaum eine andere Ursache für das bedeutende Fallen des Nils denken, als ein Auswaschen und Aushöhlen der Katakomben; auch liegt diese Möglichkeit ganz in der Natur der Felsen selbst, die zwar weit entfernt sind durch die Gewalt des Wassers unmittelbar losgerissen und fortgeschwemmt werden zu können, die sich aber gerade des wachsenden Wasserstandes wegen, durch den Einfluss der Sonne und Luft auf die abtrocknenden Stellen, fortwährend spalten, Erde und Sand eindringen lassen, welche dann zu größeren Spaltungen mitwirken, bis sie endlich fast von selbst durch Untechahlungen zusammenstürzen, um so leichter, wenn sich im Gebirge selbst weichere, erdigere Schichten finden, die sich schneller auswaschen. Dass aber in historischer Zeit, binnen 4000 Jahren, eine so bedeutende Veränderung mitten im härtesten Fels-Gebirge statt finden konnte, bleibt immer ein sehr auffallendes Faktum, und dürfte als Basis für manche andere wichtige Kombinationen dienen können. Die Erhöhung des Wasserstandes von Semne musste nothwendig auf alle oberhalb gelegenen Länder zurückwirken, und es ist vorauszusetzen, dass das Niveau für die Provinz Dongola noch höher stieg, da Semne nicht der einzige Punkt in dem langen Klippen-Gebiete sein kann, an welchem sich das Felsenbett ausgewaschen hat. Es begreift sich daher, daß die weiten Strecken in Dongola nicht nur, sondern in allen höheren Ländern, in Meroë und bis Fasogle hinauf, welche jetzt zu beiden Seiten des Flusses öde und trocken liegen, und nur spärlich durch die Sakien oder Schöpfräder bewässert werden, damals ein ganz andres Ansehn haben mußten, als der Fluß sie noch selbst überströmte und bis an die ferne Sandwüste hin mit seinem fruchtbaren Schlamme jährlich überzog. Auch Unter-Nubien, zwischen Wadi Halfa und Assuan, liegt jetzt eigentlich in seiner ganzen Ausdehnung trocken. Der jetzige Thalboden. der nur zum kleinsten Theile noch durch die Schöpfräder bewässert wird, liegt durchgängig 6-12 Fuls höher, als jetzt jemals der Nil steigt, und obgleich darauf die Fluthhöhe bei Semne zunächst keinen Einfluss haben konnte, so macht es doch die dortige Erfahrung mehr als wahrscheinlich, dass nicht auch bei # 07. Assuan ein ganz anderer Wasserstand war, und auch hier die Katarakten noch in historischer Zeit sehr bedeutend ausgewaschen wurden. Dies erklärt die fortwährende Verarmung des Nubischen Landes. Ich bezweisle jetzt nicht mehr, dass der jetzige, an 10 Fuß höhere Thalboden dieses untern Landes noch in historischer Zeit vom Nile bewässert wurde. Hier finden sich aber noch häufige Spuren eines ohne Zweisel vorgeschichtlichen Zustandes des Nilthales, in welchem der Fluss noch viel höher steigen mulste, da er ein angeschwemmtes Terrain in fast allen bedeutenderen Thalbuchten zurückließ, welches sich durchschnittlich 10 mètres, an 30 Fuss über die jetzige mittlere Fluthhöhe erhebt, und seit jener Zeit sicher durch einzelne Regengüsse noch um ein bedeutendes schon vermindert worden ist. Am 17. Aug

fand ich in Korusko mit Hrn. Erbkam die nächsten aufgeschwemmten Hügel messend, ihre Höhe zu 6, 91 über der allgemeinen jetzigen Thalfläche und 10, 26 über der jetzigen mittleren Fluthhöhe. Die Nil-Schwelle, welche in Semne, der größeren Einengung zwischen den Felsen wegen, in den verschiedenen Jahren um 2, 40 wechselt, ändert sich hier nur innerhalb eines Meters.

Bei Abusimbel am West-User fand ich den Tempelboden 6,50 über dem höchsten Wasserstande. Der Tempel wurde bekanntlich unter dem großen Ramses (1388-1322 v. Chr.) gebaut. Bei Ibrim sind am Ost-User 4 Grotten an der steilen Felswand, welche das User bildet, eingehauen, welche theils in die 18. theils in die 19. Dynastie gehören; die letzte, unter dem großen Ramses gebaut, ist auch die niedrigste und nur 2,50 über der höchsten Fluth; die nächst höhere liegt 2,70 über ihr und ist von Tutmes III. an 250 Jahre früher gebaut. Nun habe ich zwar den jetzigen Thalboden erst weiter unten bei Korusko gemessen; dennoch scheint mir während des ganzen Neuen Reiches, von c. 1700 vor Chr. an, der Nil schon nicht mehr ganz die Höhe des jetzigen Thalbodens erreicht zu haben.

Es ist aber begreiflich, dass zu der Zeit, als sich der jetzige Nubische Thalboden bildete, die Katarakten von Assuan ein ganz anderes Ansehn haben mussten, und einigermaßen die übertriebenen Beschreibungen der Alten rechtsertigen konnten, nach welchen sie ein solches Geräusch machten, dass die Anwohner taub davon wurden.

Auf die Nil-Schwellung in Aegypten konnte freilich die Nilsperre bei Assuan keinen wesentlichen Einsluss haben, wie die von Semne auf das Land von dort bis Assuan; es scheint mir aber für die Veränderung des Nilbodens in Aegypten noch überhaupt gar sehr an sesten Anhaltpunkten zu sehlen; denn alle auf Nilboden selbst errichteten Monumente, wie die Memnons-Säule in Theben, vielleicht selbst der Nil-Messer von Elephantine, wenn er nicht auf Felsen gegründet ist, können dadurch sehr täuschen, dass sich, wie mir scheint, so schwer lastende Monumente oder Gebäude mit der Zeit in einem Boden der jährlich durch darauf tretendes Wasser eingeweicht wird, selbst seuken müssen und daber keinen sichern Masstab mehr abgeben können.

## Schreiben des Hrn. Lepsius an Hrn. Böckh, von Philae d. 10. Sept. 1844.

Wir sind seit einigen Tagen wieder an dem granitenen Grenzgürtel, der einst Aegypten und Aethiopien trennte, und noch jetzt eine entschiedene Völker-Sprache und Natur-Grenze / /nbildet, auf der reizenden "Tempel-Insel" Philae angekommen, nachdem wir das ganze alte Aethiopien, so weit es am Nile lag, bis zum 13° N. Br., also fast bis zu den Negerstämmen von Faso'glu, die sich von Süd-Westen zwischen die braunen Völker der Bischariba (arabisch Bischaril'n) und der Abyssinier bereindrängen, durchstreist haben. Große Räthsel haben von jeher über der Geschichte der Aethiopischen Civilisation, so wie über den früheren und jetzigen ethnographischen Verhältnissen dieser Südländer geschwebt, und werden selbst in dem staunenswerthen Werke des anerkannten Meisters in dieser Wissenschaft, welcher Leine Quelle, keine Andeutung auf dem großen Gebiete Afrikanischer Länder- und Völker-Kunde für seine scharfsinnigen Combinationen unbenutzt ließ, häufig als noch unlösbar wegen des mangelhaften oder irreleitenden Materials anerkannt. Als Ritter sein Afrika schrieb, war der Schlüssel für die Hieroglyphen noch nicht gefunden, daher seine alles umfassende Forschung noch fast jedes Lichtes enthehren musste, welches jetzt durch die zahlreichen Monumente des Nilthals, bis in das Herz Aethiopiens nach Merne hinauf, auf die Geschichte der anwohnenden Völker geworfen wird. Seitdem wurden die Denkmäler Aegyptens vielfach untersucht und wenigstens bis zum Beginne des Neuen Reiches znrück, gegen 1700 Jahre vor Chr., mit vorher nie geahnter Sicherheit chronologisch geordnet. Auch Unter-Nubien wurde in dieser Beziehung durchforscht; aber was jenseit Wadi Halfa

und des unbeschiffbaren "Steinbauchs" Batn el hag'er \*) folgt, war noch von keinem Reisenden untersucht worden, der sich die Kenntniss der Monumente und ihrer Inschriften zur besondern Aufgabe gemacht hätte. Es blieben noch immer die ungelösten, wichtigen Fragen stehen: wo ist die altberühmte Aethiopische Civilisation zu suchen, welche einheimische Spuren sind davon noch nachzuweisen, welches von den schwarzen oder braunen Völkern verschiedenster Abkunst war der Träger derselben, welche Sprache ward von diesem gepriesenen Volke gesprochen, und wie verhielt sich diese und das ganze Volk zur Aegyptischen Sprache und Bevölkerung? Die Insel Meroë, ihre Pyramiden und Tempelreste waren wieder aufgefunden worden, aber noch immer schwebte dichtes Dunkel über der Zeit ihrer Entstehung, die auf das verschiedenste beurtheilt wurde. Ich darf wohl hoffen, dass unsre 10 monatliche Reise in Aethiopien die obigen Fragen schon jetzt ihrer Lösung einen Schritt näher gebracht habe, und wenn sich auch die Ansichten, die sich mir während der Reise durch die unmittelbare Betrachtung der Monumente, der Völker, der Sprachen und der Natur dieser Länder aufgedrängt haben, und die ich bier im allgemeinen mittheilen will, nicht in allen Theilen bestätigen sollten, so haben wir doch so reiches Material für spätere Forschung eingesammelt, daß eine gründliche Prüfung und Berichtigung durch genauere Untersuchungen, als im Zelte oder auf der Barke angestellt werden können, und somit die endliche Lösung der wichtigsten Punkte wohl zu hoffen steht.

Von wie großer Wichtigkeit bei allen völkergeschichtlichen Untersuchungen die Beobachtung der linguistischen Verhältnisse der betreffenden Völker ist, braucht heutzutage nicht mehr hervorgehoben zu werden. Die kaukasische Verwandtschaft der Aegyptischen Sprache, die ich glaube zuerst aufgestellt zu haben (1835 durch die Vergleichung der Pronominalstämme, 1836 durch die Vergleichung der Zahlwörter), ist jetzt wohl allgemein anerkannt und entscheidet über die Asiatische Urheimath der Aegypter. Die bekannte Verwandtschaft der Abyssinischen Geez-Sprache mit dem Semitischen Sprachzweige erweist das Abyssinische Volk gleichfalls als von Osten eingewandert. Dasselbe steht daher

<sup>&</sup>quot;) g' schreibe ich inmer den Laut, der sonst durch gj, dj, dsch ausgedrückt eu werden pflegt, und immer ein durch Assibilation veränderter weicher Gaumenlaut g ist.

wohl auch von den übrigen braunen Völkern an der Afrikanischen Ostküste zu vermuthen, im Gegensatze der westlich angrenzenden Neger. Ich war deshalb sehr begierig zu erfahren, wie die Hautfarbe der Leute auf den Monumenten von Meroë, welches als Mutterstaat aller Aethiopier angesehen wurde, gemalt worden war. Dieser nicht unwichtige Punkt entschied sich sogleich durch den Augenschein. Ich habe mehrmals die rothe Hautfarbe deutlich erhalten gefunden, ganz wie die der Acgypter auf ihren Monumenten. Aber auch die Frauen, welche in Aegypten in der Regel, auf den ältesten Monumenten immer, gelb gemalt wurden, erschienen hier roth, nur etwas heller als die Männer. Die uns zu grell erscheinende rothe Farbe sollte bei den Aegyptern die leuchtende, rothbraune Farbe ihrer Haut ausdrücken, die gelbe sollte die hellbraune und oft sehr in's Gelbe fallende Farbe nachahmen, die noch beutzutage namentlich den vornehmeren Aegyptischen Frauen, die ihr Harem selten und dann in der Regel verhüllt verlassen, eigenthümlich ist. Dass die Aethiopischen Frauen, wie der ganze Menschenschlag, dunkler als die Aegyptischen waren, und daher, wie in Aegypten, nur die Männer roth gemalt wurden, ist nicht zu verwundern. Es steht also fest, dass die Meroiten, welche die Pyramiden bauten, ein braunes, kein schwarzes Volk waren. Auch jetzt noch wohnen den ganzen Nil entlang bis nach Fasóglu braune Völker, die aber vielfach gemischt sind, und jetzt, von der südlichen Grenze der Provinz Dongola bis nach Fasóglu, ohne Ausnahme die Arabische Sprache sprechen. Diese konnte erst seit den Arabischen Einwanderungen und der Verdrängung des Christenthums durch den Islam im spätern Mittelalter herrschend werden. Was wurden aber früher dort für Sprachen gesprochen?

So oft ich während unsrer Aethiopischen Reise Gelegenheit fand, intelligentere und der Arabischen Sprache kundige Eingeborne jener südlichen Länder auszufragen, habe ich mich, so viel es die Zeit erlaubte, mit der Erforschung ihrer verschiedenen Sprachen beschäftigt, und zwar hauptsächlich mit den drei ausgebreitetsten, nächsten und wichtigsten, welche folgende sind:

1. Das Nobi'nga oder die Nuba-Sprache, welche im Nilthale selbst in 2, richtiger in 3 Dialekten gesprochen wird, und gewöhnlich Berber-Sprache genannt wird, weil die Nuba von

den Arabern und Fremden Bard'bra (Pl. von Berberi) genannt zu werden pflegen, ein Ausdruck, der nicht aus ihrer Sprache genommen ist, und ursprünglich nicht von ihnen selbst gebraucht wurde, den sie aber gern hören, und wenn sie Arabisch reden, anch auf sich selbst anwenden, weil jetzt mit Nop oder Naba der Begriff sclavenhafter Abhängigkeit und gemeiner Abkunft verbunden wird, was in den historischen Verhältnissen seinen Grund hat. Die eigentliche Volks-Bezeichnung ist Nop Pl. Nobi'ga, ihre Sprache heißt Nobi'nga, und Nuba-Dörfer, Nuba-Familien werden selbst mitten unter arabischer Bevölkerung, jenseit der Provinz Dongola bis Berber und Schendi hinauf, wo die Nubische Sprache völlig verschwunden ist, noch fortwährend als solche bezeichnet. Es sind mir allein im Dar Schaigie, über dessen Besetzung durch Arabische Stämme ich bei einem Fakir noch schriftliche bistorische Aufzeichnungen gefunden habe, 6 Dörfer, die meistens Barkal gegenüber, oder wenig oberhalb davon liegen, genannt worden, deren Einwohner Nuba sind, obgleich sie jetzt nur Arabisch sprechen. Von den 3 genannten Dialekten wird der erste im Wadi Kenús gesprochen, von Assuan bis Sebua. Von dort bis Korusko incl. hat sich im Wadi Arab eine einzelne Araber-Kolonie eingedrängt und beherrscht daselbst die Ausmündung des großen Caravanen - Wegs nach Abu-Hammed. Der zweite Dialekt wird von Korusko südlich bis Hannik excl. d. i. bis zum Beginn der Provinz Dongola gesprochen, und umfasst die südliche Hälste der Provinz (gism) Halfa, Bath el hag'er, Dar Súkot und Dar Mahas. Ich bemerke hier, daß der Strich von Korusko bis Wadi Halfa in allen Büchern und auf allen Karten fälschlich Wadi Nuba genannt wird, eine Bezeichnung, nach der ieh mich genau und wiederholt erkundigt habe, die aber niemand dort im Lande kennt, und die dort nie existirt hat, wie mir junge und alte Leute, zuletzt noch der 70 jährige Hassan Kaschef, der vor Mohammed Ali das Land regierte und jetzt wieder seit der vor kurzem erfolgten Absetzung des von ihm verklagten Mudir von Halfa die interimistische Leitung der Regierung erhalten hat, in zahlreicher Versammlung bestimmt versichert hat. Es existirt kein allgemeiner Name, wie im Wadi Kenús, sondern nur Namen für die einzelnen Landschaften nach den Hauptorten Derr, Ibrim etc. benannt. Erst nach der Eroberung des Landes durch Mohammed Ali erhielt das ganze Land von Assuan bis Wadi Halfa die allgemeine Bezeichnung Gism Halfa. Die Bezeichnung Wadi Nuba muß daher entweder nur auf einer unrichtigen Auffassung eines, ich weiß nicht welches Reisenden, beruhen, dem alle späteren nachgeschrieben haben, oder vielleicht aus noch früheren Quellen unrichtig auf die Gegenwart übertragen worden sein. Der Irrthum wurde einem Reisenden wohl dadurch nahe gelegt und von späteren gern übersehen, weil man von Assuan durch ganz Aethiopien gewohnt ist, Gesammtnamen für größere Districte zu finden, von denen sich einer an den andern reiht; da nun der nördliche Theil dieses Landes Wadi Kenús von den eingewanderten Ben Kensi, die folgende Gegend Wadi Arab von den hier sitzenden Arabern benannt war, und die höber hinauf folgenden Einwohner nur Nuba genannt wurden, so lag es nahe, ein Wadi Nuba hieher zu setzen, obgleich dabei übersehen wurde. daß auch die Bewohner von Wadi Kenús nördlich und von Batn el hag'er, Sukot, Mahas, Dongola südlich, Nuba sind und Nubisch sprechen. Der dritte Dialekt der Nubischen Sprache wird im ganzen Dar Dongola von Hannik bis G'ebel Dê'ga (auf der Grenze nach Dar Schaigie) gesprochen, steht aber dem Dialekt von Kenús so nahe, dass er mit diesem auch als einer betrachtet werden kann, zwischen welchem sich der zweite Dialekt durch eigenthümliche Verhältnisse trennend eingeschoben findet. Aber auch außerhalb des Nilthales wird die Nuba-Sprache noch theilweise im nördlichen Kordifal (so ist die richtige Aussprache statt Kordofan) gesprochen, und zwar der Dialekt von Dongola, aus welcher Provinz Einwanderungen nach Kordifal erfolgt sind, die noch jetzt sich in traditioneller Erinnerung erhalten haben. Endlich werden als Nuba-Stämme auch noch Negervölker mit braunen Leuten untermischt an den Südgrenzen und jenseit Kordifal bezeichnet, von denen die östlicheren in G'ebel Dair und G'ebel Kargo offenbar verwandte Sprachen mit den Nil-Anwohnern, die ferneren aber in G. Támaro, G. Dilêb, G. Schaabún, auch in dem näheren G. Gaualid völlig fremde Sprachen zu sprechen scheinen.

2. Die Kung'ara Sprache, deren Namen früheren Reisenden ganz entgangen zu sein scheint, wird in ganz Dar Fur und großentheils auch in Kordifal gesprochen. Kung'd'ra ist zugleich der Name des Volkes, während Fur nur vom Lande, nie von den Leuten gebraucht wird. Auch ihre Verwandten in Kordifal nennen sie Kung'dra; diese wohnen jetzt hier in einzelnen Dörfern zusammen und nennen sich die früheren Beherrscher des Landes. Der Name erinnert an das große Kongo-Reich in West-Afrika und an die auffallende Übereinstimmung der Kongo-Sprache mit der der Ost-Afrikanischen Kaffern, welche Ritter an seiner Stelle mit Recht als höchst bemerkenswerth hervorhebt.

3. Das Beg'anie oder die Beg'a Sprache, welche unter diesem Namen bisher auch wenig bekannt gewesen zu sein scheint, und von den Bischari'ba (Pl. von Bischari'b, Arab. Bischari'n Pl. von Bischári), welche das östliche Nubien in seiner ganzen Länge von 23° bis zum 45° N. Br. bewohnen, gesprochen wird. Ihre Hauptniederlassung, aber immer nur in einzelnen Hütten, nicht in Dörfern, ist bei G'ebel Elbe (Olba); ihr ganzes Land, dessen Namen ich nirgends angeführt finde, heißt Edbaï (vielleicht derselbe Name wie der des einst weitberühmten Hafens Aidáb); südlich von G. Elbe wohnt der Bischari-Stamm der Amár'er; an diese schließen sich die fruchtbaren bellád e' Táka, deren Einwohner auch Bischariba genannt werden, und deren Hauptstamm die Hadéndawa sind. In allen diesen Theilen wird mit geringen dialektischen Verschiedenheiten das Beg'anie gesprochen.

Von diesen drei Sprachen erweist sich die Kung'araSprache (so wie auch die Sprachen der Dinka, Schilluk und der
westlich von Gebel Kargo wohnenden Völker) ebenso eutschieden
als ganz fremde Negersprache, wie das Beg'anie als kaukasisch in der auf dem Pronomen beruhenden Formenbildung.
Dagegen lälst die Nuba-Sprache noch Zweifel zu, die sich aber
zuletzt doch wohl zu Gunsten kaukasischer, wenn auch sehr entfremdeter Verwandtschaft lösen dürften. Die Grammatik und
der Wortschatz dieser drei Sprachen liegt mir jetzt vollständig
genug vor, um von jeder ein deutliches Bild entwerfen zu können, und so hoffe ich einst nachzuweisen, dass das Beg'anie ein
in vieler Hinsicht sehr wichtiges Glied der kaukasischen Sprachen
ist, in welchem sich die grammatische Entwickelung gerade auf
einem Punkte befindet, welchen die semitischen Sprachen noch

14

1 u

nicht erreicht haben, über welchen aber die indogermanischen schon binausgegangen sind, obgleich sie den hier festgehaltenen Durchgangspunkt voraussetzen; ich meine in Bezug auf die Entwickelung des Verbalbegriffs und seines Ausdruckes in der Form aus dem Nomen. In keiner mir bekannten kaukasischen Sprache liegt sich wahres Verbum und wahres Nomen durchgängig so nahe, wie hier; daher sich diese Sprache vorzugsweise dazu eignet, diesen wichtigsten Schritt in der Sprachentwicklung überhaupt, auf das genaueste zu erforschen. Auch die Aegyptische Sprache nimmt einen ähnlichen Standpunkt ein in der kaukasischen Sprachenkette, doch nicht mit dieser Bestimmtheit und Durchschaulichkeit, wie die Beg'a-Sprache, die überdies durch ihren Formenreichthum schon allein als ein wichtiges Glied anerkannt werden muß. Sie besitzt ein durchgebildetes Passivum, io welchem wie im Aktivum ein Präsens, ein Futurum, zwei, eigentlich drei Präterita, zwei Participien, ein Imperativ für 2. und 3. Person und ein Infinitiv unterschieden werden; dazu kommt noch eine besondere Negativ-Conjugation; außerdem wird das doppelte Geschlecht in allen Theilen der Sprache vollständiger durchgeführt als in irgend einer andern mir bekannten Sprache. Die beiden Charakter-Buchstaben des Mask. und Femininum sind dieselben wie im Aegyptischen und wie ursprünglich, wenn ich richtig in einer früheren Abhandlung nachgewiesen habe, im ganzen kankasischen Sprachstamme, nämlich b (statt p) und e (der Laut p fehlt ihnen überhaupt, wie ursprünglich auch der Geez-Sprache, dagegen haben sie 4 ungewöhnliche Laute, darunter die Lingual-Reihe der Sanskrit-Sprache). Zugleich ergänzt sich hier auf das befriedigendste in lebendiger Sprache, was ich für die todte Aegyptische nur erschließen konnte. Im Aegyptischen erscheint nämlich p uud e als vorgesetzter männlicher und weiblicher Artikel, aber nur -t als weibliche angehängte Flexion; -p als ursprünglich männliche Flexion mulste supponirt werden; im Beg'anie erscheint sowohl -b als -t als Flexion, dagegen nur e auch als Artikel; b, der ursprügliche männliche Artikel, ist zu a geworden, wie auch im Koptisch-Aegyptischen häufig. Überhaupt ist es auffallend, wie breit sich gleichsam das weibliche Geschlecht in dieser Sprache macht, gleich als ob sich auch in der Grammatik hätte abspiegeln wollen, was wir bei den Aethiopischen Völkern, seit den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, in ihrer Lebenssitte wiederfinden, ich meine den eigenthümlichen großen Einfluß, den sie dem weiblichen Geschlechte im öffentlichen und häuslichen Regimente eingeräumt haben. Leider werde ich für jetzt an der weiteren Erforschung dieser Sprache durch andere dringende Beschäftigungen verhindert, und bin genöthigt, den für diese Zwecke ganz ungewöhnlich brauchbaren Bischart b Ali, den ich von Korusko hierher mitgenommen hatte, wieder zu entlassen. Zwar habe ich den wichtigsten Theil der Untersuchung abgeschlossen, doch würde selbst die in's Einzelnste gehende Erforschung dieser Sprache der Mühe lohnen.

Denn die Beg'a-Sprache gewinnt noch eine viel höhere Bedeutung für uns, wenn wir sie, wie ich nicht zweisle, als die Sprache des blühenden Meroë, mithin als diejenige Sprache nachweisen können, welche vor allen andern Anspruch hat, die Aethiopische genannt zu werden, so wie ferner als die Sprache der zahlreichen Inschriften, von denen ich wohl an 100 gesammelt habe, und welche sich auf den Monumenten von Meroë als zu den Darstellungen gehörig, dann aber einzeln als Grab - oder Gedächtnis-Inschriften an vielen Orten des Nilthales, bis nach Philae herab, finden. Nur das Volk und die Sprache der Nuba könnte man hier noch versucht sein in Betracht zu ziehen, da noch jetzt in einem großen Theile des Aethiopischen Nilthales, in welchem jene Inschriften vorkommen, Nuba wohnen, da früher die Nubische Bevölkerung, nach einzelnen Spuren zu schließen, vielleicht noch höher binaufreichte, wenigstens Dar Schaigie noch erfüllte und unter dem Namen von Nuba schon seit geraumer Zeit ganz Aethiopien bis nach Abyssinien verstanden wird; denn schon im 13. und 14. Jahrh. wird selbst Axum als eine der drei Haupt-Provinzen der Nubischen christlichen Kirche genannt. Doch abgesehen, dass die Nuba immer ausdrücklich von den Aethiopen unterschieden werden, ist auch die Ausbreitung des Nubischens Namens sehr wohl von der Ausbreitung des Nubischen Volkes zu unterscheiden. Die Nubii waren ursprünglich ein westliches Volk; sie werden bei Strabo als von den Aethiopiern unabhängig genannt, und wohnen als ein großes Volk in Libyen am West-Ufer des Nil, von unterhalb

Meroë bis gegen Aegypten. Das Ost-User wird in gleicher Ausdehnung von den Megabari und Blemmyes eingenommen. Die Verbindungen der Nuba mit den noch weiter im Westen gelegenen Ländern, namentlich Kordifal, scheint alt und dauernd gewesen zu sein, wie die oben erwähnte Verbreitung ihrer Sprache dahin zeigt. Dagegen scheint ihr Volk und ihre Sprache im Nilthale nie sehr viel höher als jetzt herrschend gewesen zu sein; höher hinauf werden die Spuren immer seltner, und dass ihr Name sich im Mittelalter noch so viel weiter südlich verbreitete, scheint sich lediglich auf die Nubische Kirche zuerst bezogen zu haben und dann nur auf die Länder übertragen worden zu sein. Der kataraktenreiche unschiffbare Theil des Nils zwischen Kasingar (wenig oberhalb Barkal) bis zur Insel Mograt, in welchem sich der Nilstrom wieder zurück nach Südwesten wendet, scheint lange Zeit die natürliche Völkergrenze zwischen den Naba und den höheren Völkern gebildet zu haben. Sie vermischten sich in diesem Klippen-Gebiete mit den Beg'a redenden Stämmen, die sich jetzt für Araber aus Heg'as eingewandert ausgeben, weil sie die Arabische Sprache angenommen haben, größtentheils aber die Nachkommen der Stämme des Reiches Mogra (Manaugia) sein mögen, welches nach Ibn Selim zwischen den Reichen Merys und 'Aloa lag, also im Norden ganz Dongola begriff, und im Süden bis Aboale "die Pforten" (soll also wohl Aboab heißen) reichte, welches ich für den Pals der Gerri-Gebirge halte. Jedenfalls lag die Insel Mograt und der Fluss Mogran, der alte Astaboras, in ihrem Lande, welches daher auch die Insel Meroë, wenigstens den Theil, in welchem sich die alten Monumente finden, umfasste. Die Makóra oder Mogra werden von den Nuba bestimmt unterschieden, obgleich eine Tradition den Nuba und Makorri ihre Stammväter Brüder nennt, und obgleich sie sich in Dongola und tiefer hinab, wo sie ursprünglich vorzugsweise das östliche, wie die Nuba das westliche Ufer bewohnt zu haben scheinen, vielfach mit den letzteren vermischt haben mögen. In Alt-Dongola, am Ost-Ufer, hatten sie einen Statthalter, und ihre Macht reichte meist bis nach Aegypten, da Tafa als eine ihrer Städte genannt wird; sie waren also damals das herrschende Volk in allen Nubischen Landen.

Dieselbe große Ausdehnung eines einzigen Reiches, die sich wohl nicht leicht in wenigen Jahrhunderten zweimal bei verschiedenen Völkern wiederholt haben möchte, müssen wir aber andrerseits, durch die Monumente bezeugt, in den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung dem Volke zuschreiben, dessen Könige in Meroë die Pyramiden, südlich davon in Naga, Ben-Naga und Wadi Sofra, zahlreiche Tempel, aber auch in Napata, am Berge Barkal, Tempel und Pyramiden, den nördlichsten Tempel aber, der sich noch nachweisen läst, und welcher von derselben Königin und ihrem Gemahle gebaut wurden, deren Pyramide Ferlini in Meroë zerstört hat, in Ama'ra im Dar Sukot errichteten und mit Sculpturen und Hieroglyphen verzierten; dessen eigenthümliche alphabetische Volksschrift aber, von der Agyptischen sehr verschieden, sich in zahlreichen Inschristen bis an die Grenze Aegyptens wiederfindet. Es ist daher wohl mehr als wahrscheinlich, dass das große Reich Meroë, welches seit Strabo und Plinius nie mehr genannt zu werden scheint, kein anderes als das von den späteren Schriftstellern genannte, früher unbekannte Reich Mogra, Mokra, Makuria, Maraku ist. Dieses dehnte sich früher wahrscheinlich auch noch weiter gegen Süden aus, bis hier das immer mächtiger werdende Reich 'Aloa entstand, welches hauptsächlich die Sennar-Insel, zwischen dem blauen und weißen Flusse, einnahm, dessen Hauptstadt Sû'ba aber am östlichen Ufer des blauen Flusses südlich vom Zusammenflusse der beiden Ströme gelegen war. Ibn Selim el Assuáni (im 10. Jahrh.) beschreibt die Pracht dieser Stadt, mit ihren vielen christlichen Kirchen und weitläustigen Gebäuden, Gärten und Vorstädten, und noch jetzt liegen die ausgedehnten Backstein-Ruinen, welche ihren alten Namen Soba behalten haben, an dem bezeichneten Orte, eine halbe Tagereise oberhalb Kartum. Dass aber auch der Name des Reiches 'Aloa sich noch jetzt für die Landschaft auf dem Ost-Ufer des blauen Flusses von Soba bis Abu Haras erhalten hat, war den früheren Reisenden entgangen. Im 10. Jahrh. scheint es sich nördlich nie weiter als bis Kartum oder wahrscheinlicher bis zu der natürlichen Grenze der Gerri-Gebirge, südlich dagegen bis an die Abyssinischen Gebirge ausgedehnt zu haben.

Es bleibt noch übrig zu untersuchen, ob sich der Volksstamm und die Sprache, welche in dem Reiche Meroë oder Mogra herrschte, noch jetzt unter den lebenden nachweisen lasse, oder ob die Aethiopier von Meroe so völlig unter den später eingewanderten verschwunden sind, wie die Aegypter. Zur Rechtfertigung der oben ausgesprochenen Ansicht, dass der Stamm und die Sprache der Beg'a des Mittelalters, der beutigen Bischari'ba, im Reiche Mogra berrschten, scheint mir Folgendes hinzureichen. "Ehedem, beriehtet Ritter nach Ibn Selim, hatten die Bedjas einen gemeinsamen König, der im Gezira Bedja d. i. zwischen Akbara, Mogren und Nil zu Hedjer (?) wohnten." / T Sie salsen also auf der Insel Meroë, und dass sie auch die Stadt Meroë inne hatten und statt Hedjer wohl Bedjer zu lesen sein dürfte, scheint mir durch den Namen sehr unterstützt zu werden, der noch heutzutage den 3 Dörfern, welche auf den Ruinen der Stadt liegen, gemeinschaftlich ist, aber auffallender Weise den früheren Reisenden entgangen zu sein scheint. Dieser Name ist Beg'erauie d. i. Beg'er oder Bedjer mit der Nominalendung -auie, und umfasst die 3 von Caillaud gekannten Dörfer Maru'ga, Dange'leh und E'Sur, die sich von Süden nach Norden folgen und unter einander fast zusammenhängen; darauf folgen in geringer Entfernung noch die beiden Dörfer Gallah nnd El Gués, welche wieder den gemeinschaftlichen Namen Ch'abi'ne (ch' = ghain) führen. Die ganze Ebene, welche in einer Ausdehnung von 3 Stunden und in einer Breite von & Stunde südlich von Gébel Gabuschie, nördlich von G. Omara'b, östlich vom G. Tarabil d. i. vom Gräberberge, auf dem die Pyramiden liegen, umschlossen wird, heißt jetzt E'Sur. Der Name der Beg'a hat sich ferner in dem größern Orte Bedjem, 3 bis 4 Tagereisen unterhalb, in der Provinz Robatat erhalten, und Bedjrasch hiels, nach Ibn Selim auch der Hauptort und die Residenz der Oberhäupter von Merys d. i. von Unter-Nubien. Auch das Reich 'Aloa, welches durch den Verfall des Reiches Meroë oder vielmehr durch die Verlegung seiner Hauptmacht nach Osten, wo die Beg'a damals an den Küsten des rothen Meeres den bedeutendsten Einfluss auf den Welthandel und eine Zeit lang sogar die Oberherrschaft über die Arabische Küste besafsen, groß geworden zu sein scheint, hatte zur Hauptbevölkerung wahrschein-

lich auch einen Zweig des großen Beg'a-Volkes, welches Bakui (um 1400) ausdrücklich ein Aethiopisches nennt. Denn obgleich in Aloa auch arabische Moslemin und wie es scheint auch heidnische Neger untermischt saßen, so wird doch von Ibn Selim namentlich berichtet, daß die Beg'a auch einen Theil der Halbinsel Aloa, d. i. der Sennar-Insel, bewohnten. Die christlich Aethiopischen Inschristen, die wir aus den Ruinen von Soba mitbringen und deren Alphabet mit geringen Eigenthümlichkeiten dem Koptischen nachgebildet ist, dürsten daher auch keine andere als die Beg'a-Sprache enthalten, und sich zu den demotischen Inschristen von Meroe aus den ersten Jahrbunderten unsrer Zeitrechnung, ganz wie die koptischen zu den ägyptisch-demotischen verhalten.

Eine andere Spur der einst in diesen Gegenden herrschenden Beg'a-Sprache sind die vielen hier vorkommenden Namen von Orten und Stämmen mit der Endung - 4b oder - eb, welche ganz der Beg'a-Sprache eigenthümlich ist; es ist bier die gewöhnliche maskulinische Endung der Nomina, die sich in keiner der übrigen bekannt gewordenen Sprachen wiederfindet. Daber heißen die Bis'ariln (s' immer = sch) in ihrer eigenen Sprache Bis'arî'ba; unter den Bischari-Stämmen in Táka finden sich die Mitken3'b und Sikuláb; auch werden dort die Orte Adaréb, Soderáb, Gabaríb, Gos Reg'ab, Gengerab; von Sennar nach Berber: Saba Dolê'b, Ferenî'b, Gaminâ'b, Gimeáb, Gurkáb angeführt; bei Meroë habe ich oben schon den Gebel Omara'b genannt; unterhalb Meroë werden die Meirefiab, Eabj'ab, Guburab, Adfadlab, Rehamáb, Suektab, Enkreáb, Alguéb, Kudruáb und Gebel Gergeréb angeführt; am Athara oder Mogran wohnen die Hammadáb; endlich sind mir in Dar 'Schaigie als Arabertribus die Gemeáb, Kadanga'b, Sauera'b, Aida'b, Hannika'b, Galaha'b, Tulbera'b, Hauas'a'b, Nasaa'b, Hamda'b, Robata'b (sonst Robata't genannt), Merefab, 'Sadera'b, Hassana'b, Adlana'b, Amrab, Ubuda'b Omara'b, Bauda'b nebst den einzelnen Orten, in denen sie jetzt wohnen, unter vielen andern genannt worden. Auch die Nubische Sprache bedient sich zuweilen dieser Endung - 46, aber lediglich für Stammbezeichnungen, da sie für andere Nomina diese Endung nicht kennt; daher auch die Dauda'b, Mundula'b, Bisirgina'b, Has'ema'b in Derr, die Abras'a'b in Ibrim u. a. noch den Einfluss

der auch einst hier neben dem Nobi'nga gesprochenen Beg'a-Sprache bezeugen.

Angenommen aber, dass die hier dargelegten Ansichten und Kombinationen im wesentlichen richtig sind, und wir in der schön gewachsenen, glänzend braunen, mit edlen fast Europäischen Gesichtsformen und einer reichen Sprache begabten, im übrigen aber armseligen und zerstreuten, jüngst noch in Taka fast unter unsern Augen tief gedemüthigten Hirten-Nation der Bis ari ba die ächten Nachkommen der Meroitischen Aethiopier aufgefunden haben, so entsteht die neue Frage, ob es denn auch dasselbe Volk war, auf welches der alte Ruhm Aethiopischer Macht und Bildung zurückzuführen ist, von welcher, nach verbreiteter Tradition, selbst die Aegypter sich als Erben angeseben haben sollen; ob es dieses Volk war, dass nach den alten Nachrichten so gleiche Sitten und Gebräuche, so gleiche Schrift und Sprache und Kunstbildung besals, dass es wie ein nahverwandtes Brudervolk auf gleichem Stamm erwachsen schien, und welches ebendaher mit Leichtigkeit geben und aufnehmen konnte, was diesseit und jenseit der Katarakten im Lause der Zeiten ersunden und ausgebildet wurde? Weit entfernt, diese wichtige Frage durch die früheren Beobachtungen gelöst zu sehen, scheinen sich neue Schwierigkeiten zu erheben. Denn das Beg'anie erweist sich hei näherer Betrachtung, ohne seine Grundverwandschaft zu verläugnen, doch als dem Aegyptischen sehr ferne stehend, namentlich in lexikalischer Beziehung. Wörter wie ejam, das Wasser, altag. iuma, kopt. som; hata, das Pferd, altag. hter. kopt. 9 vo, stehen sehr einzeln und nicht einmal die Zahlwörter stimmen überein, außer in s'e, hundert, kopt. me; aber auch die Grammatik hat sich viel zu eigenthümlich ausgebildet, um selbst bei der unwahrscheinlichen Voraussetzung großer Veränderung im Laufe der Zeiten annehmen zu dürsen, dass sie in historischer Zeit noch den Aegyptischen nahe genug gestanden habe, um die genannte Meinung zu rechtfertigen. Diese muß aber, wie mir scheint, jetzt auch deshalb entschieden aufgegeben werden, weil sich bei der ausmerksamsten Durchforschung Aethiopiens von einem Ende zum andern nicht die leiseste Spur alterthümlicher ächt äthiopischer Reste jener vorausgesetzten Urbildung haben entdecken lassen. Die Meroitischen Monumente und die einzeln im Nilthale bis nach Ama'ra von denselben Königen gleichzeitig errichteten Tempel sind die einzigen, welche in gewissem Sinne ächt äthiopisch genannt werden können, und selbst dieses würde in anderem Sinne geläugnet werden müssen. Und gerade diese Denkmäler gehören, wie dies jetzt mit vollkommenster Gewissheit und ohne Ausnahme behauptet werden kann, einer sehr späten Zeit an, gehen nicht über die ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung zurück, und sind daher nach dem Verfalle des Aegyptischen Reichs und der Aegyptischen Kunst errichtet, statt ihr vorauszugehen. Alle älteren Denkmäler Aethiopiens sind entweder von Aegyptischen Herrschern, unter Aegyptischer Herrschaft und durch Aegyptische Künstler, oder von dem Aethiopischen, d. h. über Aethiopien als abgesondertes Reich herrschenden Könige Tahraka und seinen nächsten Nachfolgern, gleichfalls in rein ägyptischen Kunststile ausgeführt worden. Von einer Äthiopischen Kunst, mit Ausnahme jener späten, aber gleichfalls abgeleiteten Meroitischen Epoche, kann also ferner nicht mehr die Rede sein; nur von einer Aegyptischen Kunst in Athiopischen Landen.

Darum ist aber den alten Traditionen über Athiopische Civilisation und Einflus auf Ägyten nicht aller Grund und Boden abzusprechen; vielmehr scheinen sie sich befriedigend aus der Ägyptischen Geschichte selbst und aus den Ägyptischen Monumenten Athiopiens, nur in anderem Sinne, zu erklären. Der Name Athiopien wurde zu allen Zeiten im allgemeinen von den Ländern jenseit der Katarakten von Assuan gebraucht, weil wahrscheinlich in historischer Zeit von jeher der Ägyptische Volksstamm sich nicht höher hinauf ausbreitete, sondern dort an anders redende, hraunere, zu anderer Zeit aus Asien eingewanderte, wenn nicht gar zunächst an Negerstämme grenzte. Der angränzende Landstrich, das Thal bis Wadi Halfa, ward aber schon früh, bereits im alten Reiche, von den mächtigen Pharaonen der 12. Dynastie unterworfen. Die in Wadi Halfa von Ricci entdeckte, jetzt in Florenz befindliche Stele feiert einen Sieg des Sesustesen I. über jenes Land, und wenn auch dieser Zug, da sich sonst keine weitere Spur aus seiner, noch aus der Zeit seiner beiden Nachfolger darüber findet, nur ein vorübergehender Sieg gewesen sein sollte, so setzen doch zahlreiche Monu-

mente außer Zweisel, das Sesustesen III. dieses Land, und zwar noch höher hinauf, wenigstens bis Semne und Amada, in die Klippen- und Katarakten-Region hinein, dauernd unterwarf. Es finden sich häufige Inschriften aus seiner und der nächstfolgenden Zeit, und bei den Katarakten von Semne auf beiden Ufern großartige Eestungswerke von ihm angelegt. Er wird deshalb in noch weit späterer Zeit von Königen des Neuen Reichs als Eroberer dieses Landes göttlich verehrt, ihm ist als contemplarischen Gotte der Tempel von Semne von Tatmes III. geweiht, und sein stehender Beinamen auf den Monumenten ist: "Herr von Pet (oder Phet d. i. Phut Libyen, durch einen gewissen, jenen Völkern eigenthümlichen, Bogen ausgedrückt, dessen Aussprache durch Varianten desselben Namens in Abu Simbel gesichert wird). Die Macht und Blüthe jener größten Dynastie des alten Reichs ward aber plötzlich durch den siegreichen Einfall der Hyksos in Unter-Agypten unterbrochen. Der reichste Theil des Landes ward ihnen entrissen und ihre Herrschaft nach dem Süden zurückgestaut, wo ihnen, nach dem Zeugnisse der Monumente, wenigstens in der ersten Zeit, die Thebanische Landschaft und der eroberte Theil Athiopiens blieb. Ja wir müssen nach den vorhandenen Spuren annehmen, dass sich ihre Macht noch weiter gegen Süden ausdehnte, während der Norden unter der Fremdherrschaft war, denn wir finden Monumente der 13. Dynastie bis nach der Insel Argo, woraus wir schließen dürfen, dass sie ganz Dongola unterworfen hatten. So beherrschten diese Könige in der That viel mehr Athiopisches als Agyptisches Land, besafsen dasselbe Athiopische Reich, wie König Tahraka und seine Nachfolger, und ein größeres vielleicht als der Athiopische König Ergamenes. Wenn ihnen daher, wie es wahrscheinlich ist, später für Zeiten sogar Theben durch die Hyksos entrissen wurde, so hatten diese Könige in der That mehr Recht auf den Titel Athiopischer, als Agyptischer Könige. Dazu kommt, dass diese südliche Herrschaft der Agypter während der Hyksoszeit sich später in mehrere kleinere Reiche zerspaltet haben muss, von denen nothwendig der größere Theil lediglich in Äthiopischen Landen lag. Auf Äthiopien, d. h. auf die Macht dieser Ägyptischen Könige, welche über Äthiopische Völker berrschten, mußte sich daher vorzugsweise die Thebawarte Warte selbern, als sie den großen Freiheitskampf im An-George der Ex Demastie im 17. Jahrh. v. Chr. gegen die Hyksos became and much großer Anstrengung glücklich auskämpste. Die Neestherdendent der Ägyptischen und der Athiopisirten Elemente Reiche, deren Wiedervereinigung den damaligen Granden die Krast verlieb, den Krieg gegen die nördlichen Eundringlinge mit Erfolg zu führen, liefs aber noch lange and der Symen in der Geschichte jener Dynastieen zurück, und bet unde wahrscheinlich die Hauptveranlassung zu den vielen Erb-Service veilen, welche unmittelbar nach der gänzlichen Verwerbung der Hyksos ansbrachen, und diesem bisher noch sehr dankel gebliebenen Theile der Ägyptischen Geschichte eben so viel Interesse verleihen, als ihrer Erforschung Schwierigkeit bereiten. Auch Äthiopisches Blut hatte sich mit dem Ägyptischen gemischt; in der 15. Dynastie kommt sogar ein Negerkönig vor, und die Ägyptischen Frauen der Thebanischen Dynastieen wurden von jetzt nicht selten auf den Monumenten wie die Äthiopischen röthlich statt gelb gemalt; das Haupt der 18. Dynastie, Amenophis I. und seine Frau, werden sogar zuweilen als Athiopischer Herkunst schwarz dargestellt. Es begreist sich nun aber, wie damals der Äthiopische Ruhm auf seinen Gipfel steigen und dem Agyptischen zur Seite stehen musste, wie jene Könige, namentlich der Hyksos selbst, als Athiopier erscheinen mulsten, weil sie aus Äthiopien mit ihrer Macht hervorbrachen. Von jener Zeit und aus jenen Verhältnissen glaube ich daher, dass der hohe Äthiopische Ruhm, hauptsächlich durch die Vermittlung der Hyksos und der Asiatischen Küstenvölker, zu den nördlichen Völkern gedrungen ist; und es schreibt sich aus jener Zeit vielleicht noch her, dass die Jonier nur das Delta, d. h. den von den Asiatischen Völkern vorzugsweise besetzten unteren Theil Agypten zu nennen pflegten. Es ist überhaupt nicht denkbar, dass aus noch älterer Zeit, als seit dem Einsall der Asiatischen Völker nach Ägypten, oder vielmehr seit ihrer Vertreibung, Nachrichten über Ägypten und Äthiopien zu den Vorältern der Griechen gedrungen sein sollten; deutlicher weisen die Ursagen der Griechen erst auf die noch spätere Glanzperiode Ägyptens unter Ramses - Sesostris im 13. und 12. Jh. hin. Damals stand aber Äthiopien schon seit 1000 Jahren unter Ägyptischen Königen,

und war, wie ich angeführt habe, 500 Jahre lang, während der Hyksos-Herrschaft in Unter-Ägypten, gleichsam ein Reservoir für die Ägyptische Macht und Bildung geworden, aus welchem sie, nach der Zeit der Erniedrigung, mit erhöhtem Glanze wieder ganz Ägypten erfüllte, und noch weit über dessen Grenzen hinausging. In diesem Sinne wurde Äthiopien, wenn auch nicht die Urquelle der Ägyptischen Civilisation, doch die Quelle seiner Regeneration, welche von den damals um Ägypten herum erwachenden, zum Theil erst durch sie erweckten Völker, wohl für die erste Blüthe gehalten werden konnte.

Während der ganzen 18. und 19. Dynastie, der Blüthezeit des neuerstandenen Ägyptischen Reichs, unter welcher sein Ruhm die damalige Welt erfüllte, blühte zugleich die Ägyptische Kunst in Athiopien bis zum Berge Barkal, wo sich später Napata, die Residenz des Tahraka, erhob. Schon von Tatmes I. an finden sich Gedächtnissinschriften in den großartigen Steinbrüchen von Tombos, deren Lage die geeignetste war, um den fruchtbaren Landstrich des heutigen Dongola mit granitenen Monumenten zu versorgen. Ramses der Große, wenn nicht schon Amenophis III. was zweiselhast bleibt, errichtete den ersten Tempel beim Berge Barkal, der seitdem, wie die Inschriften bezeugen, "der heilige Berg" genannt wurde. Bald nach der Regierung des dritten Ramses, des Hauptes der 20. Dynastie, trat Schwäche im Ägyptischen Reiche ein, und seine Herrschaft über Athiopien hat wenig Spuren aus jener Zeit zurückgelassen. Nur in Anibe, etwas südlich von Ibrim, am Westufer, findet sich das Felsengrab eines Agyptischen Beamten unter Ramses V., und in Kuban (Contra Pselcis) zeigten sich unter den Ruinen viel älterer bisher noch unbekannter Tempel aus der 18. und 19. Dynastie auch die Schilder von Ramses X. Seitdem wuchs die Macht der einheimischen Aethiopen mit der zunehmenden Schwäche der Aegypter, obgleich sich keine Spuren einer eigenen Kunstthätigkeit finden, da die Aegyptische selbst in der langen Zeit Aegyptischer Herrschaft noch immer nicht national geworden war. Um diese Zeit scheint sich Aethiopien von Aegypten wieder losgerissen zu haben, obgleich es sehr wahrscheinlich ist, dass der herrschende Stamm, dass namentlich die Königsfamilien Aegyptischer Herkunst waren. In der 22. Dynastie zieht 'Sesenk = Sesonchis, der Sesak der Bibel, mit Aethiopischen Hülfstruppen gegen Jerusalem und Osorkon, unter dem Namen des Aethiopiers Zarah gegen Juda. Gegen Ende des 8. Jh. nimmt der Verfall des Aegyptischen Reichs so überhand, dass es zum zweitenmale von Aethiopien aus regenerirt werden muß. Es wird von 'Sa'bak = Sabakon erobert und bleibt 56 Jahre unter Aethiopischer Herrschaft. Nach ihrem Rückzuge folgt unter den Psammetichen die letzte Aegyptische Blüthe. Tahraka, der 2. Nachfolger des Sabak, kehrte, nach den Schriftstellern sogar freiwillig, nach Aethiopien zurück und erwählte sich Napata zur Residenz. In seinem Gefolge zieht wieder die Aegyptische Kunst in Aethiopien ein, während sich aus der Zeit seiner unmittelbaren Vorgänger nichts findet. Er läßt durch Aegyptische Künstler in Ibrim, in Semne bauen, und schmückt den heiligen Berg Barkal mit großartigen, aber rein Aegyptischen Tempeln, die mit der gewöhnlichen Pracht Aegyptischer Tempelsculpturen und hieroglyphischer Inschriften in Aegyptischer Sprache, den bekannten Aegyptischen Göttern geweiht, bedeckt sind. Wer könnte vor diesen Tempeln noch zweifeln, dass der Aethiope Tahraka Aegyptischen Stammes war.

Es geschah ohne Zweifel in Folge des Rückzugs des Königs Tahraka nach Aethiopien, dass unter seinem unmittelbaren Agyptischen Nachfolger Psametichos I. (denn dasür glaube ich ihn, gegen die bisherige Annahme, nach meinen geschichtlichen Untersuchungen halten zu müssen) die 240,000 streitbaren Aegypter, nach Aethiopien auswanderten. Die höchst merkwürdige griechische Inschrift am linken Fuße des zweitsüdlichsten Kolosses von Abu Simbel, die schon längst bekannt, aber, wie mir scheint, noch zu wenig beachtet worden ist, giebt sich als von den Jonischen Söldnern des verfolgenden Psametich verfalst. Sie hat von uns wieder aufgefunden und neu ausgegraben werden müssen, und lässt bei der aufmerksamsten Untersuchung äußerlich keinen Zweisel aufkommen, dass sie nicht das sei, wofür sie sich giebt, obgleich schon die paläographischen Formen für eine Inschrift des 7. Jh. v. Chr. überaus bemerkenswerth sind. Mit Unrecht hat man daraus geschlossen, dass der alte Name von Abu Simbel Kiguis gewesen sei. Ich bringe Ihnen, Hr. Geh. Rath, einen genauen Papierabdruck der Inschrist mit, und ich bin begierig, Ibre Ansicht darüber und namentlich auch über einige Dunkelheiten der 3. und 4. Zeile zu erfahren, die mir wenigstens aus Ihren Werken, wo sie ohne Zweisel schon ausgesprochen ist, nicht gegenwärtig ist.

Die ausgewanderten Aegypter wurden von Tahraka gut empfangen und mit Land versorgt. "Seitdem, sagt Herodot, begannen sich die Aethiopier zu entwildern." Das ist nun hier vom Volke selbst gesagt, auf welches eine so bedeutende Einwanderung, die keinesweges nur von der Elephantinischen Grenzwache ausgehen konnte, soudern wahrscheinlicher mit der im ganzen Lande ungern gesehenen Bevorzugung der griechischen Söldner zusammenhing, in der That bedeutenden Einflufs ausüben mußte. Auch sehen wir, seit jenen Ereignissen, eine geraume Zeit hindurch unter den Aethiopischen Nachfolgern des Tahraka die Aegyptische Kunst blühen, und so weit im Volke Wurzel fassen, das sie ohne fernere nachweisbare Einwirkung von Ägypten aus, freilich zuletzt in erschreckender Entartung, sich bis in die ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung fortpflanzen konnte.

Cambyses scheint nicht weiter als bis Napata vorgedrungen zu sein; dies und nicht Meroë war damals die Residenz der Aethiopischen Könige, und blieb es ohne Zweifel noch lange; ja selbst als Meroë zur Residenz erhoben worden war, blieb der heilige Berg von Napata ein Gegenstand der Verchrung, und wurde noch mit neuen Tempeln geschmückt in der späten Zeit der Meroitischen Blüthe. Nun ist aber schon oben erwähnt worden, dass in Meroë keine Spur älterer Kanstübung, wie sie damals in einer Residenz vorauszusetzen war, zu entdecken ist, als höchstens vielleicht bis in das 1. Jh. v. Chr. zurück. Wie kommt es daher, dass Herodot, welcher unter persischer Herrschaft in Aegypten reiste, ein und ein halbes Jahrhundert nach der Regierung des Tahraka, nichts von Napata, seiner und seiner nächsten Nachsolger glänzenden Residenz, und auf die viel höher gelegene, von den Persern sehr wahrscheinlich nie betretene, damals noch völlig monumentenlose Stadt Meroë (er spricht von keiner Insel) soviel Gewicht legt? Ohne hier auf diese schwierige Frage weiter eingehen zu können, will ich doch vorläufig bemerken, dass mir das Herodotische Meroë bei Meraui am Berge Barkal gelegen zu haben scheint, und nicht wie die Stadt des Strabo, auf der Insel des Astaboras. Diodor vermischt beide.

Erkamen = Ergamenes stürzte, wie es scheint, nicht die Priesterherrschaft auf der Insel Meroë, sondern in Napata. Da sich keine Bauten von ihm, wie dies unter solchen Verhältnissen natürlich ist, in Napata finden, sondern nur in Dakke, dem alten Pselcis, nahe an Aegypten, so mag er sich hierher aus den obern Theilen seines Reichs zurückgezogen haben; auch sein Nachfolger oder Vorgänger Atechra'men hat nur ein Bauwerk in Debot, noch unterhalb Dakke, zurückgelassen. Mit ihm scheint dieses Reich aufgehört, und wenigstens dem Aegypten zunächst gelegenen Theile nach, auf die Ptolemäer vererbt zu haben, welche an den Tempeln beider Aethiopischer Könige fortbauen. Noch von Ptolemaeus Philadelphus, dem Zeitgenossen des Ergamenes, ward ein Kriegszug gegen Aethiopien unternommen mit einem Griechischen Heere (Diod. I, 37.), von welchem viele der Inschriften in Abu Simbel herzustammen scheinen. Auch die Elephantenund Straußen-Jäger, die sich daselbst angeschrieben haben, zogen in jener Zeit (Strabo XVII. pag. 789.) nach dem höheren Süden vorüber, obgleich die Herrschaft der Ptolemäer nie über den Dodekaschoinos hinausgegangen zu sein scheint. Auch die Römischen Kaiser herrschten nicht weiter. Die Festung Primis, welche schon jenseit lag, ward unter Augustus durch Petronius nur vorübergehend besetzt. Dieser Feldherr, dessen Zug Strabo beschreibt, ging dann noch höher bis Napata hinauf, welches noch immer, als Residenz der Könige, Kandake genannt wird. obgleich der neue Insel-Staat nun sich schon gebildet haben musste, dessen Blüthe aber, den Denkmälern nach, noch später fallen musste. Ob Napata und Meroe damals eine Zeit lang, als Sitze verschiedener Könige, neben einander bestanden, oder der Reichssitz nur von Napata nach Meroe verlegt wurde, bleibt dahin gestellt; dass aber Napata in den nächsten Jahrhunderten unter derselben Herrschaft wie Meroe stand, beweisen die Denk-

So viel über die Geschichte der Aethiopischen Völker und Könige. Was die Monumente von Darstellungen und Inschriften darboten, ist, der Neuheit und Wichtigkeit der Sache wegen, vollständig ausgezeichnet worden. Die beiden Brüder Weiden-

bach haben in Meroe das bedeutende Material mit größtem Fleiße allein bewältigt, da Hr. Erbkam genug mit der sorgfältigen Aufnahme der Pläne zu thun hatte, und uns die schon in Unter-Aegypten entgangene Hülfe des Hrn. Frey erst in Barkal durch Hrn. Georgi wieder ersetzt wurde, welcher den Muth gehabt hatte, uns allein mit einem einzigen Diener bis an die südliche Grenze von Dongola entgegen zu kommen.—

Die ganze Lokalität (bei Semne und Kumme) ist in mehr als einer Hinsicht sehr merkwürdig. Sie ist unter dem Namen der Katarakte von Semne bekannt; Semne heisst aber nur die alte Festung auf der Westseite; die auf dem Ost-User gegenüberliegende Burg mit dem in einiger Entfernung südlich davon gelegenen ärmlichen Dorfe keisst Kumme, ein, wie es scheint, bisher noch unbeachteter Name, den ich aber in einer halbarbarischen Inschrift am Tempel von Semne, in welcher CAMMINA und KOYMMOY neben einander stehen, wiedergefunden zu haben glaube. Beide Festungen liegen sich gegenüber auf hohen steilabsallenden Fels-Usern, welche den Nil hier auf einen engern Raum zusammendrängen, als mir irgend wo sonst erinnerlich ist. Hr. Erbkam, der einen beide Ufer umfassenden Gesammtplan aufgenommen hat, fand nur 380 mètres für die ganze Breite des Flusses. Dieser Umstand ward von dem ersten Eroberer dieses Landes, Sesuatesen III., benutzt, auf beiden Seiten die Erdhöhen mit großartigen Festungswerken zu umgeben, welche den Flus vollkommen beherrschten, deren nähere Beschreibung ich aber bier übergebe. Sein unmittelbarer Nachfolger, Amenemba III., der Möris der Griechen, welcher sich vorzüglich viel mit der Regulirung der für sein Land so äußerst wichtigen Bewässerung beschäftigte, welcher die ungeheure Anlage des künstlichen, bis in die neusten Zeiten so auffallend verkaunten Sees in Fayum als Wasser-Reservoir für die unteren Landschaften, mit bewunderungswürdigem Unternehmungsgeiste ausführte, und dessen Arbeiten für das Land in dieser Beziehung ohne Zweisel durch regelmässige Auszeichnungen, deren Diodor erwähnt, bis in die spätesten Zeiten so bekannt und wichtig blieben, dass nach dem Herodot die Nilhöhen aus der Zeit des Möris angegeben wurden: benutzte diese günstige Lage dieses jüngst erworbenen Passes, um die Schwellung des Nils sogleich beim Eintritt des Segen oder auch Verwüstung bringenden Stromes in sein Reich, zu messen, um durch die schnell nach unten gesendeten Nachrichten die nöthigen Massregeln schon vor dem Eintreffen der Fluth mit Sicherheit zu nehmen. Die höchste Höhe, zu welcher hier der Fluss im Jahre stieg, ward dann auf den Felsen, oder auf einem Blocke der festgefügten Unterbauten der Festung durch die Angabe des Regierungsjahres aufgezeichnet. Und so haben sich jetzt noch die Angaben der Nilhöhe aus 13 verschiedenen Jahren seiner und 5 der beiden folgenden Regierungen, auf welche zugleich dadurch unerwartetes Licht geworfen wird, erhalten. Die Inschriften sind alle gleich, kurz und einsach: "Ra en Hopi en renpe . . ." "Mund oder Pforte des Nil im Jahre . . ." folgt das Rechnungsjahr und der Name des regierenden Königs. Dabei wird öfters die obere der beiden einfassenden Horizontallinien noch besonders als die eigentliche Höhenlinie des Wassers dadurch angedeutet, dass sie mit vieler Sorgfalt mitten durch das heraufgerückte Anfangszeichen des Mundes durchgezogen ist.



Das Merkwürdigste der ganzen Sache ist aber, dass sich aus den Messungen, die ich selbst mit möglichster Genauigkeit an den glühend heißen Felswänden angestellt habe, unmittelbar das eben so unerwartete als sichere Faktum ergiebt, dass im 30. Jahr des Königs Möris der Nil 8 mètres d. i. an 25 Fuss höher stieg, als jetzt in den wasserreichsten Jahren, und daß selbst die niedrigsten aller Angaben, die auf der Westseite und unterhalb der Katarakte sich findet, doch noch immer 3 m. oder 9 Fuss über der jetzigen höchsten Schwelle, und 12 Fuss über der Höhe mittelmäßiger Jahre angezeigt ist. Ich denke über diese auffallende Erscheinung, welche ohne Zweifel mit dem jetzt durch ganz Nubien über den höchsten Wasserstand um 6 bis 12 Fuß erbabenen und daher nur durch Schöpfräder zu bewässernden Thalboden zusammenhängt, in Verbindung mit einigen andern darauf Bezug habenden Beobachtungen noch einiges Nähere an Hrn. Prof. Ehrenberg zu schreiben.

Hgier

Unter den Pharaonen der 18. Dynastie wurden auf beiden Burgen Tempel erbaut, in Semne von Tatmes III., dem Tetan und dem Könige Sesuatesen III., in Kumme von Tatmes II., Tatmes III. und Amenophis II., dem Gotte der Katarakten Chnumis. Hier im Tempel von Kumme wurde mir zuerst ein merkwürdiges, früher unbekanntes Faktum deutlich, dessen Spuren ich schon früher gefunden, aber nicht erkannt hatte. Es ist bekannt, dals von den Schildern Amenophis III. das erste fast ohne Ausnahme auf allen Monumenten zerstört oder verändert gefunden wird. Wilkinson (Manners et Cust. Vol I. p. 57.) erfand eine sehr künstliche Erklärung dieser Erscheinung, indem er eine frühere Doppelregierung zweier Brüder voraussetzte, und die Namensänderung nach der Auswanderung des älteren, den er für den Danaus der Griechen hält, gescheben liefs. Von Anderen ist mir keine Erklärung dieser allgemeinen und auffallenden Namensänderung bekannt. Es war mir aber schon in Theben, bei aufmerksamer Untersuchung der Monumente dieses Königs, deutlich geworden, dass der Name Amenatep des zweiten Schildes überall nicht ein ganz neu aufgesetzter, sondern ein wie derhergestellter Name war. Am deutlichsten stellte sich das ganze Verhältnis in Soleb heraus, wo mir kein Zweisel mehr blieb, dass das Familienschild des Königs ursprünglich den Namen Amenatep enthalten, dieser dann in Ranebma verändert d. h. der Thronname wiederholt wurde, endlich aber der frühere Name Amenatep wieder hergestellt wurde. Es sind deutliche Beispiele aus der Zeit vor, während und nach dieser Periode vorhanden. Auf der Insel Saï zeigte sich das erste Beispiel, dass auch der Familien-Name Amenophis II. über dem wiederholten Thronnamen desselben Königs daraufgeschnitten worden war; und in Kumme fand ich ganz dieselben Phasen der Namensveränderung, durch unzweifelhafte Beispiele zu belegen, bei diesem Könige, die ich früher nur bei seinem zweiten Nachfolger, Amenophis III., gesunden hatte; der ursprüngliche Name Amenatep war in Ranateru, den Thronnamen, verwandelt, dann aber wieder hergestellt worden. Dass diese auffallende Erscheinung zunächst keine dynastischen, sondern nur theologische Gründe batte, geht daraus hervor, dass auf allen Denkmälern jener Zeit auch der Name und selbst die ganze Figur des Gottes Ammon,

so oft sie nur erschien, vertilgt oder verändert und erst später wieder hergestellt wurde; und nur weil der Name des Ammon in den Namen jener beiden Könige vorkam, wurde der ganze Name dieser beiden Könige verworfen und verändert. Dasselbe geschah mit dem Namen des gleichzeitigen Gegenkönigs Amenanchtu, in welchem gleichfalls, wenn er nicht ganz ausgemeißselt ist, wenigstens das Wort Amen vertilgt ist. Die theologische Verfolgung des vorzugsweise Aethiopischen Gottes Ammon hatte wahrscheinlich ihren Grund in den damaligen, oben bewährten, historischen Verhältnissen, deren weitere Verfolgung hier aber nicht am Platze ist. Das Auffallendste ist jedenfalls die Wiederholung derselben Verfolgung eines Gottes und derselben Reaktion unter zwei verschiedenen Königen.

Abu Simbel, welches durch französische Aussprache, ursprünglich englischer, ungenauer Orthographie, jetzt fast allgemein unter dem hier zu Lande unverstandenen Namen Hisambul bekannt ist, heisst eigentlich "Korn-Vater" von simbel die Kornähre; weil den Vorüberschiffenden dort ein Mann aufzufallen pflegte, welcher in einer unzugänglichen, steil über dem Flusse schwebenden Felsen-Grotte, wie ein Wache haltender Tempelhüter sitzend ausgehauen ist, und ihnen ein Korn-Mafs vor sich zu halten schien, an die beneidenswerthen Zeiten erinnernd. wo die Priester dieser wunderbaren Felsentempel wohl größern Reichthum an Feld und Vieh den jetzt versandeten und verarmten Ufern, die uns kaum mit den nöthigsten Lebensmitteln versorgen konnten, abzugewinnen wußsten. Wir hielten uns diesmal länger hier auf, und fanden noch manches nachzulesen, obgleich die französisch-toskanische Expedition hier schon viel gethan hatte. Champollion nennt den kleineren nördlichen Tempel einen Hathor-Tempel, weil diese Göttin, mit welcher sich die Königinnen am liebsten zu identiffiren pflegten, eine Hauptfigur im Tempel ist. Er hatte die schwer leserliche Inschrift der Decke übersehen, welche sagt, dass der Tempel von Ramses dem Großen seiner geliebten Gemahlin Nefru Ari mi Mut geweiht worden war, wie er den großen Tempel eigentlich sich selbst zu Ehren und sich gleichsam nur unter dem Namen seines göttlichen Vaters und Schutz-Patrons Ra leicht verbergend, erbaute. Ein anderes Beispiel eines Tempels, welcher einer Kö-

16

nigin von ihrem Gemahl geweibt war, hatten wir schon in Sedeinga gefunden; der dortige, in malerisch aufgethürmten Ruinen liegende Tempel war von Amenophis III. seiner Gemahlin Til geweiht. Ramses wurde in ganz Nubien besonders hoch verehrt, und erscheint hier in den Haupttempeln zu Abu Simbel, Derr, Sebúa und G'erf Hussên überall als contemplarischer Gott von sich selbst angebetet. Auch darin hatte er schon in Amenophis IIL seinen Vorgänger gefunden, der sich vergöttert in Soleb selbst anbetet. Als vergötterte Könige pflegen sie dann den Mond-Diskus auf dem Kopfe zu tragen, wodurch sie mit Chensu, dem Sohne des Götterfürsten Amen - Ra und der Mut identificirt werden. Als Sproß dieses höchsten, in Nubien auch widderköpfig erscheinenden Gottes, pflegte er dann auch das Ammonshorn und das Ohr zu tragen, ganz wie es von Alexander dem Großen bekannt ist, welcher hierin nur dem Großen Ramses nachahmte, und seinerseits wieder die verschollene Sitte auf die Römischen Kaiser vererbte, welche wenigstens auf den Nubischen Denkmälern sich selbst oder vielmehr ihren Schutzgott oder Genius anbeten. Die Vergötterung in diesem Sinne scheint überhaupt Aethiopische Sitte gewesen zu sein, daher sie auch nach Diodor von ihnen zu den Aegyptern gekommen sein soll. Auch begreift sich die so viel höhere Verehrung der Könige, wie sie in Nubien, in Vergleich mit Aegypten durchgängig gefunden wird, bei Königen eines den Landesbewohnern fremden und schon durch die Race über sie gestellten Stammes. Sie gab sogar Veranlassung zu einer ganzen Masse kleinerer interessanten Monumente, die sich vorzugsweise in Nubien finden, nämlich zu den Felsgrotten, welche von jedem neuen Nubischen Statthalter (der als solcher den Titel "Prinz von Kusch" erhielt, ohne jedoch wirklicher Prinz zu sein) seinem Könige an verschiedenen Orten ausgehauen und wie kleine Tempelchen geweiht wurden; eine Klasse, die bisher noch nicht erkannt worden war, und sich zunächst als eine Erweiterung der zahlreichen Proskynemen, welche gewöhnlich in Form von einfachen Stelen, in gleicher Absicht in die Felsen eingehauen wurden, darstellt.

Endlich zeichnet sich Unter-Nubien noch in der Kaiserzeit durch eine Anzahl neuer Götterfiguren aus, welche hauptsächlich dem Osiris-Kreise angehören, und von denen ich nur den Mern l

von Kalabs'e erwähnen will, welcher in den hieroglyphischen Inschriften Sohn des Osiris und der Isis heißt, als eine Art Zwillingsbruder des Horus erscheint, und dessen Berühmtheit durch die unzähligen Proskynemen bezeugt wird, welche ihm von Aegyptern, Griechen und Römern, doch fast nur in Römischer Zeit an den freien Stellen der Wände angeschrieben wurde Auffallend ist bier nur die in der ursprünglichen bieroglyphischen Orthographie gar keinen Anhalt habende Verdrehung des Namens Merul zu Mandulis, die in allen Griechischen Inschriften aufgenommen ist, und endlich durch diese Fremden so sehr zu Ansehn gelangte, dass ich selbst in den hieroglyphischen Inschriften, freilich nur in den allerspätesten mit Barberismen angefüllten, auch einmal wenigstens den Namen des Gottel Mentul statt Merul geschrieben gefunden habe. Öfter noch heifst er in diesen spätesten hieroglyphischen Inschriften Sohn des Horus, welches gleichfalls nur der Griechischen Aussassung entnommen ist, welche den Mandulis mit Apollo identificirte.

Ich lege Ihnen, Hr. Geh. Rath, hier noch als Kuriosität eine späte griechische, aber wunderliche und mir wenigstens nur in einzelnen Worten und Phrasen verständliche Inschrift bei, die ich auf der äußeren Hinterwand der Cella des Tempels von Kalabs'e unter einem großen davorgefallenen Blocke entdeckt habe. Man fühlt sich um so mehr versucht, ihre schwierige Erklärung immer von neuem zu versuchen, 'da alle Buchstaben bis auf wenige am Ende, so schön deutlich, groß und reinlich in den Stein gegraben sind, dass nirgends ein Zweifel über die Lesarten sein kann, und ein Papierabdruck kaum nöthig schien.

Ich schließe mit der Nachricht, dass ich endlich auch den wahren Diodorischen Kanon der Proportionen des menschlichen Körpers, genau zu 21½ Theilen von der Sole bis zur Stirnhöhe wieder aufgefunden habe, und zwar immer auf Monumenten aus der Römischen Kaiserzeit, daher wir ihn den 4ten oder Römischen Kanon nennen können, zum Unterschiede von dem Kanon des Alt-Aegyptischen Reichs, welcher in 6 größeren und mehreren Unterabtheilungen bestand, von dem 2ten des Neu-Aegyptischen Reichs, der sich aus jenem entwickelte und aus 18 gleichen Theilen bestand, und dem 3ten Griechischen, welcher auf einer Eintheilung in 22¾ Theile bestand. Diesen

In

Römischen Kanon fand ich zuerst in Kalabs'e unter halbsertigen Skulpturen des Kaiser Augustus, dann ebendaselbst im ersten Vorhofe bei noch spätern Darstellungen ohne Königsschilder; endlich mit genau derselben Eintheilung hier auf der Insel Philae auf Wänden mit Darstellungen aus der Zeit des Kaisers Antoninus. Überall sind die Quadrate der ersten Zeichnung noch sehr vollständig erhalten; sie fangen von unten an, und das zugegebene Viertel geht von der Nasenwurzel bis zur Stirnhöhe. Die vor Augen liegende Zeichnung der Quadrate überhebt jeder Nachmessung, die auch nie zu eben so richtigen Resultaten hätte führen können, weil häufig die Entfernung der Quadratlinien selbst etwas vom strengen Maasse abweicht, und beseitigt zugleich alle Zweifel, ob der Ptolemäische Kanon zu Ombos etwa derselbe Kanon sein sollte; es ist ein anderer, und beweist nur, dass man in jenen Zeiten des Verfalls der Aegyptischen Kunst und des Einflusses der unverstandenen Griechischen und Römischen Kunst, die Ansichten über die richtigste und passendste Eintheilung öster änderte als früher. Diodor notirte sich auf seiner Reise den Kanon, wie er so eben als Ausdruck des neuesten Kunst-Geschmacks in Aufnahme gekommen war.

Mit dem Wiedereintritt in Aegypten beginnt für unsre Reise wieder eine neue, die dritte und letzte Phase. Wir hatten die Übersicht des ganzen Nilthales allerdings in Wadi Halfa beschlossen, aber der Charakter des Landes und seiner Bewohner, wie auch der Monumente, wird erst von hier aus wieder ein anderer. Die große Armuth des Nubischen Landes und die Entfernung der Aegyptischen Hülfsquellen liess manches Reisebedürfniss endlich lauter werden; unsere Vorräthe an Reis, Linsen, Zucker, Lichtern u. s. w. waren erschöpst; schon lange hatten wir kein frisches Brod mehr gegessen und uns mit Bisquit behelfen müssen; die Autoritäten selbst ließen uns zuweilen im Stiche, weil sie nicht schaffen konnten, was nicht vorhanden war. Von jetzt an wird unsre Reise in mancher Beziehung wieder erleichtert; wir sind wieder bei den Fleischtöpsen Aegyptens angekommen und glauben der civilisirten Welt wieder um ein gutes Stück näher gekommen zu sein. Zwar wird dies zugleich Ursache, dass wir von hier aus einen treuen Freund und Begleiter, Hrn. Abeken, dessen freundlicher und einsichtiger Theilnahme ich und wir alle viel Genuss und Förderung unsrer Zwecke verdanken, entbehren sollen, da er uns nach Theben vorauseilen, uns dort nochmals erwarten und dann in Cairo bis zu unsrer Rückkehr einige Monate zu besondern Studien verweilen will; doch fühlen wir Alle, wie viel Ursache wir haben, Gott dankbar zu sein, dass wir bis hierher gesund und ohne Fährde mit reichen Schätzen an Erfahrung und wissenschaftlichem Material wieder zurückgekehrt sind. 'Από γὰρ τῆς Τρωγλοδύτιδος καὶ τῶν έσχάτων της Αίθιοπίας μερών, έντος σταδίων πενταήιςχιλίων καὶ πευτακοπίων, ούτε πλεύσαι διά του ποταμού δάδιον, ούτε πεζή πορευθήναι, μή τυγόντα βασιλικής ή παντελώς μεγάλης τινος γορηyins (Diodor), das ist zu deutsch: "Denn vom Lande Habesch "und von den äußersten Enden Aethiopiens, auf eine Strecke "von 300 Deutschen Postmeilen, ist es weder leicht zu Barke "zu fahren, noch zu Kameel zu reisen für einen, dem es nicht "etwa zu Theil wird, von einem Könige gesendet zu sein und "mit einer großen wohlausgerüsteten Expedition zu reisen."





Niedrigster Wasserstand des Nil.





.

**~** '

Monatsbericht de Köm

Inscheift des groß

ETTONION

TOPONION

TOPONION

TOVACINEY

TOV KOMITOCO

ANDONOVKES

ODONOVKES

ODONOVKES

ODONOVKES

ODONOVKES

KAJEDMNHON

TADHC SUK

KAJMENIEM





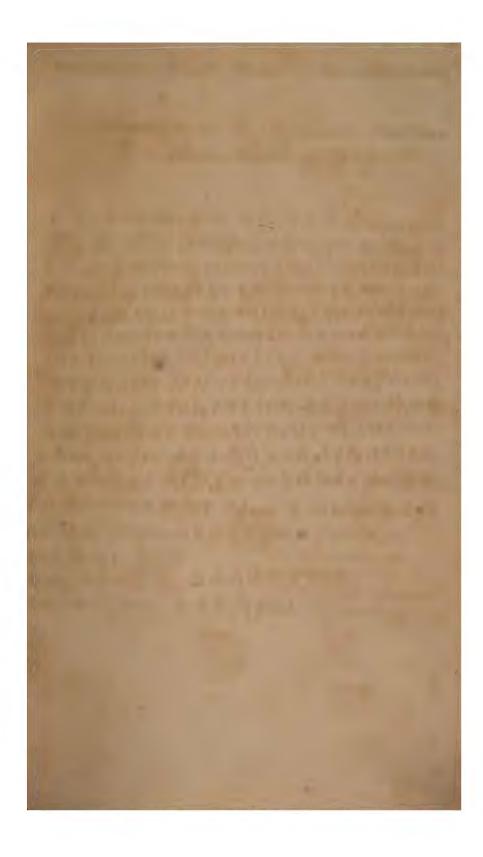

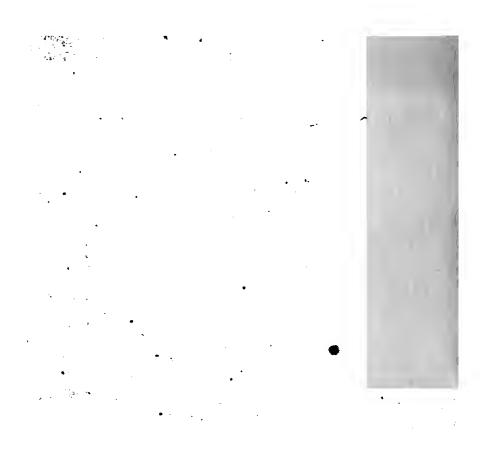



# System

day

# agyptischen Chronologie

abersichtlich

entwickelt und abgeschlossen hingestellt

nebut einem Aurgen Abrisse

## der ältesten ägyptischen Geschichte,

wie sich dieselbe

nach den Ergebnissen der Zeitrechnung gestaltet

750

### August Knötel.

(Tream got in Aberte gegen Bermeglungfung.)

Leipzig,

Verlag der Dyk'set en Buebhandlung.

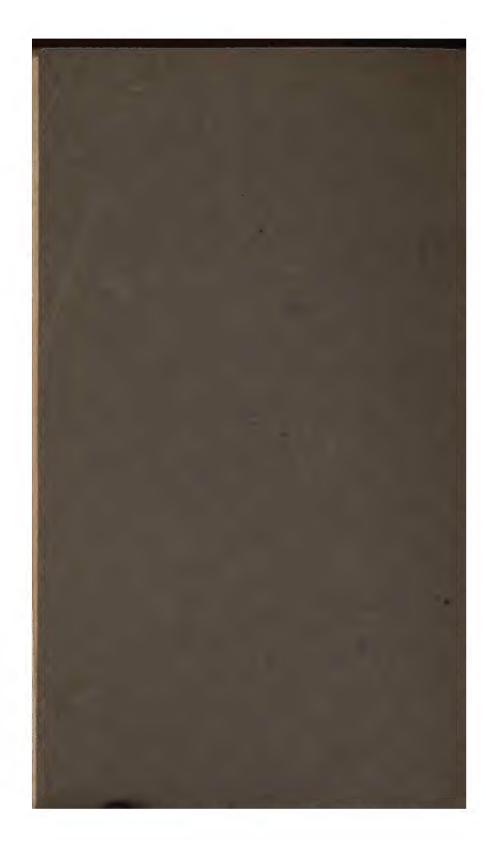

## System

der

## ägyptischen Chronologie,

übersichtlich

entwickelt und abgeschlossen hingestellt,

nebst einem kurzen Abrisse

## der ältesten ägyptischen Geschichte,

wie sich dieselbe nach den Ergebnissen der Zeitrechnung gestaltet,

**TO**N

August Knötel.

(Vorans gebt eine Abwebt gegen Verunglunpfung.)

LEIPZIG,

Verlag der Dyk'schen Buchhandlung.

# System

# Lyptischen Chronologia

shee filtered her professional real-

HERE'S THEFOR

#### Vorwort.

Vorliegende Arbeit enthält in Kürze gefasst die Resultate, die in einem umfangreicheren Werke ausführlicher entwickelt und begründet fertig vorliegen. Sie ist deshalb unternommen worden, weil zur Veröffentlichung des Letzteren wenig Aussicht vorhanden ist, und weil ich mich überdies scheue, das Schicksal langjähriger und fleissiger Arbeit ohne Weiteres dem Muthwillen und der Verkennung Preis zu geben, wie sie dem Schriftchen widerfahren ist, das meinen Ansichten gewissermassen Terrain verschaffen sollte.

Vorliegende Schrift, der man hoffentlich auch bei Vermeidung aller nicht streng nothwendigen Citate (Fachmännern werden sie leicht zu Handen sein) ansehen wird, dass sie auf soliden Materialien beruht, hat nur den Zweck, den Beweis zu führen, dass es durchaus nicht die Kühnheit und Grundlosigkeit meiner Annahmen und Behauptungen ist, welche die absprechende Oberflächlichkeit zu so maasslosen Angriffen verminset hat, nondern nur der bisherige Zustand der ägyptischen Chronologie und das dem entsprechenden Misstrauen.

Ich stelle mein System fertig hin. Prüfe man nicht von der Beweisführung aus, die natürlich in vielen einzelnen Stücken unzureichend und prekär erscheinen kann, weil eben das Material nicht anders beschaffen ist; sondern von den aufgestellten Resultaten ausgehend, die in der Zeittafel vorliegen, und versuche es dann, dieses System auseinander zu reissen oder uns nachzuweisen, wo wir willkührliche Sprünge gemacht haben. Entkräfte man also z. B. zuerst (aber eingehend) die 6 positiven Beweise, die wir aus den Quellen beigebracht, dass die Aera des Menes 2387 v. Chr. fällt. -Denn wenn sie stehen bleibt, so dürfte das ganze System mit der bisweiligen Schwankung von 1 Jahre (sic) gesichert sein, da von dem ersten Punkte auf mehr als sechsfache Weise das 1. Jahr des Amoses 1667, ferner das Jahr der Hundsternperiode 1322, das 1. Jahr des Amasis 570 vor Chr. feststeht.

In den Raum zwischen Menes und Amoses von 720 Jahren werden sodann alle Dynastieräume eingepasst, die vor Amoses fallen. Aus dem Nachweise, dass Koncharis dessen 5. Jahr 700 nach Menes fiel, Amenemhe II. Nubkera (Nunkoreus des Plinius) war, lässt sich der Anfang der Amenembedynastie 1756, der Anfang der herakleopolitanischen 1984 quellenmässig berechnen; letzterer auch von obenher. Die Intervalle von Menes bis zur Hirtenzeit gehen eng mit den Zahlen der Letzteren von Amoses ab berechnet zusammen; die 409 jährige Dauer der herakleopolitischen Dynastie führt auf das Ende der Amenemhedynastie im Jahre 1575 unter Thutmoses III. Dieses Jahr (des Auszugs der Hirten) wird durch eine assyrische Gleichzeitigkeit, durch den Nachweis, dass Josephus ihn 811 (812) nach Menes bestimmt und durch andere knapp einpassende Beweise nach oben und unten

Hierdurch erhalten wir ein komplicirtes Fachwerk von Intervallen. Wenn nun in dieses die vorhandenen Königsnamen bei Manetho (und anderen) mit Schonung ihrer Regirungszahlen vollständig eng und knapp einpassen, und bis auf den letzten aufgehen, ohne Lücken und stellenlose Namen übrig zu lassen, so scheint der Beweis geliefert, dass die ägyptische Chronologie herstellbar ist, und dass ich keineswegs mit Arroganz, sondern mit gutem Bewusstsein handelte, als ich meine Behauptungen positiv hinstellte, und darauf rechnete, dass man sich die Mühe nehmen würde, mir nachzurechnen.

Wäre meine Beweisführung wirklich konfus, principienlos und blos experimentirend, so müsste ich mich bei dem Fortgange derselben nothwendig in immer grössere Widersprüche verwickeln, ein immer mehr schreiender Widersprüch zwischen nothwendigen Annahmen und den überlieferten Daten, die meist rein arithmetischer Natur sind, müsste eintreten; während im Gegentheil, je weiter wir fortschreiten, die Beweise einfacher und schlagender werden. Der Schlüssel z. B. für die fabelhaften Götterdynastien, und in wie weit sie ächt manethonisch sind, fiel uns durch die Bestimmung der Aera des Menes von selbst in die Hand. Nach unserer rein theoretischen Deduktion blieben für die Götter übrig 12,083 Jahre; aus Syncellus konnten wir urkundlich den Beweis führen, dass ihnen Manetho 12,085 (2 mehr) gegeben; ja selbst diese zwei Jahre fanden ihre Erklärung von selbst. (S. 57).

Es thut mir Leid, dass ich erst eine solche oratio pro domo vorausschicken musste, und ich bitte daher, zu entschuldigen, wenn diese Arbeit nicht überall den ruhigen Charakter der gelehrten Schulsprache trägt. Ich befinde mich nach dem, was mir widerfahren, im Zustande der Nothwehr, und habe vor Allem zu zeigen, dass ich mich nicht so leicht verblüffen, und in Furcht jagen lasse, und dass mir die Orakelsprüche gewisser Magier durchaus nicht mehr imponiren, als es nöthig ist. — Leider — ich sage leider — habe ich die Erfahrung hinlänglich bestätigt gefunden, dass auch heut zu Tage die Schulmeinung noch immer mehr Werth hat, als die Wahrheit selbst, und dass derjenige, der sie um ihrer selbst willen sucht, sie meist vergebens zu Markte bringt.

Ich rechne nicht auf besonderes Wolwollen, ich rechne darauf, dass man erst dann ein Urtheil fällen wird, wenn mar das Ganze geprüft und eingänglich geprüft haben wird; und nicht in meinem Interesse rechne ich darauf, da literarischer Ruhm u. s. w. mir ein ziemlich gleichgültiges Ding ist, sondern im Interesse der Wissenschaft.

Gross-Glogau im April 1857.

Knötel.





## Inhaltsangabe.

| 1) | Vorwort           |        |                      |         |               |         |       |               |      |   |   |     | Seite<br>III |
|----|-------------------|--------|----------------------|---------|---------------|---------|-------|---------------|------|---|---|-----|--------------|
| 2) | Abwehr            |        |                      |         |               | •       |       |               |      |   | • |     | i            |
| 3) |                   | irrthü | imlichen<br>auf metl |         |               |         |       |               |      | • |   | ung | 8            |
| 4) | II. Kapite<br>Das |        | e und di             | ritte I | Buch ]        | Manetl  | o's   | •             |      |   | • | •   | 32           |
| 5) | III. Kapit        |        | des Men              | es. F   | olger         | ungen   |       |               |      |   |   | •   | 52           |
| 6) | IV. Kapit<br>Prag |        | mus der              | ältest  | en G          | eschicl | ite / | Legyp         | tens | • |   | •   | 75           |
| 7) | Vergleiche        | nde U  | ebersich             | t der   | <b>igy</b> pt | ischen  | Köı   | nigan         | amen |   | • | •   | 96           |
| 8) | Zeittafeln        |        |                      | . ,     |               | •       |       |               | •    |   | • | ٠.  | 98           |
| 9) | Beilagen.         |        |                      |         |               |         |       |               |      |   |   |     |              |
|    | I.                | Die    | elephant             | inisch  | en Kö         | inige   |       | •             |      |   |   |     | 103          |
|    | II.               | Eine   | Stelle               | Herod   | ots           | •       |       |               | •    | • | • | 9   | 107          |
|    | III.              | Die    | Auszüge              | der l   | Fremd         | en au   | s Ae  | <b>gy</b> pte | n    | • | • | P   | 109          |
|    | IV.               | Eine   | assyrisc             | he Gl   | eichz         | eitigke | it    | •             | •    | • |   | *   | 122          |

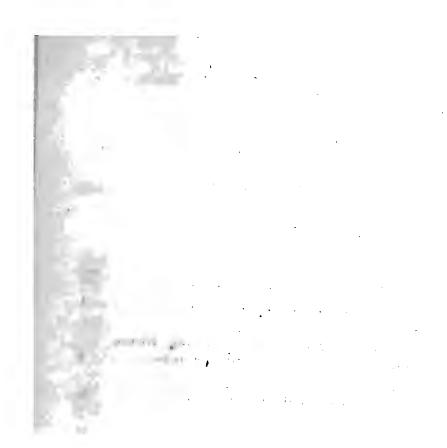



### Abwehr.

Im vorigen Jahre erschien von mir ein Schriftchen unter dem Titel: "De pastoribus, qui Hyc-Sos vocantur, deque regibus pyramidum auctoribus." Nachdem ich mich nämlich eine Reihe von Jahren mit den Quellen und neuern Werken über ägyptische Chronologie beschäftigt, war ich, wie ich glaube, auf dem Wege gewissenhafter und ruhiger Forschung zu dem Ergebniss gelangt, dass sich dieselbe weit zuverlässiger, als man bisher für möglich hielt, herstellen lasse, indem ein organischer Fehler, der bisher unbemerkt geblieben, systematisch behoben werden könnte. Das System, das ich auf solche Weise gefunden, lag vollständig ausgearbeitet vor mir, als ich Anstalten machte, mit meinen Ansichten vor das Publikum zu treten.

Die Schwierigkeiten, die ich finden würde, ihnen Gehör und vielleicht Anerkennung zu verschaffen, verhehlte ich mir nicht im Geringsten, da ich aus Erfahrung weiss, wie unbequem neue Ansichten sind, wenn sie etwa in zurecht gemachte, halb Autorität gewordene Systeme tappen, mit welchem Misstrauen sie vollends empfangen werden, wenn sie nur einiger Masssen den Charakter tragen, den der Gelehrte "kühn" neunt.

Da ich diesen Vorwurf der Kühnheit, diese plötzliche Veränderung der Perspektive, so viel als möglich vermeiden wollte, so gab ich mir alle erdenkliche Mühe, aus der bisherigen Anschauungsweise einen Pfad hinüber zu bahnen in diejenige, in welcher ich die früheren Schwierigkeiten

entfernt glaube, und veröffentlichte jenes Büchelchen.

Selbst dieses begleite ich mit banger Besorgniss; obgleich der Plan dazu, wie ich nothgedrungen weiter unten zeigen werde, mit aller Sorgfalt gemacht ist, so bringt es doch die Sache mit sich, dass es nur von einem ruhigen, vorurtheilslosen und gedufdigen Leser hinlänglich verstanden und abgeschätzt werden kann. Ich weiss selber ganz wol, dass das ungenügende, vielfach zersprengte Material, das Aufrechnen dürrer Zahlen, das Operiren mit blossen Königsnamen u. s. w. jeden Leser, der ihm nur oberflächliche Aufmerksamkeit schenkt, leicht anwidern und zu ungünstigen Urtheilen stimmen kann, wenn er zwischenein positive Behauptungen aufstellen hört, die er aus dem ihm verständlichen Gedankenzusammenhang nicht begreift.

Ich brachte ferner mit ruhigster Erwägung in Anschlag, was es auf sich habe, ohne Freunde, ohne alle literarischen Bekanntschaften, ohne Verbindung mit Allem dem, was man als Schule, resp. Klique bezeichnet, mit Ansichten aufzutreten, welche, wie gesagt, von den jetzt grossentheils

geltenden äusserst verschieden sind, und demnach nothwendig Jeden verletzen müssen, der sich in ein vorhandenes Gedankengebäude vollständig eingelebt hat. Dass man heut zu Tage, trotz des gepriesenen Forschergeistes, neue unbequeme Dinge mit vornehmem Absprechen, Naserümpfen u. s. w. zu beseitigen pflegt, ist wahrhaftig eine Klage, die ich nicht zuerst führe. Wie kann ein Unbekannter seine Meinung zu äussern wagen, dürsten die Nachtreter sagen, wo Böckh, Lepsius, Bunsen u. s. w. gesprochen haben?!\*

Hierzu kommt ferner der Umstand, dass es in der betreffenden Frage nur verhältnissmässig wenige Gelehrte geben dürfte, welche darin ein selbständiges Urtheil besitzen. Denn wie viele giebt es deren überhaupt! Die Allermeisten laufen mit der Schule und schreien "hie Welf — hie Weibling!" — Gewiss traurig, aber wahr!

Weil ich nach Kräften meine Pflicht gethan zu haben glaubte, weil ich die ehrliche Ueberzeugung besass, etwas zur Aufhellung einer der dunkelsten Fragen thun zu können, weil ich ferner darüber im Reinen war, dass die Sache nun unendlich natürlicher und einfacher aussähe, so wagte ich getrost den Schritt und trat vor die Oeffentlichkeit. Auf den Rath einiger Freunde und mit Billigung des Verlegers schrieb ich das Büchelchen, das die grössten Schwierigkeiten beseitigen sollte, lateinisch, um die grössere Verbreitung möglich zu machen, da das betreffende deutsche Publikum zu wenig zahlreich sein dürfte; ich schrieb, wie ich noch heute nach den gröbsten Schmähungen glaube, einfach, verständlich und den Gesetzen der lateinischen Sprache so angemessen, dass ich mich dessen durchaus nicht zu schämen brauche.

So stand also die Sache; ich erwartete Kritik, ich erwartete Anfechtung, aber eine eingehende gründliche Kritik, und eine ehrenhafte Anfechtung.

Mit um so grösserem Unwillen, ja mit Entrüstung und Kränkung musste ich im literarischen Gentralblatte (1856, No. 42) eine Besprechung meiner Arbeit lesen, die in einer völligen Berserkerwuth (der Ausdruck ist nicht zu stark) geschrieben, und in unerschöpflichen Ausströmen von Hohn und Galle das unbedingteste Verdammungsurtheil ausspricht. Meine Arbeit ist darnach unter aller Kritik, ich werde "naiver Arroganz" beschuldigt, mein Latein wird mit pöbelhaften Strassenausdrücken (sie — mit kältester Ueberlegung schreibe ich das) heruntergerissen, und an der ganzen Arbeit, so zu sagen, kein gutes Haar gelassen.

Kurzum, ich kann es mir nicht verheblen, ich habe moralisch Gassen laufen müssen vor dem deutschen gelehrten Publikum, und wäre, wenn es nach dem Recensenten ginge, der sich A. v. G. unterschrieben, gründlich abgethan.

Wenn ich nach meinem Standpunkte den adäquaten Ausdruck für dieses Referat suche, so kann ich mit der objektivsten Ruhe, zu der Selbstheherrschung erheben kann, nur die Bezeichnung "unsinnige Misshandlung" finden, schmachvoller für den, der sie mir angethan, als für mich den

<sup>&#</sup>x27;) Es sollte mir leid than, wenn diese Worte, die ich aun einmal äusserd muss, wie Feindseligkeit gegen diese von mir hochverehrten Männer klüngen, während ich doch aur in dem einfachen Falle bin, eine ihnen zum Theil entgegengesetzte Ausicht versechten zu müssen.

Gekränkten. Ich sandte sofort einen Protest dagegen ein, der mit Leberlegung abgefasst, sich natürlich nur darauf beschränkte, vor dem Publikum meine Ehrenrettung anzubahnen, dem Herrn A. v. G., den ich um Nennung seines Namens ersuchte, aber zu zeigen, dass ich keineswegs gesonnen sei, ohne Weiteres sein Urtheil anzunehmen und seine Masslosigteiten einzukassiren.

Was ich darin gesagt, will ich bis zum letzten Worte vertreten. Meines Gegners Replik, die mit Alfred v. Gutschmid unterzeichnet war, nahm natürlich nichts zurück; ich erwartete es auch nicht, und hatte es, Gott sei Dank, nicht nöthig.

Ich glaube, meine vorliegende Arbeit wird vollständig den Beweis fähren, dass ich die Waffen und das gute Recht in Händen habe, dass mir ein Unrecht zugefügt worden, wie es wol selten so masslos zugefügt worden sein mag.

Wenn ich dem natürlichen Drange meiner gerechten Entrüstung Sprache verleihen wollte, so konnte daraus nur ein hochst unerquickliches Produkt hervorgehen; an verletzender Satyre, an Bitterkeiten und Wahrheiten, die ihre Absicht kaum verfehlen würden, dürste es mir um so weniger fehlen, als Herr A. v. G. in jener Recension (ich will es so nennen) sich schreckliche Blössen gegehen hat, und ich recht wol wasste, wo ich den Keil einzutreiben hatte, um hinreichende Rache zu üben; da ich indess als Mensch und Christ die Verpflichtung habe, über die niedern und gemeinen Triebe der Wiedervergeltung mich zu erheben und meine Seele von dergleichen unreinen, entstellenden Zügen freizuhalten, so will ich allen woldenkenden Mannern das widrige Schauspiel einer ordinaren Klopffechterei ersparen, und auch meinen Gegner nicht so verletzen, dass er eine dauernde Feindseligkeit hegen müsste; nur möge er dies nicht so auffassen, als ob ich indirekt noch um Pardon bäte; ich sage das nur, weil mir die ägyptische Chronologie den Groll und Ingrimm nicht aufzuwägen scheint, der sich bei solcher Gelegenheit entwickelt, und weil ich die Würde der Wissenschaft über persönliche Interessen erhaben achte.

Es ist klar, dass Herr A. v. G., wie ich auch seit jener Zeit näher erfahren, über die Gestaltung der ägyptischen Chronologie wesentlich verschiedene Gesichtspunkte und Vorstellungen haben muss, da nur diese es ihm unmöglich gemacht haben können; meine wol durchdachte und methodische Beweisführung auch nur im Geringsten zu verstehen. geblich wird man sich in seiner Recension nach einer Spur umsehen, woraus erkennbar würde, dass er den Grundgedanken erfasst und den Faden der Beweisführung auch nur drei Schritte verfolgt hätte; vielmehr werden nur eine Anzahl Einzelheiten aus ihren Fugen gerissen, und darüber eine Fülle von Hohn und Spott gegossen. Kurzum schon bei der sicher sehr flüchtigen Lesung des I. Kapitels war er fest überzeugt, dass hier reiner Unsinn vorläge, und da er mitten inne sehr positiv aufgestellte Behauptungen fand, (die ich heute noch ehen so positiv hinstelle), so wird es erklärlich, wie er zu der Ansicht kam, er habe es mit "naiver Arroganz," mit einem wissenschaftlichen Charlatan zu thun, den man als vogelfrei behandeln konne. Da er ferner nebenbei ein paar positive Verstösse fand, (wie z. B. ägypt, phileta als semitisches Wort zu peleti gebalten, während es griechisch ist, wie er mich richtig belehrt hat; ein Sprachschnitzer genus hominum als "Menschengeschlecht, Zeutler" g braucht), so war die Sache noch ausgemachter und die volle Schleusse d Verunglimpfung wurde geöffnet; eine lebhafte Phantasie vergrösserte die in den Büchern selbst grosser Gelehrten gewöhnlichen Vorkommus zu Ungeheuern, und so kam jene Arbeit zu Stande, die nachträglich belächeln mich einige Ueberwindung kostete.

Was ich in meinem und noch mehr in Herrn v. Gutschmids Interebedauern muss, ist der grosse Leichtsinn, die Oberstächlichkeit der Infimation (ich kann ihm beim besten Willen diese Ausdrücke nicht erspare mit dem er es unternommen hat, eine Ausgabe zu vollziehen, welt strengste Gewissenhaftigkeit erheischt. Herr v. G. stellt mich als Schwin ler an den Pranger; denn ich habe gesagt, Böckh setze den Ausang i 4. Dynastie in's Jahr 4933 v. Chr. — Er verhöhnt mich deshalh, indier es kurz und nett in Abrede stellt. — Also erdichte ich Zahlen, in missbrauche die Autorität eines Mannes, wie Böckh —.

Ich kann gestehen, die Dreistigkeit dieses unerhörten Vorwurfs viblüffte mich; ich dachte an Irrung, an einen Druckfehler, der bei Zahl so leicht ist: doch zu meinem Troste fand ich beim Nachschlagen de Manetho von Böckh (p. 387) in den angehängten Zeittafeln ganz richt

Vierte Dynastie Memphiten 284 J. Soris 29 Jahre — 9. Januar 4933.

Herr A. v. G. kennt, wie aus dem Artikel hervorgeht, das We Bockh's, ja, es ist, wie auch andere seiner Arbeiten zeigen, die Quel woraus er seine ägyptisch-chronologischen Kenntnisse vorzüglich schöpl er branchte blos die so leicht zu übersehenden Zeittafeln am Schlunachzuschlagen, um eine Injurie weniger zu begehen, und mir eine n verdiente, tiefe Kränkung zu ersparen. Zu seiner Ehre will ich glaube dass er sich etwas schämen, dass er künftighin weniger leichtsinnig Werke gehen wird.\*)

Man wird hieraus auf den Grad der Feindseligkeit schliessen könne die Herrn v. G. gegen mich beseelte, da sie so stark war, dass er d allergewöhnlichste Vorsicht ausser Augen setzte. Denn hier habe doch unzweifelhaft seine Waffe in der Hand und könnte härtere Streid thun, als ich es eben will.

Eben so ungerecht und feindselig ist er, wenn er den Fleiss midie Solidität meiner Arbeit, die ihm nicht entgehen konnte, verdächt und zu blosser Charlatanerie und gelchrter Windbeutelei herabziehen war Aus der von mir gebilligten Lesart Σενσασφις schliesst er in recht be hafter Weise (sic), ich möchte wol blos den Goar kennen, weil dies die Lesart bat. Hatte Herr v. G. mein Buch bereits zugeklappt, als dieses schrieb! Steht nicht eingeklammert dahinter (melius qua Σασφις β)? Musste ich nothwendig eine grosse Brühe machen über i Lesarten, thut es überhaupt etwas zur Sache, ob man den Goar ken oder nicht kennt? Möge Herr v. G. sich überhaupt in seinen kritisch

<sup>&</sup>quot;) So weit geht sogar die Erbitterung, dass mir handgreißiche Absurdität angedichtet werden; so soll ich, der ich in der vergleichenden Sprachforschu nicht ohne Anerkennung gearbeitet, das semitische peleti mit dem germanisch wrechen, reche etymologisch gleichgestellt haben. — O Menschen! —

Arbeiten die Art und Weise abgewöhnen, mit obskuren Scharteken dort in prunken, wo es gar nicht hingehört; dieses macht sich sehr unangenehm bemerkbar. — Da es mir gerade in die Hand läuft, so will ich ihm wenigstens mit einem Beispiele deutlich zu werden versuchen. In einer Recension von M. Dunckers Geschichte des Alterthums (Jahn'sche Jahrb. 1856, 75, Bd. 1, Hft. S. 9), die vielfach zeigen dürfte, dass Herr A. v. G. seine kritischen Fähigkeiten überschätzt, heisst es z. B.: "Bisweilen sind füsche Lesarten, die nur auf interpolirten Handschriften berühen, zu Grunde gelegt worden; die astronomischen Beobachtungen der Chaldäer, die 1903 Jahre vor Alexander hinaufreichten (1, 114), berühen nur auf Moerbekas lat. Uebersetzung des Simplikios: die echte Lesart ist 31,000 Jahre!" — (Ohe!)

tch babe nicht die Ehre, den werthgeschätzten Herrn Moerbekas zu kennen; jedenfalls aber scheint er ein Philologe gewesen zu sein, da er Latein verstand und einen Griechen übersetzte; nach Herrn A. v. G's Ansichten muss er ein Schwindler sein, wie ich, dass er sich die Zahl 1903 aus den Fingern gesogen. — "Die echte Lesart ist 31,000 Jahre! — Beim delphischen Orakel das ist stark: Aristoteles liess sich (ich habe die Stelle im Original vor mir) von Kallisthenes astronomische Beobachtungen der Chaldäer aus Babylon schicken und diese waren, wie Porphyrius angegeben, seit 1903 (meine Ausgabe schreibt es in Buchstaben) erhalten. — Diese 1903 Jahre, ein ungemein hohes Alter, haben einen Sinn; 31,000 Jahre astronomischer Beobachtungen sind Unsinn, und Kallisthenes müsste ein reiner Schwachtopf gewesen sein, wenn er es der Mühe werth geachtet, dergleichen nach Hellas zu schicken.

Wem könnte es ferner einfallen, eine Zahl wie 1903 an dieser Stelle zu erfinden und zu interpoliren? Wie steht es überhaupt mit der kritik des Simplicius, und ist es ausgemacht, dass es die besten Handschriften sind, welche 31,000 haben? Es ist also recht schätzenswerth, dass llerr A. v. G. den Moerbekas kennt, und der Kritik des Simplicius etwas auf die Beine hilft; doch seine Behauptung ist viel zu dreist hingestellt. Herr v. G. glaubt doch schwerlich, dass Beobachtungen von 31,000 Jahren vorhanden waren.

Wie wurde es Herrn v. G. nun z. B. gefallen, wenn ich auf Grund dieser Stelle mich etwa in folgender Weise erginge: "Wenn Herr v. G. aus einer alten, nichtswürdigen Scharteke, die er vielleicht einmal zufällig auf einer Universitätsbibliothek aufgeschlagen, die unsinnigen 31,000 Jahre mehrerer und zwar der schlechtesten Handschriften (warum nicht?) wieder in den Text schmuggeln will, so beweist er dadurch nur, dass er uchen einer unerhörten Arroganz, einen mehr als überstüssigen Mangel an gesundem Menschenverstande besitzt."

Es möge an diesem einen Satze genügen, in dem wir die Schreibart des Herrn A. v. G. verhältnissmässig zahm kopirt. Er möge daraus erschen, dass er unter Umständen mit dem besten Willen von der Welt ganz dieselben Angriffspunkte bieten könne, wie jeder andere, dem er zu Leibe geht; ja ich mache mich anheischig, mit der Feindseligkeit, die er mir gezeigt, die Werke bedeutender Gelehrten so grundlos schlecht zu machen, dass kein gutes Haar an ihnen bleiben sollte. Also "was Du nicht willst, dass Dir geschehe" u. s. w. —

Wenn Herr v. G. mit vorurtheilsfreiem, ruhigem Blicke die Sachlage der ganzen ägyptischem Chronologie überschaut hätte, so konnte er sich nicht in eine solche Masslosigkeit verlieren; wo bisher so viele Standpunkte möglich waren, konnte er nicht so unbedingt und unbarmherzig absprechen. Meine grosse Sünde scheint also gewesen zu sein, dass ich in ein halb oder ganz fertiges System des Herrn v. G. etwas unsanft ein getappt, und gewisse fix gewordene Meinungen verletzt habe. Mir is das recht deutlich geworden aus der oben erwähnten Kritik des Dunker sehen Werkes, wo Herr v. G. mehrfache Sätze über den betreffender Punkt recht apodiktisch hingestellt. Denn wie er meine Sprache de Dreistigkeit zeihen kann, begreife ich gar nicht, es sei denn, dass e selbst ein Privilegium vor andern beansprucht.

Herr v. G. behauptet z. B. ohne weitere Erklärung (p. 14), Diodo setze den Pyramidenbauer Chembis (Cheops) vor das Jahr 3457. Id kann sagen, ohne alle Ironie und Bitterkeit, dass mir diese Behauptun unbegreislich ist, wenn Herr A. v. G. seinen Diodor nicht ganz besonder zugeschnitten hat. Diodor sagt (1, 65): "Nach den vorhergenannten Ki nigen (Cheops, Kephren, Mykerinus) übernahm die Regirung Bocchoris. Bocchoris ist ein ganz junger König, dessen Antritt höchstens um ein Jahi zehnt schwankend sein könnte, und wird von Böckh in's Jahr 725 (nach meiner Rechnung 727) v. Chr. gesetzt. Geben wir den drei Pyramide königen rund 200 Jahr, so kommt Chembes um 923 v. Chr. zu stehei nicht aber vor 3457. Dass dies auch Diodor's Meinung sein mussle geht daraus hervor, dass der zweite König vor Cheops (wie bei Berodot Proteus gleichzeitig mit dem trojanischen Kriege gesetzt wird (Diod. I, 62) Hat Herr A. v. G. Recht, so wurde der trojanische Krieg jedenfalls vo 3500 v. Chr. Geburt fallen. - Jedermann begreift, dass man solche Ar sichten recht empfindlich verhöhnen könnte.

Ebenso positiv behauptet Herr v. G., Herodot setze nach II, 14 den Menes in's Jahr 3686 v. Chr. Ich wäre begierig, die Interpretation geheimnisse kennen zu lernen, wonach man das behaupten kann. Herodosagt an der beregten Stelle, vom ersten menschlichen Könige (also Menesmeinetwegen) bis Sethos, einem Zeitgenossen des Senacherib, seien de Aegyptern zufolge 341 Menschengeschlechter = 11,340 Jahren verflosser Setzen wir Senacherib auf 700 v. Chr. an, so würde demnach der Rigierungsantritt des Menes in's Jahr 12,040 fallen, nicht aber 3686. Di Differenz ist stark. — Man wird weiter unten (Kap. 4) eine Erklärundieser wichtigen Stelle finden.

Wenn Herr A. v. G., um das erste Jahr der Wiedergeburten unte Seti Menephtha mit der bekannten Hundsternepoche von 1322 identificire zu können, den grossen Sethos an die Stelle Menephtha II. herabziel und 1322 ansetzt, so beweist er dadurch recht schlagend, dass er nich die Fähigkeit besitzt, das, was die Forschung bisher Solides geleistet, zerkennen, mit einem Worte, dass er planlos experimentirt. Mit diese Gewaltstreiche, welcher die Könige allermindestens 110 Jahre (genauer 110 herabzieht, werden alle Dynastienzahlen und Angaben bei Manetho, de Herr A. v. G. gegen mich in Schutz nehmen zu müssen glaubte, vo Amoses bis Amasis durchaus unbrauchbar, weil diese um 110 Jahr herabgerückte 19. Dynastie natürlich vor sich eine Lücke lässt und hinte einer andern den Raum wegnimmt.

Hiermit kann ich mich begnügen; was ich wollte, glaube ich bewiesen zu haben, nämlich, dass mir unverdiente Kränkung zugefügt worden ist, und dass jene Kritik so gut als gar keinen Werth hat, dass Herr A. v. G. die Erfordernisse, wenigstens bis jetzt, durchaus nicht besitzt, um ein kompetentes Urtheil zu fällen; dass ich mich also mit gutem Bewusstsein trösten kann. Was ich hier gesagt habe, ist mir schwer genug geworden, indem ich mich auf der sehr schmalen Kante der Selbstvertheidigung und Nothwehr halten wollte. Liegt etwas Kränkendes für Herrn v. G. darin, so hat er es sich selbst zuzuschreiben, da er jeden Faden auf Verständigung abschnitt, und mich rein als vogelfrei betrachtete. Seine Waffen fallen nun doppelt scharf auf ihn zurück.

Glaubt er auch mit dieser Entgegnung nicht einverstanden sein zu dürfen, und will er etwa abermals dieses Buch einer Kritik unterziehen, o bitte ich nicht um Schonung, sondern blos um eine anständige Sprache; will aber dabei hemerken, dass ich, im Falle er mir wieder Unrecht thäte, ihm nichts mehr entgegnen, sondern ruhig meine Strasse weiter gehen werde, ebenso unbekümmert um die Orakelsprüche, als um die An-

griffe gelehrter Konkurrenten.

Von Anmassung weiss ich mich frei, nehme willig Lehre an und suche mich zu vervollkommenen, so viel als es mir möglich; ich denke sehr kühl und ruhig von der Wissenschaft, und habe es mir tausend Male deutlich zu machen gesucht, was für ein beschränktes, dem Irrthume unterworfenes Ding sie ist. — Man zerre also einen Friedfertigen nicht mit Gewalt auf den Kampfplatz. — Er könnte vielleicht Kräfte und Künste entwickeln, die man ihm nicht zugetraut hätte. —

Und damit Punktum — ich werde mir Mühe geben, den kläglichen Handel zu vergessen, wie ich mehrere andere bereits vergessen habe; denn es ist nicht das erste Mal, dass man mich mit Hohn überschüttet, und hinterdrein meine richtig befundenen Resultate in die Klique hinein-

schmuggelt.

### Erstes Kapitel.

Die irrthümlichen Ansichten über die Hirtenzeit. — Behebung derselben auf methodischem Wege. — Schlussfolgerungen.

Da ich mich verpflichtet achte, den Beweis bis zur möglichsten Klarheit zu führen, dass mir Unrecht zugefügt worden, da es ferner das Interesse der Wissenschaft erheischt, dass ich nicht feige zurück krieche, wo ich eine Wahrheit gefunden zu haben überzeugt bin, will ich nun sine ira et studio mit möglichst geringer Rücksichtsname auf die nun beseitigte persönliche Angelegenheit den Plan und die Grundgedanken des inkriminirten Büchleins vorlegen und entwickeln.

Meine Ansichten über die Hirtenkönige und die Pyramidenbauer sind allerdings schnurstracks den durch Böckh, Lepsius, Bunsen gangbaren Vorstellungen entgegengesetzt. Jene, namentlich die letzteren Beiden unterscheiden ein altes Reich in Aegypten, das mehrere tausend Jahre gedauert, dann die sogenannte längere oder kürzere (circa 500 bis 900 Jahre) Hirtenzeit, dann das neuere Reich von Amoses ab, um die Mitte des 17. Jahrhunderts v. Chr. Grundlage dieser Annahmen bilden die Manethonischen Listen, wie sie bei den christlichen Chronologen Afrikanus, Eusebius, Syncellus vorliegen. Die sehr widersprechenden Angaben derselben werden dabei einigermassen, aber doch mit ungeheuren Schwankungen, regulirt durch die Annahme von kyklischen Zahlen und Hundsternperioden, nach welchen auch die Aera des Menes ausgerechnet wird. Welche Angriffe diese Aufstellungen in neuerer Zeit immer hestiger erfahren, ist hinlänglich bekannt; doch bin ich unendlich davon entfernt, mir dies in irgend einer Weise zu Nutze machen zu wollen; ich habe kein Wort verloren, was im Entferntesten als Polemik gegen diese von mir hochverehrten Männer ausgelegt werden könnte. Dass ich eine eigne Meinung habe, die ich durchzuführen mir zutraue, kann doch keine Sünde sein.

Ich werde sie also ohne besondere Verklausulirungen aussprechen.

Meine Ansicht, die ich unten begründen werde, ist die, dass es, wie ja auch Böckh annimmt, in der ägyptischen Geschichte überhaupt nur eine Hundsternperiode gegeben hat, die bekannte von 1322 vor bis 139 nach Chr., nachdem man den vierjährigen Schalttag erfunden, dass also alle früheren Hundsternperioden nur einen astrologischen Werth haben, wobei ich indess die Ausrechnung der Götterdynastien nach solchen Zeitkreisen nicht in Abrede stelle. Ich werde unten positiv zeigen, wie wirklich der Antritt des Menes mit denselben zusammenhängt. Historischen Werth spreche ich ihnen dagegen durchaus ab.

Was nun meine Ansicht von der Hirtenzeit betrifft, so beruht sie ganz auf der Interpretation der Stelle bei Herodot, und meine Schlussfolgerungen, welche zu einer Umgestaltung des chronologischen Systems führen, sind folgende:

- Nach Herodot's Gewährsmännern sind die Pyramiden erbaut worden, als der Hirte Philitis im Lande seine Herden weidete, während einer Zeit von 106 Jahren. Diese Relation scheint Herodot trotz dem, dass er sie später erzählt, zuerst vernommen zu haben.
- 2) Anfangs mochten dem Herodot zufolge die Aegypter vor Hass und Ingrimm die Könige, welche die Pyramiden aufgeführt, nicht nennen; doch erzählten sie dann, sie seien von Cheops und Kephren, grausamen Tyrannen und Gottesverächtern, erbaut worden, die, der eine 50, der andere 56 Jahre, regirt hätten (also zusammen 106 Jahre).
- 3) Schluss hieraus: Die Aegypter stellten den Hirten Philitis gleich mit Cheops und Kephren; der Birt Philitis ist Kollektivname eines Hirtenvolkes, folglich sind Cheops und Kephren Hirtenkönige. Die Sache ist gerade so, als wenn z. B. ein Ungarsagen würde: "Dieses Gebäude ist gehaut worden, als der Türk im Lande war" und ein anderer: "Es ist gebaut worden, meinetwegen unter den Sultanen Amurath und Bajazet." Hieraus würde man schliessen können, dass Türk ein Volksname und beide Fürsten Türken gewesen.
- 4) Hieraus folgt ferner: Die Pyramiden sind von Hirtenkönigen erbaut. Der Hass der Aegypter gegen diese Gebäude, die Unterdrückung der Rebigion und des ganzen Volkes durch Cheops und Kephren machen dies mehr als glaublich, zudem, wie ich nachgewiesen zu haben meine, der Pyramidenbau der Osirisreligion durchaus fremd, und der Osirisdienst darin ganz zurückgedrängt erscheint.
- 5) Sind Cheops und Kephren also Hirtenkönige, die noch an ihrer väterlichen Religion hingen, so ist ihr legitimer Nachfolger, der fromme Mycerinus, der alle die früheren Gräuel abstellte und in Saïs mit Osirisriten in Zusammenhang war (nach Herodot), gleichfalls ein Hirtenkönig, der aber die Osirisreligion annahm und Sieger und Besiegte zu einem Volke zu verschmelzen versuchte.
- 6) Die den genannten drei Fürsten entsprechenden Pyramidenbauer versetzt Manetho in die 4. Dynastie; folglich ist Manetho's 4. Dynastie die erste Hirtendynastie, und das alte Reich bestand, was auch weit einfacher ist anzunehmen, nur aus den 3 ersten Dynastien Manetho's. Ferner sind darnach alle folgenden Dynastien bis zur 12. Hirtendynastie, d. h. von Königen fremden Ursprungs, die aber in Aegypten vollständig legitim geworden.
- 7) Nun kommt der Stein des Anstosses: Manetho (bei Josephus) erzählt ziemlich ausführlich den Einbruch der Hirten von Avarim aus, ihre Festsetzung in Memphis und giebt eine Anzahl barbarischer Namen als die der ersten Könige.

Die Hirtenkönige sind also doppelt vorhanden, einmal in der 4. Dynastie und dann wieder in der 14. und 15.

Der Schluss ist: Beide Reihen von Namen müssen identisch sein, was die Personen betrifft, die ägyptische Geschichte

des Manetho leidet an einem organischen Fehler, sei es, dass der Schriftsteller selbst ohne klare Ansicht verschiedene Quellen kompilirte, sei es, dass absichtlicher Betrug vorliegt, um den Fremden zu verheimlichen, dass die grössten und glänzendsten Herrscher Aegyptens barbarischer Abkunft gewesen. Dass Letzteres zum guten Theil der Fall sein dürfte, habe ich so deutlich als möglich zu machen gesucht und auch gezeigt, dass eine Sigle für den Kundigen vorhanden war, die Dynastie der Gespenster (rezvor), die nach den Meneskönigen (mit nur 330 Jahren) regirte und die sonst erhaltene Zahl der Hirtenzeit, in Monaten ausgedrückt (5813 als Jahre), beigeschrieben hat. Man denke daran, dass die Aegypter die Namen derselben Könige aus Ingrimm nicht nennen wollten.

Der Versuch war also zu machen, ob sich nicht die Identität der Könige der 4. Dynastie mit diesen Hirtenkönigen nachweisen liesse. Dass er durch die Namen nicht zu machen war, liegt am Tage; denn die Aegypter konnten wolweislich die semitischen Namen dieser ersten Fremdherrscher hervorgesucht und ihren Pyramidenbau verschwiegen haben. Ich gab mir Mühe zu zeigen, wie der ganze Ton der Erzählung vom Hirteneinfalle bei Manetho das Gepräge erkünstelter Unwissenheit und affektirter Verachtung trage.

8) Gelingt dieser Versuch, worüber bald die Rede sein soll, so steht Fol-

gendes durchaus fest und gesichert:

a. Die Könige von der 4. bis 12. Dynastie sind einzupassen in die Jahresangaben der Hirtenzeit die mit Ausnahme der erwähnten durchaus leer und öde stehen, gleich als ob den Aegyptern durchaus nichts davon bekannt gewesen. Wenn sie entleert und die Könige lange davor gesetzt worden, so konnte allerdings nichts darin stehen und Gespenster hatten während der Zeit regirt.

b. Die Könige der 12. Dynastie, welche sonst 500 bis 600 Jahre vor Amoses zu stehen kommen, gehen unmittelbar vor Amoses vorher, ja sind mit den ersten dieser thebanischen Dynastie vielleicht

noch gleichzeitig.

c. Die Hirten, welche Amoses zuerst besiegte, und Tuthmoses III. vollends vertrieb, sind keineswegs rohe Barbaren gewesen, sondern die

letzten Könige der Amenemhedynastie.

Bis hieher sind reine Schlüsse gemacht worden, und ich gebe zu, das bei der Beschaffenheit des Materials einzelne Prämissen beanstandet werden können; nun aber finden wir festen Grund, es lässt sich durch das vorhandene Material nachweisen, dass die 12. Dynastie der Amenemhe aller dings gute Zeit gleichzeitig in Unterägypten neben der 18. thebanischer des Amoses bestanden hat. Ihr Kampf um die Oberherrschaft war eber jener langwierige Hirtenkrieg, den Manetho von Amoses bis Thutmoses dauern lässt.

Auf der abydenischen Tafel folgt Amoses, das Haupt des neuer Reiches, unmittelbar hinter dem letzten Könige der genannten Dynastie und es dürfte seine Schwierigkeiten haben, hier einen Sprung von 600 Jahren anzunehmen, da die Tafel wesentlich genealogisch ist. In der Tafel von Karnak (linke Seite) nimmt entsprechend die Amenemhedynastie die dritte Kolumne ein, mit dem Umstande, dass der Amenemhekönig So

surtesen 1, der grosse Sesostris, unmittelbar vor (hinter) Raskenen, dem Vorgänger des Amoses, steht, der sich zuerst von den Hyksos frei machte. Wenn beide Dynastien gleichzeitig waren, liegt darin nichts besonders Befremdliches. — In der That hat man vor Lepsius und Bunsen allgemein angenommen, die genannten Könige gehörten zur 16. und 17. Dynastie, bis diese Gelehrten sie der 12. anwiesen. Die Thatsache, welche man schwerlich wieder wankend machen wird, ist also die, dass Dynastie 4 bis 12 (incl.) und Dynastie 13 bis 17 (incl.) bei Manetho ein und denselben Inhalt hatten. Kontrolliren sich nun beide Reihen wirklich, so ist unser Material bedeutend vermehrt, und wir können Schlüsse machen und Thatsachen fesstellen, von denen man sich bisher allerdings nichts träumen liess.

Die nubischen Denkmäler zeigen dasselbe noch einleuchtender, indem sie beweisen, wie diese Provinz Aegyptens aus der Hand der Amenemhedynastie in die der Thebaner überging. Mit Sesortesen III. Schakeura aus der ersteren hören sie auf, mit Thutmoses L., dem Nachfolger des Amoses, fangen sie an. Dass die Hirten auch in Nubien eine 600jährige Barbarei geübt haben sollten, ohne dass alle Tradition der Bildung und Geschichte abgerissen wäre, zumal in einem doch nur oberflächlich von ägyptischer Kultur berührten Lande, ist schwer glaublich.

Dagegen erklärt sich die Sache sehr einfach, wenn man annimmt, die Amenemhedynastie habe sich in Nubien noch eine Zeitlang behauptet, Schakeura sei etwa gleichzeitig mit Amoses gewesen und erst dem Tuthmoses I. erlegen, worauf dann die Reihe der nubischen Regenten eine zusammenhängende wird, die mit den Tafeln von Abydos und Karnak genau stimmt. Dass Amoses und Thutmoses I. Kriege in Nubien geführt haben und mehrere Expeditionen dahin unternahmen, bezeugt die Grabschrift des Nauarchen Aahmes zu Eleithyia, wie sie Brugsch (Reiseber. S. 219, 220) übersetzt hat.

Wenn man dieses Sachverhältniss annimmt, so erklären sich eine grosse Anzahl wichtiger Punkte, die bis jetzt sehr künstlich gedeutet werden mussten, überraschend leicht. Thutmoses III. war der König, der die Hirten zum Abzuge aus Avaris zwang. Wo ist eine Spur von barbarischen Hirten in den Denkmälern, wie konnte zu Amoses und seiner Nachfolger Zeiten die Baukunst, Skulptur und alle geistige Bildung sogleich die hochste Vollkommenheit zeigen, wenn eine 600jährige Barbarei vorangegangen ware, die wirklich Alles so schonungslos zerstört hätte, wie berichtet wird, selbst aber, da gar keine Spuren davon vorhanden sind, gar nichts gebaut hätte? Müssten da nicht die Denkmäler der Amenemhedynastie und aller früheren vernichtet worden sein? Man schreibt es von der Einnahme Rom's durch die Gallier her, dass alle Urkunden der früheren Geschichte zu Grunde gegangen seien; man glaubt es und vertheidigt es auf's hestigste. - Was ist aber dieser Raubzug, der kaum ein Jahr dauerte, verglichen mit dem Einfalle der Hyksos, wie er uns geschildert wird? Viele hundert Jahre Barbarei sollten die ägyptische Bildung, sollten alle Traditionen nicht von Grund aus zerstört haben? Wie kann man glauben, dass die mindestens 3000jährige (?) Geschichte des alten Reiches solche Sündfluth überlebt haben würde? Würde man etwas von Menes, von Cheops u. s. w. noch gewusst haben, wenigstens etwas mehr, als blosse Volkssagen? - Man möge sich doch diesen Gedanken etwas deutlich machen, um ihn in seiner ganzen Folgenschwere für die ägyptische Chronologie zu verfassen.

Dass die Trennung des Reiches in ein unterägyptisches memphitisches und oherägyptisches thebanisches (früher elephantinisches) uralt war, mit einem Worte, dass einst zwei Reiche (Mizraim-Dual) bestanden, beweisen die beiden Kronen, die Doppeltitel der Könige (d. h. ihre besonderen Namen in jedem der beiden) und andere Umstände, die ich hier noch nicht näher entwickeln kann; mit Amoses ging die eigentliche Oberkonig. schaft von den Memphiten auf die Thebaner über, welche sie über 600 Jahre, meist mit dem grössten Glanze, behaupteten. Der Kampf darum war langwierig und blutig; was Wunder, wenn die Thebaner, um ihren Rechtstitel zu erweisen, den Fanatismus ihrer Anhänger entflammten und die unterägyptischen Herrscher mit dem Stigma barbarischer Abkunft, mit der Erinnerung an die Gräuel der ersten Hirtenzeit zu brandmarken suchten. und dies um so mehr, als die Herrscher der ihnen feindlichen Amenembedynastie wirklich eine Menge babarischer Stämme als Hilfstruppen an sich gezogen hatten, um ihre Herrschaft gegen die Thebaner zu behaunten. Denn es ist bekannt, dass in den Denkmålern dieser Dynastie vielfach rothhaarige, blauaugige Barbaren im Gefolge agyptischer Grossen als Diener, Schaufechter u. s. w. abgebildet sind, ja die Einwanderung eines ganzen Stammes, wie es scheint, ist in dem Grabe des Numhotep zu Beni-Hassan abgebildet.

Nach hebräischer Chronologie waren auch die Jsraeliten im selben Zeitraume in Gosen eingewandert; die von mir aufgestellten Daten aufzugeben, sehe ich nicht die geringste Veranlassung, im Gegentheile bin ich in der Zwischenzeit auf noch andere wichtige Momente gestossen, die es mir zur Gewissheit machen, dass Joseph seine Rolle unter Amenemhe I. und dem grossen Sesostris spielte. (Siehe weiter unten).

Amoses und Thutmoses III. haben also wirklich das Land von fremden Hirten, d. h. von den Soldheeren der Amenemhekonige gesänbert, waren indessen weit davon entfernt, offiziell auf sie denselben Hass übertragen zu wollen. Als alte Reichskönige waren sie vielmehr die legitimen Vorfahren und Väter der Thebaner, und Thutmoses nach der Vertreibung zum alleinigen Herrn Aegyptens geworden, konnte daher nichts Besseres thun, als seine Pietät gegen die Manen seiner Vorgänger offiziell zu beweisen. Dies ist in der berühmten Tafel von Karnak geschehen, wo er ihnen parentirend und Opfer darbringend dargestellt ist. Die Thutmoses thaten dasselbe in mehreren Tempeln Nubiens; der ehemalige politische Gegner ist unter die Ortsgottheiten aufgenommen und erhält von dem jetzigen legitimen Herrscher Parentationen. Dasselbe Bestreben, Alles nach den Gesetzen der Legitimität zu rechtsertigen, zeigt sich auch bei den Eroberungen. So nimmt Thutmoses III. auf der Stelle von Wadi-Halfa in Nubien (in einem von Sesostris erbauten Siegestempel) den Tribut eines wahrscheinlich babylonischen, jedenfalls asiatischen Volkes (der Punt-Punda in Babylonien? Ptolem.) entgegen, das, da dabei das 28. Jahr Amenembe II. angemerkt ist, wahrscheinlich in diesem Jahre, von Aegypten abgefallen war. Es mochte zu den Eroberungen des Sesostris gehört haben, die Thutmoses (urkundlich) erneuerte. Der Sinn dieser Stelle ist also legitimer Anspruch kraft alter, unverjährbarer Rechte. Wieder den Zeitraum von 600 Jahren dazwischen zu schieben, ist jedenfalls gewagt.

Der Boden also, den wir auf diese Weise gewonnen, scheint hinlänglich fest zu sein, so dass wir ihm zumuthen können, noch mehr zu tragen, und manches zur vollkommenen Gewissheit zu erheben.

Im Laterkulus des Syncellus wird ein König Namens Koncharis, aus der 16. Dynastie des Hundsternkreises bei Manetho angeführt und angemerkt, sein 5. Jahr sei = 700 nach Menes (Mestraïm), er habe 25 Jahre regirt. Wie ich die Aera das Menes auf Grund von positiven Zeugnissen mit klarster Uebereinstimmung verschiedenster Ausgangspunkte genau auf 2387 vor Chr. ausrechne, wird unten erhellen. Darnach schloss also die Begirung des Koncharis 720 nach 2387 = 1667, d. i. genau dem Jahre, wo nach Böckh und Lepsius (345 vor 1322, nach Klem. Alex.) Amoses Oberherrschaft nach Besiegung der Hirten beginnt.

Wenn die Zahlen Stich halten, muss Koncharis also der König sein, den Amoses besiegte, unter dem die Hirten auszogen.

In der That hat Eusebius in der 18. Dynastie unter mehreren andern aus den Denkmälern, die hier ganz kontinuirlich sind, durchaus unbelegbaren, rein überflüssigen Namen, ein en Kencheres, unter welchem er den Auszug stattfinden lässt. Seine Regirungszahl 16 entspricht der Dynastiezahl des Koncharis.

Dass die Quellen den Auszug unter Koncharis ausdrücklich angaben, hestätigt auch ein anderer Emstand, den ich erst später entdeckt habe. Der ganz wirre Laterkulus des Syncellus setzt nämlich noch einmal den Koncharis gleich vor den ganz jungen Bocchoris im 8- Jahrh. vor Chr. Warum? — Weil Lysimachus und andere den Auszug (der Juden) unter Bocchoris versetzten, gerieth ein nicht eben sehr tiefgehender Chronograph, welcher wusste, Koncharis sei der König des Auszugs gewesen, auf die Kombination, dieser müsse Vorgänger des Bocchoris gewesen sein.

Das 26. Jahr des Koncharis ist also das 1. des Amoses. Wer ist nun dieser Koncharis? Nach unserer Beweisführung muss er trotz seiner 16. Dynastie ein König der 12. oder Amenemhedynastie sein.

Und er ist es auch: Koncharis, Kencheres ist Niemand anders als Amenembe II. mit dem Beinamen Chnubkera oder Nubkera, der Sohn des Sesurtesen I., der Nuncoreus oder Nencoreus, Sohn des Sesostris, bei Plinius, der blind geworden und wieder geheilt, die Obelisken zu Heliopolis setzte, also zweifelsohne der Pheron, Sohn des Sesostris bei Herodot, der zweite Sesoosis bei Diodor.\*)

Aber die Amenemhedynastie regirte fort? — Ganz richtig — his Thutmoses III.; noch seehs Könige sind nach Amenemhe II. erwähnt, welcher lauf Manetho 38 Jahre regirte und schliesslich von seinen Eunuchen umgebracht wurde. Folglich können die oben angeführten Daten nur den Sinn haben, dass Amenemhe Koncharis nach 25 Jahren das Oberkönigthum in Acgypten verlor, dagegen aber auch nachher als Unterkönig der Thebaner kraft des Friedensvertrags fortregirte, und zwar noch 13 Jahre

<sup>\*)</sup> Alle drei sind Söhne des Sesostris, alle drei werden blind und setzen als Dank für die Heilung die Obelisken von Heliopolis. Nuncoreus — Koncharis-Kencheres (Nongages?) entscheidet für Amenemhe Nubkera.

die barbarischen Namen der Hyksosherrscher mit den Königen der 4. Dynastie gleichzustellen, es ist einfache, plane Schlussfolgerung, die innere Nothwendigkeit hat; es ist ferner keine Arroganz, kein Uebermuth, wenn die falsch aufgestutzte und aufgeschraubte Autorität Manethos auf ein bescheideneres Maass zurückgeführt wird; es sind Dinge, die sich von selbst Wird sich Jemand im Ernste dafür schlagen wollen, wenn die fabelhaften, nebligen Hundsternperioden, ein Produkt später Entartung und astrologischen Aberglaubens explodirt werden, wenn gezeigt wird, dass sie gar nicht von Nöthen sind, dass man unendlich solidere Hilfsmittel hat, die altägyptische Geschichte herzustellen?

Zu der Gleichstellung der Hirtenfürsten mit den Pyramidenbauern, die aus Herodot gefolgert werden muss, kann zuvörderst ein über alle Zweifel erhabenes Dokument, die Tafel von Karnak, Lust machen. In ihr tritt gleich im Anfange ein Königsname Ases auf, der in die Cheopsdynastie fällt; denn der nachfolgende An ist zufolge der Statuette in Bunsen's Besitz, auf welcher der Stammvater des Sesurtesen I. auf einer Seite An, auf der andern Rasesur heisst, == Rasesur, dem 3. Nachfolger von Chufu = Cheops, wie urkundlich vollkommen fest steht. Ases trifft also auf einen der vorhergehenden Königsnamen Chufu, Asuchi, Nefrukera, die namentlich aus dem Denkmale des Priesters Ptah-beu-nefru im Berliner Museum bekannt sind. -

Andererseits ist unter den barbarischen Hirtennamen (angeblich der 14., 15. Dynastie) ein Ases, Asses oder Aseth, dem die Einführung des Hundsternjahres und des Apisdienstes beigemessen wird, während dieselben Einrichtungen bei einem Scholiasten des Plato (siehe m. Schrift. S. 32) dem Saîtes oder Salatis, dem ersten Hirtenkönige, beigelegt werden.

Man wird hoffentlich den Schluss wagen dürfen, dass Asses und Salatis ein und dieselbe Person seien.\*)

Asses-Salatis ist Stifter der Dynastie - Cheops - (Chufu) ist Stifter der Dynastie, der Name Ases auf der Tafel von Karnak entspricht dem Namen Chufu mit grosser Wahrscheinlichkeit. - Als Stifter der Dynastien muss Asses-Salatis = Cheops gesetzt werden; Asses = Ases (Taf. von Karnak), ergo Ases = Chufu = Cheops. Also hat Cheops, der Pyramidenbauer, auch den Apisdienst und das Hundstern-

jahr eingeführt. \*\*)

Nach Herodot regirt Cheops 50 Jahr, Kephren sein Bruder, 56 Jahr. Es liegt auf der Hand, dass hier nicht Regirungen, sondern 2 Dynastien gemeint sind. - Ist Asses = Cheops, so muss auch er 50 Jahre beigeschrieben haben; in der That hat er bei Josephus 49 Jahr 2 Monate, und zum Ueberfluss findet sich im Laterkulus des Syncellus, wo so Vieles heillos verwirrt ist, an der richtigen Stelle, ein König Uses mit 50 Jahren. - Also Dynastie Asses (-Uses) 50 Jahre = Cheops 50 J. Bei Josephus geht dem Asses 49 Jahr 2 Monate ein gewisser Jannas mit 50 J. 1 Mon. voraus, dessen Zahl noch besser zur Cheopsdynastie passt.

") Nach arabischer Tradition heisst der Erbauer der drei großen Pyra-miden Saurid (Salatis?), der 107 Jahr (= 100 des Herodot) regirte.

<sup>&#</sup>x27;) Die Gleichheit erhellt auch daraus, dass Asseth bei Syncell. (Lat.) 20 J. hat, Salatis bei allen 19. d. h. Asses-Salatis regirte 19 J. 4 Monate, die verschieden auf runde Zahlen reducirt wurden.

und jedenfalls mit ihr zusammenhängt. Man wird kaum irren, wenn man diese Zahl nicht als seine Regierungszahl (sonst müsste man eine neue finastic aufstellen) ansieht, sondern als Abstand vom Jahre O der Aera betrachtet; mit einem Worte: Jannas regirte nur so lange, als die Differenz zwischen 49 J. 2 M. (Ases) und 50 J. 1 M. beträgt, also nur 11 Monate. Wenn man diesen König nicht mehr zur Asses-Dynastie hinsurechnete, so begreift sich, wie Asses nur 49 J. 2 M. haben durfte.

Die Namen der Hirtenkönige bei Josephus. Afrikanus, Eusebius und Syncellus (Laterc.) sind in einer so verschiedenen Reihenfolge und solcher Verwirrung auf uns gelangt, dass sich ohne weitere Kriterien durchaus nichts über ihre Urgestalt fesstellen lässt. Der Syncellus sagt mit dürren Worten, und ohne dass ein Grund zum Zweisel vorläge, dass die Recenson des Eusebius rein dessen Machwerk sei, indem er zwei Könige wegrelassen, und sie in ein Intervall von 103 Jahren eingepasst habe. Dass losephus' und Afrikanus' Recension eben auch nur solche willkührliche Vollstopfungen anders woher entnommener Intervall- und Dynastiezahlen seien, ist nicht schwer einzusehen, auch habe ich die Gründe, warum sie dies gethan, bereits, so weit es möglich war, entwickelt.

Der Weg, sie herzustellen, ohne dass man eine einzige der überlieferten Zahlen anzuzweiseln braucht, ist bereits gefunden. Wenn namlich der letzte König Januas mit 50 Jahr 1 Monat nicht nach Regirungsjahren, sondern nach dem Ende seiner Regirung im Abstande vom Jahre O der Dynastie angegeben ist, so muss man nothwendigerweise schliessen, dass dies auch bei den übrigen der Fall ist, und man hat also nichts zu thun, als die Könige so zu ordnen, dass die Zahlen ihrer Jahre stets grösser werden; die Intervalle geben dann die Regirungsdauern.

Darnach regirt also Asses-Salatis bis 19 Jahr - Mon. = 19 Jahr - M. . 29 . - . = 10 Kerthos 7 -Apachnas . 36 . . 44 8 . Bnon - 49 - 2 -Archles Jannas (Staan) - 50 - 1 -

Summa 50 Jahr 1 M.

Uebrig bleibt Aphophis mit 14 (Eus.) und 61 Jahren, ersteres jedenfalls Regirungs -, letzteres Dynastiezahl; er entspricht der Mycerinusdynastie mit 63 Jahren. Denn das Fehlen der zwei Jahre lässt sich, wie wir später sehen werden, vollkommen erklären, weil ein könig mit 2 bis 3 Jahren nach anderer Rechnung weggefallen.

Dieses Alles sind nun die muthmasslich ausländischen, wahrscheinlich phonizischen Namen der Könige der Cheopsdynastie. Liegt etwas so Unglaubliches darin, dass sie erhalten sein können? - Ich denke doch nicht. - Tarquinius soll etruskisch Lukumo, Servius Tullius - Mastarna geheissen haben; andere ähnliche Fälle sind zahlreich genug vorhanden.

Es fragt sich, wie haben sie ägyptisch geheissen? Wenn Chufu (Cheops) = Ases ist, so wissen wir es; denn das Denkmal des Ptah-Biu-nefru besagt, jener memphitische Grosse sei Diener der Könige Chufu, Asuchi, Nefrukers, Basoser und Aseskef gewesen, worn etwa 40 lahre Dienstzeit ausreichen. In keinem Falle ist an der richtiges Aufeinauderfolge der Könige zu zweifeln, selbst wenn nicht andere Denkmäler vorhanden wären, welche dieselbe Reihe, wenn auch kürzer, wiederholen. Es ist also:

Ases Salatis = Chufu (Cheops).
Certhos = Asuchi.
Aparlmas = Nefrukera
Buon = Rasoser.
Archles = Aseskef.

Habe ich bisher Taschenspielerkünste gemacht? Wer etwas deratiges entdeckt hat, möge es rügen. Ich glaube streng methodisch verfahren zu sein, wofern ich nicht an meiner Logik irre werden soll. Id das wirklich geschehen, so kann man jetzt eine Probe machen, die nothwendig Jeden, der Augen hat zu sehen, überzeugen muss. Die Regierungszahlen der phönicischen Namen sind bekannt; man gebe sie also den gleichstehenden ägyptischen; wenn sie richtig gleichgestells sind, müssen sie mit den bei Manetho gegebenen Namen und Zahlen der 4. Dynastie stimmen. Stimmen sie wirklich, dann ist ein Beweis geführt, wie man mir ihn sonst in der Forschung über ägyptische Chronologie gefälligst nach weisen möge.

 Die Sache sieht dann so ans:
 Manetho.

 Chufu (Cheops) 19 Jahr — Monat
 29 = Sophis 29.

 Asuchi
 10 · — ·

 Nefrukera
 7 · 7 · 
 = Nephercheres 7.

 Rasoser
 8 · 1 · 
 13 = Rasosis 13 (Eratosth.)

 Aseskef
 4 · 6 · 
 13 = Rasosis 13 (Eratosth.)

Man bemerke also, dass Manetho in der 4. Dynastie wirklich eigen Nephercheres (Sebercheres, von Lepsius verbessert) mit 7 Jahren hat. Sein Soris oder Sophis, der dem Cheops entspricht, hat 29 Jahre, d. her rechnete den nicht erwähnten Asuchi mit in Cheops Zahl ein:

Chufu 191 29 = Sophis 29,

Ehenso ist Aseskef nicht vorhanden; ist er in den Rasoser eingerechnet, so muss bei Rasoser 12 Jahr 7 Mon., rund 12 oder 13 gestanden haben. Richtig hat Eratosthenes am passenden Orte "Rauosis" (Rasosis) 13 Jahr und auch Manetho hatte ihn; denn die bei "Rathoises" stehende Zahl 25 gehört nicht diesem, sondern dem nachfolgenden Kephren (oder Kerpheres), der ausgefallen ist. Ein schlagender Beweis für die Richtigkeit dieser Aufstellungen liegt noch darin, dass die Zahlen der übrigen Könige genau 56 Jahr geben also die Kephrendynastie ausfüllen. Dass Manetho's Quelles-4 Dynastien Chufu (Suphis) aufführten, deren erste eine legitime war. scheint mir einleuchtend; die Hirten nahmen den legitimen Titel an, veränderten aber darin ein Zeichen, wie die Denkmäler fehren. Was die Kephrendynastie betrifft, so muss ich bemerken, dass mich uäbere Untersuchungen darauf geführt haben, die Ordnung der 3 Könige umzustellen, Tamphthis ist nämlich nicht der letzte, sondern der mittlere und wirklich der Tomaiphtha des Eratosthenes, trotz dem der erste 9 Jahre, der letstere 11 hat. Der König war nämlich allem Auscheine nach 2 Jahre Nitregent des früheren, da auch dieser einmal 25, das andere mal 27 Jahre hat. Doch ist dieses nicht der einzige Entscheidungsgrund dafür, ich habe noch einen zweiten.

Manetho's Quellen sind also in voller Uebereinstimmung mit dem Entwickelten, und kannten die 106 Jahre des Herodot sehr wol.

```
Man vergleiche:
                                 I. Dynastie Suphis 66
            ,
Dynastie Ases 50 (Sync.)
                               II. Dynastie Suphis 50
Ases Salatis-Chufu 191 29
Kerthos-Asuchi 10
Kerthos-Asuchi
                                       a) Suphis
                                                         7 (besser 8) 50
                                       B) Nephercheres
Apachnas-Nefrukera 7 J. 7 M.
                    {8 \cdot 1 \cdot \atop 4 \cdot 6 \cdot} 13
Boon-Rasoser
                                       y) Rathoises
Archies-Aseskef
Dynastie Kephren 56
                              (III. Dynastie Suphis 56)
Denkmäler
                                          Kerpheres
Chafra
                                          Tamphthis
Chnemu-Chufu (Amchura)
                                          Bicheres
                                                         221
                              IV. Dynastie Suphis Mencheres.
                                          (Mycerinus)
Aphophis
                  61
                                                         63 Jahr.
```

Damit stimmt auch Eratosthenes, nur dass die Könige an falsche Orte zersprengt sind und einer fehlt.

Sensaophis regirte also 25 Jahr allein, 2 mit seinem Nachfolger, Fälle, deren sich mehrere deutlich nachweisen lassen. Dass es Konjektur ist, weiss ich.

Auf der Hand liegt, dass Eratosthenes Chnubos-Gnewros (Chnemu Chufu), Manetho's Bicheres ist, der also wirklich, wie auch die andern, mehrere Namen geführt haben muss. Bicheres ist also wol der Amchura der Denkmäler und der König hiess mit vollständigem Namen Chnemu Chufu Amchura.

Aus dem Gesagten geht hervor:

- 1. Die Aegypter rechneten, wie heute noch die Chinesen und Japanesen, kürzere Regirungen in längere und wichtigere ein.
- 2. Schon die Cheopskönige führten mehrere verschiedene Namen, nur sind diese noch nicht in ein und denselben Titel vereinigt worden, wie später geschah.
- 3. Die Namen der manethonischen Königslisten stehen nicht in ihrer richtigen Ordnung, dasselbe ist bei Eratosthenes der Pall.

Ich habe ferner gezeigt, dass Manetho (oder die Chronographen?) bereits in seine erste Dynastie (sic), eine andere Quelle benutzend, eine mangelhafte Recension der Cheops- und Kephrendynastie gesetzt hat, die auch Eratostheues kannte. Sie unterscheidet sich von der andern dadurch,

dass statt des 1. und 2. der 3. und 4. König zusammengerechnet Sie sieht nach bescheidener Aenderung so aus:

| Manetho.                   |    | Eratosth.                       |   |
|----------------------------|----|---------------------------------|---|
| Usaphaios Miabis           | 20 | Miabaes 19                      |   |
| Semempses                  | 18 | Sempsos 18 = Asuchi Nefrukera 1 | 8 |
| Bieneches, Sohn des Miabis | 26 | = Kephren.                      |   |

Miabaes bedeutet nach Eratosthenes "stierliebend" (φελοταί was sich einfach aus Mi-hapi "Apisliebend" erklärt und doch wo Ases-Cheops, den Einführer des Stierdienstes, hinweist, zumal die 19 oder 20 dieselbe ist, und in dem verkürzten Usaphaios sich de das Kompositum Ases- oder Useschufu erkennen lässt. Man weiss, arg die Verdrehungen sind. Dass die folgenden Namen Semempses Bieneches bei der bekannten Vielnamigkeit ägyptischer Könige keine Scrigkeit machen können, wird nur Unbilligkeit in Abrede stellen kö

Herr A. v. G. hat die tiesere Beweissührung durchaus übers und macht es mir zum Vorwurf, dass nur wenige\*) Namen stimmei

Ich habe noch ein Korrektiv, das mich aber vielleicht wieder i Verdacht bringt, Gras wachsen zu hören. Ich führe es zum ersten vor, und mache mich darauf gefasst, abermals übel abgefertigt zu we

Manetho, 5. Dynastic.

| Elephantiner. | •        | Tafel von Abydos.               |
|---------------|----------|---------------------------------|
| Usercheres    | 28 Jahr. | Snefru-ke-annu.                 |
| Sephres       | 13 -     | Nefru-ke-en Seb Pepi (Sephres?) |
| Nephercheres  | 20 .     | Nefru-ke- (ra).                 |
| Cheires       | 20 -     | Nefru-ke-ra rerel (Sisires?)    |

Dass Manetho's Recension, wie sie vorliegt, ganz unverderbt sein sollte, ist nach seinem ganzen erhaltenen Zustande schwer glanblich, zumal wehrfach Verdächtiges vorliegt, wie z. B. die heiden 20, und beiden 44. Sephres 13 + Sisires 7 = 20 machen es wahrscheinlich, dass, da Nephercheres Name fast aller dieser Fürsten war, wie die Tafel von Abydos ja zeigt, geschrieben stand:

Nephercheres Sephres 13) Nephercheres Sisires 7(20)

Ebenso mag gestanden haben: "Rathures und Tatcheres (d. h. 2 Dynastien) 88;" denn solche mechanische Halbirungen und Dreitheilungen finden sich, von Chronographen gemacht, mehrfach in unsern Listen.

Nach Lepsius sind also diese Könige gleichzeitig mit der Cheopsund Kephrendynastie. Nun vergleiche man die Uebereinstimmung der Regirungszahlen beider, die so gross ist, dass man schwerlich an einen Zufall glauben kann:

| Memphiten.   |    | Elephantiner.          |    |  |  |  |
|--------------|----|------------------------|----|--|--|--|
| Sophis       | 29 | Usercheres             | 28 |  |  |  |
| Nephercheres | 7  | (Nephercheres) Sisires | 7  |  |  |  |
| Rasoser      | 13 | (Nephercheres) Sephres | 13 |  |  |  |
| Tamphthis    | 9  | Mencheres              | 9  |  |  |  |

Die Kephrendynastie hat 56 Jahre, der ihr folgende Mykerinus bei Eratosthenes 31, was zusammen 87 ausmacht, und den 88 Jahren des Rathures und Tatcheres entspricht. Wenn Usercheres nur 28 Jahre hat, während Sophis 29 besitzt, so muss man das daraus erklären, dass Obertgypten erst 1 oder 2 Jahr später als Memphis erobert worden.

Mykerinus hat bei Manetho 63 Jahre, (Dynastiezahl), bei Eratosthenes nur 31, was einen Unterschied von 32 Jahren macht. Bei Eratosthenes folgt ihm in der That ein König Mosthes, von dem gleich weiter die Rede sein soll, mit 33 Jahren, füglich kein anderer als der letzte Elephantiner Onnos (Unas in den Denkmälern) mit 33, so dass also die Mycerinusdynastie sich so gestaltet:

Mykerinus 31 Jahr (-+ Monate)

Mosthes-Onnos 33 - (-+ Monate)

63 Jahre.

Nach Diodor regirte Mykerinus nur kurze Zeit, nach Herodot folgte ihm der milde und fromme Asychis (also Asuchi II.), der, wie wir bald sehen werden, nicht mit Mosthes gleichgestellt werden kann. Als Apophis hat ferner Mykerinus 14 Jahre beigeschrieben, die durch den Ochyras 14 (im Sync. Lat.) einige Stütze erhalten. Darnach würde die weitere Folgerung dahin führen, zu schreiben:

Dynastie Mykerinus 63.

Mykerinus
Asychis

141
171
31 = Mencheres des Eratosth.

Mosthes-Onnos
33

Diese fast vollständige, ohne alle Schwierigkeit herzustellende Uebereinstimmung in den Regirungszahlen zweier gleichzeitigen Dynastien, kann aur durch folgende Annahme erklärt werden:

Die memphitischen und elephantinischen Könige sind unter verschiedenen Namen dieselben. Es bestanden vor dem

Einfalle der Hirten zwei getrennte Beiche in Aegypten; als dieselben de Land erobert hatten, dauerte die administrativ-religiöse Trennung trotz de politischen Vereinigung fort, und die Könige führten in jedem der beider Reiche ihre verschiedenen, mehrfachen Titel; der Hirt Salatis hiess in dei offiziellen Urkunden der Memphiten Ases Chufu, in denen der Elephantiner Snefru-ke Annu (Useser-kef). Denn letzterer, zu Memphis gelunden Titel entspricht dem Usercheres, das vielleicht aus Θεσερχέφης verdenlist; ebenso die andern.

Diese Ansicht, wie sehr auch den Angriffen böswilliger Verkennung blosliegend, ist weder gewagt, noch unwahrscheinlich, da authentische Denkmäler beweisen, dass wirklich noch nachher ägyptische Könige ist nach den beiden Reichen verschiedene Namen hatten. So hiess ein nicht lange nachher regirender König in Unterägypten Meri-ra (Marros), in Ober ägypten Pepi (Apappus), wie ein Deukmal von der Kosseirstrasse beweist (Bunsen Aeg. Stell. H. p. 197, 198). Warum sollte also Tamphthis in Oberägypten nicht Mer-en-her, und Mykerinus nicht Tatcheres geheisset haben können? Dass Manetho das nicht mehr wusste, oder wenigstens dass es den Chronographen entging, kann uns keine Schwierigkeit bereiten.

Gerade jener Meri-ra Popi ist der erste, von dem ein vollständiger Titel in den Benkmälern, und ein neues Schild (der Titel si-ra Sonnen sohn) vorkommt, ein Umstand, den zu erklären wir bald Mittel finden werden.

Mehrere Gründe bestätigen den angenommenen Sachverhalt. Wennamlich zu Elephantine besondere Könige aus demselben Stamme mit der Memphiten, was man aus offen zu Tage liegenden Gründen annehmen muss, regirten, so würden sie, wie jene, sich Pyramiden zu Grahstätten errichtet haben, und wir würden um Elephantine Pyramiden ähnlich der memphitischen fünden. Wo sind sie aber? Man findet, wie gesagt, die elephantinischen Königstitel bei Memphis, wohin sie nur kommen konnten wenn man die Elephantiner dort bestattete. Dass Salatis auch über das ober Land regirte, sagt Manetho ausdrücklich; also waren die Elephantiner en weder Unterkönige der Memphiten, die sich nach ihrem Tode nach Memphis bringen und bestatten liessen, oder nach unserer Ansicht dieselben wie die Memphiten, nur mit andern Namen.

Die Tafel von Abydos giebt dem Könige Ramses Miamun nicht die ältesten Memphiten, sondern die gleichzeitigen Elephantiner zu Ahnen oder Vorfahren. Ich glaube, dass man hieraus keinen Einwurf entnehmen wird. Ramses, als Thebaner, wählte bei dem Dualismus Aegyptens mit Rechnicht die memphitischen, sondern die elephantinisch-oberägyptischen Königsnamen, weil diese die einbeimischen waren und an ihnen der Begrif der Legitimität für Oberägypten hing. Hierdurch wird die Erklärung dei Abweichungen der Tafeln von Karnak und Abydos wesentlich vereinfacht wie überhaupt die ägyptische Geschichte.

Die Vereinigung der beiden Reiche in der neuen Residenz von Hera kleopolis, wovon die nun anfangenden Dynastien bis zur Vertreibung unter Thutmoses genannt sind, ist klar gegeben und ausgesprochen, da, wisschon Bunsen gesehen hat, der letzte Elephantiner Onnos derselbe midem ersten Herakleopoliten Othoes ist. Die Quellen nennen die neue Dynastie, die stets an ihrer gerade hundertjährigen Dauer, an den Namet Achtoes oder Othoes und Phiops mit 100 Jahren erkennbar ist, bald eint

elephantinische, bald eine memphitische, bald eine heräkleopolitische, Alles mit gutem Rechte; philologische Spitzfindigkeiten und Queugeleien sind durchaus überflüssig, hier Entscheidungen zu machen.

Ich habe in dem Gegenwärtigen nur das Schlagendste herausgehoben, da mir Niemand zumuthen wird, bier alle die kleinen Nebenfragen, flebungen von Missverständnissen u. s. w. auf's Tapet zu bringen, und nur zu zeigen versucht, dass ich mich ganz rationeller Kriterien bediene. Dass ich nicht mit hesserem Materiale und mit soliden Nachrichten arheiten kann, sondern Kombinationen machen muss, daran bin ich nicht Schuld. Die wahrscheinlichste Ausgleichung und Behebung aller noch rückständigen Schwierigkeden sekundärer Natur habe ich in dem ausführlichen Werke versucht, von dessen Besultaten ich hier einen Abriss gebe. Ob und wann es in die Oeffentlichkeit treten wird, muss dahin gestellt bleiben, da die Umstände mächtiger sind, als der gute Wille, die Wissenschaft zu fördern.

Den Beginn der Cheopsdynastie habe ich auf Grund der Zahlen der Hirtendynastie 453 vor Amoses = 2120 vor Chr. gesetzt. Ist diese Zahl richtig, so fällt der Anfang der 6. Berakleopolitischen Dynastie, die mit Onnos-Othoes beginnt, 137 Jahre später (Cheops-Kephren 106, Mykeripus 31), also in's Jahr 1983,

Wie wir bald sehen werden, haben wir vollständig die Mittel, den Anfang dieser Dynastie auch von Unten, von Koncharis und Amenembe I. aus zu berechnen. Die zweite ganz verschiedene Rechnungsweise giebt als Resultat das Jahr 1984. Ob ich darnach Ursache habe, von meinen anfgestellten Ansätzen mehr als ein Jahr abzugehen, muss ich der Beurtheilung aller Stimmfähigen überlassen.

Sollte ich noch der Taschenspielerei, der Fälschung der Quellen u. s. w. verdächtig erscheinen, so hitte ich mir auf die Finger zu sehen; denn entweder überbieten solche Resultate Alics, was bisher die Forschung den verderbten Hilfsmitteln abgelockt, oder ich bin der schlauste, dreisteste Taschenspieler, den es gegeben hat.

Die nun folgende Dynastie ist die 6. von Mcmphiten, die bei Manetho so aussieht:

| 1. Othoes, der von den Trabanten umgebracht wurde,     | 30       | Jahr. |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|
| 2. Phios                                               | 53       | 2     |
| 3. Menthesuphis                                        | 7        |       |
| 4. Phiops; mit 6 Jahren zu herrschen ansangend, regirt | e er 100 |       |
| 5. Menthesuphis                                        | 1        |       |
| 6. Nitokris, die Schonste und Edelste ihrer Zeit, von  | hel-     |       |
| ler Gesichtsfarbe, welche die dritte Pyramide baute    | 12       |       |
|                                                        | 203      | Jahr. |

Es bedarf keines grossen Scharfsinnes, um einzusehen, dass die Gesammtzahl 203 nur Ergebniss einer verderbten Dynastiegestaltung selbst ist. Diese 6. Dynastie ist unzweifelhaft mit der 9. bei Eusebius identisch, wo es heisst: "Neunte Dynastie von 4 herakleopolitischen Königen, welche 100 Jahr regirten; deren erster Achthoes, der weit schrecklicher als seine Vorgänger in ganz Aegypten Unheil stiftete, zuletzt in Wahnsinn fiel und durch ein Krokodil umkam. Dieselbe Dynastie ist es.

welche Eusebius als 8. von 5 memphitischen Königen anführt, welche 100 Jahr regirten (ohne Namen).

Der gewaltsam umgekommene erste König der 9., Achthues, ist doch wol dem gewaltsam umgekommenen ersten der 6., Othoes, gleich zu achten, da sich die schlagende Zahl 100 obenein in der Dynastie findet.

Die Dynastie hiess nach dem am längsten regirt habenden Könige, zumal der Gründer derselben offenbar dem Volke verhasst und deshalb auch Most (d. i. "der Verhasste" - Eratosthenes nennt ihn, wie wir oben sahen, Mosthes) genannt wurde, die Dynastie des Phiops, und so hat sich die Dynastiezahl "Phiops 100" (Eratosthenes Apappus, genau bis auf die Stunde 100 Jahr) in den Text eingeschlichen; Phiops regirte nur 53, was hinlänglich lange Zeit ist. Welch' ein Wunder diese genau (!) 100jährige Dynastie den Aegyptern war, zeigt eine bisher nicht erklärte Sage. Aelian (h. a. VI, 7) erzählt, am Mörissee, unfern Krokoditopolis (also auch in der Nähe von Herakleopolis) zeige man ein Denkmal, das Grab der Krähe genannt, welches König Marres einer ihm Briefe besorgenden, geliebten Krähe nach ihrem Tode gesetzt." - Natürlich Fabel! - Horapollo (hierogl. II, 89) giebt den Schlüssel: nach ägyptischer Sage lebt die Krähe 100 Jahre, und deshalb bedeutet eine todte Krähe einen Menschen, der sein vollkommenes Alter ausgelebt hat. Also Denkmal an die Dynastie des Marres.

König Marres aber, der das Denkmal setzte, ist Phiops, der die Denkmalnamen Pepi Mer-ra oder Meri-ra führt, der ächte Labyrintherbauer, wie Bunsen richtig erkannt hat.

Ebenso beruht der doppelte Menthesuphis (Mentu-hotep Denkmal) auf einem Irrthum, den der Vergleich mit Eratosthenes hebt, bei dem Nitokris statt 12 nur 6 Jahre hat, ihr Vorgänger mit ganz verderbtem Namen 1 Jahr. Die Sache ist: Menthesuphis regirte erst 1 Jahr allein, dann 6 Jahr mit Nitokris, welche Mitregirung auch Herodot kennt; Nitokris nach seinem Tode noch 6 Jahr allein, also zusammen 12, wodurch Alles in Ordnung gegebracht ist. Sie regirten also in Summa 13 Jahre.

In die Zahl 33 des Onnos-Mosthes muss gegenüber von Othoes 30 ein fehlender König von etwa 3 Jahren eingerechnet-sein, welchen König auch die obigen Mykerinuszahlen 61 und 63 markiren, ebenso der Costand, dass der 100 jährigen Dynastie bald 4 bald 5 Könige zugetheilt werden.

Nun stellt sich die Sache so:

Dynastie des Phiops 100 Jahr. 5 Könige.

1. Achthoes (Othoes)
2. (Namenlos)
3. Phiops (Marres)
4. Menthesuphis allein
Mitregirung der Nitokris
5. Nitokris allein
99 Jahr.

Mosthes (Eratosth 33.)
Mosthes (Eratosth 33.)
Menthesuphis 7.
Nitokris 12.

Man bedenke, dass die Monatsangaben unterschlagen sind, wobei leicht 1 Jahr abhanden kommt. Man möge nun urtheilen, was in dem ohne Königsnamen aufgeführten Schnitzelwerke von Dynastien zwischen der 7. und 12. für ein Werth beizulegen ist, welche Bedeutung die Nummern 6, 7, 8, 9 der Dynastien haben können, da regellos immer eine für die andere steht. Nichts desto weniger lässt sich auf dem eingeschlagenen Wege die Verwirrung sehr einfach beheben. Da ich dem Leser hier nicht tausend Quisquilien in endloser Länge auftischen kann, so muss ich mich bescheiden, einfach das Resultat hinzustellen, und es ihm überlassen zu untersuchen, ob ich aus der Tasche gespielt oder auf solide Weise meine Schlüsse gemacht. Bis jetzt habe ich, so viel ich weiss, noch keine einzige Zahl hinweg emendirt und eskamotirt, wie es sonst nicht unselten geschehen ist; ich thue es auch hier nicht, sondern halte gerade an den Zahlen fest.

Herakleopolit, Dynastie 9. Dyn. (Afrik.) Herakl. erster 19 Kônige 409 Jahre. Kônig Achthoes.

diese zerfällt in:

- 1. Dynastie des Achthoes oder Othoes 4 oder 5 Könige 100
- 2. Anarchie von 75 Tagen, jeden Tag ein anderer König
- 3. Dynastie 85
- 4. Diospolitische (thehanische)
  3. Könige 43
- 5. Nach ihnen (ue 9' ove) Amenemes, Seine Dyn. dauert 181

8 Dyn. Memph. (Eus.) 9 Dyn. Herkl. (Eus.) erster König Achthoes.

Dyn. Memph. 70 Könige, die
 Tage regirten. (Afrik.) 7 Dyn.
 Könige (aus der 1. Dyn.) 75
 Tage. (Euseb.)

Dyn. Memph. 5 Könige (?),
 LXXV J. (Euseb. Chr.) 10 Dyn.
 Herakl. 19 Könige (?) 185 Jahr.

11. Dyn. Diospol. 43 J. (Afrik.)

12. Dynastie.

409 Jahre,

Wenn 409 die Gesammtdauer der Herakleopolitischen Dynastien war, so ziehe man die einzelnen Posten 185 + 43 = 228 Jahr ab von 409, um die Zeitdauer der oft berührten Amenemhedynastie zu gewinnen. Sie betrug also 181 Jahre. Wenn die Gleichzeitigkeit des Amenemhe II. Koncharis mit Amoses richtig bestimmt ist, so kann der Regirungsanfang Amenemhe's mit geringster Unbestimmtheit ausgerechnet werden. Amenemhes des 11. 26. Jahr = 1. Amoses fällt 1667, seine beiden Vorgänger regirten zusammen 64 Jahre, wie die einfachsten Annahmen ergeben (s. S. 28).

Also kam Amenembe I. (25 + 64) 89 Jahr vor 1667 zur Regirung, d. i. im Jahre 1756,

Bei seinem Antritte waren 228 Jahre der herakleopolitischen Dynastie verflossen, also hatte diese 1756 + 228 = 1984 angefangen, wie wir schon oben gesagt. Auf ganz andere Weise von oben herab hatte ich 1983 ausgerechnet. Erstere Zahl scheint mir aber den Vorzug zu haben.

Dauerten die herakleopolitischen Dynastien 409 Jahre, so fällt ihr Ende (1984 — 409) auf 1575 vor Chr., d. i. in die Regirungszeit Thutmoses III., wohin es fallen muss.

Afrikanus setzt die Deukalionische Fluth unter denselben König (Misphramuthosis) und zwar in's Jahr 1571. (Müller fragm. hist. graec. tom. II. Manetho p. 577), gleichzeitig dem Auszuge. Will man für das Jahr des Auszuges 1575 v. Chr. vielleicht eine asiatische Gleichzeitigkeit, so steht auch sie zu Diensten. Ktesias (bei Euseb, praep. ev. X, 12) sagt, der Auszug (falschlich natürlich des Moses) sei geschehen im Jahre 402 der assyrischen Herrschaft, im 33. Jahre der Regirung Belochos II. Ist unser Auszuggemeint, so fing darnach jene Herrschaft der Assyrer an 402 + 1575, also 1977°), d. i. genau in dem Jahre, das Movers und J. v. Gumpach als das Antrittsjahr der 5. chaldäischen Dynastie des Berosos ausgerechnet.

Dass Assyrer und Babylonier verschieden sind, weiss ich; jene Chaldäer können aber sehr füglich assyrische Eroberer sein, oder eine nicht eben unerhörte Verwechselung vorliegen.

Mir scheint dieses Schlussresultat der Aufmerksamkeit werth zu sein; ist es richtig, so garantirt es erstens die Richtigkeit des Anfangs der kerakleopolitischen Aera, zweitens die Aera der memphitischen Hyksoskönige, drittens die Aera des Amoses, viertens die Aera des Menes, weil, wenn wir durch sie die Gleichzeitigkeit des Koncharis nicht hätten heistunmen können, unsere ganze Rechnung unmöglich geworden wäre. Mithin stehen alle unsere Daten im organischen Zusammenhange.

Zwischen dem Ende des Nitokris und dem Anfange Amenenhe's d. h. zwischen 1884 und 1756, liegen nur 128 Jahr; eine Lücke. für welche die Könige bei Manetho zu sehlen scheinen. Sie wäre nicht bedeutend; indessen haben wir auch diese Könige noch, die in zwei Dynastien von 85 und 43 Jahren (Thebaner) ausgeführt sind, und zwar, man mache sich mit dem Gedanken vertraut, der Manetho's oder seiner Zusammenstoppfer Kredit so sehr angreist — in der II. Dynastie Theniten. Die drei letzten Könige derselben zeigen deutlich, dass sie den 3 ersten der Amenembedynastie entsprechen sollen, indem der mittlere Sesochris die Zahl 48 und dieselbe Notiz (theilweise) beigeschrieben hat, wie der grosse Sesostris, der letzte Cheneres aber dem Koncharis entspricht. Dass der zweite König, Kaiechos mit Namen, nicht in diese Dynastie gehöre, sondern vor die Cheopsdynastie, glanhe ich in meinem Büchelchen für diejenigen, die etwas tieser eingehen wollen, hinreichend gezeigt zu haben.

Die Dynastie sieht dann so aus:

Boethos 38
Binothris 47
Tlas 17
Sethenes 41
Chaires 17

Nephercheres 35 Amenemhedynastie. Sesochris 48 = Sesostris 48.

Chenephres 30 = Koncharis ?

Boethos und Binothris 38 + 47 = 85 geben richtig das offen stehende Intervall von 85 Jahren hinter Nitokris; Sethenes mit 41 deckt ziemlich die noch übrigen 43 Jahre Thebaner. Statt Tlas 17, Chaires 17,

<sup>&#</sup>x27;) Herr A. v. G. kennt dieses Datum und entscheidet sich nur für 1976, ein Jahr später, wird also wol bieraus Gelegenheit zu näherer Prüfung fladen: (Jaha'seho Jahrb. 1856. 75 und 76. Bd. 1. Heft p. 16).

einer plumpen Zweitheilung, wie sie schon vorgekommen, setze man "Tlas und Chaires 34 und ziehe dies von 41 oder 43 ab, da dies Dynastiezahl sein muss. Darnach wäre der letzte Anstand behohen und die ganze Zeit schlösse mit einer Inkongruenz von 2 Jahren. Man hätte anzusetzen:

Sethenes allein 7 oder 9 Jahre\*)
Tlas
Chaires
34

Dynastie des Sethenes 41 oder 43 Jahre.

Wie kommt es nun, dass die 3 letzten Könige, welche ganz richtig den betreffenden Amenemhekönigen bis zu einem geschichtlich stark markirten Punkte entsprechen, doch andere Namen tragen, als die hier genau bekannten Vor- und Zunamen? Der Name Nephercheres weist auf die elephantinische Dynastie hin, Sesochris auf Usercheres, dessen bynastie wirklich 48 Jahre beträgt und unserer so hart bekämpsten Meinung, die Hirten und Thebaner hätten 451 (statt 151), 2 weniger als die Memphiten, nebeneinander regirt, bestätigt.

Sollte sich die Vermuthung bewähren, dass sie durch Verwechselung des Sesorcheres mit Sesostris hierhergekommen, und dass sie Dynastiezahlen der den Memphiten identischen Elephantinern enthalten?

> Usesorcheres 48 = Cheops 50 - 2. Nephercheres 25 = Kephren 25. Chenephres 30 andere 30 oder 31. 55 + M. = Kephren 56.

Gerade diese Daten fehlten in der obigen Besprechung der Elephantiner. \*\*)

Doch wir könnten uns doch vielleicht getäuscht haben; diese Könige könnten wirklich trotz der auffallenden Incidenzpunkte zur 2. thinitischen Dynastie gehören! Glücklicherweise sind auch sie in der Tafel von Karnak, in andern Denkmälern, und bei Eratosthenes vorhanden. Lepsins hat aus den Denkmälern gezeigt, dass der König Neb-tu-ra in der 5. Kolumne der Tafel von Karnak vollständig Nebtu-ra Mentu-hotep (also II.) hiess; er entspricht dem 2. Könige, der mehrfach verderbt in den Quellen Binothris, Binthoris, Biophis heisst. Manetho scheint Birdogig oder Birdogig = Mentuhotep gehaht zu hahen. Eratosthenes giebt die entsprechenden Konige an richtiger Stelle hinter Nitokris, zwar mit grossentheils abweichenden Namen und Zahlen, aber doch so, dass die Ausgleichung immer noch möglich ist. Binthophis, den die beigesetzte Notiz "unter ihm sei es Staatsgesetz geworden, dass Frauen Königswürden haben dürften," schon von vorn herein hinter Nitokris verweist, deren Herrschaft ein ungesetzlicher Präcedenzfall war, ist wol jedenfalls Erathosthenes: Peteathyres (Peteatyphes?) 16 Jahr. -

<sup>\*)</sup> Wieder bestäligt Erafosthenes "Sethinllos 8 Jahr" diesen Fund, und behebt wenigstens noch ein Jahr.

<sup>&</sup>quot;) Man hemerke, dass in der eleph. Dynastie Rathures und Tatcheres gerade das bei Chenephres fehlende Jahr zu viel haben. Die elephantinische Dynastien-Rechnung hatte also: Usercheres 48, (Cheops 50-2), Nephercheres-Chenephres 55, (Rephren 56), Rathures-Tatcheres 88, (— Rephren-Mykerinus 87) —.

Die Namen desselben gleichen sich nach einiger Umstellung, wobei ich innerhalb der kleinen Dynastien die richtige Stellung noch nicht verbürgen will, etwa so aus:

Eratosthenes: Manetho:
Chuter Tauros ein Tyrann 7
Semphrukrates 18
Meyres 12

Pentheathyphes 16
(Ein Namenloser) 31
Amuntaios 34
12
Thuosimares 34
12
Sethinilos 8

Manetho:
M

Uebrig bleibt Soikunios, ein Tyrann, mit 60 Jahren, unstreitig der Sokennen-ra der Tafel von Karnak und sonstiger Denkmäler, derselbe (auch Ra-skenen gelesen), gegen den als legitimen Herrn Aegyptens sich Apapi von Heliopolis, d. i. Amenemhe I., erhoben hatte, der wieder nach Unterägypten den Sitz der Herrschaft verlegte (Papyr. Sall. I). Die Zahl 60 ist Dynastiezahl, (s. Zeittafel Jahr 1799). Man muss ihn mit Sethinilos, Sethenes (statt Sekinilos, Sekenes?) gleichstellen.

Die Denkmalnamen der Tafel von Karnak entsprechen der Zahl nach genau den eratosthenischen:

Nentef Chuther? Ma.... Ra Nentefna Semphrukrates? Snefru-ke-ra Meyres? Neb-tu-ra Mentu-hotep Binthophis. Nub-ter-ra Namenloser. Thuosimares?\*) Seser-en-ra Amuntaios? Nacht-en-ra Soikunios (Sekenes.) Sekennen-ra na...ken.

Wir kommen noch einmal auf diese Könige zurück. Die Amenemhedynastie lässt sich bei hinreichenden Mitteln genau und zuverlässig herstellen; es findet sich nämlich nach der Wiederherstellung der Zahl ihrer Dauer, dass der einzige streitige Punkt, die beiden Sesurtesen II. und III. gleichzeitig durch 23 bis 24 Jahre angesetzt werden müssen, und dass Eratosthenes Si-ammenemes, (Söhne des Am. statt Stamenemes) 23 diese Zeit enthalten. Bei Manetho ist sie so herzustellen:

Dynastie des Amenemhe
Amanemes I.
Sesortosis I.
Amanemes II.
Lachares
Ameres (

181 Jahr.
16 - (19)
48 - (45)
38 - Eratosthenes
24 - Siamenemes 23

Hiermit sind wir mit den Königen von Suphis an fertig, alle sind ohne Zahlenänderung untergebracht.

Was ührig bleibt, gehört dem alten Reiche des Menes; es ist dies

- Die 1. Dynastie Thiniten mit Ausscheidung der Könige von Kenkenes an, die hereits den Hirten gehören, wie ich in meinem frühern Werkchen und hier zu zeigen versucht habe.
- Die 3. Dynastie Thiniten mit Ausnahme der 3 letzten, die gleichfalls den Birten angehören.

Es bleiben also:

| 1. Dynastie | Thiniten.        |      |
|-------------|------------------|------|
| 300,000     | Menes            | 62   |
|             | Athothis         | 58   |
|             |                  | 120  |
| 3. Dynastie | Thiniten.        | 1110 |
|             | Necherophes      | 28   |
|             | Tosorthros       | 29   |
|             | Tyris            | 7    |
|             | Mesochris        | 17   |
|             | Soyphis          | 16   |
|             | Tosortasis       | 19   |
|             | VIII. TO 15 A 15 | 106  |

Also regirten Meneskönige 236 Jahr. Ich habe behauptet, dass der Suphis mit 66 Jahren, der in der 4. Dynastie steht, eine legitime Dynastie, vor den Hirten, die diesen Titel annahmen, bezeichnete; ist das der Fall, so ist Suphis derselbe mit Soyphis 16 (Regirungsz.) und wir können die Probe machen.

Aera des Menes nach unserer Rechnung 2387, bis Soyphis Antritt verflossen 201 Jahre, also begann dieser zu regiren 2186 vor Chr.

Aera des Cheops-Ases 2120, dazu die Dynastie des Suphis I. gerechnet, 66 Jahre = 2186. \*Stimmt also genau.

Die 236 Jahre bis zum Ende des Tosortasis reichen genau bis an den Anfang der Könischen Hyksosära 484 Jahr (vor Amoses); also war Tosortasis der König, unter dem die Hyksos einfielen und zuerst in Koïs eine Herrschaft gründeten, die 31 Jahre später nach Memphis übertragen wurde. Während dieser 31 Jahre herrschten Koïtische Hirten und Memphitische Priesterkönige neben einander. Beide Dynastien habe ich in dem betreffenden Buche aufgestellt, und sehe noch keinen Grund, von den dortigen Aufstellungen etwas aufzugeben, wie gewagt sie auch der oberflächlichen Anschauung vorkommen mögen.

Nach Vergleichung der andern Hilfsmittel stellt es sich heraus, dass in der 1. Dynastie nicht 2, sondern 4 Könige standen, je zwei gleichnamig, die anfänglich jeder genau 30 Jahre gehabt haben mögen, weil ihre Regirungsdauer noch nicht genau verzeichnet war.

Sie sind anzusetzen:

Menes I. 27\*) 62 (35 hei Sync. Lat.) ist der Oinis, Sohn des Me-Menes II. 35 62 nes bei Aelian (h. nn. II, 40).

thes I 261 Eratosthenes.

Athothes I. 261
Athothes II. 32 58 Athotis I. 59 (nämlich — 32)
Athotis II. 32

Der Syncellus hat im Laterkulus wirklich einen König Athothis Phusanos mit 28 Jahren, freilich am ganz falschen Orte.

Von Menes bis zu Tosortasis sind 217 Jahre und 8 oder 9 Könige, wie man nun gerade rechnen will. Dies ist unser ganz unabhängig gefundenes Ergebniss.

\* Im alten Chronikon regiren nach den Göttern, also jedenfalls mit

Menes an der Spitze:

8 halbgöttliche Könige 217 Jahr.

Und hieranf 15 Geschlechter des Hundsternkreises, d. i. die Hirten.

Es liegt am Tage, dass die Zahl der 1. Dynastie Thiniten bei Eusebius 252 (oder 258), in den excerpt. Barb. Mineus et eins pronepotes 253, das ganze alte Reich umfasst bis zum Hirteneinfall. Die 3 ersten Dynastien Thiniten bei Afrikanus und Eusebius sind also Stoppeleien der Chronographen. Die ächten 3 Dynastien der Meneskönige waren vielmehr nach festen Kriterien:

1. Dynastie des Menes 120 Jahr.

2. Dynastie des Necherophis 81 Jahr.

3. Dynastie des Suphis I. 66 Jahr.

Die neun andern Dynastien von da ab wahrscheinlich folgende:

4. Dynastie Suphis II. (Cheops) 50 Juhr. 5. Suphis III. (Kephren) 56

6. - Suphis IV. (Mencheres) 63 . (in die nächste mil

33 J. übergreifend)

7. gleichzeitiger Elephantiner 170

8. des Othoes oder Phiops 100 - 9. von 75 Tyrannen - 75 Tage

10. (Bochos-Binthophis) 85

10. (Bochos-Binthophis) 85 -11. Thebaner 43 -

12. des Amenemhe 181

Man vergleiche die aus Manetho herrührenden excerpta Barbara, um zu sehen, wie sie sich nach diesen Aufstellungen erklären lassen. Die angenommene Dynastie des Necherophis (die zweite) findet sich bestätigt-Dieses sind also die wahren 12 Dynastien des ächten Manetho, die bei Afrikanus, Eusebius u. s. w. sind Figmente der Chronographen.

Der principielle Unterschied zwischen dem verderbten Manetho und der Liste des Eratosthenes ist gleichfalls vollkommen behoben, indem sich zeigt, dass die Aegypter wirklich von Menes an eine zusammen-

hangende Reihe oberster Reichskönige besassen.

Das 1. Buch Manetho's umfasste die Zeit von Menes bis zum Auszuge des letzten Amenemhekönigs unter Thutmoses III. von 2387 bis 1575 v. Chr., wie wir gezeigt, also 812 Jahre, nicht mehrere Tausend. Wäh-

<sup>\*)</sup> Ging aus dem Intervall zweier Aeren 1817 und 1790 (vor Amasis) bervor und wurde durch des Syncellus "Menes" 35 (62 - 35 - 27) bestätigt.

rend dieser Zeit regirten, wenn wir die Nebenregirungen, die falschen Nebenrecensionen weglassen, 33 oder 35 Könige; das ist rein unser Resultat, welches wir nicht erschlichen haben. Eratosthenes hat bis zu demselben Zeitraume, (denn sein letzter König ist Amenembe Mares III.) gleichfalls 35 Könige, vielfach freilich in falscher Ordnung, manche unter verschiedenen Namen zweifach, wo anders wieder mit Lücken, wie ihm denn die Necherophisdynastie ganz fehlt, doch so, dass sich die Synopsis mit vollständiger Schonung der Zahlen herstellen lässt.

Josephus hatte im 2. Buche zur Wiederlegung Apions, sicher aus Manetho, betreffs des Auszuges (aber natürlich nicht der Juden, wie er glaubt) berichtet, er sei geschehen unter Misphragmuthosis (Thutmoses III.), dem 6. Oberkönige von Aegypten (aus Amoses Stamme) der 18. Dynastie bei Manetho, dem 37. Könige nach Mestraim (Menes), 594 Jahre nach einem nicht weiter bestimmten Ausgangspunkte. (Syncell. p. 103 D.)" Man begreift, wie der Syncellus in Verlegenheit kommt, solche Trümmer des richtigen Sachverhaltes mit dem zerrissenen und entstellten Manetho des Afrikanus und Eusebius in Einklang zu bringen. Der Auszug fiel 1575, folglich geben 594 Jahre zurück gerechnet 2169, d.i. bis auf ein Jahr die Aera, bis zu welcher die halbgöttlichen Könige 217 Jahr (bis Tosortasis) gerechnet sind.

Syncellus fügt hinzu: "Zu wissen ist, dass bei Josephus diese 23 Könige dieselben sind, wie die bei Manetho in der 17., 18. und 19. Dynastie mit 592 Jahren angesetzt sind." Der richtige Sachverhalt scheint dieser zu sein, dass Manetho im ersten Buche geschrieben hatte:

Könige von Menes bis Thutmosess III.

- 1) 8 halbgöttliche Könige 217 Jahre
- 2) 25 menschliche 594

31 Könige. Stl Jahre. \*)

Wir brachten oben 812 Jahre auf ganz anderem Wege heraus. Der Syncellus rechnet in derselben Stelle erst 25 Könige, dann 12, deren letzter Thutmoses, der 6. seiner Dynastie. Er hatte also gleichfalls 25 + 6 = 31 bis Amoses, woraus wieder folgt, dass 6 Könige neben 6 der Amosesdynastie gleichzeitig angenommen werden müssen, was auch wirkfich oben der Sachverhalt war. Die 31 Könige reichten nur bis Amoses; und von den 594 Jahren müssen daher 92 Jahre (von Amoses bis Thutmoses) abgezogen werden, wodurch folgende Rechnung herauskommt:

- 1) 8 halhgöttliche Könige 217 Jahre
  - 2) 23 menschliche 502(

502 594

3) 6 menschliche · 924

921 99

37 Könige von Menes bis Thutmoses III.

in den Antiquitäten (VIII, 6, 2) giebt Josephus an, dass Minaios, der erste König der Aegypter, also Menes, mehr als 1300 Jahre vor Salomon (nach Josephus circa 1000 vor Chr.) regirt habe. — Also 2300 v. Chr.)

<sup>\*)</sup> Bis zu dem Auszuge der Hirten rechnet Josephus ausdrücklich (als Zeit ihrer Berrschaft) 511 Jahre. Alles wird später dahin führen, dass die Zahl 811 gewesen und dass ein Missverständniss hier obwaltet (s. S. 43),

## Zweites Kapitel.

Das 2, und 3. Buch Manetho's.

Nachdem wir im Vorhergehenden gezeigt, wie sich der Inhalt des ersten Buches von Manetho in einen von diesem selbst gegebenen, allseitig geschlossenen und vielfach kontrollirbaren Rahmen einschliessen fasst scheint es am Orte zu sein, zu zeigen, wie nach unserer Ansicht die Verderbung und Umgestaltung in die vorliegenden Dynastien sich vollständig begreifen lässt, und wie wir zugleich weit konkretere Anschauungen über die Natur des Manethonischen Werkes gewinnen. Manetho hatte gewiss nur eine alte ägyptische Chronik, die wir zum Unterschiede von der folgenden "das Zwolfdynastienbuch" benennen wollen, in's Griechische übertragen, und darin den chronologischen Apparat und die fortlaufende Geschichtserzählung gesondert gegeben. Von welchem Werthe die letztere war, ob Manetho sie mit dem ersteren in irgend welche Verbindung gesetzt, ob sie von Fabeln und Erdichtungen entstellt war, lässt sich natürlich nicht ausmachen; das aber scheint fest zu stehen, die Reichskönige waren alle darin enthalten, manche sogar doppelt und dreifach, sei es durch Interpolationen Unkundiger, oder sonst wie. Als die Chronographen der ägyptischen Geschichte zu ihrer Synchronistik bedurften, versuchten sie, den Apparat mit der Erzählung selbst in Einklang zu bringen, und diejenigen leeren Dynastieräume, welche sie für die richtigen hielten, nach dem Grade ihrer Wissenschaft mit den Königsnamen und ihren Regirungsdauern auszufüllen. Aller Streit, ob Afrikanus oder Eusebius vorzüglicher sei, scheint mir überflüssig und schwer durchzuführen; das aber muss man annehmen, dass Eusebius, wo er den Afrikanus korrigirte, noch den Manetho (wenigstens im Auszuge) besass, und mit guten Gewissen verfuhr, das Rechte gefunden zu haben. Das eigentliche Material beider (ebenso das des Josephus, und selbst des Syncellus) ist trotz aller Abweichungen von gleichem Werthe, und ganz branchbar, weil aus Manetho gezogen; ibre Figmente dagegen gleicherweise falsch, ihre Zusammenzählungen reine Täuschung, und es ist kein Heller darauf zu geben, wenn am Ende steht: "In diesem Bande umfasst Manetho so und so viel tausend Jahre." \*) Woher die Dynastienintervalle, welche sie mit Namen und Zahlen, dazu sehr nachlässig, vollstopften, bis sie dieselben annähernd ausfüllten, gewonnen sind, ist theilweise schon gezeigt; es in's Einzelne bis zur Hehung jeder Ungewissheit durchzuführen, kann ich hier nicht unternehmen; es ist aber klar, dass sie bereits mit ihrer 6. Dynastie alles vorhandene Material bis auf die Amenemhedynastie, welche aus geschichtlichen Gründen am Ende bleiben musste, verbraucht hatten, weshalb die Dynastien von 6 bis 12 leere Namen und Formeln bleiben mussten, denen man beliebig eine Dynastienummer zuschrieb. Kann der Unsinn, dieses Gestoppel von Widersprüchen, indem dieselbe Dynastie bald die 8., bald die 9., bald dies, bald das ist, wirklich die Dynastienummern aus Manetho haben; kann da

<sup>\*)</sup> Dasselbe hat Plath erkannt und bestimmt genug ausgesprochen (Quaest. Aegypt, spec. p. 57).

von einer Kritik die Rede sein, welche hier dem Afrikanus, dort dem Eusehius Recht giebt? Ich denke, pein.

Nach unserer ganzen Beweissührung hatte das zweite Buch Manetho's mit Ausnahme der sehlenden Meneskönige ganz denselben Inhalt, wie
das erste; es umfasste die Hirtenkönige von der Stiftung
ihrer Herrschaft in Koïs bis zur Vertreibung, gab indessen,
höchst wahrscheinlich mit Absicht, ganz andere Namen, was den Aegyptern nicht schwer war, da sie unter vier bis süns wählen konnten. Auch
von diesem Buche lässt sich nach unserer Theorie eine ziemlich klare
Vorstellung gewinnen.

Ohne Zweisel liegt ihm eine, von der ersten verschiedene alte Chronk zu Grunde, die Manetho nur übersetzt hat.

Das Zwölfdynastienbuch rechnete nach der Aera des Menes, dieses Zweite bestimmte die Daten von der Aera des Amoses aufwärts, und wahrscheinlich auch abwärts.

Die Chronographen haben aus ihm die 13. bis 17. Dynastie geschnitzt, indess wieder mit solchen Abweichungen und Widersprüchen, dass es am Tage liegt, Manetho könne so nicht geschrieben haben. Nach den hisher geltenden Anschauungen ist nicht im Traume daran zu denken, dass man z. B. die excerpta barbara aus dem zweiten Buche mit Afrikanus und Eusebius in Einklang bringen, oder nur im Eutferntesten erklären kann.

Das alte Chromkon setzt nach den Meneskömigen 15 Geschlechter des Hundsternkreises an (zov zuzzov zizzov) an, die in 443 Jahren verzeichnet waren; ehenso hatte nach Syncellus Lat. der von uns oft genannte (Amenemhe Koncharis in der 16. Dynastie des sogenannten Hundsternkreises bei Manetho regirt.

Was der sogenannte Hundsternkreis bedeute, ist so gut wie unertlärt gebieben, ja die Verlegenheit offen eingestanden worden. Ich glaube hinreichend gezeigt zu haben, dass er auf die Einführung des 365 tägigen in den flundsternaufgang geknüpften Jahres durch den Hirtenkönig Asses. d. h. Cheops geht, welche 443 Jahre vor Amoses (2110 v. Chr.), d. i. m's 11. Jahr des Cheops traf. Die 16 Dynastien des Hundsternkreises sind also die mit der Xoitischen beginnenden Hirtendynastien bis Amoses, und dieses wird um so glaublicher, als die 15 Geschlechter (yeven), Menschenalter = 500 Jahren, (da die Zahl 443 keineswegs ursprünglich in dieser Verbindung gestanden zu haben braucht), ziemlich genau der toitischen Zahl 484 entsprechen; wenigstens konnte diese, wenn man usch Menschenaltern rechnete, nur auf 15 oder 16 redueirt werden; 443 würde deren nur 13 geben.

Also waren die In Dynastien ursprünglich Menschenalter gewesen? Ich glaube schwerlich; die excerpta barbara zeigen augenscheinlich, dass diese Dynastien nicht temporale, sondern lokale waren, indem sie aus dem 2. Buche Dynastien von Taniten, Sehennyten, Memphiten, Heliopoliten, Hermopoliten und Bubastiten mit ihren Zahlen auführen. Hier ist deutlich nicht von Reichskönigen, sondern von Nomarchen die Rede, wenn man diese Dynastien nicht in's Endlose hinauf addiren will.

Es ist augenfällig, dass auch Dynastien ans Mittel- und Oberägypten existiet haben, dass wir, wenn das Werk erhalten wäre, auch Chemmiten, Lytopoliten Koptiten, Ombiten v. s. w. finden würden. Die Thebaner,

welche bis Nitokris Ausgang sicher nicht Oberkönige waren, sind überdies in zwei Dynastien erwähnt, deren letztere sogar noch mit Namen ausgefüllt ist und mit Amesse Uaphru d. i. Amoses Chebron schliesst. Se reichen von Einführung des Hundsternjahres his Amoses durch 440 Jahre.

Im 2. Buche war also neben der Geschichte der Oberkönige auch die der Dynastien und Fürsten von 16 Nomarchien gegeben, wonach Aegypten damals 16 Nomen umfasst haben müsste.

Strabo weiss noch von den 16 Nomen Aegyptens; ein anderer Umstand tritt plotzlich Licht schaffend binzu. Es ist nach Strabo's Zengniss ausgemacht, dass das berühmte Labyrinth unfern von Herakleopolis eine staatliche Bedeutung hatte, ein Ständehaus war, wo jeder Nomos seinen Pallast und Tempel mit Opfern und Ceremonien hatte. Wer das Labyrinth prsprünglich erbaut hat, kann nun meht mehr zweifelhaft sein, da wir alle Prämissen in Händen haben. Amenemhe III. Mares war es sicher nicht, da er in der Zeit des Verfalls seiner Dynastie, unter ausgeprägt despotisch-monarchischen Verhältnissen lebte; denn seine Zeit fällt in die Ruhefrist, welche die zu Theben eingetretene Weiberherrschaft dem Eroberungsdrange der Thebaner anfgezwungen zu haben scheint; die ihm beigefügte Notiz besagt blos, dass er das Labyrinth sich zu seiner Grahstatte einrichtete, mehr nicht; er liess sich in der Pyramide bestatten, in der sein Titel gefunden worden, und die er auch allenfalls erbaut haben kann, obgleich auch das seine Bedenken hat. Der Bau des Labyrinthes setzt aber eine blühende Zeit und einen Föderativstaat, eine Geltung der Nomarchen voraus, die seit der Amenembedynastie ganz und gar beseitigt war.

Gründer des Lahyrinthes ist ohne Zweifel Achthoes oder Othoes, der durch seine Grausamkeit übel berufene Herakleopolit. Plinius sagt: "Noch steht in Aegypten das Labyrinth im Herakleopolitischen Nomos, welchet zum ersten gemacht worden ist, wie man sagt, vor i600 Jahren, von Petefukkus oder Tithoes erbaut." - Natürlich muss ich die 4600 Jahre verwerfen, da meine Rechnung nur etwas über 2000 vor Plinius herausbringt bis zu der Zeit, wo der Herakleopolitische Nomos die Hegemonie erlangte; aber merkwürdig bleibt es trotzdem, dass Plinius dieses in Bezug auf das Labyrinth erwähnt fand. Petesukkus (Petesuchi) bedeutet einen Krokodilverehrer, was auf die Stadt Krokodilepolis am See Möris und den dort geübten Krokodildienst geht. Als Stifter dieser Stadt und Erbauer von Pyramiden und des Labyrinthes nennt Diodor I, 89 einen sicher von dem Thiniten und Memphiten Menes verschiedenen König Menas (Myrac), der von seinen wüthenden Hunden verfolgt aber von einem Krokodile über den Sec getragen, diese Stadt erhaut habe. Auch Achthoes, der von einem Krokodile umgebrachte, scheint mit diesem Dienste in Verbindung zu stehen, da das Krokodil die Krokrodilopoliten bedeuten kann, weil er nach anderer Sage von seinen Trabanten umgebracht worden war. Wie Achthoes allen Aegyptern ein Gräuel, so war das Labyrinth nach Plinius den Herakleopoliten ebenso verhasst, wie die Pyramiden den Memphiten, während man doch das Gegentheil erwarten sollte. Die Aegypter scheinen keine Romantiker gewesen zu sein, die über dem Glanze der Vorzeit altes Unrecht vergassen. Die Herakleopoliten halfen der Zeit nach: adiuvantibus Heracleopolitis, qui id opus invisum mire infestavere (Plin. 36, 19). Also ist Tithoes jedenfalls Achtoes oder Othoes. Das Nachfolgende wird den Beweis vollständig machen. Auch der Menas Diodor's ist Othoes. Nach arabischer Tradition regirte nach Saurid (Salatis), der die 3 grossen Pyramiden erhaute und 107 Jahre regirte (106 Jahre des Cheops und Kephren), Hargib, ein gerechter, frommer Mann, grosser Chemiker und Goldmacher, der die erste Pyramide bei Daschur erhaute (Mycerinus), sodann aber Menaus oder Mankaus, ein stofzer, hochmüthiger, grausamer Mann, der vornehme Frauen schändete, die besten Menschen todtschlug, das väterliche Vermögen verschwendete, und endlich soweit ging, Palläste aus Gold und Silber zu erbauen, in welche er aus dem Nile Kanäle führte, deren Grund mit Edelsteinen bedeckt war. Allgemein verhasst, brach er endlich das Genick, indem er von einem wilden Pferde stürzte. Nichts desto weniger wählten die Aegypter seinen Sohn zum Könige, den Ekros.

Dieses passt haarklein auf den Othoes; der Bau des Labyrinthes und die dazu nöthigen Erpressungen machten ihn wol um so verhasster, als unter seinem Vorgänger Asychis nach Herodot der grösst denkharste Geldmangel herrschte, so dass man die Mumien versetzte.

Nach Diodor (I, 45) regirten 52 Nachfolger des Menes mehr als 1400 Jahre. Dies passt auf Othoes; denn 1400 Jahre von 1984 abgezogen, 584, geben deutlich die Aera des Amasis (570), bis auf welche Berodot, und auch Manetho rechneten; nicht aber auf Menes den Thiniten.\*)

Diodor erzählt ferner (natürlich am ganz unrechten Orte) hinter Sesoosis, dass lange nach ihm ein König, Namens Amasis, höchst gewalthätig über das gemeine Volk geherrscht, indem er Viele widerrechtlich bestraft, Viele ihres Vermögens beraubt, und alle übermüthig und hochfahrend behandelt habe. Lange ertrug es das Volk; als aber der Aethiopenkönig Aktisanes gegen ihn ausrückte, fielen die Meisten von ihm ab; er wurde überwunden und Aegypten fiel in der Aethiopen Hände. Aktisanes gebahrte sich menschlich und einsichtsvoll, nur die Räuber und Verbrecher liess er im Lande zusammensuchen und mit verstümmelter Nase in die arabische Wüste bringen, wo sie Rinokolura gründeten.

Als Aktisanes starb, erlangten die Aegypter die Herrschaft wieder und setzten einen einheimischen König, den Mendes oder Marros ein, der nichts Kriegerisches unternahm, sich aber zu seinem Grabe das Labyrinth baute. Nach seinem Tode herrschte 5 Menschenalter hindurch Anarchie. (Diod. 1, 60, 61).

Dieser Mendes oder Marros, deutlich der Marres des Aelian, welcher das Grabmal der 100 jährigen Krähe gestiftet haben sollte, ist kein anderer, als Phiops Apappus (Pepi Meri-ra), welcher der 100 jährigen Dynastie seinen Namen gab; dieser also, wie Bunsen ganz richtig erkannte, der eigentliche Labyrintherbauer.

Hieraus folgt wieder, dass der grausame Amasis mit Othoes-Menes identisch sei. Ich denke, der Name ist aus dem Beinamen desselben Most (Erat. Mosthes, der Verhasste), also etwa aus Amastis oder Mastis verderbt, besonders leicht durch den Klang des allen geläufigen Amasis. Auch des Name Harmachis ist in Amasis entstellt worden.

<sup>&</sup>quot;) 1400 Jahre von der Aera des Menes abgezogen, führen auf 987, in die ganz unwichtige 21. Dynastie.

Wer ist nun Aktisanes? Ohne Zweisel der sehlende 5.König (s. S. 24) der Dynastie, den wir auch aus andern Gründen vernuthen mussten. Höchst wahrscheinlich war er kein eigentlicher Aethiope, sondern (nach einem nicht unerhörten Sprachgebrauch) ein Oberägypter, etwa ein elephantinischer oder ombitischer Nomarch, der einer längst im Stillen vorbereiteten Empörung der andern Nomarchen zum Ausbruche half; nach Stürzung des Königs war er wol weniger Herrscher, als Aesymnet; er jagte wol die frenden Söldner,\*) mit denen Othoes seine Herrschaft aufrecht erhalten, aus dem Lande, ordnete die Verfassung und hinderte keineswegs den legitimen Erhen, der nach Manetho ein Kind von 6 Jahren war (eben Phiops-Marros), au der Besteigung des Thrones. Nach Biodor wählten die Aegypter, d. i. doch wol die ägyptischen Fürsten, den neuen König.

Aegypten worde, gewiss durch eine Wahlkapitolation, ein Föderativstaat, mit einem Oberkönige an der Spitze, in welchem den einzelnen Gaufürsten grosse Macht zustand. Noch ist der neue Titel des Oberkönigthums, das mit Phiops eintritt, nachweisbar; das Labyrinth, vielleicht mit veränderter Bestimmung, wurde das grosse Panägyption, das Ständehaus der Nomarchen, deren Einfluss nun sichtlich hervortritt.

Die Nomarchen waren es zweifelsohne, die den nächsten, unfähigen König Mentuhotep ermordeten, und seiner Gemahlm oder Schwester Nitokris die Herrschaft überliessen (Herod.).

Wie bedrängt die Lage dieser Frau gegenüber den Nomarchen gewesen, geht auch daraus hervor, dass die Sage von ihr berichtete, sie habe mit denselben abwechselnd gehuhlt (Diod. I., 64, Strabe 17, 1). Diese Nomarchen waren es, die sie endlich bei einem grossen Feste in dem unterirdischen Gemache eines grossen Gebäudes (Herod.), jedenfalls des Labyrinthes, durch Einlassung eines Nilkanales ertränkte. Nach Marros war eine Auarchie 5 Menschenalter (166 Jahre) hindurch; dieses bestätigt sich vollständig; nach Nitokris Tode herrschte 75 Tage hindurch vollständige Unordnung; jeden Tag ein anderer König. Von da an his Amenembe scheint fortwährend innere Unruhe geherrscht zu haben, da es an kraftvollen Oberkönigen fehlte und jeder Nomarch sich Königstitel bedegte.\*\*) Die Denkmäler aus dieser Zeit sind sehr dürftig.

Hier haben wir den Schlüssel zu den 330 Königen, welche die Priester dem Berodot aus einem Buche beraidasen, und die bis Moris gingen, der, weil sein Nachfolger dort Sesostris ist, auf Amenemhe L trifft. Die Könige der turiner Fragmente, die der rechten Seite der Tafel von Karnak, gehören hierher; noch lässt siel, bei einzelnen nachweisen, welchem Nomos sie angehörten, z. B. Bameriken nach Lykopolis, die Sel ekhotep an die Katarrakten und nach Nubien. Also auch diese grösste aller Schwierigkeiten löst sieh höchst einfach, und wir erwarten nicht, dass man uns

<sup>\*)</sup> Nuch biblischer Rechnung, 1314 als Jahr des Auszugs angenommenfällt Abrahams Auwesenheit in Aczypton unter Othocs, sein Auszug fast genzu mit der Vertreibung der Fremden zusammen.

<sup>&</sup>quot;) "Viele herrschten damals über Acgypten" heisst es ausdrücklich in einer langen, in diese Zeit gehörenden Erzählung balb opokrypher Natar bei Eusebius (praep. ev. 1X, 27), die aus Actapanus und Alexander Polyhistor stammt.

mit Einwürfen kommen wird, die sich bei nur einigem Nachdenken erledigen. Die Dynastie von 140 Jahren, welche Syncellus bei Afrikanus als 8. der Memphiten mit 27 (t) Königen anführt, fügt sich genau in unser System; sie reicht vom Ende des Nitokris 1883 bis 1737, dem Antrittsjabre des grossen Sesostris und rechnet also den Amenemhe 1. mit 18 Jahren noch zu den Nomarchen.

Plinius sagt (a. a. 0.) in klaren Worten, dass das Labyrinth aus sech szehn riesigen Pallästen bestand, welche den einzelnen Nomen des Landes entsprachen: cum (opus) sit in regiones divisum, otque in praefecturas, quas vocavi nomos, sedecim nominibus earum totidem vastis domibus attributis. Seine Angabe verdient vor der Herodot's, der die Emrehtung der Dodekarchen mit 12 Pallästen beschreibt, und vor der Strabo's, der die späieren 27 Nomen auf das Labyrinth überträgt, unbedingt den Vorzug, zumal Plinius Autoren vor sich hatte, die ganz ausführlich darüber gehandelt haben müssen.

Es ist also hiermit nachgewiesen, dass wirklich 16 Nomarchen im Labyrinthe ihre Tagsatzungen zu halten pflegten, und unsere 16 Bynastien dürsten kaum noch eine ernstliche Ansechtung finden. Dies wären also die 16 Dynastien des Hundsternkreises gewesen, von denen wir noch koïten, Taniten, Sebennyten, Memphiten (die königliche Linie), fleliopoliten, flermopoliten, Buhastiten und Thehaner genannt finden. Glaublicher Weise hat man noch die den Amoseskönigen gleichzeitige Amenemhedynastie hinzuzurechnen, um zu begreifen, wie die erstere zur 18. werden, und zu dem Glauben Veranlassung geben konnte, flanctho habe die könige vor Amoses in 17 Dynastien aufgeführt.

Die Zurerhtschneider des zweiten Buches kann man deutlich in 2 Klassen theden:

- 1) Diejemgen, welche aus den 16 lokalen Dynastien ehenso viele oder auch 17 temporäre Dynastien machten. So ist bei Eusebius die eine Halbdynastie der Thehaner von 250 Jahren zur 15., die andere von 190 Jahren zur 16. gemacht Ein anderer machte dagegen die Amenembedynastie zur 16., wie die Notiz bei Koncharis beweist, dass er zur 16. Dynastie des Hundsternkreises gehört habe. (Die Dynastien des Barbarus).
- 2) Diejenigen, welche glaubten, man misse die 12 Dynastien des ersten Buches berücksichtigen, um die 17 vor Amoses herauszubringen. Sie zogen also die 12 von 17 ab, und behielten deren 5, die aus dem zweiten Buche geschnitzt werden mussten. Sie machten also die erst verzeichnete Dynastie der Koîten zur 13., und halfen sich so gut, wie konnten, die übrigen vollends herauszubringen, wobei die grössesten Widersprüche derauskamen, die hinreichend sichtbar sind.

So werden die Hirtenkönige mit Salatis an der Spitze bald zur 15. (Afrik.), bald zur 17. gemacht (Euseb.). Dass die beigeschriebenen Nummern nicht aus Manetho sein können und rein trügerisch sind, dürfte man unschwer zugeben. Verhielte sich die Sache so, dann hätten die Hirten nach der 2. thebanischen Dynastie, also zu Amoses Zeiten, regirt, weil diese die 18. ist.

Nach unserer Ansicht war die chronologische Struktur, die sich genan mit unserer für das erste Buch entwickelten Aufstellung deckt, folgende:

Die Hirten erobern von Avarim aus Xois und gründen dort eine Hemschaft Xoiten 484 Jahr vor Amoses (1667) 2151 vor Chr.

Sie nehmen Memphis. Memphiten. Salatis und die Hirtenfürsten, entsprechend der Cheopsdynastie 453 vor Amoses

2120

Sie erobern Oberägypten zwei Jahre darauf. Hirten und Thebaner regiren neben einander 451 J. 2118 Asses-Salatis führt das Hundsternjahr ein. Kurtzog

2110

xuxloc. 443 vor Amoses 1. Dynastie der Thebaner beginnt 440 vor Amos. Mycerinus kommt zur Regirung 347 vor Amoses 2014

1984

Othoes 317 vor Amoses Nitokris Ende 217 vor Amoses

1884

2. Dynastie Thebaner mit 190 Jahren vor Amoses 1857 (601) Amenembe I. kommt zur Regirung 89 vor Amoses 1756

Die stufenweise ahnehmenden Zahlen 484, 453, 443, 440 sind alle erhalten, die 451 ist durch Konjektur statt 151 bergestellt; ich glaube aber durchaus nicht übermässig gewagt. Man vergleiche:

> 17. Dynastie (Eus. Alt. Chr.) Memphiten 103 Jahre 18. - (ebendaselbst) Memphiten 348

Andererseits hat Syncellus (nach Afrik.): "17, Dynastie: andere Histenkönige 43 und Thehäer oder Diospoliten 43. Zugleich herrschten Hirten und Thebaer 151 Jahr." (pra). Es ist doch wirklich eine Hexerei. den Schluss zu machen, der sich von selber ergiebt!

17 + 18 Dynast, 451 = 17 Dynastie 451 (vra) statt 151.

Das Intervall von 103 Jahren liegt also nach unserer Darstellung zwischen 2118 (Erob. von Oberägypten) und 2014 (genauer 2015), d. 5 Mycerinus Anfang; folglich reichen die folgenden 348 Jahre von da bis Amoses. Durch Rechnung haben wir ganz unabhängig davon 347 herausgebracht, was beweisen dürfte, dass wir unserer Sache sicher sind, and nicht in den Wind hinein grosse Resultate ausposaunen.

Wir haben also dargethan, dass es wirklich eine Dynastie Memphiten von 348 gab. Nun gieht es aber auch eine Dynastie Thebäer von 345 Jahren (von Amoses bis zu Menephthes 1322), die mit der ersten zu verwechseln war, und in der That mit ihr verwechselt worden ist. Das alte Chronikon geht gleich von diesen Memphiten zur Ramsesdynastie (194) über. Bei Gelegenheit dieser Verwechselung zweier Dynastien meint Herr A. v. G. eben, dass ich wol Gras wachsen höre. Ich werde mich wol nun dahin gerechtfertigt haben, dass es allerdings geschieht, und dass die Schuld ganz an ihm liegt, wenn seine Ohren nicht besser sind.

Von Othoes, dem Könige, der die Gräuel der Hirtenzeit erneute, bis Amoses bringe ich auf rein theoretischem Wege 317 Jahre heraus. Richtig haben die excerpta barbara eine Dynastie Memphiten mit 318 Jahren, und Afrikanus: 16. Dynastie: 32 (1) and ere Hirtenkönige 518 Jahre. Man hat unstreitig zu lesen 318 (rin für quin); denn nur von Othoes ah, der die Grauelzeit der ersten Hirten erneute, konnen füglich "andere Hirten" gezählt werden.

Auch hier liegt Verwechselung mit einer anderen Zahl vor. Josephus berichtet, dem Manetho zufolge sei der Auszug der Hirten 518 Jahre vor Menephthes geschehen, was mit unserer Angabe nicht gleichgestellt werden kann, und weiter unten erklärt werden wird (s. S. 40).

Der Syncellus (im Laterk.) hat uns die Könige der 2. thebanischen Dynastie von 190 Jahren bewahrt, freilich nicht in unverdorbenem Zustade, da er den Amoses und Koncharis einrechnet, die nicht dazu gehören. Sie führen fast alle den Namen Ramesse, wofür man jedenfalls (mit Böckh) die gleichfalls vorbefindliche Schreibung Armesses oder Amesses zu wählen hat. Es ist eben die Familie des Königs Aahmes oder Amoses; alle führten diesen Geschlechtsnamen. Sindes wirklich diese Thebaner, so müssen sie mit unseren Ansätzen der Könige zwischen Nitokris und Amenemhe wesentlich in Zahl und Regirungsdauern stimmen. Sie thun es auch, wie man sich überzeugen wolle:

| 1) Amesse                             | 28       | Jahr | Manetho I. B.<br>Bochos 38 | Eratosthene                            | s.               |
|---------------------------------------|----------|------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 2) Amessomenes<br>3) Usimares         | 15<br>31 | - }  | 46 = Binthophis 47         | Namenloser?                            | 31,47            |
| 4) Amesseseos<br>5) Amessomeno        | 24<br>19 | 1}   | 43 = Thebaner 43           | Amuntaios<br>Thuosimares<br>Sethinilos | 22<br>12 42<br>8 |
| 6) Amesse Jubasse<br>7) Amesse Uaphru | 39       |      |                            | oetiminos.                             | - 1              |
| (Chebron)<br>8) Koncharis             | 5        | Tabr |                            |                                        |                  |

Den Namenlosen mit 31 Jahren hatte ich nur durch Konjektur nach Vergleichung mit Manetho angesetzt, weil ich Binthophis und Pentheathyph gleichstellen musste; wir finden ihn in Usimares vollkommen bestätigt. Amesse Juhasse fällt mit Amenenhe I. und Sesurtesen I. gleichzeitig und muss dem Soikunios des Eratosthenes entsprechen. Amesse Uaphru ist Amoses, das Haupt der 18. Dynastie selbst. Koncharis gehört zur gleichzeitigen Amenemhedynastie und nicht hieher. Folglich ist der Laterkulus mur annähernd richtig, doch gerade in seinen besten Theilen.

Biermit ist uns ein Blick auf die Geschichte der Thebaner während ler Hirtenzeit gestattet, der uns eine ganz neue Perspektive eröffnet.

Die Thebanischen Herrscher waren blosse Nomarchen bis Nitokris, odenfalls mit dem Geschlechtsnamen Nentef, welche daher Thutmoses inter die Reichskönige in die linke Seite der Tafel von Karnak aufgenommen hat, zum Zeichen seiner Ansprüche an Legitimität. Sie führen nur fürstentitel (Erpa).

In der Anarchie nach Nitokris Tode strehten auch die Thehaner nach lem Oberkönigthum, und möglicher Weise gelang es ihnen, sich wenigtens in Oberägypten temporäre Geltung zu verschaffen. Eine neue Dynatie wird von etwa 10 bis 15 Jahren nach Nitokris Tode in Theben geschnet, deren Stifter jedenfalls der in den Denkmälern von Theben nachteisbare, auf der Karnaktafel vorhandene Ma...ra Nentefna war, Semphrutets? "der kleine Herkules." Auch Mentuhotep (Binthophis) scheint von iedentung.

Endlich gelang es den Thebanern im Jahre 1799 vor Chr., sich der Herrschaft von ganz Aegypten zu bemächtigen und durch 43 Jahre hindurch zu behaupten. In dieses Jahr 1799 fällt jedenfalls das wichtige Ereigniss der ersten Austreibung oder des Auszuges aus Aegypten, nachdem die siegreichen Thebaner bis in's Delta vorgedrungen.

Da diess wieder eine sehr dreiste und arrogante Behauptung sehemen dürke, so will ich zeigen, wie ich dazu komme — freilich wieder nicht auf ganz geraden Wegen, die ich so gern gehen möchte, wenn es möglich wäre. Josephus kennt eine Aera des Sethos in der 19. Dynastie, begeht aber den Irrthum, dass er die sen Sethos für des ersten seines Namens hält, und damit dem Manetho eine Menge Ungereimtheiten aufbürdet, so dass die Widersprüche unausgleichbar sod. Ich fand also, und werde es zu seiner Zeit ausführlich nachweisen, dass nicht Sethos I. und Harmais, sondern Sethos II. gemeint ist, der nach Menephthes, 41 Jahr nach der Sothisperiode von 1322 zur Regirung kam, also 1281 v. Chr. (Vgl. S. 45, 46).

Nun sagt Josephus, dem Manetho zufolge sei der Auszug 518 Jahre vor Menephthes (Anfang oder Ende desselben ist nicht gesagt) geschehen; nehmen wir den Anfang, so hatte er statt gefunden 1859 v. Chr.; nehmen wir aber, was räthlicher ist, die Aera des Sethos, der nach Menephther regirte, so erhalten wir das Jahr 1799 v. Chr. = 1 Jahr det Sieges der Thebaner.

Ich weiss recht gut, wie Viel dies beweisen kann, ja ich war bereit, nicht sonderlich viel darauf zu geben, his ich fand, dass, wie Böckh nachweist, Afrikanus den (einen) Auszug in's Jahr 1797 v. Chr., Syncellus 1796 ansetzt (Böckh Manetho. p. 193. Müller Fragin, hist. graec. 4. II. p. 576), Das ist doch jedenfalls merkwürdig und mehr als blosser Zufall.

Manetho kannte also 2 Auszüge, einen im Jahre 1799 unter Ammtaios (7, den zweiten 1575 unter Thutmoses III., 409 nach der herakleop. Aera, d. h.

224 Jahre später.

Wolgemerkt, diese 224 Jahre sind wieder, wie Augenschein zeigt, rein schlussmässig und theoretisch gefunden. — Weiter nun: Die Chronographen (Afrik.) setzen die deukalionische Fluth unter Thutmoses III., den König des Auszugs, und rechnen vom Auszuge, nach ihrer Ansicht unter Inachus geschehen (d. h. 1797 oder 1796), 225 Jahre his zur deukalionischen Fluth.

Woher sind also die 225 Jahre? — Doch wol aus Manetho, der gesagt hatte, zwischen dem 1. und 2. Auszuge unter Thutmoses III. liegen 225 Jahre.

Wir schliessen weiter: der Auszug unter Thutmoses fand 225 Jahr nach dem ersten statt; also, wenn wir die Aera des Sethos II. zum Ausgangspunkte nehmen, 518 — 225 = 293 vor Sethos.

Was sagt nun Josephus? Er sagt, es ergäbe sich aus den Rechnungen bei Manetho, dass die sogenannten Hirten, welche er für Juden hält, 393 vor Danaos (d. h. vor Harmais dem Bruder des Sethos, wie man aus den Chronographen wissen wird) ausgezogen seien (Josephus c. Ap. I, 15).

Wird man sich gross bedenken dürfen, für 393, 293 zu schreiben,

die wahre Disserenz zwischen dem Auszuge unter Thutmoses III. und Sethos II. i

Ausdrücklich hat Josephus vorher gesagt, dass dieser Auszug unter Thutmoses geschehen sei. Es ist also keine Frage, dass, was Josephus und die Chronographen sorglos unter einander werfen, Manetho zwei verschiedene Auszüge kannte, und sie chronologisch hestimmt hatte. Es ergiebt sich als Resultat folgender Ansatz:

erster Auszug 518 Jahre vor Sethos II. 1799 zweiter Auszug 225 Jahre später 1574 unter Thutmoses, 293 Jahre vor Sethos II. 1281.

Dieser erste Auszug kame nach der Tafel von Karnak, da dem Selennen-ra nach Manetho und Eratosthenes innerhalb der 43 Jahre 2 Könge vorausgehen, und Binthophis durch Mentu-hotep gedeckt ist, auf den Königsnamen Seser-en-ra, und auf Eratosthenes Amuntaios. Brugsch hat u Heliopolis ein Königsschild mit dem Namen Amun-meri-Atum-meri entdeckt, das nach dem Stadtgotte von Theben "Amun" deutlich emem Thehaner gehöft, der jedenfalls vor der 18. Dynastie regirte, da die späteren Könige mit allen Beinamen bekannt sind. Amun-mei, wie man später las, besagt ziemlich dasselbe, was nach Eratosthenes Amuntaios (von Ammon gegeben) besagt; die Könige scheinen identisch, um so mehr als sich in der Eroberung Unterägyptens durch Amuntaios ein Grund er kennen lässt, wie sein Schild in den Sonnentempel von Heliopolis kam. Bunsen verändert den Namen des Königs, unter dem die Hyksos eingefallen sein sollen, Timans oder Timaios in Amentimaios (Antrinuico aus fuir Tiumoc); da sich nun dieser Name nicht findet, und der Einfall auf ganz andere Könige trifft, wie wir oben gezeigt, da ferner Amuntaios mit den Hirten in nächster Verbindung stand, und die ganze Erzählung sichtlich Verwirrung, ja Betrug voraussetzt, so dürste Amentimaios sehr gut mit Amun-tinu-mei, wie der Name in kürzerer Fassung lauten müsste, ausammengebracht werden. Doch dieses nur nebenbei. Der vollständige Namen des Königs lantete also, wenn unsere Indicien-Stich halten, Seseren-ra Amun meri Atum meri, Schwach ist das Band freilich.

Nach 43 Jahren stürzte Amenemhe I., wie wir gleich sehen werden, beliopolitischer Nomarch, jedenfalls mit Hilfe semitischer Fremdlinge, die thebanische Herrschaft, als in Theben Soikunios regirte. Hier schlägt ein Geschichtsfragment im Papyrus Sallier I., das Vicomte de Rougé und Brugsch übersetzt haben, vollständig ein. Darin heisst es, dass damals nur ein legitimer König im Südlande geherrscht, das Nordland aber in der Bothmissigkeit des Apapi (Apopis Rebell) gewesen, der in der Sonnenstadt residirt und die Feste Avarim in seiner Gewalt gehabt. Er habe nur den Typhon (Sutech) angebetet und ihm einen prächtigen Tempel gebaut. Apapi war von den Priestern seines Kultus gereizt worden, und schickte deshall eine Gesandtschaft an Raskenen, welcher die Haupter seiner Parthei berief und über eine an Apapi zu ertheilende Antwort berieth. -Hier bricht der Papyrus ab. Die Zugehörigkeit der ganzen Dynastie zum Kulte des Ra von Heliopolis liegt in den erhaltenen Spuren deutlich vor, wie die Obelisken Sesurtesen's und Amenemhe II. (Nunkoreus-Pheron) be-Uebrigens stammten diese Fürsten vom Hyksoskönige Rasoser der Cheopsdynastie ab, wie Bunsens Statuette zeigt.

Apapi ist also Amenembe I.; ein von Mykerinus verschiedener.

Apapi (der Name kommt früher schon zweimal vor, Nefrn-seb · Pepi vo z Elephantine, und Pepi oder Apapi = Phiops) war auch wirklich kurvor Amoses angesetzt, was den Eusebius veranlasste, beide zu verwechseln. Er machte den Aphophis zum vierten und letzten der 17. Dynastie kurz vor Amoses, wie Syncellus, seine Verwunderung darüber aussernet, angiebt.

Nach allgemeiner Meinung sollte Joseph der Hebraer unter diesem Aphophis in Aegypten gewesen sein (209 or martes ouoloyovare ror Ιωσήφ άρξαι Αίγυπτου Sync. p. 69 C.). Sogar wird bestimmt angegeben, er sei in seinem 4. Jahre als Sklave nach Aegypten gekommen, im 17, zum Verwalter über Aegypten gesetzt worden. Amenemhe's 4. Jahr ist nach unserer Rechnung = 1753, sein 17. = 1740. Von Joseph's Erhebung bis zum Auszuge der Juden unter Moses kommen aus den darüber vorhandenen Angaben 439 Jahr beraus.

Folglich fiele der Auszug der Juden in's Jahr 1301 vor Christus. Diese Schlussfolgerung beruht wieder ganz darauf, dass wir Amenemhe's Regirungsantritt genau bestimmt, und dass Amenembe I. = Aphophis ist.

Nun aber fällt wirklich ein Auszug der Unreinen in's Jahr 1301, in die Regirung des Menephthes. Die Rechnung, auf lauter gegebene Daten gestützt, ist folgende :

Menephthes, von dem die Sothisperiode gerechnet wird, kommt zur Regirung 1322 Jahr v. Chr.

Er regirt 8 Jahre (Sync. Lat.), bis

1314 - - -

Wird von den Aussätzigen vertrieben und weilt vertrieben in Aethiopien (Joseph. nach Manetho) 13 J. Bei seiner Zurückkunst treibt er die Aussätzigen, nachdem er sie besiegt, aus dem Lande 1301 -

Regirt nach der Vertreibung 19 Jahre bis 1282

Summa der Regirung 40 Jahr.

Wie Lepsius nachgewiesen, nahmen die Rabbinen das Jahr 1314 als das des Auszugs an, also das Jahr der Vertreibung des Menephthes. Es ist aber so deutlich, wie möglich, dass andere (mit grösserem Rechte) sich für das seiner Zurückkunft aus Aethiopien entschieden, und darnach die Zeit Joseph's berechneten. Sie kannten also die Regirungszeit des Aphophis bis auf's Jahr, und somit ist für unsere Gleichstellung mit Amenembe, und für die Richtigkeit unserer Rechnung ein Beweis gegeben, wie er nicht präciser sein kann.

So viel vom 2, Buche Manetho's, das 484 Jahre bis Amoses umfasste; die Dynastie der Gespenster (vézvec) ist ein anderer Ausdruck dafür, der einen offenbaren Betrug verdecken soll. Ihre Zahl 5813 Jahre sind Monate, welche 484 Jahr 5 Monate enthalten. Wie weit Manetho in diesen Betrug verwickelt war, lässt sich aus Mangel an Angaben nicht ausmachen: ein Betrug liegt aber vor, wenn man Manetho nicht für den unwissendsten aller Menschen halten will, da es ihm dann entgangen ware, wie sein erstes und zweites Buch wesentlich den gleichen Inhalt hätten. Doppelgänger sind Gespenster.

Um auch Nichts zu übergehen, was von Wichtigkeit erscheinen könnte, muss ich bemerken, dass Josephus (c. Ap. I, 14) noch angiebt, die

Nachkommen des Salatis und der Hirtenfürsten hätten über Aegypten 511 Jahre geherrscht. Da die Aera des Salatis 2120 ist, so scheint es gerathen, einfach von dieser die Zahl abzuziehen, wodurch wir das Jahr 1609 gewinnen. Durch den Zustand, in dem sich die 18. Dynastie bei Mauetho befindet, ist es nicht möglich, die Könige zwischen Amoses und Thatmoses III. hestimmt und ohne mögliche Schwankung anzusetzen; doch muss auf das betreffende Jahr oder nicht weit davon der Antritt von Thatmoses II. gesetzt werden. Wahrscheinlich würde also dieses Jahr den Wendepunkt markiren, wo die Thebaner über die Amenemhedynastie das entschiedene Uebergewicht erlangten in dem grossen und langwierigen Kriege, der von Amoses bis Thutmoses III. dauerte.\*)

Kürzer können wir uns über das dritte Buch fassen, das von Amoses bis zu den Ptolemäern herabreichte. Da die Dynastien von hier ab zusammenhängend fortlaufende sind, so genügt es zu zeigen, wie sie sich von selbst in den von uns aufgestellten Rahmen fügen. Die Abweichungen über die Dauer der einzelnen erklären sich daraus, dass von den meisten 2 verschiedene Recensionen vorliegen, wie ich gleich zeigen werde, indem das Ende derselben abweichend bald mit diesem, bald mit jenem könige gesetzt wurde, und daher ein streitiges Intervall herauskam, das bald der 1., bald der 2. Dynastie zugelegt erscheint.

Die Aera des Menes, über deren Sicherheit nach den bald beizubringenden Beweisen kein erheblicher Zweifel erhoben werden dürfte, Mitt auf 2387 v. Chr. — Manetho gab im Anfange seines Werkes die Dauer der menschlichen Könige auf 1817 Jahre an; folglich schliesst diese Beihe im Jahre 570 v. Chr., welches das 1. Jahr des Amasis ist, bis zu dessen Begrungsantritt (sie) auch Herodot rechnete, wie denn darnach auch der Menes des Diodor bestimmt war (siehe oben S. 35).

Da nun die Aera des Amoses 1667 in einem Geslecht von hunderterlei Zahlen und Intervallen sich durchaus bewährt hat und stichhaltig erscheint, so müssen zwischen Amoses und Amasis (1667 — 570) 1097 Jahre mitten inne liegen.

Auch hier bewähren sich unsere Aufstellungen bis auf's Jahr.

| 18. | Dynastie | (Amoses)     | - | 228 1 | lahr |
|-----|----------|--------------|---|-------|------|
| 19. | -        | (Sethos)     | - | 194   |      |
| 20. |          | (RamsesIII.) |   | 178   |      |
| 21. | - 1      | (Smendes)    | _ | 130   |      |
| 22. |          | (Sesonchis)  | _ | 121   |      |
| 23. |          | (Petubastes) | _ | 89    |      |
| 24. | 111      | (Bocchoris)  | - | 6     |      |
| 35. |          | (Sabako)     | - | 44    |      |
| 26. | 1        | (Psammetich) | - | 1504  |      |
|     |          |              | i | 1401  | Jahr |

Davon die 441 Jahre des Amasis, welcher von der letzten Dynastie abzurechnen ist, weggenommen, giebt 1096 Jahre, also bis auf ein Jahr

<sup>\*)</sup> Da indess nach Joseph's eignen Angaben (S. 31) ersichtlich wurde, wie die Aegypter von Meues bis zum Auszuge 811 J. (217 und 594) rechneten, so wird 511 wahrscheinlich aus 811 (φιά aus ωιά) verderbt sein.

die verlangte Zeit. - Zufall kann es kaum sein, denn dazu sind die eiczelnen Posten zu gross.

Diese Zahlen sind aus den beiden Recensionen des Afrikanus un Eusebius entnommen, und es wird deshalb gut sein, die vollständigen Azzgaben beider nach diesem Principe zusammenzustellen, um den Beweis zur führen, dass das, was sie geben, von gleichem Werthe ist, und dass wir durchaus keinen Grund haben, einen vor dem andern kritisch zu bevorzugen.

5 Diaspoliten 194 Euseb. 19, Dyn. 6 Diospol. 209 Afric. 19. Dyn. 12 Diospoliten 178 Euseb. 20. Dyn. 11? Diospol. 163 Afric. 18. Dyn (8?) Tauiten 135 Afric. 20. D. 12 Diosp. (3?) Tauiten 116 Afric 21 D. (7 Tanit. 130 Euseb 21. Dyn Taniten 6 Taniten 121 (Vet. Chr. 21.) 114) Zusamaz. 116. Afric. 22. mit 120 J.) 3 Taniten 141 88 Easeb. 4 Taniten 89 Afric. 23. Dyo. 6 Afric. 24. Dyn. 1 Sait I Sait? Vet. Chr 25. Dya. 6 Euseb. 28 Dyu 3 Aethiopen 44 Eoseb I Sait 3 Aethiopen 40 Afric 25.

Man sieht hier deutlich, wodurch die Verwirrung entstanden. Beide vorhandene Recensionen sind auseinander gerissen und die Hälften falsch verbunden worden. Afrikanus nahm von der einen Recension die ersten 4 Dynastien, von der andern die zwei folgenden, Eusehius machte es genau umgekehrt. Wie genau sie sich deckes, sieht man an den ersten vieren deutlich.

1. Recension.
19. Dyfastie 5 Könige 194
20. . 12 . 178
372

H. Recension.
19. Dynastie 6 Könige 209
20. . 113 . 163
372.

Folglich stand am Ende der 19. ein König mit 15 Jahren, der in der 2. Recension zur 20. gerechnet wurde, weshalb diese hald 163, bald 178 Jahre haben musste.

Ebenso ist es bei der pächsten:

21. Dynastie 7 Könige 130 22. 6 121 oder 57 116 251 251.

Bei der letzten fehlen bei Afrikanus 40 statt 44, der richtigen Zahl. 4 Jahre; aber nur scheinbar. Das Deficit ist dadurch zu beheben, dass der Aethiope Ammeris bei Eusebius (26. Dynastie), welcher so vieles Kopfzerbrechen gemacht hat, mit Sabako gleichgestellt wird, wozu aller Anlass vorhanden ist. Ammeris regirt 12 Jahre, Sabako bei Eusebius ebenfalls 12 Jahre, bei Afrikanus nur 8.

Nehmen wir an, was durchaus ohne Schwierigkeit erscheint, dass der König als Herr von Meroe Ammeris hiess, und unter diesem Titel Aegypten eroberte und 4 Jahre beherrschte, ehe er einen legitimen ägyptischen Titel annahm, so hebt sich die ganze Schwierigkeit und wir können die Dynastie getrost so ansetzen:

So gleicht sich die Sache auch ziemlich mit Syncellus im Laterkulus

Sabakon 12 Sebechon 12 Tarakes 20 32

Ferner folgt aus obiger Aufstellung, dass zwischen der 21. und 22, broastie ein König mit 5 Jahren fehle.

Wir haben hiermit gesehen, dass die ägyptische Chronologie, weit davon entfernt, auch nur in einzelnen Punkten grössere Schwankungen übrig zu lassen, vielmehr von Menes bis Amasis und weiter herab, ein durchaus geschlossenes, sich selbst tragendes System bildet, in welchem elle Schwankung nur ein Jahr beträgt, und dass man die Hundsternperioden, wenn man einmal die dominirenden Zahlen gewonnen und aus dem Chaos gerettet hat, sehr gut entbehren hann. Oh dies überall geschehen, muss ich denjenigen Gelehrten zur Prüfung überlassen, welche eine gename Kennthiss und Uebersicht\*) über das vorhandene Material haben, was schlechterdings nothwendig ist; ich glaube mit strengster Ehrlichkeit und Vorsicht verfahren zu sein, und deshalb von dieser Seite nichts befürchten zu dürfen; dagegen muss ich mich dagegen verwahren, dass Leute, welche ganz befangen in hergebrachten Ansichten sind, es sich herausnehmen, über Folgerungen zu urtheilen, deren Prämissen ru begreifen sie ausser Stande sind. Ich weiss es sehr wol, dass man jede meiner Konstruktionen, jede meiner Interpretationen, sobald man be für sich, und nicht im Zusammenhange betrachtet, anzweiseln, unter Umstånden sogar lächerlich machen kann; ich weiss, dass es wie Arroganz, wie kecke Dreistigkeit ausschen kann, wenn ich die ägyptischen Daten dort auf's Jahr angebe und bestimmt behaupte, wo man bisher den Jahrhanderten der Schwankung misstraute. Eben deswegen stelle ich mein ganzes System in möglichster Ejufachheit und Durchsichtigkeit fertig hin, um Jedem die Möglichkeit zu geben, das Ganze zu überschauen und die schwachen Punkte ausfindig zu machen. Ist es bei näherer Prüfung möglich, es zum Einsturze zu bringen - in Gottes Namen - ich werde wahrhaftig keine Thrane darüber weinen und mich gramen und ärgern, oder auf denjenigen, der es gestärzt und widerlegt hat, erbittert sein; denn ich habe von meiner Unfehlbarkeit durchaus keine besonders hohen Begriffe, da mir wol bewusst ist, und ich mir es oft genug klar zu machen grancht habe, auf welch' wacklichen Voranssetzungen oft unsere Schlüsse beruhen. Wenn es Lente gieht, die sich als Orakelpriester geriren und for vom Delphischen Dreifuss reden, so haben sie mir stets Leid gethan.

Wenn irgend wo anders, so lässt es sich an der 18. und 19. Dynastie zeigen, dass bei den Chronographen nicht blosse Auszüge aus Manetho, sondern ihre eigenen (von Josephus anzulangen, der vielleicht schon dergleichen verderhte Breviarien vor sich hatte), willkührlichen Zustutzungen derselben vorliegen.

Josephus Gogt mit Thutmoses an, den er an die Stelle von Amoses gesetzt hat, und zählt die folgenden Könige bis Sethos und Armais hinter Amenophat (Menephtha) mit 333 Jahren auf. Dass er durchgehends, wie

<sup>&</sup>quot;) Es giebt deren, die sie trotz enormer Gelehrsamkeit niebt besitzen.

auch Afrikanus, Sethos I. mit Sethos II. verwechselt hat, geht sowol aus der ganzen chronologischen Struktur, als auch besonders daraus hervor, dass er Sethos I. mit seinem Bruder Armaïs gerade an der Stelle bringt. wo Sethos II. stand, nämlich hinter Menephthas, was hauptsächlich der Grund ist, dass die Könige der 16. Dynastie so verwirrt und ordnungslos durcheinander stehen, und dass man den Menephthas doppelt ansetzen Von Thutmoses bis Sethos sind nach unserer Rechnung nur 136 Jahr, und auch nach Lepsius und Bunsen kann die Zahl durchaus nicht bedeutend verschieden ausfallen; wenn also Josephus ein Intervall von 333 Jahren mit Königen ausfüllt, die von Thutmoses bis Sethos-Armais regirt haben sollen, wobei sich ein falsches Plus von 197 Jahren ergiebt, so kann das Ganze eben nur ein aus Manetho zusammengeflicktes Figment sein. Dies ist es auch; denn, wie wir oben gezeigt, gehören die Könige Akencheres, Rathotis, die beiden Akencheres, gar nicht her; den Armais hat er doppelt, einmal an der richtigen Stelle, dann noch einmal am Ende u. s. w.

Dass das Intervall von 333 Jahren aus Manetho selbst hergenommen wurde, ist kein Zweifel; ebenso wenig, dass es in die betreffenden Zeiten selbst fiel und zu dem chronologischen Gerippe der 18. und 19. Dynastie gehörte. Wie wir oben angedeutet, lag es wol zwischen den beiden chronologisch wichtigen Punkten, dem Tode des Koncharis (1655 oder 1654) und der Sothisperiode (1322), die gerade mit dem am Schlusse gesetzten Menephthes zusammenfiel, während der Anfang in das 13. Jahr des Amoses traf.

Nachdem Josephus diese Könige aufgeführt, setzt er hinzu: "So weit Manetho (?). Es ist klar, dass nach den angegebenen Jahren, wenn man die Zeit zusammenrechnet, die sogenannten Hirten, unsere Vorfahren 393 Jahre (die Zahl ist mit Worten geschrieben) früher aus Aegypten wanderten, als Danaos (nämlich Sethos Bruder Armais) nach Argos auswanderte.

Wenn bei Josephus nicht ein oder mehrere Könige mit 60 Jahren ausgefallen sind, was zu vermuthen durchaus kein Grund vorliegt, so ist der Schluss ein reiner Unsinn; gerade so, als ob ich sagen wollte: "von Anfang des 30 jährigen Krieges bis zum Pariser Frieden haben folgende Kaiser regirt, deren Summe 196 Jahre giebt; hieraus sieht man, dass die Schlacht am weissen Berge 230 Jahre früher geliefert worden, als Napoleon 1813 geschlagen war."

Allerdings hatte Manetho, wie ich oben gezeigt, nicht ein Intervall von 393, sondern ein's von 293 Jahren zwischen dem Auszuge unter Thutmoses (1574) und dem Antritte von Sethos II., (1281) gegeben. Ausführlich sagt er an einer andern Stelle (c. Ap. c. 26): "Thutmoses war König, als sie auszogen; von die sem betragen die dazwischen liegenden Könige nach ihm 333 Jahre (wieder in Worten) bis zu den beiden Brüdern Sethos und Hermaios, von denen der eine Aegyptus, der andere Danaos umgenannt wurde." — Wie gesagt, des Josephus Verwirrung entsteht daraus, dass er Sethos I. mit Sethos II., dem Nachfolger des Menephthes, verwechselt. Unmittelbar vorher hat er den Manetho hart angelassen, dass er den Auszug der Juden mit dem der Aussätzigen unter Menephthes gleichgestellt; er erklärt also denselben für eingeschoben, für erdichtet (pevolig

gegeben, während dieselbe sich bei den übrigen genau verzeichnet fände; was er von ihm berichte, sei Fabel und Erdichtung; er habe vergessen, dass er selbst gesagt, der Auszug sei 518 Jahre früher geschehen.

Josephus vergisst aber noch mehr; er führt ja selbst den Amenephites mit seiner Zahl 19 Jahre 6 Monate auf (c. 15), hat das also vergessen, oder nicht gewusst, welchem Könige sein Amenephthes in der Liste entspreche. Der Vorwurf ist aber um so haltloser, als wir zeigen können, oder vielmehr schon gezeigt haben, dass Manetho gerade diesen König sehr genau bestimmt hatte, so genau, dass wir uns nur freuen können, abermals zu zeigen, wie genau unser chronologisches System ist.

Nach der Angabe der Rabbinen, die Lepsius zur Geltung gebracht, erfolgte der Auszug im Jahre 1314. Oben zeigten wir nach einem kombinirten Verfahren, dass eine andere Rechnung denselben in's Jahr 1301 versetzt haben müsse. Der Unterschied ist 13 Jahre, also genau die Zeit, während welcher Aegypten in der Hand der Unreinen und

Menephthes in Aethiopien abwesend war.

Zwischen 1314 aber und dem Anfange der von Menephtha benannten Sothisära 1322 liegen 8 Jahre; wir finden sie dem Menephthes bei Syncellus (Laterk.) beigeschrieben. Andererseits liegen zwischen der Zurückkunst der Menephthes 1301 und dem theilweise unabhängig davon berechneten Antritte seines Nachfolgers Sethos II, (1281 oder 1282) 19 bis 20 Jahre, welche wir ihm bei Josephus (19 Jahr 6 Mon.) und Afrikanus beigeschriehen finden. Im Ganzen regirte also Menephthes 8 + 13 + 19 = 40 Jahre. Wir finden bei Eusebius richtig Menephthes mit 40 Jahren angesetzt. Hier stimmt also Alles bis auf's Haar. Manetho hatte also genau angegeben: "Menephthes regirte zuerst 8 Jahre, woraus er vertrieben wurde, war 13 Jahr ab wesend, regirte dann noch 19 Jahr 6 Mon., Summa 40 Jahr."

Hieraus folgt, dass Josephus entweder den Manetho gar nicht angeschen hat, oder, in seinem Eifer, die Juden von dem Schimpfe der Aussätzigen zu befreien, sich unredlicher Mittel gegen Apion bedient, oder vor Verwirrung gar nicht weiss, was er sagt. Nach ihm soll Manetho ferner angegeben haben, der Auszug unter Thutmoses sei 518 Jahre vor Menephthes geschehen; also im Jahre 1840 vor Chr. Hiernach käme sein vor Sethos gesetzter Menephthes (das Ende der Regirung) nach obiger Liste in's Jahr 1507 vor Chr., d. h. über 200 Jahre vor seine wirkliche Zeit zu stehen, fast 100 Jahre früher als der von ihm falsch gesetzte Sethos I., und es ergiebt sich sonnenklar, dass Josephus rein mit den Zahlen spielt und auf der obersten Oberfläche tanzt, von dem richtigen Sachverhalte aber keine Vorstellung hat.

Wir haben Manetho oben bereits gerechtsertigt, er kannte mehrere Auszüge und gab sie mit richtigen, noch nachweisbaren Zahlen nach der Aera Sethos II. an. Der Schlüssel für die von Josephus überlieserten Zahlen und Daten liegt in dem solgenden Schema:

Erster Auszug (unter Amuntaios?) 1799
225 Jahr vor Thutmoses.
518 Jahr vor Sethos II.
Ende des Koncharis. 333 Jahr 1655
vor dem Beginne der Sothisperiode.

Zweiter Auszug unter Thutmoses 1574 252 J. vor der Sothisperiode.

293 J. vor Sethos II.

Anfang der Sothisperiode Dritter Auszug der Unreinen 1301 1281. Aera Setho's des II.

Wie die nachgewiesenen Amenemhekönige in die 18. Dynastie gerathen sind, und wie Josephus mit einigem Recht nicht den Amoses, sondern den Thutmoses an die Spitze gestellt hat, insofern dieser der erste. allgemein in Aegypten anerkannte thebanische Oberkönig war, haben wir oben nachgewiesen (S. 14). Gerade in dieser Kommissur, in dieser thedweisen Gleichzeitigkeit, über die man nicht in's Reine kommen kounte, liegt der Grund der Verderbung. Glücklicher Weise sind uns aus den Denkmälem die Könige von Koncharis und Amoses ab vollständig\*) bekannt, ebenso ihre Reihenfolge, die wir also der Recension des Josephus gegenüberstellen können.

Amenembe Koncharis und Amoses. Josephus.

| en concina a concina de la con | or occition.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Folgende regiren während 333 Jahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thutmoses.               |
| 1) Sesurtesen Schaterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chebron.                 |
| 2) Seturtesen Schakeura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amenophis (L)            |
| 3) Amenembe Mara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amessis seine Schwester. |
| 4) Amenemhe Matura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mephres.                 |
| 5) Sebeknefru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mephramuthoses.          |
| 6) Tutmes III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tmosis.                  |
| 7) Tutmes IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amenophis (III.)         |
| 8) Amenhotep II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Horos.                   |
| 9) Amenhotep III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Akenchres (Tochter)      |
| 10) Amenhotep IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rathotis.                |
| 11) Hor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Akencheres I.            |
| 12) Teti, seine Tochter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Armais.                  |
| 13) Ramessu I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ramesses.                |
| 14) Seti I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Armesses Miamu.          |
| 15) Ramses II. Miamun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amenoph (th) is.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |

Menephtha.

Sethosis.

Es ergiebt sich hieraus Folgendes:

Josephus setzte anstatt des Amoses den Thutmoses, gab diesem aber die Nachfolger des Amoses bis Mephramuthoses, welcher wieder Thutmoses ist; hinter Amenophis dem III. flickte er die Amenembekonige ein, die vor Thutmoses III. standen, und bringt dann die 19. Dynastie. Wenn wir also seine Recension ein schlechtes Flickwerk nennen, dass ausser den Namen und Regirungszahlen der Könige keinen Werth hat, so thun wir ihm wol night Unrecht.

Ferner stellt sich heraus, dass durch dieses Flickwerk die Namen und Zahten mehrerer Amoseskönige spurlos verschwunden sind, und die 18. Dynastie die am meisten verderbte ist, so dass sie in einzelnen Thei-

<sup>\*)</sup> Die Tafel von Abydos allein giebt sie bis Ramses II., ein Denkmal von Medinet-Ilabu von Amenophis III. bis Ramses III.

len nur annähernd wieder hergestellt werden kann. Es fehlen Thutmoss I. und II. (die indessen in den Zahlen von Amenophis und Amesses stecken),

sicher aber Amenophis II. und Amenophis IV.

Lepsius und Bunsen haben geglaubt, in dem Mephres (Misaphres, Memphres) vor Mephramuthoses die Reichsverweserin und Vormünderin Thatmoses III., Ma-ke-ra Hatutu erkennen zu müssen; indessen, wie scheinbar die Ansicht auf den ersten Blick sein mag, sie hält nicht Stich. Mephres und Mephramuthosis sind vielmehr ein und dieselbe Person, nämlich Thutmoses III. mit dem Beinamen Men-cheper-ra, was in Menchepres, Menchephres u. s. w. verstümmelt wurde.

Der Grund dieser Theilung liegt offenbar darin, dass Manetho gesagt hatte, Menchephres-Tutmoses (Memphramuthosis) regirte vor dem Auszuge (1575) so und so lange, nach demselben so und so lange, da bei ihm derselbe eine Aera bildete, von welcher die Oberherrschaft der Thebaner gezählt wurde. Nach einer Stele von Heliopolis regirte dieser König mindestens 47 Jahr, während Mephres und Mephramuthoses zu-

sammen nur 39 ausmachen. Die Angaben sind:

| Josep          | hus. |      |    | _    | Afrik. | Euseb. | Sync. Laterc. |
|----------------|------|------|----|------|--------|--------|---------------|
| Mephres        | 12   | Jahr | 9  | Mon. | 13     | 12     | 23            |
| Mephramuthosis | 25   | -    | 10 |      | 26     | 26     | 16 (26?)      |
|                | 38   | Jahr | 7  | Mon. | 39     | 38     | 39.           |

Wahrscheinlich hat also der in den Zahlen keineswegs kurzab verwerfliche Syncellus das Richtige und man hat anzusetzen:

Menchephres Thutmoses vor dem Auszuge 23

nach dem Auszuge 26

49.

Dies stimmt auch mit dem Vorhergehenden. Thutmoses hätte also megiren angefangen, da der Auszug 1575 (74) trifft, 1598. Amoses Autht erfolgte 1667, was ein Intervall von 69 Jahren giebt. Afrikatus giebt die Jahre des Amoses nicht an, hat aber eine Notiz: ὑμοῦ ἐπὶ Αμώσεως τοῦ καὶ Μισφομγμουθώσεως ἀρχής κατὰ Αφμικανὸν μίγιονται ἔτη ξθ (69). Es wird zu lesen sein: ὑμοῦ ἀπὸ ἀμώσεως της Μισφο, etc. "zusammen von Amoses bis zur Herrschaft des M. sind 69 Jahre." Die eigentliche Unsicherheit der 18. Dynastie liegt zwischen dem Ende Thutmoses III. und Horus, der sich von unten auf hestimmen lässt. Für den Zeitraum von 1540 bis 1487 (Anlang des Horus) haben wir nur den einen Amenophis mit 31 Jahren, wonach für die zwei sehlenden (vor und hinter ihm) 22 Jahre übrig bleiben, so dass eine Ungewissheit von etwa 11 Jahren nicht beseitigt werden kanu.

Afrikanus behålt im Ganzen, nur theilweise mit Einfügung anderer Zahlen, die er doch jedenfalls aus Manetho haben muss, die Resension des Josephus bei, bringt sie aber in ein Intervall von 263 Jahren. Wenn er des, woran ich nicht zweifele, aus Manetho hat, so muss er des Josephus' Recension für falsch gehalten haben, und in dem Glauben gewesen sein,

<sup>\*)</sup> Ausdrücklich sagt dies Josephus: (c. Apion. 1, 15) , μετά τὸ έξελθεῖν ..... ὁ ἐεβαίων πότοὺς ἐξ Αγύστου βασιλεὺς Τέθμωσις ἐβασίλευσε μετά ταῦτα ἔτη είποσι πίντε καὶ μῆνας τέσσαρας.

das Richtigere zu treffen. Von dem Auszuge unter Thutmoses bis zum Aufstande der Aussätzigen unter Menephthes kommen 261 Jahre heraus, und dies ist wol jedenfalls das Intervall, das er gewählt und für das Richtige gehalten. Auf zwei, drei Jahre kom es nach andern Beispielen den Chronographen nicht an; ihre Gesammtsumme stimmt häufig nicht mit den einzelnen Posten, wie Kundige wol wissen werden.

Manetho muss also wieder in klaren Worten dieses Intervall (aber ohne Könige, da dieselben erst hineingesetzt erscheinen) gegeben baben.

Eusebius benutzte das richtige Intervall von Amoses his zur Sothisperiode, nach Clemens von Alexandrien, das sich durchaus bestätigt, von 345 Jahren: nur dass er dafür 348 Jahre hat. In der Empassung der Könige aber verfährt er durchaus gewalthätig, indem er, wie Syncellus selbst hemerkt, 2 Könige geradezu weglässt. Die Bemerkung, die er bei Kencheres hat, der Auszug hahe unter ihm stattgefunden, beweist, dass er den Manetho noch hatte, wenigstens mehr wusste, als Josephus und Afrikanus.

In ihrer 19. Dynastie wissen Afrikanus und Eusehius gar nicht, dass sie die 3 oder 4 ersten Könige schon in der 18. aufgezählt. — sapienti sat! — Es war diesen Männern darum zu thun, ihre Zeiträume mit fremd klingenden Namen zu füllen; an Geschichte dachten sie nicht. Das Urtheil ist hart, aber wahr, wie irgend eines verantwortet werden kann. Es kam ihnen gar nicht darauf an. aus einem Könige, dessen Zeiten Manetho in mehreren Zahlen bestimmt hatte, zweie, dreie zu machen, je nachdem sie die Zahlen nöthig hatten, um das vorliegende Intervall auszufüllen. Wie oben dem Menephthes, so ist auch dem Sethos und dem Ramesses Miammun gegangen, dessen drei verschiedene Zahlen 61, 66 und 68 sich sehr wol durch Mitregentschaften mit Vater und Sohn erklären lassen. Die Zahl 61 passt als Alleinregirung in den chronologischen Raum; 4 Jahre regirte er wol mit seinem sehr altgewordenen Vater, der 55 Jahre regirt hatte, 2 noch mit Menephtha. An richtige Reihenfolge ist noch weniger zu denken.

Welcher Werth bleibt also übrig, als der der Unentbehrlichkeit für chronologische Zwecke? Dass gute und richtige Vorarbeiten vorhanden waren. zeigen einige Spuren unzweifelhaft, z. B. der bis auf's Jahr genaue Ansatz der Anwesenheit Joseph's unter Apophis-Amenemhe, der die genaue Bekanntschaft der Regirungszeit Amenembe I. und der Aera des Auszugs 1301 voranssetzt; ferner der Ansatz des 1. Auszuges auf's Jahr 1797 oder 1796 v. Chr.; der Regirungszeit Thutmoses III. um 1571. Als man diese Ausätze machte, musste die ägyptische Chronologie noch in voller Durchsichtigkeit vorhanden sein. Wie kam es, dass sie so bodenlos verderbt wurde? Sicher nur dadurch, dass sich eine gelehrte Tradition ganz von ihrem natürlichen Boden und Material loslöste und gedankenlos durch Jahrhunderte fortwälzte, bis die letzten Ausläufer z. B. Syncellus' Laterkulus den letzten, denkbar möglichen Unsinn geben. Darnach könnte z. B. Karl der Grosse sehr gut zum Nachfolger Rudolph's von Habsburg gemacht werden; oder Friedrich der Grosse zum Zeitgenossen Otto des I. Dies ist keineswegs übertrieben. vielmehr in Anbetracht der langen Dauer des ägyptischen Reiches äusserst bescheiden. So wird, blos um ein Beispiel anzusühren, Koncharis gegen 1000 Jahre hinter seine Zeit gesetzt, von den Wiederholungen derselben

Könige, dem Verrücken ganzer Zeiträume, dem Einschieben falscher Dynastien ganz zu geschweigen. Es ist wahrlich keine erfreuliche Sache, mit dem problematischen Ariadnefaden in der Hand, durch dieses Labyrinth, welches absichtliche Täuschung, Missverständniss, Unwissenheit und Gedankenlossigkeit aus den Trümmern ächter Ueberlieferung aufgebaut, sich hindurch zu winden, und bei jedem Tritte, der vorwärts gethan wird, auf die Kritik aller Welt gefasst sein zu müssen, welche da glaubt, es sei nicht möglich, den Ausgang zu finden.

Wenn wir aber im Vorhergehenden nicht reine Phantasmagorien aufgetischt, wenn unsere Selbsttäuschung nicht den höchsten Grad erreicht hat, so stehen wir wirklich am Ausgange; die ägyptische Chronologie steht vom Anfang his zum Ende als geschlossenes Ganze vor uns, ein Stein trägt den andern, ein Intervall beweist das andere, alle Könige sind vorhanden und stehen in richtiger Folge mit ihren richtigen Zahlen bis auf unbedeutende Punkte in ihren Stellen; Manetho versöhnt sich mit Herodot, Diodor fügt sich zwanglos in seinen einzelnen Angaben, Eratosthenes Liste ist gewürdigt und in's rechte Licht gestellt, principielle Widersprüche besteben nicht mehr, und mit Ausnahme unserer einzigen grossen Konjektur über die Hyksos haben wir unendlich weniger Konjekturen gemacht, als alle früheren Forscher, die sie nothwendig machen mussten; unsere Zahlenänderungen sind äusserst geringfögig und durch dringende Grunde gerechtfertigt. - Was die Schonung des Materiales betrifft, so wird man uns hoffentlich die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass wir darin so vorsichtig als möglich zu Werke gegangen, und bei weitem weniger verdächtigt, über Bord geworfen oder umgestaltet haben, als Andere. Wir hetzen weder den Eusebius gegen Afrikanus, noch umgekehrt; und selbst Quellen, wie Syncellus, die bisher als rettungslos galten, haben wir so nutzbar als möglich gemacht. Wie sind z. B. die griechisch klingenden Namen der ersten Könige in seinem Laterkulus kritisch (?) angegriffen und behandelt worden? Griechische Namen? - Thorheit. -Aber man bedenke, dass Eratosthenes seinen ägyptischen Königsnamen griechische Uehersetzungen beifügt. - Könnte nicht irgend ein Chronograph solche Lebersetzungen den Originalnamen vorgerogen und diese deshalb als barbarisch unterdrückt haben? Einer dieser Könige, der mit seiner Zahl 34, Menes II. (Oinis) entspricht, heisst z. B. Aristarchos; allem Anscheine nach ist dies die Uebersetzung von Mena nefru (guter Feststeller, Gründer, Regirer); denn so lautete der dem Namen der Stadt Memphis (Men-nefru, Mennofre, Mennufi\*) gleichlautende Name des Königs jedenfalls, da ihn Diodor Mnevis nennt und als weisesten Gesetzgeber hinstellt. Den Namen des Stieres Mnevis wird man doch ohne Bedenken aus Mena (in Denkm.) nufi erklären? - Spanios hat die Lahl von Manetho's und Eratosthenes' einem Athotis, Osiropis 23 deckt den Tosortasis und seinen Nachfolger 19 + 4, also eine Zusammenrechnung, wie sie vielfach nachgewiesen ist. Weshalb der König Osiropis (Osir-hapi) hiess, und dass er trotz des ganz jungen Serapis so heissen bonnte, wird unten naher besprochen werden. Nach Einschub zweier Könige aus der Amenemhedynastie (sic - Sesonchosis 49 und Amene-

<sup>&</sup>quot;) Der Sina des Stadtnamens ist jedenfalls nicht δρμος άγαθών (Plut.), madern wahrscheinlich ,, wol regirt, εύχοσμος."

mes 29) folgen 6 Könige, welche je drei den gleichzeitigen Begenten in der Zeit entsprechen, als während 31 Jahren Xoiten und Memphiten neben einander herrschten. Auf diese Dinge kann man allerdings nur kommen wenn man in der ganzen ägyptischen Chronologie mit der Ungewissheit nur eines Jahres rechnet, und die vorhandenen Könige alle bereits untergebracht hat, und ich kann es dem Herrn A. v. G. deshalb nicht so übel nehmen, wenn er mich darüber verspottet, dass ich diese 6 Könige "pretiosum fragmentum" genannt habe. Ich glaube Herr A. v. G. wird über mich in's Klare gekommen sein, was mir sehr lieb ware. Es ist doch höchst sonderbar, dass man erst durch blosse Rechnung herausbringt zwischen dem Hirteneinfall in Xois und der Einnahme von Memphis sind 31 Jahre verflossen; es mûssen demnach zwei Dynastien neben einander regirt haben; wenn man dann richtig die beiden Reihen findet, die eine den Gosormies (Tosormies) des Eratosthenes deckend, die andere um einen König von 6 Jahren mangelhaft, den man aus Eratosthenes bereits für diesen Zeitraum festgestellt hat. Solche Dreistigkeit verdient allerdage kritische Stockschläge. Wenn man die Sache in einem Buche von mindestens 300 Seiten breit trate, rechts und links kritische Seitenblicke thate, ja das ware was ganz Anderes; dann ware es eine grosse Entdeckung.

Die Chronologie nach Amoses hängt ferner nun mit den früheren Zeiten organisch zusammen, indem die Intervalle mehrfach wechselnd herab und hinaufgreifen. Wir haben gezeigt, wie der Auszug unter Thutmoses sowol nach der Aera des Menes und Tosortasis, als nach der von Herakleopolis, und aufwärts von Sethos II. genau bestimmt war. Dies ist bei jeder der andern Aeren der Fall, und wir bitten dringend, und nachzurechnen; denn da wir abermals behaupten, dass alle Ungewissheit stets nur ein Jahr beträgt, wie sich z. B. bei der Aera des Thutmoses, des Sethos zeigt, so müssen wir abermals harten Spott befürchten, dessen wir gern ledig bleiben möchten.

## Drittes Kapitel.

Die Aera des Menes. Folgerungen.

Wir haben im Vorhergehenden den Satz aufgestellt und durchzuführen versucht, dass sich die ägyptische Chronologie ohne Hundstereperioden und kyklische Zahlen bis auf's Jahr im Ganzen, wie im Einzelnen, mit nur einem leeren Dynastieraume (der 20. Dyn.) herstellen lässt, und des Menes Anfang genau auf's Jahr 2387 v. Chr. angesetzt. Dieses Jahr hat sich grossentheils von innen heraus erwiesen und beruht auf dem ganzen, vielfach in einander greifenden Gerüste des Systems, das wir aus dem vorhandenen Material aufgezimmert, ohne alle äussere Stützpunkte zu suchen. Wir wollen nun zeigen, dass dieselbe dürre, nackte Jahreszahl den ägyptischen Chronologen so genau bekannt war, als uns das

John der Entdeckung Amerika's, und stellen deshalb die bereits angeführten Konstruktionsmittel mit neuen Beweisgründen zusammen, nicht auf konstruirendem Wege, sondern, wie es die Sache mit sich bringt, auf Grund des gefundenen Ergebnisses beweisend. Denn es ist nicht die Frage, wie ich es gefunden, weil dies natürlich anfangs durch vielfaches Probiren geschehen ist, sondern die, ob das Gefundene sich als richtig erweist durch allseitige knappe Uebereinstimmung.

- 1) Nach Josephus, wie bereits angeführt wurde, lebte Menes, den er Minaios (also aus einer andern Quelle als Manetho) nennt, mehr als 1300 Jahre vor Salomo; folglich etwas vor 2300 v. Chr. Verdiente denn diese Angabe wirklick so wenig Berücksichtigung? Sie konnte doch lehren, wo man den Menes ungefähr zu suchen habe.
- Das 5. Jahr des Koncharis ist = 700 nach Mestraïs-Menes (Sync. Laterc.). Wir haben gezeigt, dass Koncharis-Amenemhe II. und sein 25, oder 26. = 1 des Amoses 1667 ist. Also Menes 720 vor Amoses = 2387.
- Nach den Göttern regirten dem Manetho zufolge folgende Dynastien, wie er im Anfange seines Werkes angegeben;

Heroen 1255 Jahr. Andere Könige 1817

Andere 30 memph. Könige 1790 -

10 thinitische Könige 350 . (Meneskönige).

Gespenster 5813 · (= 484 J. Ilyksoszeit.)

Die beigesetzten Klammern erinnern, dass wir diese Zahlen bereits erklärt; es ist darnach nicht schwer zu begreisen, wie man in den "andern Königen" nach den Heroen die Gesammtdauer des Reiches von Menes in, namentlich im Anfange eines chronologischen Werkes, vermuthen kann. Zicht man die Zahl 1817 von 2387 ab, so erhält man 570 = 1 Jahr des Amasis. — Bis auf Amasis rechnet Herodot an 2 Stellen, als nach tiner den Aegyptern geläufigen Aera die Dauer ihres legitimen Reiches, da Amasis, ein Plebejer, schon in ihrem schwarzen Zeitalter lebte. Wie sich diese Aera des Amasis im Abstande zu der des Amoses bis auf s Jahr bewährt, ist ausführlich gezeigt worden. Durch die beiden grossen Intervalle 720 von Menes bis Amoses, und 1097 von Amoses bis Amasis = 1817 erweist sich zugleich die Richtigkeit der Aera des Amoses 1667, und das Bundsternjahr 1322, da dies nach Klemens von Alexandrien 345 Jahr päter fiel.

Da die andere Zahl "30 memph. Könige 1790" nur 27 Jahre kleiner 18. so schloss ich, hier liege eine 27 Jahr jüngere Aera, etwa die eines 2. Menes, vor. Da Menes 62 Jahr beigeschrieben hat, so mussten in ihm 2 Könige stecken, die so anzusetzen wären.

> Menes I. 27 Jahr Menes II. 35 -62 Jahr.

Ist es nicht wieder höchst sonderbar, dass richtig an der Spitze von Syncellus Laterkulus ein Menes-Mestraim mit 35 Jahren prangt, und den Beweis führt, dass wir richtig gesehen, dass der 1. Menes wirklich, wie das Intervall andeutet, 27 Jahre regirte? Nach dem bisherigen Principe musste man etwa sagen: "der kritische Werth des Syncellus gestattet nicht,

auch nur das geringste Gewicht auf die Zahl 35 bei Mestraim u legen" - die beiden Zahlen musste man zu den folgenden addiren 1817 + 1790 + 350 + 5813 = 9770. Natürlich braucht man dana Hundsternperioden und siderische Konstellationen, und wenn man es nicht so arg gemacht hat, so ergiebt sich doch andererseits kein stichhaltiger Grund dafür, weshalb man es nicht so hat machen wollen. Ich thue es nur höchst ungern, in diese Kritik hineinzustossen; aber was wahr ist, muss doch gesagt werden dürfen.

4) Wir haben oben gezeigt, wie Manetho die Zeit von Menes bis Thutmoses III. (Auszug) bestimmt hatte:

1) 8 halbgöttliche Könige 217 Jahr

594 .

2) 29 menschliche

811 Jahr.

2387 - 811 = 1576, welches die Aera des Thutmoses, nur m 1 Jahr zu hoch ist, während wir sie von anderer Seite eines zu medrig 1574 erhielten. Die richtige Zahl ist demnach unstreitig 1575, welche die herakleopolitische Aera und die babylonische Gleichzeitigkeit geben. Man wird den 29 menschlichen Königen 595 beizuschreiben haben.

5) Nun ein Beweis aus der vielbesprochenen, aber bisher so gut als nicht verstandenen Nachricht über den Hephästospriester Sethos bet Herodot (II, 142). Diesem zufolge kam zur Zeit als Senachenb regirte, ein Priester des memphitischen Gottes, Namens Sethos, auf det Thron, der, als die Assyrer in's Land einzufallen drohten, die Kriegerkaste aber den Gehorsam weigerte, einen Landsturm ägyptischer Habdelsleute, Handwerker u. s. w. gegen den Feind führte, worauf die ser, durch ein göttliches Wunder besiegt, die Flucht ergriff.

Dass bei dem Einfalle des Senacherib in Palästina in Aegypten kom Sethos regirte, ist klar; denn heilige und profane Nachrichten und Dalen beweisen es, dass in jener Zeit der Aethiope Tirhaka herrschte, der dem jüdischen Könige sogar Zuzug versprochen hatte. Ein Sethos findet also keinen Raum. Wer ist er nun?

Sethos, der Hephaestospriester, ist gar kein anderer, als der grosse Sethos, der Vater Ramses II., dessen Beiname Menephtha (geliebt wa Ptah) schon das nahe Verhältniss zeigt, in welchem der Fürst zum Hephästos stand, und es liegt in der erhaltenen Tradition durchaus nichts vor, was uns die Annahme verwehren könnte. Sethos sei der Sohn eines memplitischen Oberpriesters und selbst früher Oberpriester gewesen. Sein nach weislicher Vater, Ramses I., ist in die thebanische Königslinie dadurch gekommen, dass dessen Vater eine letzte Erbtochter geheirathet hatte; also konnte die Familie vaterseits sehr wol eine memphitische Priestetfamilie sein, was um so glaublicher ist, als der Name Menephtha. Siphtha (Sohn des Hephastos) mehrmals in der Königsreihe wiederkehrt, und die ganz hesondere Verehrung dieses Gottes bezeugt, ja ein Sohn des Ramses Miamun vielfach nachweisbar ist (Schaemdschom), der als Pontifex des Ptah eine ausnehmend glanzende Rolle gespielt haben muss.

Gleich bei'm Regirungsantritte dieses Königs (Jahr I) waren die feindlichen Völker Palästina's (die Schasn u. a.) in Aegypten eingebrochen, wahrscheinlich weil die Jugend des Sethos ihnen Muth machte. Er zog ihnen entgegen und besiegte sie, wie die Gemälde zu Theben mit ihren Beischriften beweisen. Jedenfalls ist es dieser rasche Feldzug, der mit

Dem Herodot erzählten die Aegypter umständlich, dass von dem ersten Könige (also Menes) bis auf den Hephästospriester Sethos (der also eine wichtige Person war, weil sein Antritt eine Aera machte) 341 Menschengeschlechter, oder 3 Geschlechter = 100 Jahren angesetzt, 11340 Jahre verflossen seien. Seit dieser Zeit habe kein Gott mehr in Menschengestalt geherrscht.

Herodot's Rechnung ist nicht ganz richtig; denn 341 Geschlechter, 1 334 Jahr, entsprechen 113664 Jahren.

Dass diese Zahl fabelhaft sei, wird man wol kaum in Abrede stellen; tass sie dagegen in einem rationellen Verhältnisse zu wirklicher Dauer des Intervalls stehen und also auf absichtlicher Täuschung, z. B. durch ein falsches Multiplikat beruhen könne, ist sehr glaublich.

Nach den ausdrücklichen Worten der Chronographen (z. B. Eusebius, Panodor u. z. w.) gaben die ägyptischen Quellen oft Monate als Jahre an, und wir haben keinen Grund, die Sache etwa deshalb zu bezweifeln, weit dieselben Chonographen damit einen Missbrauch treiben, und jede beliebige Zahl, die ihnen zu gross scheint, mit 12 dividiren, um die ächten Jahre herauszubringen. Dass die Dynastie der Gespenster wirklich solche Monate anstatt der Jahre gab, glaube ich deutlich nachgewiesen zu haben, und es ist daher sehr glaublich, dass hier ein Gleiches geschehen.

Die Probe lässt sich machen; Sethos Regirungsanfang fällt nach fester, allseitig schliessender Rechnung ein Jahr nach dem Anfange der 13. Dynastie, 229 nach Amoses, 116 vor das Sothisjahr 1322, also in's Jahr 1438 vor Christi Geburt.

Dies von der Aera des Menes (2387 — 1438) abgezogen, giebt als Abstand des Sethos von Menes 949 Jahre.

Dividirt man andererseits die Zahl 11366; mit 12, so erhält man 947 und einen Bruch, rund 948 Jahre, also genau das Intervall von Mones bis zum Anfang der 19. Dynastie. Es ist also klar, dass die Aegypter nicht Jahre, sondern Monate angaben, diese aber höchst betrüglich, wie wirkliche Jahre, auf Menschengeschlechter reducirten, wobei natürlich eine Ungewissheit von 2 his 3 Jahren in die Rechnung kommen muss, weil etwa 3 Jahre einem Menschengeschlechte (334 d. i. 12 × 3) entsprechen.

Die Acgypter theilten dem Herodot ferner die räthselhafte Kunde mit, während dieser Zeit (d. h. doch wol, in den 948 Jahren, nicht in den fabelhaften 11366) sei die Sonne viermal aus ihren Wohnsitzen (ἐξ ηθέων) aufgegangen; zweimal sei sie von dort, wo sie jetzt untergeht, aufgegangen; und wo sie jetzt aufgeht, sei sie untergegangen, und habe sich seitdem michts geändert in Acgypten in Bezug auf die Natur des Landes, den Nil, die Krankheiten und die Lehensdauer.

Da nach der vorgenommenen Reduktion ein solcher Umlauf der Sonne nur 236 Jahre beträgt, so werden wir den Schlüssel zur Deutung des Räthsels weder in dem Vorrücken der Tag. und Nachtgleichen, noch in dem Ablaufe der Hundsternperioden finden können, zumal nun eine sehr einfache Erklärung sich gleichsam von selber darbietet. Zu erweisen, wie die Sonne im Westen aufgehen könne, ist bis jetzt selbst den subtilsten beutungen nicht gelungen, und dürfte auch schwerlich je gelingen. Ohne

Zweisel beruht das ganze Räthsel auf der Doppelsinnigkeit des ägyptischei, ungemein gangbaren Wortes Amenti, welches "Unterwelt" und "Westen" bedeutet, und die Aegypter wollten also sagen, oder vielmehr nicht sagen: "In dem Zeitraume von Menes bis Sethos ist stellios (Ra) zweimal in die Unterwelt hinabgestiegen, zweimal daraus zurückgekehrt." D. h. zweimal hat den Aegyptern längere Zeit die Sonne des Glücks geleuchtet, zweimal war Nacht in

Aegypten, da seine Glückssonne in die Unterwelt gestiegen.

Die Tag- und Nachtläufe des Ra, an den Kult des Har-em-chu ader Mentu und Atmu geknüpft, sind in vielfacher allegorischer und moralischer Anwendung eine häufig wiederkehrende und oft bildlich dargestellte solenne Formel für Leben und Tod, Himmel, Hölle, Glück, Unglück u. s. w. Mit Menes war die Sonne aufgegangen über Aegypten, 236 Jahre später, genau dem obigen Viertel der Zeit entsprechend, mit dem Emfalle der Hirten ging sie unter, und es ist auffallend, dass gerade der König, unter dem dies geschah, mit dem Osiropis des Syncellus 20sammentrifft, da dieser Name eine andere solenne Formel für den in die Unterwelt steigenden Gott Osir-hapi) enthält. Mit Mycerinus kam Helios wol abermals herauf, und ging mit Othoes wieder unter. Ganz dieselbe Fabel liegt auch der Erzählung Herodot's vom Könige Rampsinit (Ra-p-si nit, Helios, Sohn der Neit - Neit sagt zu Sais "die Frucht, die ich geboren, ist Helios") zu Grunde und bedeutet den am Ende der 19. Dynastie schwiddenden Glanz Aegyptens. Jene Lehre von den Tag- und Nachtläufen liegt darin deutlich ausgesprochen, und man muss die Stelle zur Interpretation der ohigen herbeiziehen.

Jedenfalls rechneten die Aegypter mit dem Beginne der Regirung des glänzenden Sethos, dem der noch gewaltigere Ramses II. folgte, eine 3. Heraufkunft des Helios aus der Unterwelt. Brugsch hat nachgewiesen, dass in die Regirungszeit dieses Königs ein Jahr fällt, welches "das Jahr der Wiedergeburten" genannt wird, und höchst wahrscheinlich sein erstes ist. Auch Brugsch ist hierbei auf die Stelle des Herodot gerathen. Es wäre also das Jahr 1438 v. Chr.

6) Auch aus der mythischen Chronologie der fabelhaften Götterdynastien welche zweifelsohne nach Hundsternperioden angesetzt sind, lässt sich, wenn auch etwas complicirt, doch um so schlagender der Beweis führen, dass der Anfang des Menes genau auf 2387 fällt. Zugleich gewinnen wir schätzbare Anhaltspunkte für die Beurtheilung

und richtige Gestaltung dieser Götterdynastien.

Wenn im Jahre 1322 die Hundsternperiode von 1487 Jahren begann, wie kein Zweisel ist, so muss der Beginn einer srüheren, deren sactischen Ablauf wir freilich läugnen, theoretisch in's Jahr 2782 gesallen sein, d. h. 395 Jahre vor dem Beginne der Aera des Menes; und wenn also die früheren Götterdynastien nach Hundsternperioden berechnet sind, so musste stets dieses intervall 395 zu der Summe hinzugefügt werden. Dass dies der Fall gewesen, wollen wir hier nun nachweisen.

Manetho hatte nach Eusebius angegeben, im Anfange hätten folgende Götter regirt: Vulkanus, Sol, Agathodämon, Saturnus, Osiris, Typhon, Horus. Hieranf sagt er: "diese herrschten anfänglich in Aegypten; dann ist in zusammenhängender Reihenfolge die königliche Würde bis auf Bydis herabgelangt durch 13,900 Jahre."

Diese Zahl nur den Götterdynastien zu vindiciren, und in Bydis den letzten, durchaus fremdartigen und räthselhaften Halbgott zu sehen, wie man gethan hat, ist durchaus kein Grund vorhanden; vielmehr ist es das Einfachste, der Stelle Angemessenste zu vermuthen, diese Zahl enthalte die Gesammtsumme der Götter- und Menschenregirungen bis zu einem gewissen Zeitabschnitte, am Füglichsten bis Amasis, wonach die folgenden Zeiten der historischen Könige berechnet sind, wie wir gezeigt haben. Was den Bydis betrifft, so konnten wir in ihm oben so gut einen Chronikenschreiber und Gewährsmann Manetho's vermuthen, der zu den Zeiten des Amasis über heimische Chronologie geschrieben. Als dieser seine Rechnung schloss, waren 13,900 Jahre vergangen; von da bis Manetho natürlich einige hundert mehr. Ich hätte diese Vermuthung nicht gemacht, wenn sie nicht darin einen nicht unbedeutenden Anhalt fände, dass Jamblichus (de myst. sect. X. c. 7) einen Priester Bitys erwähnt, welcher theologische Satze aus den Büchern des Hermes (Tant) erläutert und dem Könige Ammon (Amasis?) den Namen des durch die ganze Welt gehenden Gottes enthüllt batte. Glaublicher Weise sind beide identisch; dass Bydis aber in die Zeit des Amasis gehöre, möge unten stehendes Ergebniss zeigen.

Die Dauer von 13,900 Jahren enthält in der That folgende Elemente:

11,688 Jahr (d. i. 8 Hundsternperioden zu 1461 Jahr)

395 - (Intervall bis Menes)

1817 - menschliche Könige bis Amasis.

13,900 Jahr.

Dies ist um so schlagender, als die runde Zahl es gar nicht vermuthen lässt. Das von uns aufgestellte Intervall zwischen der letzten Hundsternperiode und Menes ist also den Aegyptern bekannt, folglich steht die Aera des Menes wieder his auf's Jahr fest. Die Götter regirten demnach zusammen 11,688 + 395 = 12,083 Jahr. — Dies ist reiner Fund. Nun sehe man den Syncellus nach (p. 18. C.): "Manetho.....schreibt von 6 Dynastien, oder von 7 (schreibe 6) Königen, die nie existirt haben, und 11,985 Jahre regirt haben sollen." — Man vergleiche beide Zahlen 12,083 und 11,985, und wird sogleich gewahren, dass Syncellus 100 Jahre im Rückstande ist, was aber seinen Grund darin hat, dass er fälschlich den Gott Horus mit gerade 100 Jahren zu den Halbgöttern zieht.") Die Sache stimmt also bis auf 2 Jahr, und wir haben anzusetzen genau, wie Syncellus angieht:

 Hephästos
 9000

 Helios
 992

 Agathodāmon
 700

 Kronos
 501

 Osiris-Isis
 433

 Typhon
 359

 Horus
 100

12,085 = 12,083 unseres Ansatzes.

<sup>\*)</sup> Schon Böckh hat dies gesehen.

So sehen wir denn die Zeit von Hephästos bis Menes vollständig geschlossen mit einem Plus von 2 Jahren, das wahrscheinlich durch dem zweiten Posten zu heben ist, indem wir 990 statt 992 lesen. Die nun folgenden 8 Halbgötter sind weiter nichts als die mythisch travestirten "8 halbgöttlichen Könige (bis Tosortasis) mit 217 Jahren" im alten Chronikon, und Panodorus hat unbewusst (?) das Richtige getroffen, wenn er ihre Zahlen (Horus eingeschlossen) auf 214½ Jahr") reducirt hat. Statt 858 Jahren (Multiplikat mit 4) musste Syncellus freißich genauer 961 angehen. Die einzelnen Regirungszahlen scheinen nach einer uns unbekanzten Kahbala berechnet, da sie innerhalb einer gewissen Schranke variren und mit den historischen Zahlen nicht stimmen. Man kann in den Namen lobende Epithete der Heroenkönige sehen: Menes 1. Menes 11. (Apubis) Athotis I. (Herakles) Athothes II. (Apollo) u. s. w.

Nach den Halligöttern folgten dann die Gespenster réxuec, d. h. die travestirten Hirtenkönige, wie der Barbarus in seinen Excerpten beweist.

Man kann darnach also den Manetho auf eine von der jetzigen Weise sehr verschiedene herstellen, jedenfalls einfacher, und der Leber-lieferung anschliessender. Hoffentlich wird man uns durch diese Götter-dynastien nicht widerlegen, und auf Grund der vorhandenen Systeme, wenn es deren sind, was ich bescheiden bezweifele, zurückweisen wollen: es ist klar, dass Manetho vom Anfang des ersten Gottes bis Amasis nur 13,900 Jahr rechnete, dass den Göttern 8 Hundsternperioden und 395 als irrationelles Intervall bis Menes zufiel, und dass Manetho diese Rechnung ganz klar und deutlich gegeben hatte. Seine Götter schlossen mit Horus, dem letzten Gotte, nach dem Menschen zu regiren anfingen, wie Diodor und sonstige Quellen genugsam zeigen.

7) In einem Turiner Papyrus ist ein Fragment ähnlicher Art, wie wir es eben behandelt, über Götterdynastien und sich daran schliessende Menschenkönige, wenn auch mangelhaft, erhalten. Die Rechnung ist darin, so weit man es erkennen kann, eine durchaus von Manetho's verschiedene, da die Götter runde Zahlen, alle 200 oder 200 Jahre erhalten, die Gesammtrechnungen aber beträchtlich höher sind (z. B. Götter 24,200 J.). Die historischen Zahlen müssen indess jedenfalls richtig sein, und in der That findet man angegeben, dass Mens

Unsere Rechaung.

Götter 12,083 12,085 (d. i. 11,985 und 100 des Borus)

Halbgöttl. Könige 217 215 (2141)

12,300.

Also runde Zahl, welche bewirkte, dass man hier eine Epoche statnirte, wie bei Bitys 13,900. Nach ihr war, wie ich oben zeigte, der Auszug unter Thotmoses berechnet, 594 Jahr später (Joseph.); sie hildete die Aera der menschlichen Könige. Hieraus lolgt, dass nach Syncellus (?) die Aera des Menes 2 Jahre niedriger, 2385 fiel, 397 nach der nächsten Hondsterpepoche, ferner, dass die Zahlen der Halbgötter, insofern nach Wegnahme des Harus nur 115 Jahre herauskommen, nicht ächt sein können. Auf die eigentlich menschlichen Könige his Amsis kommen rund 1600 Jahre heraus. Uebrigens bewerke man, wie die Aegypter ihre Könige in Götter travestrien, und wie die von uns behunpteten Doppelgänger sieh böchst einfach erklüren. Es war stebende Sitte, solche Formeln zu gebrauchen; Götter, Heroen, Gespenster u. s. w.

<sup>\*)</sup> Man lege das Plus von 2 Jahren hinzu, so erhält man 2162 (217), und hat wieder genaue Uebereinstlmung. Man bemerke ferner, was die Addition beider sich ausgleichenden Zahlen ergiebt:

und seine Familie die Königswürde 200 + Jahre (die Zehner und Einer sind unleserlich) ausgeübt. Merkwürdigerweise folgen nach Horus, dem letzten Gotte mit 300, zwei Posten mit auffallend hohen Zahlen, dem Toth und der Ma (Wahrheit) beigeschrieben; ihre Stellung führt darauf hin, dass hier ein paar historische Intervalle mythisch maskirt sein müssen, wie wir oben Aehnliches gesehen, und dass diese auf die Meneskönige fallen. Die Daten sind:

Toth 3226 (Champoll.) 3326 (Salvolini)
Ma 3140 3140

Salvolinis Lesung scheint die richtigere; nimmt man an, die Zahl 3326 bedeute Monate statt Jahre, so erhalten wir 277 Jahre.

Ehe ich noch auf diese Spur gerieth, hatte ich bereits in meinem Büchelchen über die Hyksos das Intervall zwischen Menes und der Einführung des Hundsternjahres durch Cheops auf 277 Jahre bestimmt, wie man daselbst finden wird. Bis dahin war nach ausdrücklichen Zeugaissen bei den Aegyptern ein Mondjahr von 354 Tagen im Gebrauch; nun aber ist Toth der Gott des Mondkalenders und seiner Berechoungen: folglich liegt der Schluss nahe, die Formel: "Toth 3326" bedeutet so viele Mond monate, als in dem von Menes ah gültigen Mondkalender verzeichnet waren; Toth, der Mondgott, hatte so lange regirt, bis ihn Ra verdrängte. Da nun die Zeitrechnung des Ases, an den Tag des Hundsternaufganges geknüpft, mit dem 20. Juli 2110 v. Chr. beginnt, so lässt sich der Anfang der Aera des Menes genau finden, wenn man 3326 synodische Monate hinzurechnet. Freilich wird das Jahr 2387 v. Chr. als nach julianischen Jahren berechnet, und in der Voraussetzung steter Jahresgleichheit angesetzt, nur theoretisch-nothwendige Formel, der wirkliche Antritt der Menes rückt mehrere Jahre berab, weil das alte Mondjahr alljährlich 10 bis 11 Tage kürzer ist.

Die andere Zahl "Ma 3140 entspricht 261 Jahren, ist also 16 Jahr kürzer. Nach unserer hiervon anabhängigen Gestaltung regirte Asses vor Einführung der neuen Jahresform 10 Jahr, vor ihm ein König Sutech (Stoiches Eratosth.) 6 Jahr — 16 Jahr, dessen Namen nach Eratosthenes einen gefühllosen Krieger (Ares) bedeutete. Es leuchtet also wol ein Grund ein, weshalb die Aegypter die Herrschaft der Wahrheit und Gerechtigkeit (Ma) sich nur bis zu dem Könige sich erstrecken liessen, der sie wahrscheinlich durch tyrannische Gewaltthätigkeit vernichtet hatte. Sutech ist vielleicht nur der Könische Namen des Cheops-Ases, da es kaum wahrscheinlich ist, dass die Eroberung von Memphis mit dem Regirungsantritte eines neuen Herrschers zusammenfalle.

Dies sind sieben positive Beweise für die aufgestellte Aera des Menes; und selbst aus den Götterdynastien haben wir zu zeigen vermocht, dass die ägyptische Chronologie noch in verhältnissmässig junger Zeit ein bis auf's Jahr gehendes, geschlossenes Ganze bildete, dass dieselbe sich fest und sicher aus dem Trümmerwerke wieder aufzimmern lässt. Ich stelle es fertig hin, so dass es, was bei den bisherigen Arbeiten durchaus nicht der Fall ist, mit einem Blicke übersehen werden kann.

Ich glaube somit den Beweis geführt zu haben, dass die Aegypter ihre geschichtlichen Könige nicht nach kyklischen Zahlen ausetzten, und dass faktisch vor der von 1322 vor bis 139 n. Chr. keine frühere Periode von 1460 Jahren abgelaufen ist.

Die Einführung des Hundsternjahres gehört laut ausdrücklichen Zeugnisses dem Hirtenkönig Ases-Salatis, also dem Pyramidenbauer Cheops an, und es gehörte eben der unbedingte Glaube an die noch dazu falsch aus Manetho herausgedeutete Perioden-Theorie dazu, um dergleichen Reste vernünstiger Tradition vollend's zu beseitigen. Man brachte dann eben keine zweite Hundsternperiode mehr zu Stande, da der Anfang der Hirtenzeit nicht über 500 Jahre vor Amoses verlegt werden kann. Man hatte sich so vertraut mit dem Gedanken gemacht, dieses Jahr müsse ächt ägyptische Erfindung, die Sothis ächter, uralter Verkünder der Nilüberschwemmung gewesen sein, dass man alle Fähigkeit verlor, eine entgegengesetzte Menung zu verstehen. Dass die Menschenopser in den Hundstagen, die ganze Verehrung des Typhon als Hundsterngottes, die bei vielen asiatischen Völkern sich vorfindet, auf die Hirten hinweist,\*) scheint man ganz übersehan zu haben und wundert sich nun, wenn Jemand wieder an das Nächstliegende erinnert.

Die Einführung des sothischen Jahres erfolgte, wie ich nachgewiesen, im 11. Jahre des Königs Ases-Chufu, 277 nach der Aera des Menes, 443 vor Amoses, und beginnt etwa am 20. Juli 2110 v. Chr. Die Zeit von da bis zur Kalenderreform unter Ramses II. und Menephtha 1322, also 788 Jahre betragend, ist der bisher unerklärte κυνικός κύκλος, im Unterschiede von der Σωθιακή περίοδος. Das ägyptische Kalenderwesen gliedert sich demnach in 3 deutlich geschiedene Abschnitte:

- 1) Von Menes bis Cheops 2771 J. Herrschaft des Toth.
- 2) Von Cheops his Menephtha 788 J. xurixòs xúxlos.

Von Menephtha bis Augustus, unter dem das Wandeljahr eingehemmt und fest gemacht wurde. Σωθιακή περίοδος.

Was die 1. Periode betrifft, so steht es durch das obenerwähnte Zeugniss fest, dass die Aegypter bis Ases ein Mondjahr von zwölf synodischen Monaten à 29½ Tagen, und 354 Tagen hatten. Es ist mit klaren Worten gesagt. Dass sie dasselbe mit dem Sonnenlaufe durch Interkalationen auszugleichen suchten, geht aus dem bald zu besprechenden Mythus hervor, in welchem die Einführung des Sothisjahres allegorisirt wird, und zwar ist die höchste Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass dies durch die ausdrücklich an den Kult des memphitischen Phiha geknüpften Setperioden von 30 Jahren geschah, die zuerst aus der Inschrift von Rosette bekannt geworden sind. Die ersten 6 Könige scheinen früher in solchen runden Perioden von 30 Jahren angesetzt gewesen zu sein. Dass der Zustand der Astronomie und des Kalenders damals kein besonders guter und ausgebildeter war, scheint der folgende Mythus, den Plutarch uns erhalten hat, zu besagen.

"Als Rhea mit dem Kronos heimlich zusammenkam, fluchte Helios, der dies bemerkt hatte, der ersteren, dass sie weder in einem Monate, noch in einem Jahre gebähren solle. Hermes jedoch, der die Göttin liebte, kam zu ihr und spielte mit der Selene im Brette, wobei er ihr von jedem ihrer Lichter den 70. Theil abgewann; daraus machte er 5 Tage, welche er den 360 hinzufügte, also die Einschubtage, die fünf Göttern als Geburtstage geseiert werden, nämlich dem Osiris, dem Aroeris, dem Typhon, der Isis und Nephthys."

<sup>\*)</sup> Movers hat diess klar erkannt,

Meine Deutung ist folgende:

Rhea und Kronos, ägyptisch bekanntlich Nutpe und Seb, sind die Götter des tropischen Jahres, Nutpe (Krug des Himmels) die Ueberschwemmangszeit, Seb (Verschluss i) die Zeit der geschlossenen Schleussen (i) bedeutend, also etwa Sommer und Winter, entsprechend dem zweimonatlichen Jahre, das die Aegypter nach einer dunkeln Kunde einst gehabt haben sollen. Als solche sind sie Eltern der Jahresgötter, Osiris, Isis, Typhon, Horus, die alljährlich in steter Wiederkehr regiren.

Seb und Nutpe kommen heimlich zusammen — d. h. durch Verwirrung im Kalenderwesen fällt der natürliche Winter in den Sommer des Kalenders und umgekehrt; es entstehen Inkongruenzen und Störungen.

Helios sieht dieses und flucht, Nutpe solle weder im Jahre, noch im Monate gebähren, — d. h. durch das feste Sonnenjahr werder die früher gebräuchlichen, freien, oft durch Noth erzwungenen Interkalationen beseitigt. Diese sind unter den von Rhea geborenen Tagen und Monaten zu verstehen.

Toth liebt die Göttin; d. h. die priesterlichen Astronomen wollen das alte Mondjahr retten, und stellen auf ihrer Rechenmaschine (dies ist das Brettspiel, wie auch in dem Mythus von Rampsinit) Rechnungen an, um den Mondlauf (Selene) mit dem Sonnenjahre auszugleichen, und führen eine stehende Interkalation ein, die der 5 Einschubtage vor dem Sothisaufgange, die ungefähr den 70. Theil des alten Mondjahres von 354 Tagen betragen (5 × 70 = 350). Die 5 Götternamen scheinen zu beweisen, dass man diese Einschubtage, entsprechend dem alten, grossen Jahre, als gewissermassen ein kleines Jahr betrachtete, weil es gerade die Naturgötter des klimatischen Jahres sind, die man darin unterbrachte.

Ases führte also ein Sonnenjahr ein, wesentlich um die vorhandenen Uebelstände zu beseitigen, und bestimmte seinen Anfang nach dem Aufgange des Hundsterns, nach welchem in seiner väterlichen Religion der Beginn der grossen Sühnopfer an den erzürnten Sonnengott des Hochsommers bestimmt worden war. Denn wie gesagt, ist die Beobachtung und Verehrung des Hundsternes sowol als Glutgestirnes, als auch eines Segenbringers und Boten der Regenzeit (Tistar im Zend · Avesta) einem sehr bestimmten Völkerkreise des Orientes eigenthümlich, dem die ägyptischen Hyksos mit sichtbaren Fäden verknüpft sind. Weiter können wir uns an diesem Orte nicht auslassen, da es eine lange Abhandlung erfordern wurde, auch die Sache hinlänglich zugestanden ist. Man bestimmte die Dauer dieses Jahres auf 365 Tage, wahrscheinlich auf alte Erfahrung bin, aber ohne zu wissen, dass dieses Jahr um etwa einen 4 Tag zu kurz ist. Dies ist der Grund, der später eine neue Reform nothwendig machte. Neben diesem neuen Jahre, das sich sehr bald als ein rückläufiges erwies, führte man das alte Mondjahr sicher fort, weil die 30jährige Periode noch in den Denkmälern (unter Phiops 1950) erwähnt wird; auch scheint der Apisdienst damit zusammen zu hängen, wenn gleich viele der neueren Ansichten darüber sich durch offenbare Thatsachen als unhaltbar erwiesen haben. Unstreitig ist ein Gott Apis (Hapi) als sterbender (Osiri) und wieder auslebender (anech) weit alter, wie denn der Name Osir-hapi bereits einem der Meneskönige beigegeben erscheint, und der schwarze Stier der Hyksos nur durch Identifikation zweier Re ligionen, dem alten Hapi untergeschoben. Hapi erscheint auchals Kynoskephalos und ist ursprünglich wol nichts anders, als der gleichnamige vergöttlichte Nil.\*) Wie das Mondjahr und die Setperiode von 30 Jahren in das Sonnenjahr eingehenkelt war, scheint mir nach dem vorhandenen Materiale dazu schwer nachweisbar; nur glaube ich, dass man sich die Sache nicht gar zu künstlich und theoretisch geschlossen vorstellen muss; man konnte die beiden Jahresformen ruhig neben einander her laufen lassen und es der Zeit anheimstellen, wenn sie einmal wieder die Anfänge beider coincidiren liesse und von selbst eine Ausgleichung herstellte. Das Wunder war dann um so grösser, glanzende Panegyrien wurden gefeiert, ein neuer Phonix war (unvermuthet kommt er oft, während die Priester sich zanken - heisst es bei Aelian) erschienen, und die Priester statuirten so a posteriori aus Erfahrung die Dauer einer Periode. Auf diesem Wege erklären sich die hochst abweichenden Zahlen über die Dauer der Phonixperiode, wie mir scheint, am besten; sie sind keine astronomischen Berechnungen und Theoreme, sondern grösstentheils (nicht alle, wie wir unten sehen werden) geschichtliche Erfahrungen, die in den Almanachen verzeichnet standen. Baher der Streit, welcher gar nicht Statt finden konnte, wenn die Sache auf allgemein gültiger Uebereinkunst ruhte, wie z. B. die Sothisperiode.

Es giebt aber noch einen methodischen Beweis dafür, dass das Siriusjahr wirklich den Hirten angehörte. Man verzeihe mir, wenn er etwas weit ausholt und ziemlich komplicirt aussieht.

Die Aegypter haben eine Göttin, mit Namen Mut, welches "Mutter" bedeutet, die als Geier oder mit Geierkopf versehene Frau dargestellt wird; der Geier schreibt ferner hieroglyphisch den Laut Mut, obwol dafür durchaus kein Grund aufzufinden ist, da Geier ägyptisch nrau heist und sonst jeder Anhalt fehlt.

In El-Kab (Eleithyia) wurden dieser Göttin nach Manetho Menschen geopfert, und zwar während der Hundstage, was auf eine Hyksosgöttin deutet, zumal Amoses diesen Dienst abschafte.

Nach Horopollo (I. B. 11.) schrieb man hieroglyphisch mit dem Bilde des Geiers folgende Wörter und Begriffe: "Mutter — Gesicht ( $\beta\lambda\dot{\epsilon}\psi a\varsigma$ ) — Grenzstein ( $\delta \psi a\varsigma v$ ) — Vorhersehn ( $\pi q\dot{\epsilon}\gamma v\omega\sigma\iota\varsigma$ ) — Jahr — Himmelsgöttin ( $\delta \psi q\alpha v\dot{\epsilon}a$ ) — mitleidig ( $\delta\lambda\dot{\epsilon}\dot{\gamma}\mu\omega v$ ) — Athene oder Hera — Zweidrachme. —

Man schreibt mit dem Geier die Worte: Mutter — mitleidig. — Aus dem Aegyptischen erklärt sich das nicht, wol aber aus dem Hebräischen und Arabischen. Ord (racham) heisst hebräisch: Geier, sodann Mutterleib, Weib, Mädchen — ferner Zärtlichkeit, Mitleid, Erbarmen, Noch heute heisst der ägyptische Aasgeier arabisch rakham.

Die Hyksos waren dem Manetho zufolge Phöniker oder Araber, nach arabischer Tradition Amalekiten — Alles ein und dasselbe, sie waren Semiten, die Geiergöttin wurde von ihnen verehrt und hiess vordem nicht ägyptisch Mut, sondern racham; sie war die milde, zärtliche Natur-

<sup>\*)</sup> Der Flussgott Nilus verliebt sich in die Tochter des Gründers von Memphis (eines Busiriten, also Hirten) und verwandelt sich in einen Stier, um ihr zu nahen. Diodor I, 31.

göttin dieser Stämme, ursprünglich gauz von der ägyptischen Isis verschieden, die ihren Geierkopf erst nach der Identifikation erhorgen konnte, und wurde, wie gleich erhellen wird, als Göttin des von Ases eingeführten Jahres verehrt.

"120 Tage, sagt Horapollo, ist der Geier schwanger, 120 Tage nahrt er seine Jungen, die letzten 120 Tage sorgt er für sich, sondern weder schwanger gehend, noch Junge nährend, sorgt er für sich selber, sich zu neuer Empfängniss vorhereitend. In den 5 Einschubtagen empfängt er wieder, indem er gegen den Wind fliegt, und seine Schaamtheile öffnet."

Das ägyptische Jahr hat 3 Jahreszeiten, jede von 120 Tagen, und die 5 Einschubtage; die Fabel meint also nicht den wirklichen Vogel, wie der spätere Aberglauhe that, sondern die mit dem Zeichen des Geiers geschriebene milde Naturgöttin Racham oder Mut, und es ist nun klar, weshalb nach Horapollo der Geier anch "ein Jahr" (Ernarior) bedeutete; das Sothisjahr hiesseben das Jahr der Racham. Einer der vier noch räthselbaften Unterweltsgenien, der mit dem Schakalkopfe, heisst "siu" (nach Brugsch tiau) mutef "der Stein seiner Mutter," was auf die Vermuthung bringen kann, er bedeute den personificirten Sirius, wie der Sperberkopf Kebh senuf die Sonne, der Affenkopf Hapi den Mond: freilich in specieller Anwendung auf den Mikrokosmus im Menschen; denn die 4 Genien sind tetnetsu, wörtlich Mikrokosmen, genannt, die Vorsteher der in jedem Menschen lebenden geistigen Principien, die im Leben üren Sitz in gewissen Körpertheilen hatten, nach dem Tode aber mit in die Unterwelt gehen.

Der vierte, Amset, mit Menschenkopf, bedeutet wol den ganzen Menschen, in welchem die drei ersteren, Sonne, Sirius und Mond, beschlossen sind. Man gab natürlich diesen Begriffen eine tropische Anwendung, indem man Sonne wahrscheinlich auf das Erkenntnissvermögen, den Mond auf das Vegetative (1), den Sirius irgendwie (1) deutete und diese Kräfte in einen bestimmten Körpertheil versetzte, wie der Inhalt der mit diesen

Götterköpfen geschmückten Kanopen beweist.

Der Zusammenhang, in welchem der Aufgang des Sirius mit dem Steigen des Nils stehen soll, ist durchaus kein so enger und überzeugender, dass man daraus einen Einwurf entnehmen könnte. Erstens bleibt sich, wie Alles in der Natur, das Anwachsen des Stromes durchaus nicht alljährlich gleich, ferner fängt dasselbe sowol nach den Nachrichten der Alten als nach dem heutigen Augenschein bereits früher an, und wenn die Aegypter um die Zeit des Siriusaufganges ein ganz besonders starkes Wachsen wahrnehmen wollten, so musa man eben ihren Aberglauben in Anschlag bringen, der da leicht erblickte, was er nach der gläubigen Theorie sehen musste. Es ist gerade so, wie mit dem 100jährigen Kalender unserer Bauern, der immer noch hohe Autorität ist, obwol er sich vielleicht 9mal von 10 durch die Erfahrung widerlegt. — Auch das Vorhandensein der Isis als Siriusgöttin Sothis beweist nur, dass die Aegypter eine fremde Gottheit ihrer eignen Religion angepasst haben; sie ist keine andere, als die alte Mut-racham.

Dass das Jahr von 365 Tagen bei seiner Einführung für ein festes, vollkommen mit dem tropischen stimmendes Sonnenjahr gehalten wurde, geht aus Allem hervor, was darüber erhalten ist; die Jahreszeiten haben ihre Benennungen von den klimatischen Erscheinungen, einzelne Monats-

götter zeigen, dass sie an siderische Erscheinungen geknüpst sind. Zu ihrer Verwunderung mussten also die Aegypter sehen, dass ihnen Typhon einen Streich gespielt, dass ihr Jahr ihnen allmälig zurückwich, nach 4 Jahren einen Tag, nach 8 Jahren 2 u. s. w. offen liess, ehe der flundstere wieder aufging. Interkalationen aber waren, wie wir ausdrücklich wissen, so streng verpönt, dass der König bei seiner Thronbesteigung zu Memphis im Heiligthum auf das Haupt des Apis schwören musste, die Zeitrechnung treu zu bewahren und keine Interkalationen zu machen - eine Einrichtung, die wahrscheinlich von Ases-Cheops selbst herrührte; denn er mag bei Einführung seiner Reform keinem geringen Widerstande von Seite der agyptischen Priester begegnet sein, die ihr Mondjahr natürlich aus religiösen Gründen überaus heilig hielten, da es ganz mit dem Osirisdienste verwachsen sein musste. Der Ingrimm gegen diesen König und seine Nachfolger findet so eine theilweise Erklärung: die Priester schlossen ihre Tempel, das Volk konnte keine Opfer bringen; der später so überans heilige Apis von Memphis, der grösste, handgreiflichste Gott von Aegypten, war damals ein Abscheu, ein Gräuel an heiliger Stätte; ebenso der Mnevis von Heliopolis, der Bock von Mendes.

Unstreitig hat der grosse Ramses, wenn nicht schon sein Vater Sethos, eine Reform des Kalenders angebahnt, die mit dem Regirungsantritte des Menephtha Hotephima 1322 in's Leben trat. Das Jahr des Ases war damals in 788 Jahren um 197 Tagen rückläufig geworden, der 1. Toth hatte sich vom 20. Juli bis auf den 25. Dezember verrückt; folglich muss das Jahr 1323 v. Chr. ein annus confusionis gewesen sein; entweder in terkalirte man damals die 197 Tage und hatte demnach ein Jahr von 562 Tagen, oder man rechnete die 197 Tage als ein Jahr. Jedenfalls verlegte man den 1. Toth wieder auf den 20. (17. ? siehe unten) Juli. um einen festen Ausgangspunkt zu haben. Denn man hatte in der Zwischenzeit rein auf dem Erfahrungswege die Entdeckung des 4 jährigen Schalttages gemacht und führte nun neben dem bürgerlichen rückläufigen Jahre, das man aus religiösen Gründen nicht abschaffen konnte, das geheime, nur den Priestern bekannte Jahr von 3654 Tagen im Tempelgebrauch ein, wonach sich die an klimatische Erscheinungen gebundenen Feste z. B. der Osiristod u. s. w., sicher und ohne weitere komplicirie Rechnungen fesstellen liessen. Dass dieses Jahr sich in 1460 Jahren wieder mit dem bürgerlichen ausgleichen müsse, ergab die einfache Multiplikation 4 × 365; und dies ist demnach die einzige, wirkliche Hundsternperiode, die nach bestimmten Zeugnissen im Jahre 139 u. Chr. ablief, freilich schon rein theoretisch, da seit Augustus das Wandeljahr ein festes geworden.

Wahrscheinlich ist es dieser annus confusionis, der bald als 1 bald als 2 Jahr gerechnet, in unsern Aufstellungen mehrmals die Inkon-

gruenz von 1 Jahr hervorbringt.

Lepsius hat die sehr gute Konjektur gemacht, dass die Phonixperioden von 500 Jahren dadurch hervorgebracht seien, dass jedesmal dann eine Phonixfeier begangen worden sei, wenn der 1. Toth in seinem Rücklaufe eine ganze Jahreszeit, eine der Trichotomien von 120 Tagen, durchschritten, und auf die nächste überging; nur thut er ihr wieder dadurch Eintrag, dass er in astronomische Subtilitäten eingeht, die den Aegyptern jedenfalls fern lagen. Dass nach dem eigentlichen Jahre nach den ge-

nauesten Berechnungen der mittleren Zeit von 365 T. 5 St. 48', 38", welches den Aegyptern sicher noch unbekannter war, als die Vorrückung der Nachtgleichen, die Ausgleichung erst in 1505 Jahren erfolgt, während sie nach dem siderischen Sonnenjahr, welches die Sonne wieder zu demselhen Fixsterne ihrer Bahn zurückführt, weil es 365 T. 6 St. 9', 10" beträgt, schon in 1424 Jahren eintritt, ist praktisch durchaus von keiner Bedeutung, und um so entbehrlicher, als das Medium zwischen diesen beiden Jahren wieder ziemlich die Ausgleichung von 1460 Jahren giebt (1464 Jahr.)

Das allernächst Liegende ist übersehen worden; die 1. Trichotomie, welche der 1. Toth zu durchlaufen hat, schliesst die 5 Interkalartage ein und besteht aus 125 Tagen, welche zurückzulegen der 1. Toth  $4 \times 125 = 500$  Jahre brauchte. Hieraus folgt dann, dass die Sothisperiode 3 Phönixperioden einschloss, eine von 500 Jahren, die zwei folgenden jede von 480 Jahren, weil diese nur 120 Tage zu durchlaufen hatten.

Dass dem so war, dafür haben wir ein bestimmtes, klares Zeugniss, welches den Ablauf der 1. Periode so genau als immer wünschenswerth bestimmt. Doch wir ziehen zuvor die theoretischen Konsequenzen aus Lepsius Konjektur, um die Uebereinstimmung um so schlagender an's Licht treten zu lassen.

Angenommen also, dass im Jahre 1322 mit dem Siriuskreise zugleich die Phônixperiode begann, so muss 500 Jahre später der 1. Toth durch die 5 Einschubtage und die 120 Tage der vorhergehenden Jahreszeit hindurchgewandert sein, und im Jahre 822 v. Chr. auf dem 1. Pachons des festen Jahres stehen, im Jahre 821 aber auf den letzten Pharmuthi der II. Trichotomie übergehen.

Hier ist das allen Forschern auf diesem Felde wolbekannte Zeugniss aus Plinius h. n. X, 2, worin er nach Manilius, einem Zeitgenossen von Sulla, berichtet: sacrum in Arabia\*) Soli esse (phoenicem), vivere annis DIX..... cum hujus alitis vita magni conversionem anni fieri prodidit Manilius, iterumque significationes tempestatum et siderum easdem reverti; hoc autem circa meridiem incipere, quo die signum arietis sol intraverit, et fuisse ejus conversionis annum prodente se, P. Licinio Cn. Cornelio Coss CCXV.

Missverständnisse liegen darin; aber sie lassen sich heben. Die genannten Konsule regirten 97 v. Chr.; 215 Jahre zurückgezählt, geben 312 v. Chr., welches der Anfang der seleucidischen Aera ist, wie J. v. Gumpach richtig erkannt hat. Man zähle die 509 Jahre nicht als Dauer einer Phönixperiode, sondern als gegebenen Abstand des Anfangs einer solchen von der seleucidischen Aera zu 312 und man erhält 821 v. Chr., als Anfang einer neuen, richtig 500 (501) Jahr nach 1322. Der Hauptheweis liegt aber darin, dass gesagt wird, diese Periode fange an dem Mittage an, wo die Sonne in das Zeichen des Widders trete. Denn der oben bestimmte Monat Pachons, (halb März, halb April im festen Jahre) fällt allerdings in das Zeichen des Widders, und ist die Nachricht also nicht

<sup>\*)</sup> Unter Arabien ist bier, wie auch sonst nachweisbar, Heliopolis in dem halbsemitischen Delta zu verstehen.

von allen, sondern nur von einer bestimmten Phonixperiode zu verstehen. Sie lantet also auf ihren eigentlichen Inhalt zurückgebracht:

Die zweite Phönixperiode begann 509 vor der seleucidischen Aera (312 v. Chr.), und zwar mit dem Eintritte der Sonne in den Widder, 501 nach 1322. Sie fällt unter den letzten König der Dynastie der Sesonchis.

Die dritte trifft folglich 480 Jahre später ins Jahr 341 v. Chr., 29 vor der seleucidischen Aera, als die Sonne in's Zeichen des Schützen trat, in die Zeiten des Nektanebus, dessen Ende gerade in dieses Jahr fallt. Er war der letzte Herrscher aus ägyptischem Stamme, und der neue Phonix führte also unheilvolle Zeit herauf.

Jene erste Phonixperiode von 500 Jahren, die einzig damals abgelaufen, hatten die Priester im Sinne, welche dem Herodot die 500jahrige Dauer derselben mittheilten. Somit hat sich also Lepsius Vermuthung vollkommen bestätigt, und es ist demnach der erste sichere Anhalt gegeben, um in die verwirrten und mannigfach sich widersprechenden Angaben über die Phonixperioden einiges Licht zu bringen. Dass Vieles spater astrologischer Klügelei seinen Ursprung verdanke, ist nicht zu bezweifeln, wie z. B. die Phonixalter von 432,000 Jahren; Manches jedoch, namentlich die Angaben bei Tacitus, sind von Wichtigkeit, und obgleich sie sich nach dem Obigen nicht ohne Weiteres erklären lassen, so sind doch Wege genug vorhanden, welche hierin zum Ziele führen können. Wahrscheinlich wurden auch die Tage als kleinere Phönixperioden gefeiert, an denen der 1. Toth einen Monat (nach 120 Jahren), eine Dekade (40 Jahr) durchlaufen, ja vielleicht wurden die älteren Phonixperioden, die an die Zeilrechnung des Ases geknüpft waren, wenigstens als religiõse Ceremonie noch fortgeführt, da es bekannt ist, wie fest die Aegypter au Allem hielten, was durch ihre Religion geheiligt war.

Was die Apisperiode von 25 Jahren betrifft, welche jedesmal den Tod des beiligen Stieres herbeigeführt haben sollte (nach der Vermuthung der Neueren), so ist sie durch die Entdeckungen in dem memphitischen Sarapeum so zweifelhaft geworden, dass man, um sie retten zu können, auf ganz neue Grundlagen zurückgehen muss.

Der Tod des Apis war sicher nicht blos an den Ablauf dieser Perioden geknüpft; die gefundenen Apisleichen mit ihren Beischriften beweisen das unwiderleglich, indem einestheils diese Stiere weit kürzere Zeit leben, anderntbeils die 25 Jahre überschreiten, ohne dass irgend eine gewisse Gleichfärmigkeit sichtbar würde. Zwar ninmt Herr J. v. Gumpach, der scharfsinnige Vertheidiger der 25 jährigen Apisperiode, an, dass diese Gräber zu Saquara üben nur Stiere enthalten können, welche durch Krankbeit oder durch unglückliche Zufälle ausser der Zeit starben oder umkamen. Diese Ansicht ist aber unbaltbar; denn dass das Serapeum ab ein hochheiliger Kultusort, als Sitz der geheimsten Geremonien galt, welche nur den rite gestorbenen Apisstieren geseiert werden konnten, ist so klar als möglich durch die innere Einrichtung und tansende von Inschristen bewiesen. Kein frommer Aegypter wurde seine Verehrung durch Weihetaseln an den Kammern bezeigt haben, wenn darin blosse Abnormitäten, die handgreislichen Widerlegungen gegen die priesterliche Theorie, ver-

<sup>&</sup>quot;) Zwei chronolog. Abhandl. p. 69.

scharrt worden wären. Wenn ein Stier durch Krankheit oder sonst einen unglücklichen Zufall starb, so war dies nach ägyptischer Lehre ein Beweis, dass Typhon über den Gott Macht hatte; so etwas würde aber doch ohne allen religiösen Pomp still verheimlicht worden sein. Sodann ist es auch wenig denkbar, dass die so wol gepflegten, sorgsam bewachten Stiere, welche ausserden von bester körperlicher Konstitution und Gesundheit sein mussten, so oft ausser der Reihe gestorben sein sollten, als es die Zahlen und Inschriften beweisen, welche Apisstiere von 4, 10 und nicht viel mehr Jahren kennen. Anderntheils hat Mariette' einen Apis aus der Sesonchisdynastie nachgewiesen, der 26 Jahr gelebt, also jedenfalls ein ordentlicher, nicht an Krankheit oder sonst wie gestorbener Apis war, und doch an jenem Orte bestattet wurde.

Wenn also diese Ochsen gewaltsam getödtet wurden, so muss der Grund ihrer Opferung ein ganz anderer sein, als der Ablauf einer astronomischen Periode, und allerdings lässt sich ein solcher Grund nachweisen.

Plotarch sagt: "Wenn grosse und lästige Sommergluth eintritt, und in ungewöhnlicher Weise entweder verderbliche Krankheilen oder andere ungewöhnliche und widernatürliche Zufälle herbeigeführt, so führen die Priester in der Dunkelheit und in grösster Stille einige von den verehrten Thieren binweg, und bedräuen sie und erschrecken sie zuerst; wenn sie aber (die schlechte Zeit) anhält, so opfern und schlachten sie dieselben, wie gewissermassen zur Strafe des Gottes oder gegentheils als eine grosse Entsändigung in den wichtigsten Dingen (καθαφών ἄλλως μέγαν ἐπὶ μεγίστοις). — Die Opferungen der heiligen Thiere sind Tempelgeheimniss (ἀπόφοητοι) und geschehen in unbestimmten Zeiten je nach den Vorfällen; dem grossen Hausen bleihen sie verborgen, ausser dass er weiss, wann die Bestattung geschieht, wobei sie in Aller Gegenwart einige von den andern (Thieren) öffentlich mit hineinwerfen, in der Meinung, die Freude des Typhon zu kränken und ihr Abbruch zu thun."

Wenn es hier heisst, sie führen "einige" von den heiligen Thieren hinweg, so ist das nicht so zu verstehen, als ob das an ein und demselben Orte geschehe, sondern von ganz Aegypten; und es sind die heiligen Tempelthiere gemeint, deren wol immer nur ein's an den verschiedenen Stätten gehalten wurde. Wenn also eine solche Landesnoth eintrat, so verrichteten z. die Memphiten diese Geremonien mit ihrem Apis, die Heliopoliten mit dem Mnevis, die Mendesier mit ihrem Bocke, die Thebaner mit ihrem Widder u. s. w.

Gerade aus dieser Erklärung, die doch wol nicht gerade weit hergeholt ist, erhellt die eigentliche Natur dieser heiligen Thiere, welche im Grunde Alle ein und dieselbe Gottheit versinnbildlichen.

Sie waren Sühnopfer, auf deren Haupt man in den Zeiten der Noth die Sünden des Volks legte, sie dann opferte und so eine grosse Reinigung und Entsündigung beging. Es ist aus der Genesis bekannt, wie die Israeliten ihre Entsündigungen dadurch begingen, dass der Priester zwei Böcke nahm, den einen dem Jehovah, den andern dem Azazel geweiht, und, nachdem er auf des Letzteren Haupt die Sünden des Volkes herabgebetet, ihn in die Wüste jagte. Movers erläutert diesen Brauch durch die obige Stelle und spricht die Meinung aus, dass die Israeliten ihn mit aus Aegypten gebracht. Wenn man bedenkt, dass die Landschaft Gosen,

ihr Wohnort, dem mendesischen Gaue benachbart war, wo die beiden Böcke Mendes und Thmuïs (d. i. Mentu und Tmu Lichtgott und Nachtgott) göttliche Verehrung genossen, und jedenfalls in ähnlicher Weise in Verbindung, wenn nicht mit Jehovah, so doch mit Osiris standen, so wird dies um so schlagender, zumal auch das mosaische Verhot wieder die Unzucht mit Böcken die bekannte laseive Verehrung des mendesischen Bockes voraussetzt, die Herodot berichtet.

Es ist also wol mehr als wahrscheinlich, dass der memphi tische Apis nicht am Ende bestimmter, sich gleich blebender Perioden, sondern zur Zeit grosser Landesnöthen oder sonst bei solennen Lustrationsfesten als ein grosses Sühnopfer für die Sünden der Aegypter dargebracht wurde. Das gewöhnliche Stieropfer, welches Herodot als Augenzeuge beschreibt (II, 39), erhebt diese Ansicht über allen Zweifel; denn gant ähnlich, wie die Juden es mit dem Bocke des Azazel machten, fluchtes die Aegypter die Sundenstrafe, die sie verdient, auf das Haupt des Thieres hernieder, schnitten es dann ab, und warfen es in den Nil, oder verkant ten es, wo die Gelegenheit gehoten war, an die fremden Handelsleute, die sich dann Tod, Pest, Elend u. s. w. immerhin in den Leib essen mochten. Herodot drückt wörtlich die Sache so aus: "Sie fluchen aber, indem sie über die Köpfe so sagen, wenn etwa ihnen den Opfernden, oder dem ganzen Aegypten etwas Böses geschehen solle, so möge es auf dieses Haupt abgewandt werden." Plutarch berichtet von demselben Gebrauche.

Hieraus sieht man, dass es auch Gebrauch war, das ganze Land zu entsündigen, weil sogar bei dem Privatopfer das ganze Aegypten in die Sühnung des Privatmannes eingeschlossen wird, worin man priesterliche Satzung erkennen muss; auch fügt Herodot ausdrücklich hinzu: "In Bezug auf die Häupter der geopferten Stücke Vieh und die Besprengung mit Wein befolgen alle Aegypter dieselben Gebränche (vonotat rotat autrotat volenten) gleichmässig an allen Heiligthümern." Dieses bestärkt vollende unsere obige Erklärung, wonach alle die vielen Tempelthiere nach ein und derselben Theorie Sühnopfer waren und unter gleichen Umständen und unter ähnlichen Ceremomen geopfert wurden.

Da pun Memphis die alte Metropole des ganzen Landes war, so ist es ersichtlich, dass sich die grossen Sühnungen Aegyptens gerade an den Apistod schliessen mussten. Die Funde im grapeum zeigen unwiderleglich durch die Thatsache, dass die Häupter der Stiere abgeschnitten wurden, dass der Apistod eine alle andern Suhnungsgebräuche übertreffende, höchste Sühnung war, und in ihr somit die Religion gipfelte. "Deine Reinigung sei die Reinigung des Horus, deine Reinigung sei die des Seb, deine Reinigung sei die des Toth, deine Reinigung sei die des ..... heisst es in einer von Mariette übersetzten Stelle des Sarapeums, (Athen, franç-1855, p. 66). Apis also, den die Priester als ein schönes Abhild der Seele des Osiris erklären, ja der nach den Inschriften als Osiris selbst gilt (so in den Leichenstelen: "Sieh hier Osir-apis, der in der Unterwelt wohnt, der grosse Gott, der ewige Herr, der Herrscher für immer"), war augleich Sühnopfer, lebend ein den Menschen anvertrautes Pfand göttlicher Gnade, welches das Wolsein Aegyptens verbürgte, sterbend aber die Uebel behob, die auf das Land noch einbrechen sollten. Wie und ah eine strenge Theorie darüber ausgebildet war, ob z. B. Apis dem Typhon

als Sühnopfer hingegeben betrachtet wurde, damit dieser seine Wuth besänftige, oder wie immer, können wir hier nicht ausmachen; aus Plutarch's Berichte geht hervor, dass Uneinigkeit darüber bestand, ob solche Opfer als Strafe des Gottes dafür, dass er nicht Abhilfe zu schaffen vermocht hatte, oder als Sühnung zu betrachten seien. Das Erstere liegt dem Heidenthume näher und ist durch viele Beispiele von andern Völkern belegbar; das Letztere sieht einer priesterlichen Lehre ähnlicher und erweist sich als ausreichender Erklärungsgrund der ganzen Apisreligion, und wie aus dem unterirdischen Kulte des Osir-api zu Saquara der spätere Kult des Serapis hervorgehen konnte, was keinen Augenblick mehr zweiselhaft ist. Das von Herodot beschriebene Opfer des thebanischen Widders beruhte wol auf derselben Lehre; die damit verbundene Osirisklage, die auch um Apis stattfand, weist wie Alles Uebrige darauf hin; und somit ist ein ausreichender Erklärungsgrund für den ägyptischen Thierdienst gewonnen, der dieses tiefsinnige, tief religiöse Volk vor den groben Vorwurfen in Schutz nimmt, die ihm die Unkunde gemacht hat. \*)

Aus dem Gesagten wird ersichtlich geworden sein, dass man die vorhandenen Meldungen über erfolgte Tode des Apis nicht an eine astronomische Periode knupfen und zu chronologischen Bestimmungen benützen kann, wie dies mit dem Apis unter Amasis noch jüngst mit Aufwand so grossen Scharfsinnes geschehen ist. Unser ganzes chronologisches System bewährt von Anfang bis zum Ende das Sothisjahr 1322 und das 1. Jahr des Amasis 570; folglich fällt der Einfall des Kambyses in das Jahr 526 - 525, vollkommen Diodor's Angabe (1. 58) bewährend, der ihn Olymp. 63, 3 ansetzt, welches Jahr vom Sommer des Jahres 526 bis dahin 525 trifft, wie J. v. Gumpach zugiebt und näher bestimmt. Wenn er dagegen statt des 3. Jahres ein 1. herausemendiren will, weil Diodor hinzugesetzt hat, "als Parmenides von Kamarina Sieger auf der Rennbahn war," so kann ich ihm nicht beistimmen. Eine Ungenauigkeit des Ausdruckes ist allerdings da, weil im 3. Jahre keine Spiele gefeiert worden, aber doch keine solche, die nicht Jeder sich auf den ersten Blick ausdeuten kann. Wenn wir als Epoche des Amasis, wozu wir nach J. v. Gumpach's Forschungen allen Grund haben, einen 1, Toth annehmen, so fängt derselbe zu regiren an am 13. Januar 1570; dass Amasis 44 Jahre regirt habe, wird ausser Afrikanus auch durch unsere obige Dynastierechnung bewährt; folglich trat er ab den 2. Januar 526; sein Nachfolger Psammecherit regirte nur 6 Monate; folglich würde sein Sturz durch Kambyses etwa Anfangs Juli dieses Jahres erfolgt sein. Wenn also unmittelbar vor dieser Zeit ein Apis gestorben war, so braucht durchaus keine abgelausene Periode ausgesucht zu werden, vielmehr kann man mit Grund vermuthen, dass die Priester im Vorgefühl und der sicheren Aussicht auf drohendes Unheil, eine allgemeine Landesentsündigung unternommen hatten, um den Zorn der Götter abzuwenden. Ebenso wol kann die Auffindung des neuen Apis mit den frohen Hoffnungen zusammenhängen, welche die Abwesenheit des Kambyses in Aethiopien und die Nachrichten von seinem Unglücke erweckt hatten. Die Auflindung des neuen Got-

<sup>&</sup>quot;) Der bellenistische Lauer spricht von einem "verschlemmten und bestialischen Bewusstsein der alten Aegypter," das durch den Thierdienst allenbar werde.

tes, der damit verbundene Jubel, die freudige Aufregung im ganzen Lande konnten allerdings die Aegypter zu einem Aufstande entflammen und dem Kambyses verhängnissvoll werden; und sicher hatte er von seinem Standpunkte aus nicht so sehr Unrecht, die härtesten Strafen über die memphitischen Priester und Magistrate zu verhängen.

Die Angabe Diodor's besteht also zu Recht; es ist kein Grund vorhanden, warum sie, abgesehen von der Apisperiodentheorie, verdächtigt werden sollte, da dieses Weltereigniss gewiss sofort durch die gleichzeitigen Hellenen auf griechische Daten fixirt worden war, und nicht erst dorch spätere Kombinationen ausgemacht zu werden brauchte. Sie hat ferner in unserer obigen Beweisführung über die Aera des Menes eine stärkere Stütze, als es auf den ersten Anblick scheinen mag. Die verschiedenen Intervalle greifen bestätigend so eng in einander, dass das erste Jahr des Amasis gar nicht anders als mit dem Jahre 570 angesetzt werden kann.

Nach diesen Auseinandersetzungen kann man trotzdem sehr wol der Ansicht sein, dass die 25 jährige Ausgleichung ihres rückläufigen Jahres mit dem Mondjahre den Aegyptern sehr wol bekannt war.

Plutarch sagt (über Isis und Osir. c. 52): "In den heiligen Hymnen des Osiris rufen sie den in des Ilclios Armen Verborgenen an, und am letzten Tage des Monats Epiphi feiern sie die Geburt der Horus-Augen, wann Mond und Sonne in gerade Linie erscheinen; denn sie halten nicht allein den Mond, sondern auch die Sonne für des Horus Auge und Licht."

Da nur in einem Mondjahre von 354 Tagen am letzten jedes Monates Sonne und Mond in einer Linie stehen, so hat man dem Plutarch den Vorwurf gemacht, dass er die Mondmonate mit den sonst von ihm gebrauchten Monaten des Sonnenjahres vermenge. Parthey nimmt ihn dagegen in Schutz, indem er übersetzt: "Die Geburt der Horusaugen wurd am 30. Epiphi gefeiert, wann (sobald) an diesem Tage Mond und Sonne in einer Linie stehen." Dies tritt, wie er hinzusetzt, alle 25 Jahre ein; denn 309 mittlere synodische Mondmonate sind nur um 1 St. 8 M. 33' kürzer, als 25 ägyptische Jahre, so dass nach Ablauf derselben auf mehrere Jahrhunderte hinaus die Mondphasen wieder an denselben Tagen des ägyptischen Jahres treffen, (Ideler Chron. I. p. 182). Diese Zeiträume von 25 Jahren stehen vielleicht in Beziehung zur Lebensdauer des Apis, welche Plutarch unten (c. 56, c.) auf 25 Jahr angiebt u. s. w."

Der 30. Epiphi entspricht in dem seit Augustus fixirten Jahre, nach dem auch Plutarch rechnet, dem 24. Juli, was merkwürdig ist, weil um diese Zeit gerade der Hundstern aufgeht. Zu Elephantine ist ein Stein aufgefunden worden, welcher den Bestandtheil einer Mauer budet, und die Aufschrift hat: "Der 28. Epiphi, der Festtag des Aufganges des Sothissternes."

Man hat freilich diesen Stein den Zeiten des Thutmoses, des Ramses vindicirt, von dem sich Denkmäler daselbst befanden, und Biot hat sogar dafür das Datum, 12. Juli 1444 vor Chr. ausgerechnet, welches einem 28. Epiphi entsprechen soll; indessen kann wol jener Stein ebenso gut aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser stammen, und, was augenscheinlich ist, den ein für allemal gültigen Tag für den Aufgang des Sternes angeben, wie er im festen Kalender verzeichnet war. Der 28. Epiphi ist darin = 22. Juli, an dem wirklich der Hundstern aufgebt. Nach unserer Beweisführung kann jener Stein absolut nicht in die Zeiten vor Me-

nephthes und Ramses fallen, weil das von 2110 (Ases) v. Chr. ab rückläufige Jahr his 1322 noch lange nicht den Epiphi erreicht hatte, wie das unter Augustus der Fall war.

Allerdings scheint nun eine ähnliche Verbindung zwischen Hundsternaufgang und Geburt der Augen des Horus, d. h. einem ersten Sichtbarwerden der Mondsichel nach dem Neumonde, zu erhellen, wie sie v. Gumpach mit in Betreff des Ausgangspunktes von Hundstern- und Apisperiode statuirt hat. Der astronomische Neumond schiene darnach dem Aufgang des Sternes etwa gleichzeitig gedacht worden zu sein. Freilich erheben sich dadurch Schwierigkeiten, dass die 309 synodischen Monate nur 25 rückläufige Jahre decken, nicht aber 25 feste, die um mehrere Tage (6) länger sind, so dass in der nächsten Periode der Geburtstag der Horusaugen nicht mehr auf den 30., sondern auf den 24. Epiphi, also vor den Siriusaufgang gefallen wäre. Es ist klar, dass in dem festen Jahre eine solche Apisperiode rückläufig werden, und dass man, wenn sie existirte, auf eine neue Ausgleichung denken musste. Doch dies beiläufig: ich habe das Gesagte nur deshalb hier beigebracht, weil mir diese Spur nicht ganz verwerflich schien, und überlasse es den Kennern und Astronomen vom Fach, ob sie vielleicht hierin einen Anhaltepunkt finden konnen, um in die dunkle Sache einzudringen, da die Unkenntniss höheren Kalküls hier meinen Forschungen und Untersuchungen eine Gränze setzt.

Es scheint also immer noch die Frage zu bestehen, ob eine 25 jahrige Periode im Gebrauch gewesen, und ob dieselbe an den Apisdienst geknüpft worden sein obgleich ich die Verbindung dieses Kultus mit dem Mondjahre durchaus nicht in Abrede stellen will. Wenn diese Verbindung zwischen Hundstern- und Apisperiode in der That bestanden, so bleibt es trotzdem, so lange wir nicht vollständigeres Material haben, vollständig ungewiss, seit wann sie entdeckt und eingeführt worden war, und ob sie in einem streng rationellen Verhältnisse zur Sothisperiode stand, wie der Phonix. J. v. Gumpach hat auf Grund des fortschreitenden Intervalles, welches aus der nicht ganz vollkommenen Kongruenz zwischen 309 synod. Monaten und 25 Wandeljahren hervorgeht, als Ausgangspunkt beider Perioden den 20. Juli 1325 v. Chr. angenommen. Nach ihm trat damals der astronomische Neumond am 18. Juli, 8 Uhr Morgens mittlere Zeit zu Memphis ein, und die erste Sichel erschien in der Nacht vom 19. zum 20. Juli, mit deren Ende der Sirius aufging. Da sich indessen das Jahr 1322, abgesehen von den vorhandenen klaren Daten, auch durch die Aera des Menes und den mit ihm verknüpften Phönixkreis als Anfang der Sothisperiode durchaus bewährt hat, so können wir bei der höchsten Achtung vor dem Scharfsinne und den astronomischen Kenntnissen dieses Forschers doch seinem Resultate nicht beipflichten, zumal jener Ausgangspunkt sieh ebenso wol in das Jahr 1322 verlegen lässt.

Fussen wir auf das von J. v. Gumpach gegebene Datum vom Jahre 1325, so ist im Jahre 1322, drei Jahre später, der Mond hinter dem festen Sonnenjahre 32 Tage und etwa 15 Stunden zurückgeblieben; datür aber schiebt sich ein synodischer Monat von 29 Tagen 12 Stunden (Minuten ungerechnet) ein, so dass die entsprechende Mondphase also nur etwa 3 Tage 3 Stunden zurückblieb, und immerbin noch mit dem Siriusaufgange zusammentraf, da derselbe durch ganz Aegypten in einem Zeitraume von etwa 10 Tagen beliebig auf jeden Tag fixirt werden konnte-

Die neue Mondsichel würde also 1322 in der Nacht vom 16. zum 17. Juli erschienen, der Hundsternaufgang aber auf den 17. Juli angesetzt gewesen sein. Dies wäre offenbar der für Theben gültige Tag; denn nach Ptolomäus ging er in dem nicht gerade bedeutend südlicheren Syene am 22. Epiphi (16. Juli), etwas südlich von Alexandrien am 28. Epiphi = 22. Juli auf.

Da der Apistod vor dem Einfalle des Kambyses, also etwa zwischen Januar und Juli 526 nichts mit einer Periode zu thun hat, wie wir zu zeigen versuchten, so können von dem fortschreitenden Intervalle, welches dadurch entsteht, dass 309 synodische Monate um 1 Stunde 8½ Minuten kürzer sind, als 25 Wandeljahre, keine Einwürfe entnommen werden. Die entsprechende Periode beginnt dann im Jahr 522 v. Chr., wo der 1. Toth nach der obigen Rechnung auf den 1. Januar gefallen und der Mond um etwas über 36 Stunden im Rückstande geblieben wäre.

Dieses Datum fällt in's 4. Jahr des Kambyses, nach seiner ägyptischen Herrschaft gerechnet, etwa in die Hälfte desselben, und merkwürdig ist es nun allerdings, dass auf einem der Apis-sarkophage als Todesjahr das 4. des Kambyses angegeben ist. Dies könnte natürlich wieder dahin zurückführen, dass wirklich der Apis am Ende solcher Perioden geschlachtet wurde, und sicher verdient es Beachtung.

Einen Widerspruch gegen unsere oben entwickelte Ansicht begründet es nicht; denn die Anlässe zur Opferung des Apis konnten mehrfach sein, also auch den Ablauf einer Periode als lustrum conditum und mit allgemeiner Landessühnung verbunden statuiren; mit andern Worten, es konnte ordentliche und ausserordentliche Apisopferungen geben. Der Apis, der 526 vor dem Einfalle des Kambyses starb, war dann ein ausserordentlicher; sein Nachfolger, der von Kambyses getödtete, würde jedenfalls nur 4 Jahre gelebt haben, wie einer aus Ramses II. Zeiten. Der im Sarapeum bestattete von 522 war also sein später gefundener Stellvertreter. Wenn aus der Sesonchisdynastie ein Apis von 26 Jahren sich findet, so würde sich das vielleicht daraus erklären lassen, dass er schon als Kalb neben dem eigentlichen Apis kürzere oder längere Zeit in Bereitschaft gewesen. Denn seine angegebene Lebensdauer muss doch von der Dauer seiner eigentlichen Herrschaft unterschieden werden. Also begründet dies keinen Widerspruch.

Ich will übrigens bier positiv nichts entschieden haben; es genüge zu zeigen, was für Standpunkte möglich sind, da sich die bisherige Forschung nach meiner Meinung auf einem zu eng begrenzten Gebiete bewegte und über gewisse schlerhaste Voraussetzungen nicht hinauskam. Ist die Apisperiode wirklich (nächst andern ausnahmsweisen Opserungen) durch den Apistod bezeichnet, so müssen ihre Epochen in jedem Jahrhunderte von Menephthes an in die Jahre 97, 82, 47, 22 fallen; man kann also nachsehen, welchem Regrungsjahre der betressenden Könige sie entsprechen; und salls die gesundenen Apisdaten zum Theil damit übereinstimmen, würde der Beweis geliesert sein. Da ich leider nur die Apisdaten von Ramses II. (vor der Hundsternperiode) bis zum Ende der Sesonchisdynastie kenne, die leider in die ganz leere 20. Dynastie und in die von Manetho nicht genau gesonderten Regirungen der Sesonchisdynastie fallen, so kann ich hier die Sache nicht weiter versolgen.

Nur ein Datum aus späterer Zeit kenne ich noch, das Lepsius durch-

Ein Apis wurde geboren 7. Paophi (II. Monat) des 16. J. Necho II. wurde nach Memphis gebracht 1. Epiphi (XI. Monat) des 1. J. vor Psammetich II.

Starb am 12. Pharmuthi (VIII. Mon.) des 12. Jahres von Apries. alt 17 Jahre 6 Monate 5 Tage.

Nach Erwägung aller in dieser Dynastie bemerklichen Schwierigkeiten, namentlich in Betracht der beiden Grahstelen, welche von Necho's Regirungsantritt bis Amasis 40 Jahre setzen, bin ich zu folgendem Ausgleich gekommen:

1. Psammetich, der die Zahlen 45 und 54 beigeschrieben hat, regirte 45 allein, 9 mit seinem Nachfolger, wie bereits aufgestellt worden; Vaphres mit 19 und 25 rechnet bald Regirung allein (19), bald den Vorgänger (Psammetich II.) mit seinen 6 Jahren hinzu; also bleihen für Necho II. 40 — 25 = 15 Jahre; davon gehen 9 Jahre Mitregirung mit Psammetich ab; folglich regirte er allein 6 Jahre, die Afrikanus und Eusebius ihm auch geben. Nach der obigen Inschrift überlebte er den Anfang des 16. Jahres um mindestens 2 Monate; also sind die 25 des Psammetich II. und Apries nicht vollständig.

Apries, dessen Ende 570 fessteht, fing demnach zu regiren an 589, wo der 1. Toth auf den 18. Januar traf; sein 12. Jahr ist demnach 578, der Todestag des Apis 222 Tage später, trifft also auf den 27. August. Er hatte damals 17 Jahre 6 Monate 5 Tage geleht, war also geboren worden 595, und zwar, da das ägyptische Jahr gegen das julianische in 17 Jahren 4 Tage kürzer ist, 6 Monate + 1 Tag (statt 5) = 181 Tage frûher, also am 28. Februar. Dieses ist = dem 7. Paophi des 16. Jahres Necho's II. Damals traf der 1. Toth auf den 20. Januar; der 1. Paophi (2. Monat) also auf den 19. Februar, der 7. Paophi ist darnach der 26. Februar. Man sieht hieraus, dass unser Rechnungsfehler, welchen wir nicht näher korrigiren wollen, innerhalb 2er Tage liegt, und dass wir nicht viel irren werden, wenn wir den Geburtstag jenes Apis auf den 26. Februar 595 verlegen. Noch dasselbe Jahr wurde der Stier nach Memphis gebracht, da Nechao's Ende und Psammetich des II. Antritt zwischen den 7. Paophi (26. Februar) und 1. Epiphi (18. November) fiel. Hieraus folgt wieder, dass Psammetich II. nicht volle 6 Jahre regirt hat; vielmehr lebte der Stier unter Nechao und Psammetich zusammen, wie schon J. v. Gumpach gezeigt, nur 5 Jahr 10 Monate 23 Tage, so dass also auf Psammetich allein nur etwa 5 Jahre 7 Monate kommen, wenn wir

<sup>\*)</sup> Daher giebt ihm Herodot 16 Jahre.

nämlich annehmen, dass die Monatszahl über 6 betrug. Nechao wäre also bald nach der Geburt des Stieres gestorben.

Nach der obigen Annahme hätte eine Apisperiode 597 (im Januar) schliessen müssen, während der Stier erst 26. Februar 595 geboren und am 18. November desselben Jahres nach Memphis gehracht worden war. Man könnte allerdings annehmen, dass 2 Jahre und darüber vergangen seien, bis der gesuchte neue Apis gefunden war; doch fehlt es wieder an allem andern Anhalte, so dass sich nichts Näheres entscheiden lässt. Das Ende des neuen Stieres fällt sicher nicht in den Ausgang einer Periode, bis zu welcher noch etwa 6 Jahre aussen standen.

Wichtig ist indess dieses Datum für die Feststellung jener Dynastie, zumal wenn wir es mit den oben erwähnten zwei (oder eigentlich drei) Leichenstelen zusammenhalten.

Mit dem 19. Januar 595 beginnt das 16., nicht volle Jahr Necho II., also fällt sein Anfang 15 Jahr früher, in's Jahr 610, wo der 1. Toth auf dem 23. Januar stand.

Nach einer florentinischen Stelle ist ein gewisser Psammetich geboren im 3. Jahre des Necho, am 1. Payni (10. Monat), lebte 71 Jahr 4 Monate 6 Tage und starb im 35. Jahre des Amasis, am 2. Paophi (2. Monat).

Nach zwei leydener Stellen wurde ein anderer Psammetich, der Sohn des Oohuben, welcher 65 Jahr 10 Mon. 2 Tage gelebt hatte, geboren im 1. Jahre des Necho, 1. Epiphi (11, Mon.) und starb am 28. Pharmuthi (8, Mon.) im 27. Jahre des Amasis.

Der Erstere lebte also von seiner Geburt bis zum Antritte des Amasis 37 Jahr 3 Monate 5 Tage; der Letztere 39 Jahr 2 Monate 5 Tage.

Der Erstere war demnach am 19. Oktober 608 vor Chr. geboren, der Letztere am 19. November 610, folglich fällt der Antritt des Amasis, wenn man die vorhergehenden Daten abzieht, auf den 13. Januar, d. i. richtig den 1. Toth des Jahres 570 vor Chr.

Psammetich's 1. Jahr beginnt, da die Könige also nach dem 1. Toth angesetzt sind, wie auch J. v. Gumpach bereits nachgewiesen, 45 Jahr vor 610 = 4. Februar 655. Von da bis zu dem, durch die obige Dynastieordnung gegebenen Anfange der Dynastie 677 sind noch 22 Jahre, auf welche 3 Könige mit 21 Jahren fallen. Ein Jahr geht also in diesem Zeitraume in die Brüche, wahrscheinlich weil die ursprünglichen Monatsangaben zu niedrig reducirt sind, oder auch die Zeit der Anarchie (nach Diodor 2 Jahre) in Anschlag gebracht war. Die aus diesen Daten hervorgehende Gestaltung der ganzen Dynastie sehe man in der Zeittafel nach.

## Viertes Kapitel.

Pragmatismus der ältesten Geschichte Aegypteus.

Jede Wiederherstellung der ägyptischen Chronologie kann nur unter der Voraussetzung höheren Auspruch machen, dass sie eine annähernde Wiederherstellung der Geschichte ermöglicht; sie ist das Mittel zum Zwecke, nicht Zweck selbst. Von diesem Gesichspunkte aus habe ich also auch meine Aufgabe betrachtet, und kann daher nicht umhin, das, was genauer auszuführen einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben muss, in den allgemeinsten Umrissen zu umschreiben.

Es wird der Prüfstein für die Richtigkeit jeder wiederhergestellten Chronologie sein, wenn dadurch ein Pragmatismus in die einzelnen Ueberlieferungen gebracht wird, welcher ihr Verständniss herbeiführt. Bei dem bisherigen Zustande der Dinge war aber vor Amoses in der ägyptischen Geschichte an nichts weniger, als an einen Pragmatismus der Thatsachen, an Darstellung einer ägyptischen Entwickelung zu denken, da in unendlichen Zeiträumen ein paar magere Notizen herumschwammen, die aus den Denkmålern zu gewinnenden Folgerungen und Schlüsse nirgend in der Chronologie einen Anhalt fanden. Nach den obigen Auseinandersetzungen wird man sich überzeugt hahen, wie eng diese Jahrtausende zusammenrücken, wie dadurch, dass die Könige darin alle Unterkommen finden müssen, und auch wirklich finden, Dinge kontrollirhar und sicher werden, von denen man es nicht für möglich gehalten hätte. Ich verweise hier auf die vergleichende Lebersicht der Königsnamen vor Amoses, aus der sich ergeben dürfte, dass meine Gleichstellungen gar nicht so zahlreich und so gewagt sind, als es Anfangs den Anschein hat, und dass die Regirungszahlen bei der verhältnissmässig kleinen Zahl der eigentlichen Reichskönige ein fasst in allen Fällen sicherer Führer sind.

Es giebt nämlich nicht viele Könige, welche gleich viel Jahre regirt haben, sondern gewöhnlich nur 2 oder 3; ihre Stellung in den Listen und Dynastien, auch andere Indicien führen dabei darauf hin, ob sie zu identificiren seien oder nicht. Dass wir nicht um jeden Preis solchen Gleichstellungen nachlaufen, um wo möglich kleine Zeiträume zu gewinnen, sondern uns nur von der innern Nothwendigkeit fester Prämissen-leiten lassen, wird der Umstand beweisen, dass wir mehrfach von den Chronographen gemachte falsche Gleichstellungen als Verderbnisse beseitigt haben. Was hinderte uns, mit andern einen Athotes Kenkenes anzunehmen? -Gewiss nichts; warum sollte Kenkenes nicht ein Beiname dieses Fürsten gewesen sein können? - Nachdem aber die Recension von Hirtenfürsten (Miabis) in dieser 1. Dynastie erkannt war, stellte sich heraus, dass Kenkenes mit 31 Jahren nicht identisch sei mit Athotes II. (32 J.), dass er vielmehr in das Intervall von 31 Jahren gehöre, welches zwischen der Xoîtischen und Memphitischen Aera (484 - 453 = 31) mitten inne liegt. Seine Zahl war eine Bestätigung, dass wir richtig gerechnet, der Benkmalname Kekeu, einem Hirten der Cheopsdynastie sicher angehörig, fand sich von selbst zur Erklärung von Kenkenes; andern Theils aber wurde der Grund ersichtlich, warum diese Recension in die 1. Dynastie gerathen; ein alter Gelehrter hielt den Kenkenes für Athotes II. Ebenso falsch sind Kaiechos 39 mit Bochos 38, Sesostris 48 mit Horus 48 u. s. w. identificirt worden.

Ferner sind unserer Aufstellung die Regirungsjahre der einzelnen könige durchaus geschont; es ist gezeigt worden, wie die Aegypter häufig kleinere Dynastien rechneten und deshalb ein und demselben Könige oft 3 bis 4 Zahlen gaben; wie ferner die mehrfachen Mitregirungen kleine Störungen verursachen.

Wir haben also rein erklärt und zusammengepasst, wo andere gewaltsam emendirt, oder sich bald für Afrikanus, hald für Eusebius u. s. w.
entschieden haben, natürlich ohne alle beistimmende innere Nothwendigkeit; denn wo man ein Jahrtausend offen hat, kann man nicht herausbringen, ob 5 Jahre oder 10 die richtige Zahl sei. Dass wir anders und
sicher rechnen, muss daraus hervorgehen, dass unsere Resultate stets von
2 Seiten her sicher gestellt werden, und überall nur 1 Jahr (oft auch
das nicht einmal) Ungewissheit lassen. Von oben herab fällt z. B. der
Antritt des Mykerinus in's Jahr 2014, von unten herauf wird der Antritt
des Othoes auf 1984 berechnet, wodurch für Mykerinus ein Zeitraum
von 30 Jahren gewonnen wird. Dies ist theoretische Rechnung; die Thatsache giebt ihm 31 Jahre. Wenn Mykerinus bei Manetho 63 Jahr hat,
so muss ein Nachfolger mit 32 Jahren eingerechnet sein; richtig hat sein
Nachfolger 33 Jahre, aus denen hervorgeht, dass die 31 bei Eratosthenes
nicht vollständig und dass unser theoretischer Fund richtiger ist. Folglich

 $\begin{array}{c} \text{Mykerinus} & 30 \\ \text{Othoes} & 33 \\ \text{Mykerinus} & \overline{63}. \end{array}$ 

Dass in Mykerinus 30 wieder 2 Könige stecken, lehrt Herodot, der ihm einen frommen und gerechten Nachfolger, den Asychis giebt. Wir sind nun im Ungewissen, wie viel wir von diesen 30 Jahren dem Mykerinus, wie viel dem Asychis geben sollen, und würden es bleiben, wenn uns nicht die Gleichstellung des Hirtenfürsten Apopis mit 14 und 61 Jahren mit Mykerinus Mittel an die Hand gäbe, die Sache muthmasslich zu beheben. Ist 14 die Regirungszahl des Mykerinus,\*) so regirte Asychis etwa 16 Jahr. Sie scheint es wirklich zu sein; denn der Syncellus hat einen sonst ganz unbekannten, nirgends unterzuhringenden König Ochyns mit 14, den man mit Mencheres gleichstellen darf, zumal auch Diodor's Busiritischer König Uchoreus auf Mencheres (Mykerinus) und Asychis zu fallen scheint. Nach Diodor regirte Mykerinus nicht sehr lange Zeit.

Aus Apophis 61 neben Mykerinus 63 geht hervor, dass ein König von 2 Jahren am Ende ausgefallen. Aus Othoes 30 neben Eratosthenes Mosthes 33 geht dasselbe hervor, nur dass hier 3 Jahren herauskommen; ebenso aus dem Umstande, dass der ganzen Dynastie 5 Könige zugeschrieben werden, während ihrer nur 4 nachweisbar sind. Es ist also klar, dass nach Othoes mit 30 Jahren noch ein König mit 2 bis 3 Jahren regirte.

Hier gieht Diodor Aufschluss; dieser König ist sein Aethiope Akti-

<sup>\*)</sup> Bei Herodot (II, 133) soll nach dem Orakel Mykerinus im 7. Jahre sterben, er bringt aber seine Lebenszeit küustlich auf's Doppelte.

sanes, welcher den Tyrannen Othoes-Mosthes stürzte und nach Ordnung und Einrichtung des Reiches den jungen Phiops-Marros mit Beistimmung der ägyptischen Nomarchen auf den Thron setzte. Diodor hat uns ein werthvolles Stück Geschichte erhalten.

Nach diesen Grundsätzen ist durchaus verfahren worden; grössere Wagestücke, als die vorliegenden, habe ich durchaus nicht unternommen.

Ich halte es nun für gerathen, diejenigen Notizen, die sich den einzelnen Königen bei Manetho beigeschrieben finden mit denjenigen, welche sich theils aus den andern Nachrichten, theils durch Kombinationen und Schlüsse ergeben, in chronikartiger Form, aus der sie ja sicher geflossen sind, etwa nach Art des Entropius, zusammenzustellen, und hernach einige allgemeinere Betrachtungen hinzuzufügen.

## Geschichte Aegyptens

von Menes bis Thutmoses III.

Nach den Göttern (?) regirte zuerst:

Menes (I.) aus This (Abydos) in Mittelägypten. Dieser unternahm einen Feldzug ausser Landes (vnspogeor) und wurde herühmt, endlich über von einem Nilpferde geraubt (Manetho Eusebius). Er gründete die Stadt Memphis, nachdem er durch künstliche Abdämmung des Niles eine trockene, vor Ueberschweinung sichere Stelle geschaffen; auch stiftete er den alten berühmten Hephästostempel (Herod.). Er lehrte das Volk die Götter ehren und Opfer bringen, führte aber auch bereits die Verleinerung, den Luxus und die königliche Etikette ein; Gebrauch von Tischen, Ruhebetten und kostbarer Lagerstätten (Diod. 1, 45, Plut. Is. 8, c.) Gebrauch des Mondjahres von 354 Tagen.

Menes II. (Mnevis, Oinis) fing 27 Jahr nach Menes I. zu regiren in, regirte 35 Jahre. Ein Mann von Seelengrösse und einfacher Lebensart, beredet das Volk zum Gebrauche geschriebener Gesetze, die er von Toth empfangen zu haben vorgiebt. (Diod. I, 94, geht vielleicht theilweise auch auf Menes I.) Unter ihm (Oinis, dem Sohne des Menes) erschien ein zweiköpfiger Kranich in Aegypten und war grosses Wolergehen im Lande (Aelian. h. an. XI, 40).

Menes gilt als Erfinder der Schrift (Plin. VII, 56 nach Antiklides).

Ihm folgte Athotes I. und II., regirten zusammen 58 Jahr. Nach Manetho erbaute Athotes die Königsburg in Memphis, bildete die Arzneikunst aus und schrieb anatomische Bücher. (Stiftung des Asklepiosdienstes Im-hotep am Ptahtempel in Memphis? Priesterliches Kollegium von Aerzten?). Nach dem Syncellus waren unter Athotes Phusanos (I.) so hestige Erdbeben, wie nie zuvor in Aegypten.\*) Nach Athotes kam eine andere Dynastie zur Regirung, die des Nepheropheus, der zuerst, und zwar durch 28 Jahre regirte. Unter ihm sielen die Libyer von den Aegyptern ab (waren also früher, von Menes I. (?) unterworsen), über-

<sup>&#</sup>x27;) Merkwürdiger Weise trifft nach Berosus die Fluth des Xisuthros in zeine Regirung (2298), ebenso berichten die chinesischen Annalen in derselben Zeit grosse Ueberschwemmungen und Erdbeben.

gaben sich aber wieder aus Furcht, da der Mond sich wunderbarlich vergrösserte (Manetho).

Ihm folgte:

Tosorthros 29 Jahre. Dieser wird bei den Aegyptern als ein leibhafter Aeskulap in der Arzueikunst erachtet; erfand auch den Bau mit behauenen Steinen und sorgte für die Schrift (Ausbildung des Schriftwesens, der Hieroglyphik auf behauenen Steinen?) (Manetho).

Ihm folgten:

Tyris mit 7 Jahren, Mesochris mit 17 Jahren.

Hierauf regirte die Dynastie des Suphis (Chufu) 66 Jahre, deren erster König Suphis Amesesis war; seinem Namen nach, den Erstosthenes durch κωμαστής deutet, ein Priester, jedenfalls vom Tempel des Ptah. Er galt als letzter der halbgöttlichen Könige. Regirte 16 Jahr.

Ihm folgte Tosortasis mit 19 Jahren. Unter ihm brachen die Hirten ein, setzten sich in Avarim und eroberten wol zum Theil das Delta. Mit Tosortasis ging zum ersten Male die Sonne der Aegypter unter; daher er auch Osir-hapi genannt wurde (Kombination). Bei seinem Tode setzten die von Osten hereingebrochenen Hirten, (Phöniker, Araber, Amalekiter) sich in Xoïs und Busiris im Delta fest und stifteten eine zoïtische Herrschaft. Menschenopfer in Xoïs, welche zur Sage vom Könige Busiris Anlass geben. Der erste Hirtenfürst regirte als König von Xoïs unter dem Namen Keken (Kenkenes) und Harmachis (Name seines siegverleihenden Gottes, der Morgensonne) nur zwei Jahre.

Zu Memphis regirte nach Tosortasis sein Nachfolger Tosormies, von dem ab eine Dynastie von 30 Jahren bis zur Einnahme von Memphis durch die Hirten gerechnet wurde, nur 4 Jahre.

In seinem dritten eroberte der Nachfolger des Kenkenes Heliopolis. Araber gelten als dessen Gründer (Plin.). Sein Name war Aches-Senephres. Mit ihm musste aus chronologischen Gründen Tetcheramachu Momcheiri gleichgestellt werden. (Siehe Beilage I.). Doch vielleicht hatten die Hirten Anfangs Diarchie; die unerklärten ποιμένες αδελφοί, die Memphis einnahmen, berechtigen zu der Annahme. Aches Senephes baute die Pyramiden beim Dorfe Ko (in der Nähe von Heliopolis?). Unter ihm war eine grosse Hungersnoth in Aegypten (Manetho). Er führte den Dienst des Stieres Mnevis (des Sonnengottes und des Phonix?) ein, wie ausdrücklich von dieser Dynastie bezeugt wird (Kaiechos = Kenkenes, unter ihm wurden der Apis von Memphis, der Mnevis von Heliopolis und der mendesische Bock als Götter erachtet), auch setzte er die ersten Obelisken. Denn des Plinius Mestres, qui in solis urbe regnabat (Plinh. n. 36, 14) oder Mephres (Sephres?) kann nur ein sehr alter König vor Phiops-Marros\*) und füglich kein anderer, als Venephes oder Sennephes sein. Jedenfalls stiftete er den Sonnendienst von Heliopolis; denn die Götter Ra, Mentu (Har-em-chu Morgensonne) und Atmu (Abendsonne) gehören den Hirten, die ältesten Obelisken sind wol den bekannten paarweisen Spitzsäulen der Phoniker identisch.

Ihm gleichzeitig regirte zu Memphis Chamoīs, der letzte König

<sup>\*)</sup> Von ihm existirten zwei Ohelisken noch ohne Schrift als blosse Spitzsäulen. Plin. ebendas. 3.

aus Menes Stamme; sein Nachfolger Miamus ist daher wol ein in den letzten Zeiten der Noth erstandener Usurpator gewesen.

Nach Senephes (13 Jahr) regirte Anchoreus etwa 10 Jahre; ihm folgte Sutech (Stoichos), der fühllose Kriegsgott, wie Eratosthenes den Namen deutet, wahrscheinlich derselbe mit Salatis. Wenn dem so ist, so stürzte er in seinem 7. Jahre die memphitische Herrschaft, eroberte Memphis und nahm als legitimer König von Unterägypten den Namen der gestürzten Dynastie Chufu (Suphis, Cheops) an. Regirte 19 Jahre. Zwei Jahre später eroberte er Oberägypten, wo ein besonderes elephantinisches Beich bestand, in welchem er und die anderen Könige besondere Namen führten.

Er befestigte Avarim, siedelte die Hirtenstämme im Delta an und organisirte eine Heerverfassung (Manetho). Er führte Kriege auf der Halbinsel Sinai (Denkm.), die damals zum ägyptischen Reiche gehörte. Kupferminen daselbst (Denkm.). Er erhaute die zweitgrösste Pyramide hei Memphis und führte den Kult des Apis ein; ehenso in seinem 11. Jahre das Hundsternjahr (\*\*vrixog \*\*xixlog\*). Widerspenstigkeit der ägyptischen Priester, die ihre Tempel schliessen, Leiden des Volkes (Herodot), Zertörung von Tempeln und Städten (Manetho).

Nach Ases Chufu regirten Asuchi I. (10 Jahre) und Nefrukera (8), welche beiden Könige Manetho und Eratosthenes auch unter dem Namen Semempses oder Sempsos (Herakleides) zusammen fassen, wahrscheinlich zwei kriegerische Fürsten, die den Aegyptern besonders verhasst waren. Unter ihnen wurde das Land von grosser Verwüstung ( $\phi \mathcal{D} o \rho \hat{a}$ ) beimgesucht.

Ihnen folgte Rasoser, der Stammvater des Geschlechts, aus dem Ametemhe und Sesostris stammten (Denkm.). Er baute die mittlere Pyramide un Abusir. Er regirte 8 Jahre, seinen Nachfolger eingerechnet, 13 J. Beser hiess Aseskef, der 5 Jahre regirte. Ihm folgte noch ein Fürst mit 11 Monaten, der blos unter seinem Hyksosnamen (Staan oder Jannas) bekannt ist.

Hierauf folgte Chafra (Kephren), jedenfalls aus einer Nebenlinie, weshalb er auch Senchufu (Bruder des Cheops — oder Sohn?) hiess. Zweite Dynastie Chufu mit 56 Jahren. Er begann den Bau der grössten Pyramide von Gizeh. Wahrscheinlich ist er auch Urheber des riesigen Sphinxes daselbst, in welchem ein König bestattet sein sollte, nämlich Armais, der Stammvater der Hyksos (Plin. h. n. 36, c. 12, 77). Er regirte 25 Jahre allein, 2 mit seinem Nachfolger.

Tomaiphtha oder Tamphthis, dem, wie seinem Vorgänger 25 und 27, so 9 und 11 Jahre beigeschrieben werden. Wahrscheinlich setzte er den Bau der Kephrenpyramide fort.

Nach ihm regirte Chnemu Chufu 22 Jahre. Er beendete den Bau der Kephrenpyramide. Sein Namenschild ist für das Vorhandensein des thebanischen Widderkultes beweisend. Einer Sage nach wird die Einführung desselben libyschen Hirten zugeschrieben, die Osiris im thebanischen Gebiet angesiedelt. —

Nun kam die 4. Dynastie Chufu, die des Menkeura (Mykerinus) auf den Thron.

Menkeura, früher ein Gottesverächter (d. i. ein Hirtenfürst von fremder Religion) bekehrte sieh und schrieb das heilige Buch, welches die

Aegypter sehr hoch halten (Manetho). Ohne Zweisel strebte dieser Fürst einen besseren Zustand des Landes dadurch herbeizusühren, dass er Hirten und Aegypter zu versöhnen und ihre Religionen und Gesetze auszugleichen suchte. Mit ihm hörte nach Herodot die Herrschaft des Hirten Philits auf, die Tempel wurden wieder geöffnet, Recht und Gerechtigkeit hergestellt; er gilt als frommer und besonders gerechter und weiser Monarch (Herod. Diod.). Wahrscheinlich liess er jenen grossen religiösen Kodex absassen, der nach Klemens von Alexandrien aus 42 kanonischen Büchern bestand, die sich auf den ganzen Umfang des Kultus erstreckten; dies war wol das "heilige Buch des Chufu Menkera."

Die angestrebte Versöhnung mit der ägyptischen Priesterschaft machte ihn den Priestern seines eignen Volkes verhasst; denn für Priester der Hyksos, nicht für Aegypter, muss man das Kollegium am Orakel zu Buto erachten, wenn die Stelle bei Herodot (II, 133) einen Sinn haben soll. Sie sagten ihm das Orakel, er solle nur sechs Jahre leben, und im siebenten sterben, und gaben ihm später als Grund dafür an, er habe nicht Recht gethan, so milde zu verfahren, Aegypten hätte durch 150 Jahre hindurch geschändet werden müssen (Mykerinus Tod fällt 151 Jahr nach dem Einfalle in Xois). Vielleicht erklären sich die auffallend kurzen Regirungsjahre der Könige der Kenkenes- und Cheopsdynastie aus dieser Macht der Orakelpriester von Buto, welche, wie später noch die Aethiopischen von Meroe (Diod. III., 5, 6), ihnen als göttlichen Willen den Befehl verkündigten, sich umzubringen. Mykerinus regirte, nachdem er im 7. Jahre diesen Befehl erhalten, aber ihm unfolgsam war, doppelt so lange, indem er sich in der Nacht durch hellste Beleuchtung (strengste Wachsamkeit) gegen ihre Nachstellungen sicherte. So dürste man etwa Herodot's Erzählung deuten.

Er haute die dritte Pyramide von Gizeh, die später Nitokris vollendete.

Ihm folgte Asychis II. (Herod.). Dieser setzte das von seinem Vater begonnene Werk fort. "Der zweite Gesetzgeber Aegyptens soll Sasychis (Asychis) gewesen sein, ein durch Klugheit ausgezeichneter Mann. Dieser habe zu den vorhandenen Gesetzen andere hinzugefügt, und Alles, was auf die Gottesverehrung Bezug hat, auf das Sorgfältigste geordnet. Auch sei er Erfinder der Feldmessung gewesen und habe die Theorie und Beobachtung der Sterne den Einheimischen gelehrt" (Diod. I, 94). Er baute die östliche Säulenhalle am Hephästostempel zu Memphis, und eine massig grosse Pyramide aus Backsteinen von Nilschlamm (bei Daschur?). Unter ihm war, sicher in Folge der masslosen Bauwuth und Verschwendung seiner Vorgänger so grosse Geldnoth im Lande, dass man die Mumien als Pfänder zu geben gesetzlich verstattete (Herod.). Vielleicht ist er der Gründer von Herakleopolis, das mit seinem Nachfolger Residenz wird; denn nach Diodor hat ein achter Nachkomme des Bustris, hald Busiris II., bald Vechoreus (beide Nachrichten sind ein und dieselbe) genannt, bald Theben, bald Memphis gegründet, Städte, die sicher bereits bestanden. Es wird die neue Hauptstadt Herakleopolis gemeint sein. Uchoreus oder Vechoreus (Amchura?) durste Beiname des Asychis sein. Da der See des Möris unter seinem Nachfolger bereits vorhanden erscheint, Möris aber wie Asychis, als Erfinder der Feldmessung (Geometrie) d, h. als Anordner einer Ackervertheilung und agrarischer Gesetzgeber, genannt wird, so muss man ihn, weil vor ihm kein anderer sich zu bieten scheint, für den ersten Anleger dieses Wasserbeckens halten.

Sein Nachfolger Achthoes oder Othoes (Tithoes Plin.), in Elephantine Onnos (Unas) genannt, verlegte den Sitz der Herrschaft nach Berakleopolis. Mit ihm kehrten die Gränel der Hirtenzeit, die Bedrückung des Volkes, die wahnsinnige Bauwuth und Verschwendung zurück, "Er war schrecklicher, als alle seine Vorgänger und stiftete in ganz Aegypten Unheil an,, (Manetho). Nach Diodor strafte er Viele widerrechtlich, beraubte sie ihres Vermögens und betrug sich gegen Alle stolz und übermithig. Deshalb worde er auch Mosthes (der Verhasste) genannt, unter welchem Namen ihn Eratosthenes und Diodor (Amasis statt Amastis?) kennen. Er fing das den Herakleopoliten später hochverhasste Labyrinth w bauen an (Plin., Diod. I, 89). Bei dem unter seinem Vorgänger herrschenden Geldmangel kann man sich vorstellen, dass er zu den grössten Erpressungen schreiten musste, um die Mittel zu beschaffen; auch gründete er Krokodilopolis am Sec Möris (Diod.) und führte den Kult des Krokodils (Diod.).cin, von dem er Petesukkus (dem Krokodilgotte geweiht) genannt wurde (Plin. h. n. 36, 19).

Die spätere Erzählung von Aktisanes, und die Anwesenheit Abraham's in Aegypten, welche nach hebräischer Chronologie unter Othoes Ellt, führen darauf hin, was auch sonst mehr als wahrscheinlich sein würde, dass er sich auf fremde, semitische Söldnerschaaren stützte, um seme Pläne durchzuführen. Nach der Genesis bereicherte sich Abraham in Aegypten, indem er vom Könige grosse Geschenke empfing.

Nach dreissigjähriger Bedrückung erhob sich endlich ein oberägptischer Nomarch (Acthiope) Aktisanes gegen den zuletzt wahnwitzig gewordenen (Manetho) Tyrannen; geschlagen flüchtete er (der von wüthenden llunden über den See Möris gehetzte Menas) und wurde von einem Krokodil (den Krokodilopoliten, zu denen er geflüchtet?), nach andern von seiner Leibwache, umgebracht.

Der Aufstand gegen Achthoes, an dessen Spitze jedenfalls die Nomarchen standen, blieh in den Schranken der Nothwehr. Nachdem Aktisanes die Ränber (Söldner) und Uebelthäter aus ganz Aegypten zusammengesucht und nach Rinokolnra an der Gränze Phöniciens verbannt, und die Ordnung wiederhergestellt hatte, traten die Gaufürsten zusammen und wählten ein sechsjähriges Kind, den Phiops-Marros, (den Sohn des Othoes?) zum Könige (Manetho, Diodor). Wahrscheinlich regirte Aktisanes statt seiner bis zu seiner Volljährigkeit. Aegypten wird ein Föderativstaat von 16 Gaufürsten mit einem Oberkönige an der Spitze; das von Othoes angefangene Labyrinth wird zum Bundesheiligthum und Bundespalaste bestimmt, in dem die 16 Ganen ihre Tagsatzungen halten. Sicher wurde unter Marros das Labyrinth erst vollends ausgebaut. Er war in demselben bestattet, der erste König, der nicht in einer Pyramide begraben wurde.

Aelteste Obelisken noch ohne Schrift; Plinius hält die Namen Phiops (Phiops, Pepi) und Marres (oder Smandes) für die zweier Könige, während es aus Denkmälern bekannt ist, dass dieser Fürst in Unterägypten den Namen Meri-ra, im Oberlande den Namen Pepi führte. Von ihm ist ferner der erste Schild mit Vereinigung aller Titel vorhanden. Lange, wie es scheint, friedliche Begirung (53 Jahr), in welche (in den Anfang) der

grosse Kriegszug mesopotamischer Könige nach Palästina fällt, der in der Genesis erzählt wird.

Ihm folgte Mentuhotep I., jedenfalls ein unfähiger Regent; dem schon ein Jahr später ergriff Nitokris, seine Schwester (Herodot), mit Zustimmung der Nomarchen, wie man annehmen muss, die Zügel der Regirung, und herrschte mit ihm zusammen 6 Jahre. Da brachten die Nomarchen den König um, und Nitokris herrschte noch 6 Jahre allein, vielfach umworben und bedrängt von den Fürsten, deren Jeder durch ihre Hand zum Oberkönige hätte erhoben werden können. Spätere Sage liess sie eine Buhlerin sein, die mit den Nomarchen zu thun hatte. Wahrscheinlich bei Gelegenheit einer Festfeier im Labyrinth entledigte sie sich ihrer Bewerber und rächte den Tod des Bruders dadurch, dass sie einen Kanal des Nils in das unterirdische Gemach einliess, in welchem sie versammelt waren (Herodot). Sie tödtete sich hierauf selbst und wurde in der Pyramide des Mykerinus bestattet.

Nach ihrem Tode entstand eine Anarchie zu Memphis, die 2½ Monate dauerte, in der schier jeden Tag ein anderer sich zum König aufwarf. Geraume Zeit hindurch scheint nun das Oberkönigthum sehr schwach und machtlos, ein blosses Spiel der Nomarchen gewesen zu sein, welche sich nun selbständig Königstitel anmassten (330 Könige des Herodot vor Möris, Könige der turiner Fragmente).

Es sind sogar deutliche Spuren vorhanden, dass das Land unter der Botmässigkeit der damals mächtigen Assyrer gestanden. Die Züge des Mnus und der Semiramis fallen in jene Zeit, (Ninive 1915 gegründet) die Ueberlieferung weiss von Fremden, die mit Semiramis in's Land engebrochen, von einer Vertreibung u. s. w. Dies sind flüchtige Andentungen einer Sache, die ich später genauer besprechen werde. (Beil. III.)

Aus der nächsten Dynastie des Bochos oder Boethos, welcher Chuter "ein Tyrann" angehört, wird von einem grossen Unglücke berichtet, indem zu Bubastus ein grosser Erdsturz geschah und viele Menschen tödtete.

Hierauf folgte Mentuhotep II., unter dem es Staatsgesetz wurde, dass Frauen Königswürde haben könnten, (wie in Assyrien — Manetho). Von ihm sind Denkmäler an den Katarakten erhalten; er regirte also in Oberägypten und war, wie seine Vorgänger (von den Nentef und Ma... ra Nentefna steht es fest), ein Thebaner.

Seinem zweiten Nachfolger (Amuntmunnai?) gelang es (1799 v. Chr.), Unterägypten zu erobern und die Fremden (Assyrer?) zum Ahzuge aus Avarim zu bewegen. Er scheint der halb apokryphe König Palmanothes, der Sohn des Mempsasthenot (Mentuhotep?) zu sein, welcher die (mit den Juden verwechselten) Hermiuth, zurückgebliebene kriegsgefangene Fremdlinge, zwang, am Sonnentempel zu Hehopolis, in Kessa und Athos Frolmdienste zu leisten (Artapan bei Eus. praep. ev. IX, 23). Die dort gegebene Erzählung gehört nach deutlichen Kennzeichen in diese Zeiten. "Viele herrschten damals über Aegypten." Der Gründer von Hermopolis magna, ein Fremdling vom Geschlechte der Hermiuth, grosser Gesetzgeber und Einführer des Kultes der 8 Himmel (Asmun, der babylonisch-assyrisch ist), wird mit Moses gleichgestellt.

Die Thebauer behaupteten diese Oberherrschaft über Aegypten

43 Jahr. Der letzte König dieser Dynastie war Soikunios oder Sekennen-ra, nach Eratostheues ein Tyrann.

Gegen ihn erhob sich endlich der Nomarch von Heliopolis, den der Bass der Thebaner Apapi nannte, der spätere König Amenemhe I., und eroberte mit Hilfe barbarischer Hilfstruppen, deren gransame Menschenopfer er im Lande geduldet zu haben scheint, die Herrschaft über ganz Aegypten. Jedenfalls stellte er Ruhe und Ordnung wieder her, und bahnte eine durchgreifende Staatsreform an, die sein grosser Sohn ausführte. Dass er eine Landesvermessung, neue Gaueintheilung (und Ackerunlegung?) unternahm, geht aus der Inschrift im Grabe des Numhotep m Beni-Hassan hervor; jedenfalls hatte er die Macht der Nomarchen gebrochen. Er ist Herodot's Möris, und nach der hebräischen Chronologie, wie nach allen klaren Indicien der König, welcher den Hebräer Joseph zum obersten Verwalter Aegyptens machte. Wir haben oben gezeigt, dass es auch die feste Ueberzeugung alter Chronologen war, Joseph sei unter Apopis nach Aegypten gekommen. Der Sitz der Regirung zu Heliopolis, der Verkehr mit den Barbaren zu dieser Zeit u. s. w., werden die Sache über jeden Zweifel erheben, wenn man die Sicherheit der Voraussetzungen niher geprüst haben wird. Wenn Herodot nur einen Möris meint und nicht mehrere ausammenwirst, wie es wahrscheinlich ist, so hatte Amebembe I. den See des Möris gegraben (? bestand schon), die darin befindlichen Pyramiden erbaut, ebenso die nordliche Saulenhalle am Hephästostempel in Memphis (Herod. II, 101). Jedenfalls unternahm er bedeutende Wasserbauten, da eine Zeit des Verfalls vorhergegangen. Die Notiz unter ihm floss der Nil 11 Tage (Jahre?) lang mit Honig vermischt," dem Nachfolger des Sekenes beigeschriehen, der sich durch emen falschen Namen ersetzt erwies, gehört ihm wol ohne Zweifel.

Dieses Wunderzeichen würde sich mit den sieben fruchtbaren Jahren unter Joseph gut vertragen, und darauf hinführen, dass durch Reinigung und Herstellung der Kanäle ungemeine Fruchtbarkeit erzielt worden sei. In der That finden sich die ersten bekannten Höhenangaben der Nilschwellen mit dem Namen Amenemhe bezeichnet.

Ihm folgte sein Sohn, der grosse Krieger und Gesetzgeber, Sesortasis I. (Sesostris), der grösste Name der alten Geschichte Acgyptens. Was Herodot und Diodor von ihm berichten, ist ein Konglomerat von Notizen aus den Geschichten der grossen Erobererkönige. Nach Ausscheidung dessen, was andern (Setho's, Ramses u. s. w.) gehört, möchte Folgendes feststehen:

Sesortasis führte die Pläne seines Vaters, die auf eine vollkommene Umgestaltung und neue Policirung des Innern gingen, weiter; die Macht der Nomarchen wurde vollständig gebrochen und der Königlichen untergeordnet, so zwar, dass sie fortan blosse Beamte waren (Inschrift im Grabe des Numhotep, des Nomarchen Amenemhe); Durchführung eines gleichförmigen Agrarsystems, nach welchem alles Land dem Könige gehört, der es an die hörig gewordene Bevölkerung in gleichen Theilen austhut (Herod. Der Hebräer Joseph); Schaffung einer Kriegerkaste, welche in Militärkolonien, namentlich im Delta, angesiedelt wird und in Avarim ihren Sammelplatz hat; Einführung von Reiterei (ausdrücklich erwähnt); Zurückdrängung der Priesterkaste, die unter das königliche Ansehn gebeugt und nur auf ihre Tempelgüter angewiesen wird; mit einem Worte, Sesortesen

war der Schöpfer eines weltlichen Absolutismus in Aegypten, der bis zum Ende der Ramsesdynastie, wo er der Priesterschaft erlag, sich in voller Stärke erhielt. Er kolonisirte fremde Stämme, z. B. die Juden, im Della, wahrscheinlich um sich ihrer gegen die rebellischen Aegypter zu bedienen, obgleich er sonst die Gränzen des Landes gegen Arabien wol verwahrte und durch eine Mauer schützte. Er haute am Sonnentempel in Heliopolis, wo ein Obelisk von ihm erhalten ist.

Er eroberte Nubien und Aethiopien, wie die Stelen zu Wadi Ilalfa in Nubien zeigen. Jener Ort war jedenfalls die Hauptstadt der neuen Provinz. Dass er auch Kriege in Asien geführt, und einen grossen Thell Syriens, Babyloniens u. s. w. tributpflichtig gemacht (z. B. die Punt-Punda in Babylonien, die unter seinem Sohne abfielen), ist nach dem gauzen Charakter der Sesostrissage, selbst wenn fremde Bestandtheile eingemischt sind, anzunehmen. Er gründete den später so berühmten Ammonstempel in Theben: ein Beweis, dass die thebanischen Könige ganz berabgedräckt waren. Gewiss hat er eine Pyramide erbaut — aber welche? — Sesostris erblindete am Ende seines Lebens.

Ihm folgte sein Sohn Amenemhe II. Chnubkera, wie es scheintein schwacher Mann, welcher der überkommenen Aufgabe nicht gewachsen war. Er erblindete, angeblich wegen einer Versündigung gegen den Nil. in welchen er den Speer geworfen; erlangte aber zuletzt das Gesicht wieder und errichtete zum Danke dafür zwei Obelisken zu Heliopolis, die sehr bekannt gewesen sein müssen. — Unter ihm schüttelten die Thebaner, welche den alten Ruhm vor Amenemhe's Zeiten nicht vergessen, das Joch ab, Amoses besiegte den Amenembe im 26. Jahre, nahm Avanm (Erzähl, im Grabe des Nauarchen Aahmes) und machte sich zum Oherkönige, während Amenemhe als Unterkönig noch 13 Jahre fortregirte, zuletzt aber von seinen Eunuchen umgebracht wurde.

Seine beiden Söhne Sesortesen II. und III. scheinen sich als Gegenkönige, der erste in Unterägypten, der zweite in Nubien, wo Denkmäler von ihm bis zu den Katarakten herab vorkommen, behauptet zu haben. Unter Sesortesen II. wanderte ein Stamm Semiten ein (berühmte Darstellung im Grabe des Numhotep — 5. Jahr des Königs — 1650 v. Chr.). Während in Theben unter der Weiberregirung eine Erschlaffung eingelreten, herrschte (kraft der Friedensschlüsse) friedlich Amenemhe III., der die Pyramide am Labyrinth sich zur Grabstätte herrichtete, und überhaupt ungemein viel gebaut zu haben scheint.

Ihm folgte Amenemhe IV., unter dem die Thebaner sich wieder feindlich erhoben. Der junge, kraftvolle König Thutmoses III. besiegte seine Schwester und Nachfolgerin Sebeknefru, schloss die barbarischen Krieger der Unterägypter in Avarim ein, bis sie kapitufirten und freien Abzug nach Palästina erlangten, im Jahre 1575 v. Chr.

Thutmoses III. war nun erster, allseitig anerkannter thebanischer Oberkönig von Aegypten. — Von hier ab bedarf es keines weiteren Wegweisers; es genögt, die Zeittafel herbeizuziehen, wo wir von bisherigen Auffassungen abweichen.

Selbst in der dürren Form blosser Notizen, wovon die bei weitem meisten durch aufhentische Nachrichten. Denkmäler und auf wirklichem Materiale beruhende Kombinationen begründet sind, wird man bei genauerer Betrachtung herausfinden, dass ein durchaus vernünftiger Pragmatismus sich von selbst herstellt, dass es wirkliche Geschichte ist, was vorliegt, dass uns durchaus nichts Wesentliches abhanden gekommen. In dem engen Rahmen, worein wir die ägyptische Geschichte gebracht, rücken Namen und Notizen so eng zusammen, dass sie sich genügend kontrolliren, und viele lehrreiche Winke über die Art und Weise der Ueberlieferung gewähren.

So viel, um unsere anscheinend kühne und sonderbare Hypothese über die Hirten zu begründen, und das absurde Hyksosmärchen zu zerstören, das uns um die in sich geschlossene und klare ägyptische Geschichte gebracht hatte. Wären, wie gesagt, jene Eroberer rohe, unmenschliche Barbaren gewesen, die aller Kultur und Sitte entbehrt, so müsste in Zeit von mehreren hundert Jahren die ägyptische Kultur total untergegangen sein, oder sie würden, wie das immer der Fall gewesen, in kurzer Zeit entartet, sich mit den Unterworfenen vermischt haben.

Was sich nun bei allseitiger Erwägung und Betrachtung herausgestellt hat, ist doch wol einfach und dem ganzen Gange der ältesten Geschichte

ingemessen genug, um einige Beachtung zu finden.

Etwa 60 bis 70 Jahre vor dem Hyksoseinfalle gingen dem Berosos mfolge, dessen Zeitbestimmung durch das gesicherte Jahr 1977 über allen Zweifel erhoben wird, in Babylonien grosse Umwälzungen und Ereignisse wer, welche halb von der Mythe gedeckt sind, nämlich die Zerstreuung der Giganten nach dem Baue des grossen Thurmes. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die in Aegypten erscheinenden semitisch redenden Birten (Phöniker oder Araber genannt) zu den Völkerhaufen gehörten, die damals vom unteren Euphratlande ausströmten. Eine auffallende Spur Abrt sogar direkt nach Babylon. Man weiss durch die neueren Ausgrabungen, dass die alten Assyrier und Babylonier einen Gott in Fischgestalt Namen's Anu (den Oannes des Berosos) verehrten und dass von ihm die Stadt Telane (Tel-Anu) den Namen hat. Merkwürdiger Weise nun heisst einer der ersten Memphitenkönige An, und wird der Name hieroglyphisch mit dem Fische geschrieben, ein anderer führt den Namen Snefru-ke-Annu (Anbeter des Annu). Dass die Geiergöttin Mut eigentlich den semitischen Namen Racham geführt, habe ich oben nachgewiesen (S. 62); jedenfalls sind auch die Namen Salatis, Kerthos, Bnon, Apachnas a. s. w. semitisch.

Waren diese Hirten Semiten, so wird es nicht Anstand haben, sie dem Kreise von Anschauungen, Einrichtungen und religiösen Gebräuchen zuzuweisen, die sonst von diesem Völkerstamme bekannt sind, natürlich mit Ahweichungen im Besonderen. Ihre Menschenopfer in den Hundstagen, die Beobachtung und Verehrung des Hundsterns führen auf den Molochdienst; Sutech oder Set war der ägyptische Name dieses Gottes, dem Eselsopfer gebrächt wurden, wie bei den medischen Karamanen, die freilich arisch und den Saken verwandt sind.

Dass die Thierverehrung durch die Hirten in Aegypten eingeführt wurde, ist kein Zweisel; denn die ältesten, ächtesten, ägyptischen Gottheiten, Osiris, Isis, selbst Horus, serner Ammon, werden in menschlicher Gestalt dargestellt, und wo sie Thiermasken tragen, hat eben Identisikation mit Hirtengottheiten stattgesunden. Erst als Typhon in Aegypten einbrach, erzählt die Sage, verwandelten sich die Götter in Thiere. Ueber die Einführung der Stiere Apis und Mnevis, des mendesischen Bockes, sind klare Zeugnisse vorhanden, ebenso über den thebanischen Widder; die Geset-

göttin Mut gehört nach deutlichen Nachrichten (die Göttin von Eleithyia mit Menschenopfern verehrt) und nach dem obigen Nachweise ihres früheren semitischen Namens den Hirten; von dem Schakale des Anubis, dem Krokodile im Fayum lässt sich gleichfalls der Nachweis führen. Wahrscheinlich war es also bei Hirten Sitte, dass, wie bei den verwandten sabäischen Arabern, jeder Stamm ein besonderes heiliges Thier als Inkarnation der Gottheit verehrte. Die ägyptische Religion, wie sie vorliegt, ist also aus einer Kompromisse des alteinheimischen Osirisdienstes mit den Kulten der Hirten entstanden und die Religion der letzteren ganz in dem ersteren enthalten. Die Racham (Mut) wurde der Isis gleichgestellt, die nun, wo es nôthig war, den Geierkopf oder die Geierhaube bekam, Apis dem Osiris u. s. w. Selbst Toth hat seinen Ibiskopf wol erst später erhalten, als es Gebrauch geworden, dass jeder Gott sein heiliges Thier haben musste. Arische Elemente scheinen hindurch; der Kult der Sonne als Mentu (Taghalfte) und Atmu (Nachthalfte) entspricht genau der indischen Anschauung von Manu und Jama (Zd. Jima Kschaeta-Dschemschid), den Söhnen des Sonnengottes; selbst die beiden berühmten Höllenhunde der indischen Mythe fehlen nicht; sie sind die zwei Schakale, welche vor den Thoren der Unterwelt liegen, und im Kalender auf Februar und März treffend, die Sonne aus der Unterwelt auf die Oberwelt heraufführen (Rekh uer und Rekhnets genannt), bei welcher Gelegenheit ein eigenes Fest gefeiert wurde (Mythe von Rampsinit).

Die Hirten besassen eine besondere Priesterkaste. Die Erzählung von Mykerinus bei Herodot beweist, dass in der ersten Hyksoszeit zu Buto im Delta ein Kollegium von Priestern der Mut (d. h. der Racham, also einer Hyksosgöttin) bestand, welches mächtigen Einfluss auf die Staatsangelegenheiten ausübte, ja sogar den Fürsten, die missliebig geworden, die Selhsttödtung anzubefehlen wagte. Mit allem Fuge kann man sie Sabaer nennen; das Wort sabu, einen Weisen, aber auch einen Schakal bedeutend, wird in den Hieroglyphen gelesen, die arabische Sage lässt Sabi, den Urheber des Sabaismus, unter einer Pyramide bei Memphis begraben sein, Maimonides nennt die mendesischen Bocksverehrer Sabäer, ferner findet sich bei den sabäischen Arabern der Thierdienst in nahverwandtester Gestalt. Wie der Hermes Toth mit dem Ibiskopf das Prototyp und der Zunftgott der Osirispriester Aegyptens, so ist der Hermes Annbis mit dem goldnen Gesicht und dem Schakalkopfe (semit, seeh Wolf, sahab Gold, sah Weiser) der Eponymos jener sabäischen Priester; Anubis spielt eing Rolle in dem Kulte des Apis, und findet sich in den Pyramiden als Schützer der Gräber verehrt, während Osiris ganz zurückgedrängt ist. Später hat sich Anubis (der babylonische Nabo-Merkurius?) freilich ägyptisirt, doch nicht bis zur Unkenntlichkeit; er ist zum Leibwächter des Osiris und Bewahrer der beiligen Lehre geworden. - Hieraus folgt, dass die spätere ägyptische Priesterkaste aus zwei verschiedenen Elementen zusammengewachsen ist. Umgekehrt wurde in Grosshermopolis der ägyptische Toth als Asmun, als Herr der 8 Himmel, wie der babylonische Beel, verehrt. Der Kult des Affen ist Hermopolis mit dem nach Diodor von Bahyloniern gebauten Bahy-Ion bei Memphis gemein. - Jene Religionsausgleichung muss in die Zeit von Mykerinus und Asychis verlegt werden,

Hiernach wird es nicht mehr befremden, wenn der Hirtenkönig Ases, um die in Verwirrung gerathene Zeitrechnung zu verbessern, eine neue,

bessere Jahresform einführte; sabäische Priester waren es, die sie erfanden. Die Gräuel der Hirtenzeit erklären sich aus einem Kampfe auf Tod und Leben zwischen zwei feindlichen Priesterkasten. Dahei kann es sehr wol bestehen, dass, wie die Denkmäler lehren, jene Könige gleich Anfangs ihren Hof ägyptisch eingerichtet, ägyptische Sprache und Schrift wenigstens officiell angenommen hatten, weil sie als legitime Nachfolger der früheren zu gelten wünschten; an dienstbaren Werkzeugen wird es auch unter den igyptischen Priestern nicht gefehlt haben.

Wenn man aus der ägyptischen Religion das ausscheidet, was mit den Hirten in Verbindung sich erweist, so stellt sich eine Thatsache heraus, die zu einfach und hefriedigend ist, um grossen Widerspruch zu finden. Die Götter des Osiriskreises sind die ältesten und allein ächt ägyptischen: Seb. Nutpe, Osiris, Isis, Set (später mit Moloch identificirt), Hor, Plah, Tot, Hapi (als Nilgott). Die ältesten Königsnamen, bekanntlich fast under mit Götternamen verbunden, geben einigen Aufschluss: Atothes (Fouoyévis nach Erat.) zeugt für Toth, Necheropheus, wahrscheinlich Repheropheus für Nefru (Nefru-hotep gewöhnl. Name, wie Amenophes 4. s. w. für Amen-hotep), Mesochris für den memphitischen Sokaris, eine Form des Osiris.

So weit unsere Ausführungen, welche nur den Zweck haben, darzulegen, dass sich unser Mosaik in ein genau fugendes, im Grossen und Ganten sogar nicht einmal lückenhaftes Bild zusammenrundet. Was ich gegeben, sind Resultate, wie sie nach langer, sorgfältiger, ja ängstlicher Erwägung sich mir festgestellt haben; und es möge mir nicht zum Vorwurfe gereichen, dass ich es gewagt habe, sie hinzustellen, ohne den üblichen Citatenballast beizubringen, und jeden Punkt in einer langen Abhandlung umständlicher zu erweisen. Mir kam es nach den gemachten Erfahrungen nur darauf an, zu zeigen, dass ich den ganzen Umfang der Sache sehr wol üherblickt, dass ich in alle möglichen Fragen, die gestellt werden können, eingegangen, und keineswegs mit irrationellen Begriffen operire, dass ich also keine Furcht vor Leuten zu haben brauche, die, wie mein werthgeschätzter Kritiker, sich in einem leeren Raume von circa 3000 Jahren ergehen und dort mit den manethonischen Gespenstern Zwiesprache halten.

Nach dem, was ich in diesem Buche aufgestellt, bin ich allerdings in dem Glauben befangen, die ägyptische Chronologie und mittelbar die Geschichte, so weit es der Zustand der Denkmäler erlaubt, hergestellt zu haben. Alle meine, auf das vorhandene Material und methodische Interpretation gestützten Rechnungen sind der Mehrzahl nach genau einstimmend, der Minderzahl nach nur 1 Jahr Ungewissheit lassend; der Anfangspunkt, die Aera des Menes, ist durch 6 positive, auf's Jahr gehende Beweise gestützt, die andern Aeren damit in mindestens sechsfach kontrollirbare Beziehung gesetzt. Auch weiss ich, mit einigem Vergleichungsvermögen begabt, ungefähr, was eine Arbeit, die dergleichen Resultate erzielt, für ein Verdienst beanspruchen könnte; indessen darf ich mich wol eher auf das Gegentheil gefasst machen, und thue dies auch mit aller Gelassenheit, welche das gute Gewissen giebt. Wer unpartheiisch die Richtungen und Bestrebungen auf diesem Felde betrachtet, wird zugeben, dass eine babylonische Sprachverwirrung herrscht, und dass es also gegen

mich nicht entscheidel, Wehn Andersredende mich zu verstehen ausser Stande sind.

Eingebildet auf meine Funde und anmassend bin ich durchaus nicht; ich nehme mein gutes Recht wahr, so weit ich muss, und spreche die Urtheile, die ich nach den Gesetzen der Logik gebildet, ohne überflüssige Verbrämung aus, da ich von Natur keine Anlage zu den kleinen Künsten besitze, die so beliebt machen können.

Kann mir Jemand mit ehrenhafter Gesinnung und in vernünstiger Art Versehen, Fehler u. s. w. nachweisen, so werde ich nicht nur nicht empfindlich darüber sein, sondern es ihm aufrichtigen Dank wissen, dass er mich von falschen Vorstellungen befreit hat. Findet er Dunkelheiten, Widersprüche und aussert er dies in einem annehmbaren Tone, so werde ich alle ordentlichen Erläuterungen zu geben bereit sein; kann er aber, von einem soliden Principe und sichern Standpunkte ausgehend, überzeugend und einleuchtend darthun, dass mein System falsch ist, dass es sich nicht halten lässt - in Gottes Namen mag es einfallen; es wäre nicht das erste Kartenhaus, das mit grosser Sorge und Mühe gebaut, zusammenbricht. - Jeh werde mich zu trösten wissen. What is Hecuba to me? Was ist mir die ägyptische Chronologie! - Weder mein Lebensglück, noch das Heil der Welt hängt davon ab, und es sollte mir Leid thun, wenn sich wieder Jemand in unnöthige Aufregung versetzte und seiner Galle schadete. Wem also unsere Behauptungen zu gewagt, zu künstlich, zu sehr wieder herkömmliche Ansichten verstossend erscheinen, wer die Unbaltbarkeit des vorliegenden Systems zu durchschauen glaubt, der möge die Güte haben, etwas in den Kern der Sache, in die Einzelnheiten der Beweisführung einzugehen, der möge nachweisen, wo die Achillesferse desselben sitzt. Schwer kann es nicht sein, da es ganz einfach und übersichtlich hingestellt ist.

Wir verweisen nun auf die Seite 96 und 97 zusammengestellte "Vergleichende Uebersicht der ägyptischen Königsnamen von Menes bis Thutmoses III."

Dort sind also die Könige genannt, welche in die Zeiten fallen, die bisher fraglich waren. Von Amenembe und Amoses an ist die Identifikation der Königsnamen keinem erheblichen Zweifel mehr unterworfen, und deshalb habe ich unterlassen, sie beizufügen. Wo ich von bisherigen Ansichten abweiche, erhellt aus früherer Besprechung und der beigefügten Zeittafel, in der ich nichts gegeben, was ich nicht nach sorgfältiger Prüfung mit gutem Gewissen verantworten kann. Die Identifikation z. B. von Sethos II. mit Thuoris ist zwingende Konsequenz aus der Chronologie, indem das 7. Jahr des Thuoris wie von selbst in das 7. Jahr des Sethos fällt. Unzweifelhaft ist zu lesen: ἐφ' οῦ τὸ Ἰλιον ἐάλω ἔτει ζ, nicht ἔτη ζ als Regirungsdauer, da auch hierdurch die Zahl 17 des Thuoris bei Syncellus gerettet wird. Die Gleichstellungen aus der Zeit des Cheops und Kephren sind ohen gerechtfertigt worden; in ihnen steckt der eigentliche Knotenpunkt der Verwirrung, nach dessen Auflösung die Gleichsetzung der Uebrigen, wie man sehen wird, gar keinen bedeutenden

Schwierigkeiten mehr unterliegt. Um ganz sicher zu gehen, verfertigte ich eine Tafel, auf welcher die vorhandenen Könige mit ihren Regirungszahlen in steigender Ordnung so aufgestellt waren, dass die mit den niedrigsten Regirungsjahren zuerst gesetzt wurden, und so immer wuchsen bis etwa in die 50. Hierbei traten Könige von gleich viel Jahren natürlich zusammen und die Gründe konnten sofort erwogen werden, ob eine Gleichstellung nothwendig sei, oder nicht. Denn, wie gesagt, die Namen können bei der Vielnamigkeit jener Fürsten nicht zum Ausgangspunkte gemacht werden, obwol wir hinterdrein sehen, dass die Uebereinstimmung dennoch eine sehr überwiegende ist, und dass die Verbindung, in der unbekannte Namen mit bekannten stehen, oft ihre Gleichstellung verbürgt. In vielen Fällen lässt sich dazu das Abweichen der Namen sehr wol begreifen, wie, wenn z. B. der den Aegyptern nach Manetho hoch verhasste Tyrang Othoes bei Eratosthenes Mosthes (Most der Verhasste), bei Plinius Petesukkus (Krokodilverehrer) heisst. Der Vergleich mit Diodor zeigt uns, dass er Krokodilopolis grundete.

Natürlich kann Jemand die Hände über dem Kopfe zusammenschlagen, wenn er z. B. Aches-Venephes und Toigaramachos Momcheiri zusammengestellt sieht, weil nach dem bisherigen bodenlosen Zustande der ägyptischen Chronologie dies nahe an Sinnlosigkeit zu gränzen scheint; indessen ist gerade diese Gleichstellung, die ich in meinem frühern Büchlein näher begründet habe, ein Beweis dafür, mit welcher Sicherheit die hergestellten Zeitintervalle einschlagen. Nach den gegebenen Prämissen musste ich, abgesehen von allen Namen, schliessen, dass Toigaramachos mit 79 Jahren Dynasticzahl sei und die Cheopsdynastie mit umfasse. - Da diese 50 Jahre dauerte, so musste also der Antritt dieses Königs 29 vor Cheops gesetzt werden. 2 Jahre nach der xoitischen Aera. Kann es Zufall sein, wenn nun wirklich ein König mit 2 Jahren an dieser Stelle gefunden wird, wenn seine Nachfolger gerade dieses Intervall füllen, wie bei'm Syncellus ersichtlich ist? - Von diesen 29 Jahren des Toigaramachos gehen wieder ab 6 Jahr des nachfolgenden Stoichos oder Sutech, folglich bleiben für ihn als Regirungsjahre nur 23; und diese Regirungszahl hat Venephes in der That beigeschrieben. Der Syncellus nennt den entsprechenden König Akesephthres; hieraus folgt, dass man wol berechtigt ist, die beiden Namen Aches und Venephes zu verbinden, und für den letzteren Senephes zu korrigiren. Die Denkmäler geben getrennt zwei Titel, Aake und Sennefru; und so hiess jedenfalls der König, den der Syncellus als Akesephthres (Ake-sephres) an richtiger Stelle hat. Wenn die beiden ersten xoïtischen Könige nach der Aera des Hundsternkreises rückwärts bestimmt wurden, so musste Kaiechos-Kenkenes (Armachis) 41 Jahre, Senephes 39 bekommen; da sie diese Zahlen aber umgekehrt haben, Kaiechos 39, Senephes 42, (41 + X Mon.) so crklart sich das aus naheliegender Verwechselung, bestätigt aber die Genauigkeit unserer Rechnung auf's neue. Wenn Kenkenes 31 Jahre hat, so füllt er genau das Intervall zwischen der Einnahme von Xois und Memphis aus; kurz, es passt Alles bis zum letzten Grade der Genauigkeit, was nicht der Fall sein würde, wenn wir blos anf's Geradewohl operirten.

Das in der vorliegenden Tafel und in den Zeittafeln hingestellte Ergebniss ist also ein äusserst erfreuliches, indem wir gewiss werden, dass uns von Menes his Amoses kein einziger König ganz abhanden gekommen ist. Die Denkmalnamen aus der Zeit des Menes sind allerdings mit Ausnahme der zwei ersten (späterer Verzeichnung) nicht mehr aus gleichzeitigen Monumenten erhalten, also wol in den Verwüstungen der ersten Hirtenzeit untergegangen; von dem ersten Koîten an aber haben wir wenigstens immer noch einen Originalnamen der Könige mit einzig 3 oder 4 Ausnahmen; wie z. B. Sutech, der indess Cheops vor der Eroberung von Memphis zu sein scheint, dann Tamphthis oder Tomaiphtha und der Nachfolger des Othoes, den bloss Diodor nennt (Aktisanes). Tomaiphtha lässt sich nach Eratosthenes Erklärung κόσμος φιλήφωιστος unbezweifelt als Tu meri-ptah, oder tu-mei-ptah (mundus amatus a Vulcano) herstellen.

Manetho rechnet mehrere kürzere Regirungen in längere ein; sonst hat er eine durchaus vollständige Recension aller Könige von Menes bis Sebeknefru, die genau in den eingestellten Ramen passen, so dass nirgends eine Inkongruenz erscheint. Die überschüssigen Könige, welche doppelt und dreifach erscheinen, sind mehr scheinbar als wirklich überschüssig, da nur der Unverstand der Chronographen durch die verschiedenen beigeschriebenen Jahre verführt worden war, aus einem mehrere zu machen, oder aus anderen Quellen Dynastienfragmente zu interpoliren, wie z. B. in der 1. Dynastie, wo man Kenkenes 31 fälschlich mit Athotes 31 (oder 32) identificirt hatte. Ebenso ist Kaiechos 39 in die angeblich zweite gekommen, weil man in ihm den Bochos oder Boethos (korrupt) 38 zu finden glaubte.

Syncellus ergänzt glücklicherweise den Manetho an einer Stelle, wo er blos Dynastien rechnet; deshalb nannte ich diese 6 Königsnamen ein kostbares Fragment, gewiss mit vollem Rechte. Ausserdem giebt er eine besondere Recension der Könige von Nitokris bis Amoses (Amesse Uaphru) an, welche nicht ohne Werth ist, indem sie unsere aus dem Vergleich von Manetho und Eratosthenes gezogenen Schlüsse bestätigt.

Die Liste des Eratosthenes giebt uns 38 Könige mit 1076 Jahren, wie die Zusammenzählung ergiebt, von 1050. Einer mit 26 Jahren (Stammenemes I. = Koncharis 26) ist indess ausgefallen. 1076 Jahre von 2387 (Menes) abgezogen, geben 1311, welches Jahr gerade in die Regirungszeit des Menephthes fällt, und zwar 2 Jahre vor den Tod des Siphtha, des Gegenkönigs aus dem Geschlechte der Unreinen, wie man annehmen muss. Ist es nun nicht wieder schlagend, dass gerade dieser Siphtha der vorletzte in der ganzen Reihe ist, ohne dass wir uns dieses Konstruktionsmittels bedient haben? Der Charakter des Eratosthenes ist also vollkommen deutlich. Er enthält erstens die Meneskönige mit einer Lücke (der Necherophis - Dynastie und zwei Königen der ersten Suphis-Dynastie), giebt dann ohne Lücke (mit Ausnahme des Nachfolgers von-Penteathyphes) die Hirtenkönige von Toigaramachos bis zur Amenemhe-Dynastie, verwechselt dann, wie auch Herodot, dieselbe (Sesostris mit Ramses) mit der Ramses-Dynastie und springt auf Sethos über; Sistosichermes 55 ist Sethos-Harmais 55 (Sethos mit seinem Bruder), Amutartaios\*) 63 jedenfalls wol Ramses Miamun. Mares 43 ist dagegen wieder Amenembe Mare; Siphthas fällt in Menephthes Zeit; der letzte Phruoro oder Neilos 19 scheint Menephtha 19, da dieser nach seiner Zurückkunst so lange regirte.

<sup>\*)</sup> Eine spätere Königin Mut-artait, Gemahlin des Pi-anch (21. Dynastie?) ist in den Denkmälern nachweisbar, aber sicher nicht identisch.

Absicht des Anfertigers dieser Liste war es also, die Könige von Menes bis zum Auszuge unter Menephtha zu geben, und jedenfalls kannte er die Aera des Menes. Eratosthenes war wol kaum der Verfasser, eher ein alexandrinischer Jude, wenn nicht gar en Christ. Die vielen falschen Versetzungen der Namen beruhen vielleicht um Theil auf Klügeleien Späterer. Im Ganzen genommen ist sie ein nicht verächtlicher Beweis für unsere Theorie, da sie die Reihenfolge der Dynastien richtig angiebt und über das manethonische Hyksosmährchen hinweggeht.

Die Verdeckung der grossen Lücken ist dadurch erreicht, dass erstens mehrere Könige doppelt aufgeführt, dann die grossen Dynastiezahlen als Begirungsjahre eingetragen sind, z. B. Toigaramachos 79, Apappus 100, Sokumos 60. Die beiden Könige Miahaes und Sempsos entstammen einer Quelle, die auch bei Manetho (1. Dynastie) als Interpolation sich erwies (Miahis, Semempses, Bienechos).

Was Herodot betrifft, so stellt es sich heraus, dass bei ihm im Ganzen alle Glanzpunkte der ägyptischen Geschichte vertreten sind. Ein win ihm nicht verschuldeter Fehler ist die Versetzung der Pyramidenkönige in die Zeit der 20. Dynastie, welche ohne Zweifel der absichtlichen Täuschung memphitischer Priester zur Last fällt. Dasselbe ist mit der offenkaren Verwechselung der Sesostrisdynastie mit der des Ramses der Fall, die darin seinen Grund haben mag, dass seine unterägyptischen Gewährsmänner allen Glanz der ihnen verhassten Oberägypter auf Sesotris, ihren Landsmann, übertrugen, zumal die Schicksale von Sesostris und Amenemhe Koncharis grosse Aehnlichkeit mit denen von Ramses und Menephtha hatten: die glanzvolle Regirung eines kräftigen Regenten gefolgt von einer schwachen und unglücklichen, die mit Niederlage und Vertreibung endete. Eratosthenes zeigt dieselbe Verwechselung. Die von Herodot gegebenen Könige sind in richtiger Folge so anzuordnen:

Menes . . . Cheops Kephren 330 Könige, die Nomarchen als solche Mykerinos mit gerechnet. Asychis . . . Nitokris Moris Amenemhe I. Sesostris Sesurtesen I. Pheron Amenembe II. Sethos (Sesostris = der Zeit nach Ramses.) = Menephtha.) (Pheron (Sethos II. Thuoris.) Proteus Rampsinit

Anysis (gleichzeitig oder derselbe mit Zet-Tnechaphthos.) Sabako.

Dodekarchen.

Psammetich, Necho, Apries, Amasis.

Herodot ist der einzige, der uns den ächten Namen und die richtige Stelle des Nachfolgers von Mykerinus, Asychis, erhalten hat. Unstreitig war er nach dem früheren Asuchi der Cheopsdynastie ein Asuchi II. Seine Erzählung von Sesostris ist ein Konglomerat von Fragmenten aus der Geschichte der grossen Erobererkönige, und es lässt sich bei näherer Prüfung unterscheiden, was dem Sesostris, was Thutmoses III., dem Sethos und Ramses II. zukommt, abgeschen von den allgemeinen Zügen, die allen gemeinschaftlich sind. Sein Möris fällt ohne Zweifel auf Amenemhe L., da die 330 Könige einerseits Möris nach Nitokris ansetzen, und zwar als den einzigen berühmten Fürsten, andererseits seine Stelle als Vorfahr und Vater des Sesostris ihn ganz sicher dazu macht. Abweichend von Lepsius, der den Namen des See's Möris aus ph-iom-n-meri (See der Ueberschwemmung) deutet, glaube ich ihn dem Klange nach näher aus Mo-iri (Wasser-macher, Wasserbautner) erklären zu dürfen, ein Beiname, den ursprünglich wol mehrere Könige führten, welche sich um die Bewässerung des Landes verdient gemacht hatten.

Man bemerke, dass Joseph's Anwesenheit in Aegypten unter Amenemhe und Sesostris fällt, und dass gerade diese Könige den ägyptischen Staat gründlich reformirt haben. Der Kultivirer des Fayum und Anleger des Mörissee's, dessen Entstehung sicher in die Zeit fällt, wo Herakleopolis Residenz wurde, ist jedenfalls, wenn nicht bereits der gute und milde Asychis, dem Diodor eine weise Gesetzgebung und die Erfindung der Landvertheilung zuschreibt (sonst dem Möris beigelegt), der erste Gründer des benachbarten Labyrinthes und der Stadt Krokodilopolis, der harte, gewaltthätige Othoes. Gerade die grossen Frohnarbeiten scheinen ihn, wie seine Vorgänger, verhasst gemacht zu haben.

Diodor's Erzählung ist offenbar ein Konglomerat aus Herodot und aus andern grichischen Schriftstellern, die über ägyptische Dinge geschrieben hatten, und als Ganzes durchaus unbrauchbar; doch sind im Einzelnen sowol in Zahlen als Nachrichten treffliche Reste erhalten, und es kommt nur darauf an, sie aus dem falschen Zusammenhange, der eigentlich keiner ist, zu lösen und gesonders hinzustellen, um sie sehr wol verwendbar zu machen. Sein bestes Fragment ist die Erzählung von Amasis, Aktisanes, Marros und der darauf folgenden Anarchie, da sie uns schätzbare Winke über die 100jährige Dynastie des Achthoes giebt. Da der Labyrintherbauer Marros nämlich unzweifelhaft der gleichnamige Marros Phiops ist, so kann der grausame Amasis kein anderer als Othoes-Mosthes sein, zumal der ganze Pragmatismus der Thatsachen durch diese Gleichstellung aufgeklärt wird.

Ich füge nun noch eine Tafel der bei den Aegyptern gehräuchlichen Aeren, oder vielmehr derjenigen wichtigen Epochen bei, nach denen sie ihre chronologischen Daten bestimmten.

v. Chr. n. Menes. 2387 1 Menes — 1817 vor Amasis. (s. S. 53. ffg.) 2360 27 Menes II. 1790 vor Amasis.

2170 217 Ende der unabhängigen Könige Aegyptens, 595 Jahre vor dem Auszuge unter Thutmoses (Joseph.) (s. S. 31, 54.)

2151 236 Einnahme von Xois durch die Hirten 484 vor Amoses.

2120 267 Einnahme von Memphis. Cheops - 453 vor Amoses.

2110 277 Einführung des Hundsternjahres 443 vor Amoses.

2070 317 Kephren.

2014 373 Mykerinus. 347 vor Amoses.

1984 403 Sitz der Regirung in Herakleopolis. Othoes 409 vor Thutmoses und dem Auszuge. (s. S. 23.)

1884 503 Ende der Nitokris.

1799 588 Erste Vertreibung der Hirten durch die Thebaner 518 J. vor Sethos II., 224 J. vor Thutmoses und dem zweiten Auszuge.

1756 631 Amenembe I. (s. S. 25).

720 1. Jahr des Amoses, 26. Jahr von Amenemhe Koncharis.
 (s. S. 13. 15).

1575 812 Auszug der Hirten unter Thutmoses III. 811 (812) nach Menes 293 J. vor Sethos II. (s. S. 54.)

1438 949 Sethos. 949 × 12 = 341 Menschengeschlechter. (s. S. 55.)

1387 1000 Tauscudjähriges Jubiläum des Reiches im 51. Jahre des Sethos — (Sethos hat 51 ausser 55 beigeschrieben), bei welchem er vielleicht seinen jungen Sohn Ramses zum Mitregenten nahm. Denn von da bis 1322 sind 65 Jahre. Er hat die Zahlen 61 und 66.

1322 1065 Hundsternperiode.

1281 1106 Sethos-Thuoris vertreibt die Unreinen aus Unterägypten.

570 1817 Ende des Apries, Antritt des Amasis. (s. S. 53).

Dass in dieses Gerüst der vorhandene Stoff von allen Königsnamen mit Regirungszahlen sich zwangslos und wie von selber einpassen lässt, möge die untenfolgende Zeittafel beweisen. Der Unterschied von diesen in so mannigfacher Verschränkung stehenden Intervallen mit den von Manetho überlieferten beträgt an einzelnen Stellen stets nur 1 Jahr, welches die reducirte Monatrechnung natürlich verschulden muss; an den meisten andern stimmt es knapp ein. Man möge mir nachrechnen; ich bitte darum; denn wenn diese beiden Tafeln richtig sind, wenn sich aus ihnen die ganze Manethonische Ueberlieferung vollständig begreift, dann hat die ägyptische Chronologie seit Menes dieselbe Sicherheit, wie die nach Christi Geburt, die griechischen Olympiaden sind um 1600 Jahre und darüber von sicheren Daten überholt; denn die Aera des Hundsternjahres unter Asses lässt sich astronomisch auf den Tag bestimmen; die des Menes von da durch die vorhergegangenen synodischen Monate, die erhalten sind, ausrechnen.

Die babylonische Chronologie ist ferner durch eine sichere Gleichzeitigkeit gestützt; es zeigte sich, dass der Auszug unter Thutmoses richtig auf das Jahr 1575 fixirt war, und dass eine babylonische Dynastie wirklich nach Berosos in's Jahr 1977 fiel; denn Ktesias' Intervall zwischen beiden Ereignissen von 402 Jahren bewährt sich. Andere Punkte

von ähnlicher Wichtigkeit behalte ich mir für andere Gelegenheit vor. Auch die hebräische Chronologie erhält festere Stützpunkte. Es hat sich erwiesen, dass Manetho mindestens 3 Auszüge von Birten kannte, die er einen nach dem andern durch Intervalle bestimmt hatte.

Unbesprochen ist noch ein Punkt geblieben, der nicht ohne Bedeutung scheint: Manetho führt nämlich nach den Göttern eine Dynastie von Heroen mit 1255 Jahren auf. Da nach den Göttern, wie gezeigt worden ist, (nach Horus) gleich Menes regirte, so müssen die Heroen eine Zahl der geschichtlichen Könige sein, die bis 1132 v. Chr. Geburt in die Zeit der 20. Dynastie herabführt, in der allerdings der Glanz des Reiches erlosch. Bis dahin hätten also die Könige den spätern Aegyptern als Heroen gegolten. Merkwürdiger Weise giebt der Barbarus folgende Recension der Götter, die er doch aus Manetho zu haben behauptet:

| Hephästus         | 680 | Richtiger:  | Hephästus   | 680  |
|-------------------|-----|-------------|-------------|------|
| Sol               | 77  | vielleicht: | Sol         | 420  |
| Osiris-Isis       | 420 |             | Osiris-Isis | 77   |
| Horus Stoliarchus | 28  |             | Typhon      | 50 % |
| Typhon            | 45  |             | Horus       | 28   |
| the ill           | 250 |             |             | 1255 |

Offenbar sind hier die Götter, die nach Manetho's ächter Rechnung 12,083 Jahre hatten, in den Zeitraum der Heroen gepfercht. Es bleibt noch ein Ausweg der Erklärung, welcher voraussetzen würde, dass zwar Manetho's Götterzahlen richtig, doch die Ausfüllung eine falsche und spätere sei. Eigentliche Götter sind nur Hephästos, der vielleicht als Dynastie zu fassen und Herodot's 8 grossen Göttern gleichzustellen ist; sodann Helios, gleich der Dynastie von Herodot's 12 Göttern solarischen Charakters : die mit Saturnus Seb beginnende Dynastie enthält sodann die Heroen : Osiris, Isis, Typhon, Horus, da sie auf Erden herrschend und schon menschlich gedacht wurden. Die diesen Göttern beigelegten Erlebnisse giebt Charemon wirklich nur als niederer Art, als die Schicksale grosser Dämonen an. Giebt man den höhern Göttern rundweg 7 Sothisperioden, so bleibt für die Heroen eine, d. i. 1461 Jahre + 395 (Intervall bis Menes) übrig = 1856, oder 1855 Jahren, wenn man nur 1460 Jahre rechnet. Die manethonische Zahl MCCLV könnte also verderbt sein, und zwar aus MDCCCLV. Es scheint indessen gerathener, bei der ersten Erklärung zu beharren und anzunehmen, dass die Recension des Barbarus späteren Ursprungs sei, da wir alsdann nicht nöthig baben, die so überraschend genaue Aufstellung der Götterdynastien bei Syncellus als unmanethonisch zu verdächtigen.

Zum Schlusse will ich bemerken, dass die mittlere Dauer der Regirungen von Menes bis Cheops etwa 20, von Menes bis Amoses etwa 19 Jahr beträgt, ein Ergebniss, welches für die Lehensdauer in jenen Zeiten von Bedeutung ist. Mit Recht hatten also die Aegypter dem Herodot gesagt, dass sich von Menes bis Sethos (und weiter herab) in Bezug auf die Beschaffenheit des Landes, die Eigenthümlichkeiten des Flusses, die Krankheiten und die Lebensdauer nichts geändert habe. Sie konnten das aus ihren glaubwürdigen Geschichtsquellen ganz positiv wissen.

Dass in Manetho und andern Fragmenten verderbte Zahlen, Missverständnisse und falsche Angaben vorkommen, wird Niemand in Abrede stellen. Wir haben mehrfach gezeigt, wie die Aegypter durch falsche Multiplikate, indem sie Monate statt Jahre geben, die Zeiten fabelhaft erhöhten. Wenn z. B. Diodor von Menes bis zu seiner Zeit 4700 Jahre rechnet (I, 69), bis wohin etwa 2350 Jahre herauskommen, so sieht man, dass eine Lüge die richtige Zahl gerade verdoppelt hat. Ebenderselbe rechnet die Menschenköuige (von Menes) bis Ptolemäus dem jungen Dionysos, 60 v. Chr. (Olymp. 180, Diod. I, 44) auf nahe an 5000 Jahre; also dieselbe Lüge! Dergleichen wird also, wo es noch vorkommt, keinen Einwand begründen.

| len                                                 | von Menes his Thutmoses III in der ersten Kolumne sind die vermuthungsweisen Denkmalsnamen, die Bindestriche - bezeichnen getrennte Fin- ; die Nummern bei Eratosthenes die Ordnang, wie sie in der Liste stehen; die Klammern dabei und in andern Kolumnen doppeltes und öfteres Vorhandensein. | Andere.       | Minaios (Jos.)<br>Oinis, Sohn des Menes<br>(Aelian, h. an. XI, 40.)   |                                                                 | Armacis (Plinius hist. n. 36, 12.) Mephres (Plin. 36, 14).                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Königsnan                                           | die Bindestrich<br>stehen; die Kl                                                                                                                                                                                                                                                                | Diodor.       | Menes,<br>Maevis.                                                     |                                                                 | Diodor. Busiris. (Amsis.)  Cheops (Chembes.)                                                                                                                                        |
| schen I                                             | L<br>malsnamen,<br>i der Liste<br>ndensein.                                                                                                                                                                                                                                                      | Herodot.      | Menes,                                                                |                                                                 | Herodot.  Busiris. )  Cheops.                                                                                                                                                       |
| der ägypti                                          | von Menes bis Thutmoses III die vermuthungsweisen Denkmals henes die Ordnang, wie sie in dei n doppeltes und öfteres Vorhander                                                                                                                                                                   | Eratosthenes. | i Mones.<br>2 Athothes I.<br>3 Athothes II.                           | 8 Tosormies 30 J. 9 Mares 26.                                   | Eratosthenes. asis) 6 Toigaramachos Momcheiri (S. 104.) 7 Stoichos. Mia- 15 Saophis (4 Mia-                                                                                         |
| ergleichende Uebersicht der ägyptischen Königsnamen | von Menes<br>lumne sind die vermu<br>bei Eratosthenes die<br>Kolumnen doppeltes                                                                                                                                                                                                                  | Syncellus.    | 1 Menes (Kurodes.)<br>2 Aristarchos.<br>Athoris Phusanos.<br>Spanios. | Amesesis 65 Dyn. Osiropis(23 Armyises 4(26 Chamois 26 Miamus 26 | Manetho. Syncellus.  kenes (Kaiechos) Armachis (Amasis)  (Kenkenes.)  (Kenkenes.)  (Kenkenes.)  (Kenkenes.)  Anchoreus.  Anchoreus.  (Sess. (Silites. Miaphios Miabis, baes Aseth.) |
| ergleichend                                         | in der ersten Ko<br>; die Nammern l                                                                                                                                                                                                                                                              | Manetho.      | otis.<br>herophis,                                                    | orthros. eis. pchis (66.) erasis 19 J. inres? 30                | Manetho. kenes (Kaiechos) s (Sénephes*). iis phaics Mabis.                                                                                                                          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |

| Asuchi (I.)<br>Nefra-kera.                 | Semempses.<br>Nephercheres                                         | Sempsos (Kerthos.)<br>(Apachnas.)       | Sempsos (Kerthos.) 5 Sempsos (11Seirios?)<br>(Apachoas.) |           |                             |                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Ra-a-soser-An.                             | (Apacenas.)<br>Rasosis (Bnon.)                                     | (Baion.)                                | 13 Rasosis.                                              |           |                             |                                               |
| Ases-kof.<br>Chafra.                       | Kerpheres (Bie-                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 16 Sensaophis.                                           | Kephren.  | Kephren. Kephren (Chabryis) |                                               |
| (Tu-meri-pthah).                           | nechos.)<br>Tamphthis.                                             |                                         | 29 Tomaiphtha.                                           |           |                             |                                               |
| chart.                                     | Bicheres.                                                          | •                                       | 12 Chaubos Gnevros                                       |           |                             | •                                             |
| Meg-kou-ra.                                | Mencheres (Apophis) Ochyras (Apophis.)                             | Ochyras (Apophis.)                      | (14 Blyres.)<br>17 Moncheres.                            | Mykerin.  | Myker. (Uchoreus?)          |                                               |
| (Tot?) Unas.                               | Othoes (Achthoes.) (Onnos.)                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 18 Mosthes.                                              | (vs)cos.  | Amasis (Menas)              | Anasis (Menas ) Tithoes-Petesuceus (Pli-      |
| Morter Popi.                               | Phiops.                                                            |                                         | 19 Pammes.                                               |           | irres.                      | Phiopsu. Marres. (P. 36,                      |
| Mestu-hotep.<br>(Not-aker.)                | Mentesuphis.<br>Nitokris.<br>Boother                               |                                         | 21 Verdorb. Name.<br>22 Nitokris.                        | Nitokris. | (Ismandes.)<br>Nitokris.    | 14). ismandes (Strabo.)<br>Nitokris (Strabo.) |
| Max ra Nentef-na.                          | Document Document                                                  | Amesses.                                | 26 Semphrakrates.<br>28 Meyres                           |           |                             |                                               |
| Nel-tu-ra Mentu-hotep.<br>Nul-ter-ra.      | ep. Binthophis 47.                                                 | Amessomenes 15.<br>Usimares 31.         | 31 Penteathyphes 16.                                     |           |                             |                                               |
| Nobel-cu-ra.<br>Nobenen-ra.<br>Sokenen-ra. | Chaires. Sethenes.                                                 | Amestameno.                             |                                                          |           |                             |                                               |
| Amenembe I.<br>Die Uebrigen: Sesurtese     | Amanamos. Amanamos.<br>tosen I., Amenembe II. u. s. w. stehen fost | Amanames.<br>1. s. w. stehen fest.      |                                                          | Mõris.    | Möris.                      |                                               |

<sup>&</sup>quot;) Für Vonephes II. Dynastie Manetho. ") Die elephantinischen Namen sind aus oben entwickelten Gründen wegzelassen. Siehe Beilage I.

# Zeittafela.

# 1. Die Götter und Meneskönige.

v. Chr. n. Menes.

```
Götterdynastien.
                 Götter regiren 11,688 Jahre = 8 Sothisperioden von
                 1461 + 395 (Intervall bis Menes) Jahren = 12,083 Jah
                 ren. Von Hephästos' Anfang bis Amasis (Bydis) 13,900 J.
  14470
                                   9000
                 1. Hephästos
                2. Helios
                                    990
                                    700
                3. Agathodamon
                4. Kronos
                                    500
                 6. Osiris und Isis
                                    433
                                    360
                7. Typhon
                8. Horus
                                    100
                                 12,083
                                         (s. S. 57).
                         8 (9) halbgöttliche Könige 217 Jahre.
 2387
           1
                                     (Ares) 27 Jahr. 1
               Menes 1.
                                                      62
 2360
          27
               Menes II.
                                             35
                                                           I. Dynastic.
 2325
          62
               Athotis L. Phusanos (Anubis?)
                                             26
                                                      58
 2299
          88
               Athotis II.
                                (Herakles?)
                                             32
 2267
         120
                                             28
               Nepherophes
                                  (Apollo?)
 2239
         148
               Tosorthros
                                             29
                                 (Ammon?)
                                                          II. Dynastie.
 2210
         177
               Tyreis
                                  (Tithoes?)
                                              7
 2203
         184
               Mesochris
                                   (Sosos?)
                                             17
 2186
         201
               Suphis I. (Amesesis) (Zeus?) 16
                                                        III. Dyn. 66 J.
                                           217 Jahr.
                            Den Hirten gleichzeitige Könige.
         217
 2170
               Tosortasis (Osiropis)
                                                        19
 2151
         236
               Tosormies (Armyises)
                                                         4) Dynastie To-
 2147
         240
               Chamoïs letzter König aus Menes Stamme 12)
                                                            sormies
 2135
         252
                                                        141
               Miamus (Timaos?)
                                                            30 Jahre.
                 II. Könige des Hundsternkreises,
          Gespenster (νέκυες) 484 J. 5 M. bis Amoses (s. S. 10.)
 v. Chr.
          n. Men. I. Thot.
2151
           236
                         Die Hirten erobern Xoïs; Xoïten 484 Jahre.
                        Kenkenes (Kaiechos) Harmachis
                                                              Dypastie
 2149
           238
                         Aake Senephres, stiftet (nimmt
                                                                 des
                         ein) Heliopolis
                                                          13
                                                              Kenkenes
 2136
           251
                        Anchoreus
                                                              31 Jahr.
 2127(26) 260
                        Sotichos
                                 Cheopsdynastie 50 Jahre.
 2120
           267
                        Die Hirten erobern Memphis 453 v. Amoses.
 2118
           269
                        Ases Chufu Merihapi 19 J. Die Hirten
                        erobern das elephantinische Reich. (Doppelnamen.)
 2110
           277. 20, Juli. Ases Chufu führt das Hundsternjahr ein 443 J.
```

vor Amoses.

```
v. Chr. p. Men. I. Thot.
                                        10
2101
       286
             18. Jali Asychis I.
                                        7
2091
       296
             16.
                     Nefrukera
                                         5
2083
       304
             14.
                     Ransoser An
                                         8
       309
             12.
2078
                      Aseskef
                                         1
             11.
2071
       316
                     (Staan)
                          Cephrendynastie 56 Jahre.
2070
                     Chafra
       317
             10.
2045
       342
              4.
                     Tamphthis
2036
       351*)
                     Chnemu Chufu
                               Mykerinusdynastie 63 Jahre,
                       von der herakleopolitischen Aera durchschnitten.
                                   14 Jahr | 30 bis 31 Jahr.
2014
       373
             26. Juni. Menkeura
2000
                                    16 -
       387
             23.
                 - Asychis
                        Dynastie des Phiops 100 Jahre.
                       Der Sitz des Reiches nach Herakleopolis verlegt,
                       409 Jahre bis Thutmoses und dem Auszuge.
       403
             19.
                                              30
1984
                     Othoes (Onnos)
1954
       433
             11.
                     (Aktisanes)
                                               3
                                              53
1951
      436
             11.
                     Apapi Marra (Phiops)
1898
       489
                                               1 oder 7
             28. Mai Mentuhotep I.
             28.
1897
       490
                     Nitokris
                                              12 oder 6
                                                         Mitregirung
1885
       502
             25.
                     Anarchie
                         Zeit der Nomarchen 128 Jahr.
                        Dynastie des Boethos 38 Jahre.
       503
                     Nentef (Chuther?)
                                                           7(8)
1884
             25.
                     Ra...ma Nentefna (Semphukrates) 18
1876
       511
             23.
1858
                     Snefrukera (Meyres?)
                                                           12
       529
             18.
                            Dynastie des Binthophis 47 Jahre.
1846
             15.
                     Nebtura Mentuhotep (Binthophis) 16 Jahr.
1830
       557 11.
                     Nubterra (Usimares)
                                                            31
                             Dynastie Thebaner 43 Jahre.
                     Die Thebaner erobern Unterägypten und vertreiben
1799
       588
                     die Hirten aus Avarim. 1. Auszug.
                                                         22 J. 34
                     Seserenra (Amuntaios-Tlas?)
                                                         12
1777
       610
             28. April. Nachtenra (Tuosimares-Chaires ?)
                     Sekennenra (Sethenes-Soikunios)
1765
       622
                                                          9 .
                       Vom Anfang dieser Dynastie bis Sesurtesen I.
                       kommen 59 oder 60 Jahre heraus; dieses scheint
                       Soikunios 60 bei Eratosthenes zu sein.
```

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich sind also Manetho's ,, thinitische Könige 350 Jahr" bis Chaemu Chafu berechuet.

```
Dynastie Heliopoliten 181 Jahre. (s. S. 25, 28.)
Amenemhe I., Apophis, besiegt den Thebaner Sekennenra und stürzt
 seine Herrschaft, die Sesostris vollends aufgehoben zu haben scheint.
v. Chr. n. Men. I. Thot.
1756
       631
             23. April Amenemhe I.
                                                             16
1740
       647
             19.
                     Sesurtesen I. (Sesostris)
                                                             48
1692
       695
              7.
                     Amenembe II. Chnubkera (Koncharis) 25)
                     Wird im 26. Jahre von Amoses
1667
       720
                     besiegt und regirt als Unterkönig
                     der Thebaner
                                                             13
             28. März Sesurtesen II. Schalerra
1654
                                                      zusam. 24
                     Sesurtesen III. Schakeura
             22.
                                                             42
1630
       757
                     Amenembe III. Mare
             12.
1588
       799
                     Amenembe IV. Matura
             10.
                                                             4
1579
       808
                     Sebeknefru
                     Wird von Thutmoses III. vertrieben in dessen 24 L
1575
       812*)
            Könige des neuen Reiches bis Kambyses.
                              18. Dynastie 228 Jahre.
v. Chr. n. Men. I. Thot,
       720
              1. April Amoses Chebron
                     Stürzt die Herrschaft der Unteräg,
                                                            Joseph.
1640
       747
             25. März Amenhotep L (nach Syncellus) 15
                                                          20 J. 7 M.
1625
       762
             21.
                     Tutmes 1.
             17.
1620
       767
                     Aahmes (Frau, Amense) (Sync.) 11
                                                          21 J. 9 N.
                                                     11 ?
1609
       778
             15.
                     Tutmes Il.
1598
       789
             14.
                     Tutmes III. Mencheperra (Mephres)
                        vor dem Auszuge
1575
       812
              9.
                     Vertreibt die Hirten aus Avarim.
                                                          49
                        und regirt noch
                                                     26
1549
       838
              2.
                                                      9
                     Tutmes IV.
1540
       847
             28. Febr. Amenatep 11.
1530?
                     Amenatep III. (Memnon)
                                                     31?(41?)
nach
                     Amenatep IV. Bechenaten
                                                      ş
1500
       900
                                                     36
1487
             15.
                     Horus
                                                          48
                                                     12
1451
       936
                     Teti seine Tochter.
                       19. Dynastie 194 Jahre (209).
       948
1439
              3.
                     Ramessu 1.
1438
       949
```

| 1309                                                    | 1078                                                         | 17. Juli                                                         | Amenmes (Maschara Setep-en-ra Amenmes su l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ek)                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                         |                                                              |                                                                  | 2ter König der Unreinen 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J.                                 |
| 1301                                                    | 1086                                                         | 15                                                               | Menephtha kehrt aus Aethiopien zurück und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | vertreibt die Unreinen aus Oberägypten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| 4500                                                    |                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                  |
| 1282                                                    | 1105                                                         | 10                                                               | Meneptha stirbt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 1281                                                    | 1106                                                         | 10                                                               | Sethos II. (Thuoris) vertreibt die Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|                                                         |                                                              | -11 1                                                            | reinen vollends aus Unterägypten, deshalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | eine Aera von ihm gerechnet, 518 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | nach dem ersten Auszuge. Seine Dynastie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | dauert 51 Jahre (Thuoris 50 Syncellus),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                |
| 1274                                                    | 1113                                                         | Q                                                                | er selbst regirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                                 |
| 1214                                                    | 1110                                                         | 8                                                                | 7. Jahr des Thuoris — Einnahme von Ilion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | 393 Jahr nach Amosis. (Josephus 393 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4117                               |
| 1264                                                    | 1123                                                         | 6                                                                | von Amoses bis hierher?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 1204                                                    | 1120                                                         | 0                                                                | Ramses Setnecht (Rampsinit?) regirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | bis zum Schlusse der Dynastie nach der<br>1. Recension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                 |
| 1245                                                    | 1142                                                         | 1                                                                | Ende der Dynastie nach der 1. Recension.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                                 |
| 1490                                                    | 1145                                                         |                                                                  | Ramses III. Hyk-pen, bald zur frühe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | ren, bald zur nächsten Dynastie gerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                 |
| 1230                                                    | 1157                                                         | 98 Inni                                                          | Ende der Dynastie nach der 2. Recension.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                                 |
| 1400                                                    | 1101                                                         | ao, sunt.                                                        | time der bynastie nach der 2. Recension.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | 20. Dynastie 178 oder 163 Jahre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | Ohne Namen bei Manetho; nach den Denkmä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ern                                |
|                                                         |                                                              |                                                                  | regirten viele Könige aus dem Geschlechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  | Ramses, wahrscheinlich stets mehrere zu gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|                                                         |                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4719                               |
|                                                         |                                                              | in a                                                             | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|                                                         |                                                              | in in                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 1212                                                    | 1175                                                         | 24                                                               | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des<br>mon. Einer derselben war<br>Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Am-                                |
| 1212                                                    | 1175                                                         | 24                                                               | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des<br>mon. Einer derselben war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Am-                                |
| 1212                                                    | 1175                                                         | 24                                                               | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des<br>mon. Einer derselben war<br>Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Am-                                |
| 1212                                                    | 1175                                                         | 24                                                               | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des<br>mon. Einer derselben war<br>Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I<br>Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro o<br>Neilos 19 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Am-                                |
|                                                         |                                                              |                                                                  | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des<br>mon. Einer derselben war<br>Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I<br>Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro o<br>Neilos 19 Jahre.<br>21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Am-                                |
| 1067                                                    | 1320                                                         | 18. Mai                                                          | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des<br>mon. Einer derselben war<br>Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I<br>Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro o<br>Neilos 19 Jahre.<br>21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre.<br>Smendes                                                                                                                                                                                                                                                      | Am-<br>der                         |
| 1067<br>1041                                            | 1320<br>1346                                                 | 18. Mai<br>11. ·                                                 | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro o Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes                                                                                                                                                                                                                                                             | Am-<br>der<br>26<br>41             |
| 1067<br>1041<br>1000                                    | 1320<br>1346<br>1387                                         | 18. Mai<br>11. ·                                                 | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro o Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres                                                                                                                                                                                                                                                | Am-<br>der<br>26<br>41<br>4        |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996                             | 1320<br>1346<br>1387<br>1391                                 | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April                            | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. Il Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro olymp. 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes                                                                                                                                                                                                                                      | 26<br>41<br>4<br>9                 |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987                      | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400                         | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·                   | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. Il Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro olymp. 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor                                                                                                                                                                                                                              | 26<br>41<br>4<br>9<br>6            |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981               | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406                 | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·                   | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro of Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches                                                                                                                                                                                                                  | 26<br>41<br>4<br>9<br>6            |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981<br>972        | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406<br>1415         | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·<br>26. ·<br>24. · | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. Il Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro of Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches Phusennes II.                                                                                                                                                                                                   | 26<br>41<br>4<br>9<br>6            |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981               | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406                 | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·<br>26. ·<br>24. · | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. In Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro of Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches Phusennes II. Unbekannter, der auch zur folgenden ge-                                                                                                                                                           | 26<br>41<br>4<br>9<br>6            |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981<br>972        | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406<br>1415         | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·<br>26. ·<br>24. · | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro of Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches Phusennes II. Unbekannter, der auch zur folgenden gezogen wurde, vielleicht bereits Sesonchis, ehe                                                                                                               | 26<br>41<br>4<br>9<br>6            |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981<br>972        | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406<br>1415         | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·<br>26. ·<br>24. · | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro of Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches Phusennes II. Unbekannter, der auch zur folgenden gezogen wurde, vielleicht bereits Sesonchis, ehe er ordentlicher König wurde, da er jeden-                                                                     | 26<br>41<br>4<br>9<br>6<br>9<br>35 |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981<br>972        | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406<br>1415         | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·<br>26. ·<br>24. · | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro of Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches Phusennes II. Unbekannter, der auch zur folgenden gezogen wurde, vielleicht bereits Sesonchis, ehe                                                                                                               | 26<br>41<br>4<br>9<br>6            |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981<br>972        | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406<br>1415         | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·<br>26. ·<br>24. · | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro of Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches Phusennes II. Unbekannter, der auch zur folgenden gezogen wurde, vielleicht bereits Sesonchis, ehe er ordentlicher König wurde, da er jeden-                                                                     | 26<br>41<br>4<br>9<br>6<br>9<br>35 |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981<br>972        | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406<br>1415         | 18. Mai<br>11. ·<br>1. ·<br>30. April<br>28. ·<br>26. ·<br>24. · | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. I Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro o Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches Phusenves II. Unbekannter, der auch zur folgenden gezogen wurde, vielleicht bereits Sesonchis, ehe er ordentlicher König wurde, da er jedenfalls ein fremder Eroberer war.  22. Dynastie Taniten 116 Jahre (121). | 26<br>41<br>4<br>9<br>6<br>9<br>35 |
| 1067<br>1041<br>1000<br>996<br>987<br>981<br>972<br>937 | 1320<br>1346<br>1387<br>1391<br>1400<br>1406<br>1415<br>1450 | 18. Mai<br>11<br>1<br>30. April<br>28<br>26<br>24<br>15          | Zeit. Streitigkeiten mit den Priestern des mon. Einer derselben war Nilus nach Dikäarchus 436 J. vor Olymp. In Nach Eratosthenes regirte ein König Phruoro of Neilos 19 Jahre.  21. Dynastie Taniten 130 oder 135 Jahre. Smendes Phusennes Nephercheres Menophthes Osochor Psinaches Phusennes II. Unbekannter, der auch zur folgenden gezogen wurde, vielleicht bereits Sesonchis, ehe er ordentlicher König wurde, da er jedenfalls ein fremder Eroberer war.                                      | 26<br>41<br>4<br>9<br>6<br>9<br>35 |

| v. Chr.<br>8 <b>96</b> | n. Mén.<br>1491 | I. Thot.<br>5. April | Drei andere Könige nach Manetho. 25<br>Nach den Denkmälern des Serapäums (Mariette) hiessen sie: Her-scha-heb, Osor- |
|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                      | - 101           |                      | kon II. und Scheschenk II.                                                                                           |
| 871                    | 1516            | 30, Mārz             |                                                                                                                      |
| 858                    | 1529            | 26                   | Drei andere Könige.  Nach den Denkm.: Osorkon III., Scheschenk III., Takelut II., Pikhai, Scheschenk IV.             |
|                        |                 |                      | 23. Dynastie Bubastiten 89 Jahre.                                                                                    |
| 816                    | 1571            | 16.                  | Petubastes*) 40                                                                                                      |
| 776                    | 1611            | 6                    | Osorchon                                                                                                             |
| 768                    | 1619            | 4                    | Psammut 10                                                                                                           |
| 758                    | 1629-           | 1                    | Zet (gleichzeitig Tnechaphthos) 31                                                                                   |
|                        |                 |                      | 24. Dynastie Bocchoris, ein Saït.                                                                                    |
| 727                    | 1660            | 22. Febr             | . Bocchoris 6                                                                                                        |
|                        |                 |                      | 25. Dynastie Aethiopen 44 Jahre.                                                                                     |
| 721                    | 1666            | 20                   | Ammeris erobert Aegypten, regirt  Nimmt als ägypt. König den Namen  12                                               |
| 717                    | 1670            | 19                   | Sabakon an; regirt als solcher 8                                                                                     |
| 709                    | 1678            | 17                   | Sebichos  Zinhaka zwei Jahre Mitregirung**)  14 oder 12                                                              |
| 695                    | 1692            | 14                   | Tirhaka Zwei Jahre mitregirung / 18 oder 20                                                                          |
|                        |                 |                      | 26. Dynastie Saiten 1501 Jahr (s. S. 73).                                                                            |
| 677                    | 1710            | 9                    | Stephinates 7 zusam-                                                                                                 |
| 670                    | 1717            | 7                    | Nechepsos Saïtische Gaufürsten 6 men                                                                                 |
| 664                    | 1723            | 5                    | Nechao 8 22 J.                                                                                                       |
| 655                    | 1732            | 3                    | Psammetichos 45                                                                                                      |
| 610                    | 1777            | 23. Jan.             | Nechao II. 15                                                                                                        |
| 595                    | 1792            | 22                   | Psammuthes 6                                                                                                         |
| 689                    | 1798            | 20                   | Uaphris (Apries) 19)23                                                                                               |
| 570                    | 1817            | 13                   | Amasis 44                                                                                                            |
| 526                    | 1861            | 1                    | Psammecherit 1                                                                                                       |
|                        |                 |                      |                                                                                                                      |

<sup>\*)</sup> Nach Afrikanus fällt der Anfang der Olympiaden unter ihn, also in sein

letztes Jahr.
") Folgt daraus, dass die Denkmäler das 20. Jahr des Tirhaka bestätigen, abgesehen davon, dass der Syncellus die Könige Sebechon und Tarakes mit

# Beilagen.

Ť.

# Die elephantinischen Könige.

Wir haben oben (S. 20) nachzuweisen versucht, dass die sogen, elephantioische Dynastie nicht selbständige, besondere Könige enthält, sondern blos die Namen gieht, welche die memphitischen Hyksos sich im elephantinischen Reiche, das damals die Stelle des thebanischen einnahm, beigelegt hatten. Die schlagende Uebereinstimmung der Regirungsjahre, die nach Wiederherstellung der memphitischen Dynastie mit diesen hervortrat, führten zu diesem Schlusse, der durch anderweitige Indicien hinlänglich vorbereitet war. Nachträglich fanden wir noch, dass ein Stück dieser elephantinischen Dynastie in den 3 letzten Königsnamen der 2. thinitischen erhalten sei. Das Dynastiehaupt hiess nach der Tafel von Abydos, Snefruke-Annu, nach Manetho Usercheres oder Sosochris (Sesorchris), welchem letzteren Namen (Usesorcheres?) der bei Memphis gefundene Titel Useserkef entsprechen wird. Hieraus folgt die Gleichstellung Useses-kef = Snefru-ke-Annu.

In nachfolgender Tafel wird man die Gleichstellung, wie sie sich nach einfachsten Grundsätzen von selbst ergiebt, durchgeführt finden.

|                |                             | Regirungs.     |      |          |  |  |
|----------------|-----------------------------|----------------|------|----------|--|--|
|                | m. t/                       |                |      | ahre.    |  |  |
| Memphiten.     | Elephantiner.               |                | emph | , Eleph. |  |  |
| Ases-Chufu,    | Snefru-ke-Annu (Useser-kef) |                | 20   | 18 28    |  |  |
| Asuchi I.      | Nefru-ke-en-Seb-Pepi.       | Σέφοης.        | 10   | 10       |  |  |
| Nefru-ke-ra.   | Nefru-ke-ra.                | Νεφερχέρης.    | 7    | 7        |  |  |
| Ra-n-soser Au. | Nefru-ke-ra rerel.          | Sinlong.       | 13   | 13 20    |  |  |
| Aseskef.       | Ke-en-ra.                   | Χείρης.        | 10   | 191      |  |  |
|                |                             | Ganze Dynastie | 50   | 48       |  |  |
| Chafra.        | Snefru-ke.                  | Padovons.      | 25   | 25)      |  |  |
| Tu-meri-Ptah.  | Mer-en-hor.                 | Μεγχέοης.      | 9    | 9 000    |  |  |
| Chnemu-Chufu.  | Nefru-ke-ra chentu.         | Χενέφοης.      | 22   | 22/88*)  |  |  |
| Men-keu-ra,    | Tet-ke-ra-ma                | Ταγχέρης.      | 31   | 32       |  |  |
| Asuchi II.     | Nefru-kera-nebhi.           |                |      |          |  |  |
| Achthoes.      | Nefru-ker-a (Unas.)         | "Ovvog.        | 30   | 33       |  |  |
| Mer-en-ra.     | Men-ke-ra.                  | 7              | 3    |          |  |  |
| Meri-ra.       | Neter ke-ra = Pepi?         | Φίωψ:          |      |          |  |  |

Weshalb der erste König zu Elephantine 2 Jahre weniger (28 — Dyn. 48 statt 50) beigeschrieben hatte, ist aus dem Umstande erklärt worden, dass die Eroberung von Memphis (453 vor Amoses) 2 Jahr vor die von Oberägypten (451 vor Amoses) gefallen war. Dies bestätigt also gänzlich die Richtigkeit unserer Konjektur, die so höchst überflüssig angefeindet worden ist.

Der 3. König stimmt sogar dem Namen nach in allen drei Ko-

<sup>&</sup>quot;) s. S. 20, 21.

Kephren wird Snefru-ke. Dies stimmt trefflich mit der Tafel von Karnak, wo der zweite Nachfolger des An, der nothwendig in die Kephrendynastie fallen muss, in der That Snefru heisst. Der zwischen An und Snefru stehende Amchura (Birch liest Sahura) kann also füglich nur der Beiname des Aseskef sein.

Dem Rathures sind 25 Jahre gegeben, weil der ihm entsprechende Nephercheres (Snefercheres) in der II. Dynastie Thiniten, der hierher gehört, ihm gleichgesetzt werden musste.

Nephercheres 25 = Kephren 25 Rathures u. Tancheres 88 Chenephres 30 = Tomaiphtha 30 gleich Kephren und My-kerinus 87. (Dynastie.)

Vielleicht liegt eine Verwechselung der Namen vor, die sich nich 
mehr kontrolliren lässt.

Die Stellung des Merenhor (Mencheres) mit 9 Jahren beweist, dass der entsprechende Tamphthis mit 9 Jahren zwischen Kephren und Chnemus Chufu gehört.

Merkwürdig ist die von selbst herauskommende Gleichstellung des Tancheres mit Mykerinus. Das letzte Zeichen in Tet-ke-ra-ma... ist nochnicht sicher gestellt seinem Lautwerthe nach; es stellt einen Mann vorder einen Stab auf den Schultern trägt. Die Zusammenstellung ist über-raschend ähnlich dem Μομχειοὶ Τοιγαράμαχος (Men-keu-ra Tet-ke-ra-ma-chu) des Eratosthenes, und es würde dies für unsere Gleichstellung der Memphiten mit den Elephantinern ein schlagender Beweis sein trotz der eratosthenischen (möglicher Weise falschen — wie auch andere) Erklärung von Monicheiri. Der Zahl 79 nach konnten wir ihn nur unterbringen unter den Xoïten, und mussten ihn demnach mit Aches-Senephes gleichstellen, weil von dessen Antritt his zum Ende der Cheopsdynastie gerade 79 Jahre herauskommen.

Die setstehenden Zahlen des Mykerinus auf und abwärts gerechnet, geben nirgends eine nahekommende Zahl. Man möge hieraus entnehmen, dass wir Alles auf die arithmetische Struktur der Chronologie legen, und uns durchaus nicht von sekundären Rücksichten, selhst wenn sie noch so lockend sind, verführen lassen. — Da sich indess ein Tetkeramachos Momcheiri neben dem hinlänglich mit Namen versehenen Akesenephres selbst nach meiner obigen Annahme einer Diarchie nur schwer behaupten kann, so liegt die nicht eben sehr gewagte Annahme zur Hand, dass die Zahl 79 früher dem nicht ganz richtig unmittelbar vor Toigaramachos Momcheiri stehenden Akesenephres (Venephes) gehört habe; denn wenigstens die Kephrendynastie musste dazwischen stehen. Also etwa so:

Dynastie des Aches-Sennephes 79
( - des Kephren 56) ausgefallen.
- des Toigaramachos Momcheiri 63.

Nach dem verderbten, von Missverständnissen wimmelnden Zustande unserer Quellen ist dies keineswegs wunderbar. Ein ähnlicher Fall lag in der Cheopsdynastie offen vor, wo Rathoisis statt 13 bei Manetho die Zahl des unmittelbar nachfolgenden Kephren 25 erhalten hatte.

Der in den Quellen ausgefallene, aber auf dreifache Weise aus den Zahlen ermittelte König von 3 Jahren, der zwischen Othoes und Phiops stand, wurde durch Diodor's Aktisanes belegt, der zwischen Amasis und Marros (nachweislich == Phiops) gestellt wird.

Sein Denkmalsname ist Mer-en-ra, welcher in der Tafel von Karnak dem Pepi (Phiops) vorangeht und ebenso in einem Denkmale von Chenoboskion (Bunsen, Aegypt, Stell, II, p. 198). Dort sagt ein Verstorbener, er sei Priester der Könige Pepi-Merira., Merenra und Nefrukera gewesen, indem er jedenfalls rückwärts rechnet, wie es von seinem Standpunkte aus wol gerechtfertigt war. Nefrukera, (der Geschlechtsname aller Elephantiner, wie es scheint) fällt, wie auch in unserer Tafel, auf Onnos.

Die Tafel von Karnak ist also nach sicheren Grundsätzen, was ihren Anfang betrifft, so zu erganzen und zu erklären:

- 1. Ra-hem.s'men.teti = Keken (Kenkenes) erster Xoit.
- 2. (Aake-Sennefru) = (Akesephres, Venephes.)
- 3. (Amchura?) = Anchoreus.
- 4. Ases 1. Memphit. = Chufu Cheops,
- 5. An 4. = Rasoser
- 6. Amchura (II.?) 5. = Aseskef
- 7. S'nefru = Chafra (Snefru-ke) 6.
- = Mykerinus 8. (Men-keu-ra) 9.
- 12.
- 9. Mer-en-ra = Aktisanes
- 10. Pepi = Phiops Marres 13.

Ausgelassen sind also Sutech (wahrscheinlich = Cheops, ehe er Memphis einnahm) Asuchi I., Nefrukera, Tamphthis, Chnemu Chufu und Othoes, vielleicht weil diese Könige als besonders verhasste Tyrannen der Aufnahme nicht würdig schienen.

Nach Pepi folgt eine Lücke (Nentef zu füllen?), dann Nentef, Men...., Nentef, Nentef, Lücke, (dritte Zeile) Nentef, worauf in der vierten die Könige stehen, die wir oben als unmittelbar nach Nitokris regirend nachgewiesen. So sonderbar es auch scheinen mag, geht dann die Reihe Bororpogroov (Bunsen erkannte dies bereits) in die 3. Zeile zurück, und bringt vollends die Amenemhekönige. Hieraus folgt, dass die Fürsten (erpa, so sind sie bezeichnet) Nentef eine Nebendynastie bildeten; denn zwischen Pepi und Ra.... (1. König nach Nitokris) regirte eigentlich nur ein König, da Nitokris kaum in die Tafel würde aufgenommen worden sein; denn sie hatte illegitim (geht aus der Notiz bei Binthophis hervor) regirt. Die sieben Fürsten sind also jedenfalls die thebanischen Nomarchen, welche neben den Hyksosförsten regirt hatten, und wurden von einem Thebaner (Thutmoses III., der die Tafel widmete) natürlich genug in die Reihe der Könige aufgenommen, an deren Statt sie eigentlich hätten regiren sollen.

Zwischen dem letzten Elephantiner und Amenemhe II. (Nub-ken-ra) hat die Tafel von Abydos in der ersten Reihe 13, in der zweiten 8 Lücken, also 21. Ihr letzter König (in der 1. Reihe) entspricht dem Phiops, zwischen welchen und Amenemhe II. nur 11. Könige (Nitokris ungerechnet) fallen, die gewiss auch, da die Tafel ganz vollständige Reihen gieht, darin standen. Es bleiben also 10 leere Stellen, und die Vermuthung scheint gerechtfertigt, dass auch hier entweder jene ohigen thebanischen Gaufürsten Nentef (vollständiger) aufgenommen waren, oder dass eine Reihe elephantinischer Nomarchen weiter herablief. Wenn von Cheops, unter welchen wirklich der Anfang der thebanischen zwei Dynastien fällt (von 250 und 190 Jahren - 440 vor Amoses), bis Pepi (excl. oder incl., denn der letzte Elephantiner der Tafel von Abydos braucht nicht nothwendiger Weise dem Phiops gleich zu sein) 10 Nomarchen zu Theben regirten, so erhalten sie etwa 170 oder 220 Jahre, also durchschnittlich etwa 17 bis 22 Jahre, was der durchschnittlichen Zahl der Könige völlig gleich kommt.

Hieraus wird man sehen, dass diese zwei ächtesten, berühmten Denkmäler, die Tafeln von Abydus und von Karnak, sich nach unserem Systeme ohne alle Schwierigkeit erklären.

Sie führen beide die Hirtenkönige, die verhassten Hyksos, als die legitimen Vorfahren der nachmaligen Thutmoses und Ramses auf, nur mit dem Unterschiede, dass Tuthmoses (T. v. Karnack) die memphitischen Namen giebt (mit Ausnahme des Snefru, also vice versa gebraucht, wie bei Phiops Marros), und nur eine Auswahl trifft, Ramses dagegen die elephantinischen Namen als Oberägypten angehörig vorzieht. Der Grund davon ist leicht einzuschen. Tuthmoses, der die Tafel nach dem Siege über die vertriebene Amenemhedynastie setzte, parentirte alten Erbfeinden, und seine Absicht, den alten Hass gegen die Memphiten zu begüten, musste natürlich die Namen wählen, an welche die eigentliche Oberherrschaft geknüpft gewesen war, während bei Ramses die Rücksicht auf die oberägyptische Heimat vorwaltete.

Die rechte Seite der Tafel von Karnak kann nach unserer Theorie nicht Reichskönige, sondern nur eine Auswahl berühmterer Nomarchen aus den Zeiten von Phiops bis Amenemhe enthalten. Wenn sie wie die andere Seite angeordnet ist, so müssten sie in folgender Ordnung gelesen werden:

| 1. Re | ihe links nach rechts. |     | 3, Reihe links.          |
|-------|------------------------|-----|--------------------------|
| 1.    | ke.                    | 17. | Ra-hem-het-schau.        |
|       | Ras                    | A   | Reihe links nach rechts. |
|       | Ra-s-an-ch-het.        |     | neine mas nach reems.    |
|       | Ra-hem-chu-teti.       | 18. |                          |
|       |                        | 19. |                          |
| 6.    | Ra-scha                | 20. |                          |
| 7.    | Ra-scha-nefru.         | 21. | Ra f                     |
| 8.    |                        | 22. |                          |
|       | 2. Reihe ebenso.       | 23. |                          |
| 9.    | Ra-scha-anch.          | 24. | Ra                       |
| 10,   |                        | 3.  | Reihe rechts nach links. |
| 11.   |                        | 25. | Ra-scha-u.               |
| 12.   | Ra                     | 26. | Ra-sen-ra.               |
| 13.   | Ra-s-sesur-teti.       | 27. | Ra-meri-atep.            |
| 14.   | Ra-meri-keu.           | 28. | Ra-chu-teti.             |
| 15.   | Ra-meri-hem.           | 29. |                          |
| 16.   |                        | 30. |                          |
|       |                        |     |                          |

### П.

### Eine Stelle Herodot's.

Herodot sagt im 2. Buche Kap. 100, nachdem er von Menes als

erstem Könige Aegyptens gesprochen:

"Nach diesem sagten die Priester aus einem Buche die Namen von 330 Königen her. In so vielen Menschengeschlechtern waren 18 Aethiopen und eine einheimische Frau, die anderen alle Aegypter. Der Name der Frau, welche regirte, war Nitokris" u. s. w. und späterhin: "Von den andern Königen sei keiner (denn sie nannten keinen Nachweis von ausgeführten Werken) durch Glanz ausgezeichnet gewesen, als der letzte von ihnen, Möris."

Auf Möris folgt Sesostris, unstreitig nach der Intention der ersten Ueberlieferer nicht Ramses, der überdies die glänzendsten Vorsahren hatte, sondern Sesortasen I., der eigentliche Gründer der ägyptischen Königsmacht, wie wir gezeigt. Möris vor Sesostris und hinter Nitokris nach einer Anzahl von unberühmten Fürsten gesetzt, kann füglich nur Amenemhe I. sein und kein anderer; es ist auch nicht der Schein eines Grundes vorhanden, warum er es nicht sein sollte; denn das bisherige Experimentiren in leeren Jahrtansenden kann keine haltbaren Einwürfe begründen.

Also ging jenes Buch von Menes bis Sesostris, den Stifter der weltlichen Monarchie, hinab, und umfasste chronologisch fast genau 650 Jahre,
während welcher Zeit nach unserer Herstellung genau 35 Könige (die
3 ersten, gleichzeitigen Xoiten nicht gerechnet) regirten, und zwar als
eigentliche Reichskönige. Josephus zählt ganz entsprechend, wie wir gezeigt, nach Manetho's Angabe in 811 Jahren von Menes bis Thutmoses III.
nur 37 Könige, wobei kürzere Regirungen ausgelassen sind.

Rechnen wir die 35 Reichskönige hinweg, so bleihen noch 295 Könige in ienem Buche des Herodot übrig, die zwischen Menes und Sesostris, natürlich nicht in ehen so viel Menschengeschlechtern, wie Herodot falschlich schliesst, sondern in 650 Jahren regirt haben. Sollen wir um dieser Stelle willen oder vielleicht gar, um dem Herodot kein Missverständniss zuzuschieben, weil er moderne Schildknappen haben konnte, wie selbst der konfuse Diodor, sollen wir, frage ich, deshalb unser System aufgeben und zu den endlosen Jahrtausenden zurückkehren, welche die Faselei unwissender Chronographen von Polyhistor anzufangen bis zum Syncellus verschuldet hat? - Ich denke, nein. - Diese 295 Könige können füglich nur Unterkönige. Gaufürsten sein, wie sie nachweislich seit Phiops eine grosse Rolle spielten; es ist ganz den vorliegenden Thatsachen entsprechend anzunehmen, dass jede grössere Stadt in Aegypten, jeder Hauptort einer Landschaft seine Provinzialchronik führte, folglich auch seine Oberhäupter verzeichnete. - Die turiner Fragmente, einige 60 Namen oder Spuren von Namen enthaltend, verglichen mit der rechten Tafel von Karnak, führen augenscheinlich auf solche landschaftliche Dynastien, die sich nach Nitokris' Tode selbst Königstitel anmassten. Eine solche Dynastie bildeten wahrscheinlich auch jene 18 Aethiopen; denn da sie vor Möris regirten, also Sabako u. s. w. nicht hieher gezogen werden kann, von äthiopischen Reichskönigen vor Amoses aber bei Manetho u. s. w. nicht die geringste Spur vorliegt, so kann man in ihnen füglich nur die Oberhäupter der nubischen Provinz jenseits Elephantine vermuthen, glaublich sogar die früh dort erscheinenden Sebekhotep, die bis in die Amenembedynastie hineinreichen, und mit ihr verwandt gewesen zu sein scheinen.

Wie viel deutsche Kaiser, resp. Könige, meint man, würden wol berauskommen, wenn man z. B. von Karl dem Grossen an die grossen Stammberzöge, später die reichsunmittelbaren Fürsten, und in neuester Zeit die einigen 30 Dynastien von Suveränen, wenn sie in Chroniken verzeichnet stünden, für oberste Landesherrscher ansähe? Wahrscheinlich würde Karl der Grosse dann noch über unsern Menes hinaus zu stehen kommen, wenn die deutsche Geschichte das Englück hätte, der gröbsten Unwissenheit in die Hände zu fallen, wie die ägyptische. Wie wurde es der griechischen und römischen gegangen sein, wenn sie aus dem Verfalle, in den sie durch die Unwissenheit ziemlich derselben Zeiten gerathen. nicht noch zeitig genug gerettet worden wäre? Machen nicht Grammatiker des 7. Jahrhunderts den Virgil zu einem Dichter, der zu den Zeiten der Sündfluth gelebt? Ist nicht in unsern mittelalterlichen Chroniken Mucius Scavola ein Zeitgenosse des Kaiser Vitellius, der an Porsenna's Stelle getreten? - Wenn man zugiebt, dass dieses Unsinn, ein Produkt von Unwissenheit und Gedaukenlosigkeit ist, warum will man mit Leuten, wie Artapan, Alexander Polyhistor, Josephus u. s. w. schöner thun? Denn durch diese und ahnliche Leute ist der nach seinen Quellen vollkommen ächte Manetho zu dem Unsinne verschändet worden, welchen zu widerlegen ein Afrikanus, ein Eusebius, ein Syncellus weder Geschick noch Kenntniss genug besassen. Sie schnitzelten ganz ausserlich daran herum. ohne eine Ahnung von ihrer Aufgabe zu haben. Wie Eusebins verfuhr, wie er Könige ohne weiteres wegwarf, Zeiträume verkürzte u. s. w., hal der Syncellus mit dürren Worten angegeben: er nennt die Manipulation "verstümmeln (ἐκολόβωσε)."

Ich glaube, dass ich nicht anders verfahren konnte, als ich gethan; ohne durchgreifendes Anzweifeln, ohne konsequente, rücksichtslose Verfolgung der rationellen Spuren ist absolut nichts anzufangen mit dem Wuste widersprechender Notizen, wie er vorliegt. Der Beweis der Richtigkeit kann nur dadurch geführt werden, dass ein Resultat hingestellt wird, in dem das tausendfach zersprengte Material sich allseitig einpassend wieder zum Ganzen vereint. Ehe aber das Zusammenpassen mit Erfolg unternommen werden konnte, musste der Radikalfehler (der Hyksoszeit) behoben und die bisher geltenden Ansichten umgestossen werden. Das habe ich gethan; wem das nicht recht erscheint, der möge mich meinetwegen mit Kothe bewerfen — mir ganz gleich. — Uebrigens habe ich mich in dieser Arbeit mit meinen Beweismitteln noch lange nicht verausgabt, und man möge mich nicht für waffenlos halten.

ser good relates require reductors in a gradulation as

### III.

# Die Auszüge der Fremden aus Aegypten.

Vielen wird es auf den ersten Anblick, wie ich mir vorstellen kann, ziemlich befremdlich und bedenklich vorkommen, wenn sich nach dem vorliegenden Systeme der Chronologie so viele Auszüge der Fremden aus Aegypten ergeben, während man deren bisher etwa nur vier (unter Amoses, Thutmoses III, Menephthes und Bocchoris) unterscheiden kounte; doch hoffe ich, dass diese Befremdung sich verlieren wird, sobald man tiefer in die innere Nothwendigkeit der Beweisführung eingegangen.

In einem Zeitraume von 2000 Jahren hat Aegypten, wofür die mannigfachsten Angaben und Zeugnisse sprechen, zahlreiche mit vielen Wechselfällen verbundene äussere und innere Kriege durchgemacht. Wenn man nun die geographische Lage Aegyptens in's Auge fasst, so leuchtet ein, dass jede grössere innere Krisis durch einen Abzug der Geschlagenen über die Halbinsel des Sinai beendet werden musste, wofern sie sich nicht zu Schiffe setzten, wie von dem fabelhaften Danaos behauptet wird. Aegypten ist eine lang gestreckte, vom Nile erhaltene Oase zwischen zwei trostlosen Wüsten rechts und links, in welche sich kein geschlagener Feind retten konnte; in Aethiopien wohnten, ehe später das Reich von Meroe in die Höhe kam, wol schwerlich Völkerschaften, die eine ernstliche Gefahr bereiten konnten; eben so wemig in der späteren Cyrenaika; es blieb also nur der Zugang von Palästina und Arabien offen, woher eine ernstliche Gefahr drohte. Allerdings waren die nomadischen kriegerischen Stämme, welche Arabien und Palästina bewohnten, gefährliche Feinde, die mit gierigen Angen den Reichthum des schönen, wolbebauten Nilthales betrachteten. Als Lot, der Nomadenfürst aus Chaldaa, nach Palästina kommt und die Gegend am Jordan erschaut, geräth er in freudiges Erstaunen: "Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vertilgte, war sie wolbewässert, bis man gen Zoar kommt, wie ein Garten Gottes, wie das Land Aegypten" (1, B. Mos. 13, 10).

Ueber die Halbinsel des Sinai eroberten die Hirten das schlechtbewachte Aegypten, in welchem sie heimisch wurden und eine ähnliche
Rolle spielten, wie weit später die stammverwandten mehammedanischen
Araber, die es nach Vernichtung des alten Koptenvolkes bis heutigen Tages inne haben. Es beweist für den nicht geringen politischen Verstand
des Cheops, dass er die Gränzfeste Avarim, die indess vielleicht schon
bestanden hatte, anlegte oder wenigstens fester machte, und so sich gegen
seine eigenen Stammverwandten sicherte. Aus demselben Grunde finden
wir auch die Kantonirungen fast der ganzen Kriegerkaste, die jedenfalls
wenigstens bis auf den grossen Sesostris zurückgehen, im Delta. — Avarim
war ihr Sammelplatz. Wie eifrig die Aegypter diese schwache Seite ihres
Landes bewachten, geht auch aus der erkünstelt zornigen Anrede Joseph's
an seine Brüder hervor, die vor ihm, dem vornehmen ägyptischen Staatsbeanaten, natürlich als fremdsprachige, ausländische Barbaren erscheinen:
"Spione seid Ihr, und seit gekommen zu sehen, wo das Land offen ist.

(I. Mos. 42, 9). Allerdings mochte es oft genug geschehen sein, dass auf diese Weise sich Kundschafter einschlichen. Sesostris hatte nach Diodor über die Halbinsel sogar eine Maner gezogen, ähnlich wie die Chinesen gegen die nördlichen Nomaden, die Römer gegen die Pikten in Schottland, und die Germanen zwischen Rhein und Donau. Dass die Aegypter an derselben eine völlig geregelte Passkontrolle übten, geht aus der Darstellung im Grabe des Numhotep zu Benihassan hervor, welcher Nomarch zu Mena-Chufu im Ostlande (vielleicht der ägyptische Namen des von Chufu gegründeten Avarim) gewesen war. Der Schreiber nimmt darin einen vollständigen mit dem Datum versehenen Schein über 37 einwandernde Nomaden mit einem Häuptlinge, Namens Abscha, an der Spitze, schriftlich auf, während der Oberbeamte dabei sitzt. Das Ereigniss fällt in's Jahr 1649 vor Chr.

So oft nun eine oberägyptische Dynastie siegreich gewesen und sich endlich in den Besitz des ganzen Landes gesetzt hatte, war eine Belagerung von Avarim, des Zufluchtsortes aller Geschlagenen, und ein späterer Abzug daraus natürlich immer das Letzte. Die Geschlagenen kapitulirten und erhielten freien Abzug durch die Wüste, den man ihnen wol in den meisten Fällen kaum verwehren konnte. Abgesehen davon erfolgte auch jede Säuberung von fremden Volkshestandtheilen, welche die Könige aus politischen und religiösen Gründen für nothwendig halten konnten, über die Halbinsel des Sinai, da hier der natürliche Abzugskanal war.

Ich werde nun jeden einzelnen Auszug namhaft machen und so weit es dienlich scheint, besprechen.

f.

Schon zu Abraham's Zeiten wohnen die Philister in ihren späteren Sitzen (I. Mos. C. 21. V. 32, 34). Ein König von Gerar Abimelech und sein Feldhauptmann Phichol (G. 20. u. f.) werden erwähnt, mit denen Abraham und Isaak mehrfach zusammenkommen. Sie betrachten sich als Alteingeborne, während ihnen Abraham als Heimatsloser und Fremdling gilt (C. 21, 23).

Wenn wir den Auszug der Israeliten unter Moses durch zwingende Gründe bestimmt, nicht anders als unter Menephthes (von 1322 bie 1282) ansetzen können, so fällt Abrahams Zusammentreffen mit Abimelech bei gar nicht bedeutender Ungewissheit etwa 1950 v. Chr.

Um 1950 sind also die Philister bereits in Palästina ansässig.

Nun aber sind sie (nach I. Mos. 10, 13, 14) Ausgewanderte aus Aegypten: "Mizrajim zeugte die Ludim, Anamim, Lehabim, Naphthuchim, Pathrusim und Kasluchim, von denen ausgezogen sind die Pelischtim, und die Kaphthorim."

In Kasluchim findet man wol mit Recht die Landschaft Kassiotis, kopt. Chadsaie, Kahdsaie, die sich in Unterägypten von Pelusium bis Rhinokolura erstreckt, also die Gegend, die auf dem Wege von Avarim nach Palästina liegt.

Die Philister müssen also, wenn sie zu Abraham's Zeiten schon in Palästina sind, vor 1950 aus Aegypten gezogen sein.

Unter welchen Umständen könnte nun dieses Ereigniss stattgefunden haben?

Es ist nur eine Antwort möglich. — Im Jahre 2014 kommt, wie wir vielfach gezeigt, Mykerinus zur Regirung, mit welchem die 106 Jahre

lange Unterdrückung der Aegypter durch den Hirten Philitis aufhört. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der fronme König, nachdem er sich ganz auf die Seite der Aegypter gewandt, die ausländischen Soldhorden, die seinen Vorvätern den Thron erkämpft und dann grausam gewirthschaftet hatten, über die Gränze schafte. Damals zogen also wol die Philister, deren Name sich nun dem Hirtenvolke der Philiten von selber gleichstellt, aus Kasluchim. Nach einem Denkmale aus der Zeit Sethos I. wohnten "die Schasu," ein Hirtenvolk, welches bei seinem Regirungsantritte in Acgypten eingebrochen war (S. 54), "von Pelusium ab bis zur Feste Kanana (Sidon?)," also im Philisterlande, und mit Recht hat Brugsch in dem Namen Schasu") die Hirten Sos, deren Könige Hyksos hiessen, erkannt. Später (19. Dynastie) treten die Philister unter ihrem eigentlichen Namen Pulisita (Purosatu Champ.) auf; dieses war ihr einheimischer, jenes ihr ägyptischer Name.

Uebrigens braucht das Wort Philitis (Φίλιτις oder Φιλιτίον Herod.) sprachlich nicht durchaus genau gleichgestellt zu werden mit Pelischti (ΤΙΣΕ), welches letztere Wort, erst eine Ableitung von Peleschet (ΔΙΣΕ), "Auswanderung, Land der Ausgewanderten" bedeutet, während ersteres unmittelbar von der ältern Stammform της statt Εξε gebildet ist. Für die Gleichheit beider Völker kann noch geltend gemacht werden, dass bei den ersten Hyksoskönigen eine dem Dagonkultus entsprechende Fischverehrung bemerklich wird, die bei beiden wieder aus Babylonien zu stammen scheint (S. 85). Sollen ja doch die Phönicier vom persischen Meerbusen eingewandert sein.

11.

Aus der zweifellosen Gleichsetzung des Phiops mit Marros bei Diodor folgt nothwendig, dass der grausame Tyrann Amasis, der zweite Vorgänger des Marros, gleich ist dem grausamen, wahnsinnigen Achthoes oder Mosthes, dem zweiten Vorgänger des Phiops, und dass dieses Amasis Nachfolger, Aktisanes, dem namenlosen 5. Könige der 100jährigen Dynastie entspricht. Sicher hatte Achthoes, um die Aegypter in Zaum zu halten und seine Erpressungen durchführen zu können, die Hilfe fremder Söldner nöthig, und es wäre an sich wahrscheinlich genug zu vermuthen, dass er den von Mycerinus entlassenen semitischen Stämmen wie der Zutritt in Aegypten verstattet und abermals einen Kampf gegen den ägyptischen Volksgeist, der allem Fremden so abhold war, begonnen habe.

Diese Annahme wird durch drei sehr deutliche Anzeichen, wie mir scheint, ziemlich ausser Zweifel gesetzt.

1) Manetho hatte jedenfalls im Unterschiede von dem Hirteneinfalle einen zweiten und zwar innerhalb der ganzen Hirtenzeit, erwähnt, und seinen Eintritt auf 318 Jahre vor Amoses bestimmt. Die Excerpte haben dies als: "Andere Hirten 318 (statt 518 — Excerpt. barb. richtig 318)" Nach unserer Rechnung fällt dieses Datum bis auf 1 Jahr mit der Aera von Herakleopolis und dem Antritte des Achthoes zusammen.

<sup>\*)</sup> Rosellini liest und schreibt nach italienischer Orthographie Scios (I. Schos), was ohne Veränderung in deutsche Bücher übergegangen.

2) Wenn man den Auszug der Israeliten, wovon bald die Rede sein soll, unter Menephthes 1314 ansetzt, so fällt Abraham's Anwesenheit in Aegypten gerade unter Achthoes. Denn die Israeliten wohnten in Gosen 430 Jahre, waren also 1744 eingewandert, nachdem sie 215 Jahre in Palästina gesessen.

Die Israeliten wohnten also seit 1959 in Kanaan, ein Zeitpunkt, der wol durch Einwanderung Abraham's aus Chaldaa bestimmt wird, da die kurze Abwesenheit desselben in Aegypten nur als Episode zu betrachten sein wird. Da Abraham offenbar nicht lange nach seiner Ankunst in Palästins nach letzterem Lande zog, so fällt seine Anwesenheit daselbst gerade in die letzten 3 oder 4 Jahre des Achthoes, indem dieser nach unserer

Rechnung im Jahre 1954 abtritt.

Dass Abraham ein semitischer Hirtenhäuptling und als solcher ohne Zweifel den ächten Aegyptern verhasst, während der Regirung des Mykerinus und Asychis oder später unter Phiops und Nitokris in dem von Fremden gesäuberten Lande hätte Zutritt finden sollen, ist schwer glaublich; dagegen verbreitet sich ein überraschendes Licht über jene uralten Geschichten, wenn wir, der Zeitrechnung Zutrauen schenkend, annehmen, er habe an der Spitze eines Stammes stehend, zu jenen Fremden gehört, die Achthoes in's Land zog, um seine Herrschaft zu stützen. Die grosse Gnade, in welcher er bei dem Pharao stand, der ihn auf das freigehigste mit aller fahrenden Habe beschenkte, findet hierin eine befriedigende Erklärung, während in der überlieferten Erzählung von der Preisgebung seiner Ehefrau doch ein zu grosser sittlicher Anstoss liegt, den schon die alten Israeliten zu beheben suchten\*), als dass man sie wörtlich nehmen könnte. Da diese Geschichte noch zweimal vorkommt (mit Abmelech von Gerar, dem Abraham und später Isaak ihre Frauen abtreten oder abtreten wollen), so scheint es, dass ein altes Räthsel hier zu Grunde liegt, welches sich am einfachsten durch die Annahme lösen würde, "die Sarai abtreten" heisse so viel als "Söldnerdienst annehmen." Sarai bedeutet allerdings "eine Kämpferin, kriegerische Tapferkeit." Dabei bleibt die Persönlichkeit der Sarah, als Gemahlin des Abraham, die früher Sarai geheissen haben soll, gewahrt.

3) Wenn also dies der Sachverhalt war, wenn Achthoes fremde Söldner in's Land gezogen hatte, so ist es natürlich, dass diese nach geschehenem Aufstande und nach dem Sturze seiner Herrschaft wieder räumen mussten. In der That sucht nach Diodor Aktisaues, der Befreier Aegyptens, in welchem wir den fehlenden fünften König der Dynastie erkennen, die Räuber (oft mit Soldkriegern identisch) und Uebelthäter, d. i. doch wol die Anhänger des gestürzten Königs, aus dem ganzen Lande zusammen, und verbannt sie an die Grenze nach Rhinokolura, wo sie indessen durchbrechen, in die Wüste ziehen und zu Stammvätern der arabischen Wüstenstämme werden, die sich vom Fange der Wachteln näh-

<sup>\*)</sup> Die Erzählung hatte kein kanonisches Anschen. Dies geht aus Josephus (De bell, Ind. V. 9) hervor, wo dieser den belagerten Juden, um sie zur Uebergahe zu bewegen, die Geschichte ganz anders und zwar so erzählt, dass der Anstoss beseitigt wird. Der Pharao, der dort Nechao heisst, hat Sara aus Palästina geraubt, giebt sie aber dem mit Bewalfneten drohenden Abraham, durch einen Traum ermahnt, zurück.

ren. Dass er ihnen die Nasen verstümmelt, ist wol nur ein griechisches Mährchen, das aus dem Namen der Stadt Rhinokolura (Nasenverstümmelung) herausgedeutet worden.

Diese Austreibung muss in die kurze Regirungszeit des Aktisanes zwischen 1954 und 1951 gesetzt werden. Da nun die Rückkehr Abrabam's, der wenige Jahre vorher eingewandert war, genau in diese Zeit fällt, so drängt Alles zu der Annahme, er habe zu den Fremdlingen gehört, welche damals nothgedrungen das Land räumen mussten. Wenn man die Fassung vergleicht, in welcher die Aegypter den späteren Auszug unter Moses erzählten, so kann für den Stammvater der Hebräer darin keine Entwürdigung liegen. Abraham ist bei seiner Einwanderung in Palästina 75 Jahr alt, (im Jahre 1959); als er das Alter von 86 Jahren erreicht, gebiert die verstossene Magd Hagar, eine Aegypterin, in der Wüste den Ismael, also im Jahre 1947, kurze Zeit nachdem der Auszug geschehen war.

Man muss sich also denken, dass Abraham die Hagar aus Aegypten mitgebracht hat. In weiterer Bedeutung wird diese Kebsehe das Prototyp der Verhältnisse sein, die bei dem ganzen nach Aegypten gezogenen Ebräerstamme galten, der daselbst auch die Beschneidung kennen gelernt hatte. Man bemerke wol, aus den von Rhinokorura Entflohenen bilden sich die zweifellos arabischen Wüstenstämme der Halbinsel Sinai (Diod.), während andererseits Ismael, welcher herangewachsen und ein guter Bogenschütze geworden, in der Wüste wohnt, "ein Mann wie ein Waldesel, seine Hand wider Jedermann, und Jedermanns Hand wider ihn," dem ferner seine Mutter eine Aegypterin aus Pharan (am Sinai) zum Weibe giebt, der Stammvater der 12 ismaelitischen Araberstämme wird, die dort wohnen. Man sieht, wie durch diese Gleichstellung sich die Perspektive erweitert, wie der Auszug Abraham's aus Aegypten und die Verstossung der Hagar zu weitreichenden geschichtlichen Ereignissen werden. Die rein und unvermischt gebliebenen Nachkommen des Thara trennten sich von den durch ägyptische Wechselheirathen halb entarteten, welche fortan die Wüste bewohnend, den Namen Araber d. i. Mischlinge (?) erhielten.

### Ш.

Ein dritter Auszug erfolgte, wie oben nachgewiesen wurde (S. 40), im Jahre 1799, als die Thebaner zum erstenmale siegreich vordrangen, 518 Jahre vor Sethos (II.) nach Manetho. Dunkle Nachrichten verlauten von Eroberungszügen des Ninus und der Scmiramis, die sich bis an die Gränzen Libyens erstreckt und auch Aegypten und sogar Aethiopien betroffen haben sollen. Sie ganz in's Reich der Fabeln zu verwerfen, wird man Bedenken tragen, zumal zahlreiche Spuren dafür sprechen, dass sie wirklich stattgefunden. Nach der letzen Beilage wird erhellen, dass Ninus und Semiramis nach völlig sicherer Rechnung in das 19. Jahrhundert vor Chr. fallen, gerade in die Zeit, wo Aegypten nach dem Tode der Nitokris 1884 in Anarchie verfallen und in Uneinigkeit und Schwäche durch den Zwist der Nomarchen zerrissen werden mochte. Es ist also nicht glaublich, sondern, wenn überhaupt eine so alte Herrschaft der Assyrer über Aegypten stattfand, gewiss, dass sie in diese Zeit fallen muss. Wenn wir annehmen, dass die Nomarchen als zinspflichtige Unterkönige herrschten, so verträgt sich Alles ganz wol.

Zuerst will ich auf eine auffallende Spur, die für die Wirklichkeit dieser assyrischen Eroberungszüge spricht, aufmerksam machen, da der Faden, den wir hierdurch gewinnen, sich von selbst eine Menge zerstreuter Notizen anreiht.

Der bekannte Chaldäerkönig Nebukadnezar soll nach Josephus, der sich auf Megasthenes als Gewährsmann beruft (c. Ap. 1, 20), den grössten Theil von Libyen und Iberien (Spanien) unterworfen haben. Ein so weitaussehender Feldzug lässt sich weder mit der Chronologie, noch mit der Pragmatik jener Zeiten recht vereinen, zumal es höchst auffallend wäre, wenn die israelitischen und die Profanschriftsteller ein so wichtiges Ereigniss ganz ausser Acht gelassen haben sollten.

Dieser Kriegszug ist aber ohne Zweifel dem des uralten Ninus identisch, und Nebukadnezar bier als Gott der alten Assyrer zu fassen, und zwar aus folgenden Gründen:

Auf babylonischen Cylindern ist Nebucadnezzar der Name eines Thierkreisbildes, des Steinbockes (Layard Ninive deutsch. S. 411, Anm.). Dieser Steinbock ist auf ägyptischen Denkmälern z. B. im Thierkreise von Dendera, ein bocksartiges Thier mit Fischschwanz, auf indischen gemalten Thierkreisen ebenfalls eine Mischbildung aus Antilope und Fisch, und beisst Makara.

Dieser nämliche Fischbock ist auf den Münzen der libyphönicischen Syrtenstädte, wo darauf bezügliche Mythen gehen, und wo überall, wie überhaupt auf der ganzen Nordküste von Afrika, die Sage von dem erobernden Herkules Makar oder Makeris (Movers Phönic, I, S. 419) heimisch ist, abgebildet (Gesen, Monum, Tab. 43, Mov. Phön, III., S. 436).

Nehmen wir an, dass die Assyrer, die unter Ninus Afrika eroberten, als Stammgott und Standartenzeichen diesen Fischbock, Nebukadnezzar oder Makara genannt, verehrt und seinen Kult, wie das Sitte war, überall eingerichtet, so erklärt sich Herkules Makar, der apokryphe Feldzug des Nebukadnezar, das Vorkommen des Fischbockes an der Syrte und vieles Andere. Megasthenes, der über Indien schrieb, kann vielleicht geradezu nur den alten Nebukadnezar gemeint haben. In griechischer Auffassung heisst dieser mythische Held Persens, der, wie Ninus, welches Fisch bedeutet, überall mit einem Fischkulte in Zusammenhange steht. Nach Plinius (h. n. V, 8) waren die maurischen Pharusier einst Perser und mit dem zu den Hesperiden ziehenden Herkules gekommen. Nach Sallust (de bello Jugur. 18) und Isidor (orig. IX, c. 2) ging Herkules mit einem Heere nach Spanien und kam dort um, worauf sein Heer, aus Medern, Armeniern und Persern bestehend, nach Afrika zurückkehrte, sich zerstreute und überall kleine Reiche errichtete.

Der Gott von Chemmis in Aegypten, ein phallischer Zeugungsgott, der dem Bocksgotte von Mendes gleichsteht, wird von Herodot als Perseus erklärt und mit Libyen in Verbindung gesetzt (Herod. II, 91). Auch in Mendes im Delta scheint Perseus zu Hause gewesen zu sein (Ovidmetam. V, 144. vergl. Herod. II, 15).

Will man den Mythus von Perseus, Herkules Makar und namentlich die Kulte der Nordküste von Afrika nach diesem leitenden Gedanken zusammenstellen, so wird man noch viele Gesichtspunkte von Wichtigkeit ausfindig machen.

Ich meine nun, wenn die Assyrer Aegypten in jener Zeit unterwor-

fen und sich tributpflichtig gemacht hatten, so bezeichnet das Jahr 1799 die Abschüttelung des Joches von Seiten der Aegypter und die Vertreibung der Assyrer. Nach Ktesias waren die Städte Troja (Tura) und Babylon bei Memphis von Fremdlingen gegründet, die mit Semiramis in's Land eingefallen (Diod. I, 56) und zwar zur Zeit des Sesostris (Sesoosis), welcher ungefähr 60 Jahre nach jenem Auszuge zur Regirung kam. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass, was auch sonst häufig genug geschehen sein muss, Alle diejenigen, welche sich nicht durch Flucht retten gekonnt, als Kriegsgefangene zurückblieben und zu Frohnbauten verwendet wurden. Unter dieser Annahme vereint sich die Nachricht mit der anderen bei Diodor ganz wol, wonach die Gründer dieser Städte Babylonische Kriegsgefangene waren, (freilich nicht erst aus Babylonien eingebracht), die aus Erbitterung über die ihnen aufgelegten harten Frohnden eine Empörung anstifteten, sich an einem festen Orte verschanzten und Aegypten bekriegten, bis ihnen Sesostris Verzeihung zugestand, und sie endlich in der neuen Stadt ansiedelte. Auf dieselben Zeiten und Zustände bezieht es sich, was Artapanus und Polyhistor von einem versklavten und fälschlich mit den Juden gleichgestellten Volke, Namens Hermiuth, berichten, dass es nămlich die Tempel zu Athos (ADwg) und Heliopolis gebaut (Euseb. praep. ev. IX, 27) und dass damals viele Syrer im Lande gewesen.\*)

Diese Zustände werden chronologisch ziemlich richtig nach dem Tode Abraham's und Isaak's unter einen König Palmanothes, den Sohn des Mempsasthenoth, gesetzt, in welchem letzteren man ohne grossen Anstand den König Binthophis oder Mentuhotep II. erkennen kann. Palmanothes ware also dem ersten siegreichen Thebaner, Amuntaios (?), gleichzustellen, der wirklich an dem Tempel zu Heliopolis gebaut hat, wenn ihm der dort vorgefundene Schild mit dem Namen Amun-mei Tmu mei gehört (S. 41). Dieselbe weitläufige und absichtlich nach den hebräischen Nachrichten umgemodelte Erzählung weiss von einem glücklichen Rebellen fremder Abkunft, der als Kind von einer Königstochter, Merris, adoptirt, später ein grosser Krieger und ausgezeichneter Gesetzgeber wurde und zuletzt die Stadt Gross-Hermopolis gründete. Es ist nun sehr merkwürdig, dass der Hauptkultus dieser Stadt den ägyptischen Priestergott Thot als Herrn der Weltordnung völlig wie den babylonischen Bel, den Herrscher der 8 Himmel (Oschmunaim, Asmun, Esmun\*\*), auffasste und dass der Hundskopfaffe daselbst sein heiliges Thier ist, wie andererseits in dem von Rebellen gegrundeten Babylon bei Memphis gleichfalls ein Affe (κήπος) verehrt wird. Dies zusammengehalten spricht doch deutlich dafür, dass beide Städte wirklich von Babyloniern, die ihre Kulte mit den ägyptischen ausgeglichen, gegründet sind.

<sup>\*)</sup> Auch Tacitus (hist. V. 2) lässt Assyrier in Aegypten einfallen, aus denen nach dem Auszuge die Hebräer entstanden.

<sup>&</sup>quot;) Nicht blos der gleiche Name beweist das; der Thot von Hermopolis ist in den Denkmülern immer der Herr der 8 Regionen, wie der babylonische Bel. Das Wort Asman, woraus gewiss der mystische Name für die Zuhl 8 im Semitischen und Aegyptischen hervorgegangen, scheint arisch zu sein; allpersisch bedentet es Himmel. In Berytus hiess derselbe Gott des achtstöckigen Himmelsthurmes (den 7 Planeten und dem Empyräum entsprechend) Esmun (Asklepios).

### 1V.

Der vierte Auszug trifft unter Amoses 1667, 345 Jahr vor die Sothische Periode (Clem. Alex.), wahrscheinlich als Amosis bereits im 4. Jahre König von Oberägypten war. Nimmt man nämlich 1670 als Antrittsjahr des Amoses an, so sind von da bis zur Einfahrung des Hundsternjahres zurück 440 Jahr, welche 440 statt 443 auch wirklich den beiden thebanischen Dynastien (XV und XVI) bei Eusebius ertheilt werden, und abwarts bis zur Sothisperiode 1322, wie Eusebius wirklich angieht, (XVIII. Dynastie) 348 Jahre. In der XVI. Dynastie bei demselben hat überdies Ameses Uaphru, in welchem wir unsern Amoses Chebron erkannten, wirklich 29 Jahre beigeschrieben, während der letztere deren 26 hat. Es ist auch offenbar, dass Amoses nicht gleich bei seinem Regirungsantritte die Fremden vertrieben haben kann. Wie wir oben mehrfach besprochen, zwang Amoses nach der Einnahme von Avarim wol blos die Söldnerschaaren oder die Kriegerkaste Amenembe des II. zum Abzuge, während dieser selbst im Lande blieb und als Unterkönig fortregirte. -Seine Nachfolger versuchten zweifeltos durch Schilderhebungen und Empörungen das aufgelegte Joch abzuschütteln; dass sie semitische Fremdlinge in's Land zogen, mit deren Hülfe eine Befreiung möglich schien, ist nicht in Frage zu stellen, da die Abbildungen im Grabe des Numhotep zu Bem-Hassan und viele andere Anzeichen dafür sprechen.

### V.

Der vollständige Sturz der Amenemhedynastie und die gänzliche Vertreibung der Fremden fand 1575 (S. 122) unter Thutmoses III. statt, und zwar in seinem 24. Jahre. In diesem selben Jahre endete der erste dreijährige Feldzug, den Thutmoses ausserhalb Aegyptens unternommen; denn er hatte im 22. angefangen, wie die Siegestafeln von Karnak beweisen (Brugsch Reiseher. S. 166).

Man muss also und kann es füglich annehmen, dass die Söldner und Anhänger Sebeknefru's bereits Jahrelang hoffnungslos in Avarim eingeschlossen und von einem Heere bewacht waren; und dass sie in Folge der grossen Siege des Königs an weiteren Erfolgen verzweifelnd, endlich, wie Manetho ja auch berichtet hatte, kapitulirten und freien Abzug durch die Wüste erhielten. Thutmoses hatte auf seinem Feldzuge ganz Palästina unterworfen; seine Hauptfeinde waren die Krieger von Megiddo und Kades (Maketa und Ketesch) in Nordpalästina gewesen.

Die Auszüge von 1799, 1667 und 1575°) sind alle drei mit dem des Moses gleichgestellt und daher grosse Verwirrung angerichtet worden, wie man sich leicht denken kann; doch ist jede dieser Gleichstellungen gleicherweise unhaltbar und mit der hebräischen Chronologie unverträglich,

<sup>&</sup>quot;) Josephus setzt den Auszug 999 Jahr vor die Zerstörung des Tempels durch Nebukudnezar im Jahre 586 (J. v. Gumpach. Abriss der Babyl. Ass. Gesch. S. 174, 193) also in's Jahr 1585, genau 10 Jahre früher, als unsere Rechnung ergiebt. Er meinte also jedenfalls, wie auch in den aus der Schrift gegen Apion angeführten Stellen, den Auszug unter Thutmoses III. Nach anderen Stellen, die oben erläutert wurden, ergaben sich andere Daten.

weil dabei der Zeit der Richter und ersten Könige bis Salomon's Tempelbau (969 v. Chr.) eine unverhältnissmässig lange Zeit zuwachsen würde, nämlich 830, 698 oder 606 Jahre, während die möglichst höchsten Annahmen nicht die Zahl von 500 erreichen. Ferner würde nach dieser Gestaltung die Eroberung Kanaans und die Richterzeit mit ihren wechselnden Herrschaften von Philistern, Amalekiten, Midianiten u. s. w. gerade in die Jahrhunderte fallen, in denen die Pharaonenherrschaft auf dem Gipfel der Macht stand, in denen Palästina gehorchte und zahlreiche ägyptische Heereszüge durch seine Gauen ziehen sah, um Assyrien, Kappadocien u. s. w. zu bekriegen. In dem Buche der Richter ist Aegypten politisch nicht vorhanden, keine Spur von ägyptischer Macht, ägyptischen Heereszügen.

# VI.

Von dem Auszuge der sogenannten Unreinen unter Menephthes ist von Josephus eine vollständigere Erzählung aus Manetho erhalten worden. — Ehe wir sie in Kürze vorführen, scheint es gerathen, Einiges, was zum bessern Verständniss dienen kann, vorauszuschieken.

Menephtha's Vorgänger war der grosse Krieger und Eroberer Ramses. Was die Folgen einer derartigen Regirung bei den im Allgemeinen bekannten Verhältnissen sein mussten, lässt sich ziemlich leicht einsehen: eine übermässige Anstrengung der Kräfte lässt Schwäche zurück; ein durch Plunderung und Ausbeutung unterworfener Länder schnell erworbener Reichthum mag eine kurze und scheinbare Blüthezeit hervorbringen; hinterdrein aber werden sich die traurigen Folgen reissend schnell entwickeln. Während der gewaltige Wille eines Despoten Alles in Furcht und Gehorsam halt, und die Welt durch den Schein schrankenloser Machtfülle täuscht, häuft sich im Innern der unterdrückten Gemüther der Zundstoff künstiger Empörungen. Dazu kommen die schlimmen Folgen einer von Alters her geübten Politik asiatischer Fürsten, die für Aegypten doppelt unheilvoll werden musste, weil die natürliche Beschaffenheit des Landes ihr nicht günstig war; ich meine die Uebersiedelungen unterworfener Völker, oder wenigstens grosser Schaaren von Kriegsgefangenen nach Aegypten, die ausdrücklich von Sesostris, der dort für Ramses steht, von Herodot bezeugt wird (II., 107, 108).

Das Land wimmelte von Fremden, die zu den Frohnarbeiten bei den grossen Bauten (Herod. ebend.) verwendet wurden, da man Bedenken trug, eingeborene Aegypter damit zu behelligen (Diod. I, 56); und wenn auch diese in strenger Zucht gehalten wurden und auf die niedrigste Stufe des menschlichen Daseins hinabgedrückt waren, so bildeten sie doch einen für das Ganze gefährlichen Bestandtheil, namentlich in ihrer Berührung mit den niedrigsten Volksklassen. Dass bei diesen schlecht gehaltenen und verwahrlosten Menschenhorden, die man, wie ja auch die Frohnde leistenden Hehräer, mit roher Unmenschlichkeit behandelte, ansteckende Seuchen, Fieber, Dyssenterien, Hautkrankheiten ausbrechen mussten, dass Meuterei und Aufruhr nicht zu den Seltenheiten gehörten, dass selbst Sitten und Religionsgebräuche der unteren Volksklassen dadurch unvortheilhaft beeinflusst wurden, sind Dinge, die zu sehr in der Natur selbst begründet liegen, als dass man sie in Abrede stellen dürfte. Sagt doch Hekatäus von Abdera ausdrücklich in Bezug auf diese Geschichten:

nda viele Fremde von verschiedener Abkunst in Aegypten wohnten und in Religion und Opsergebräuchen verschiedene Sitten hatten, so geschah es, dass die väterlichen Dienste der Götter bei den Aegyptern in Auflösung geriethen." (Bei Diod. fragm. lib. 40).

Die ägyptische Priesterschaft hatte also ein dringendes Interesse, dass das Land von den verpestenden Fremden gesänhert würde, und das um so mehr, als sie in jener Zeit keineswegs in sich einig und festgegründet war. Manetho's Erzählung beweist, dass es in jener Zeit entartete, rebellische Priester gab, die man, wol schwerlich blos wegen des Aussatzes, zu den Steinbrüchen verurtheilt hatte, ja die so weit gingen, eine neue Religion ohne sichtbare Göttersymbole und ohne Thierdieust zu stiften. Wir wissen, dass bereits mehr als 150 Jahre vor Menephthes Amenophis IV. als Reformator der ägyptischen Religion aufgetreten, indem er, wie es scheint, nach Abschaffung der Vielgötterei und des Bilderdieustes, einen reineren Monotheismus an den Kultus der Sonne als Symbol der höchsten Gottheit anknüpfen wollte, dass er aber dahei scheiterte und seinem Bruder Horus unterlag, welcher als Vertheidiger und Rächer der Priesterschaft von dieser als das Muster eines frommen Königs hingestellt und mit allen Ehren überhäuft wurde. Es ist also von höchster Bedeutung, wenn Menephthes von den Priestern verlangt, "ein Götterschauer zu werden, wie Horus, einer der früheren Könige," d. h. jedenfalls, in die höchsten Religionsgeheimnisse eingeweiht zu werden, wie jener, nachdem er sich dessen vorzüglich würdig gemacht, und wenn dann Osarsiph ganz wie Amenophis IV. auftritt. Wenn es einleuchtet, dass letzterer seine Religionsneuerungen nicht ohne einen zahlreichen Anhang unter der Priesterschaft selbst unternehmen konnte, wie er denn in seiner neuen Residenz Amarna einen vollständigen Kultus eingerichtet hatte, so kann man ohne grosse Gelahr annehmen, dass die Unterdrückung derselben durch Horus keine vollständige war, dass die besiegte Religionsparthei im Stillen ibre Ueberlieferungen fortpflanzte, um bei gebotener Gelegenheit wieder damit an's Licht zu treten. Es ist nicht anzunehmen, dass die Aegypter sonst unbescholtene Priester blos deshalb, weil sie das Unglück hatten, vom Aussatz befallen zu werden, unter die niedrigste Menschenklasse verstossen und zu den Steinbrüchen hätten verurtheilen sollen, oder dass Osarsiph seine neue Religion plotzlich und ohne vorangegangene geschichtliche Eutwickelungen aufgestellt hätte; vielmehr drängt Alles zu der Annahme, dass die aus dem ganzen Lande zusammengesuchten Unreinen, namentlich die ägyptischen Priester darunter, jener der Staatsreligion feindlichen Sekte gehörten, mit deren Vertreibung sich Menephthes allerdings ein grosses Verdienst um die Priesterschaft erwerben, und sich würdig machen konnte, ein Götterschauer zu werden, wie Horus. Wenn also Menephthes den Propheten Amenophis, den Vater des Paapis, unter welchem man sich jedenfalls einen der obersten Priester Aegyptens, etwa den Pontifex vom Ptahtempel in Memphis vorstellen muss, befragt, was er thun musse, um diese Würde zu erlangen, und darauf die Weisung erhält, die Räudigen zu vertreiben, so beweist das erstens, dass die Politik des grossen Ramses der Priesterschaft unangenehm gewesen, zweitens, dass Menephthes eine Versöhnung und Vereinigung mit letzterer anstrebte. Wenn die manethonische Ueberlieferung die Ausgetriebenen als "Aussätzige, Raudige" bezeichnet, woran sich Josephus in patriotischer Besorgniss für den Ruf seines Volkes so sehr stösst, so ist man durchaus nicht genöthigt, dies wörtlich zu nehmen; vielmehr darf man den Ausdruck unbedingt als geringschätzige Bezeichnung eines fanatischen Volkes für Fremdlinge und Leute ohne Kaste auffassen, ähnlich wie in Indien der Paria oder Schudra dem reinen Brahminen als Aussatz und Pest an sich selbst gilt. Befleckte doch den Aegypter schon die geringste, selbst nur mittelbare Berührung mit einem Griechen, wie uns Herodot berichtet. Messer, Bratspiess, Kessel war für sie unrein, sobald sich ein Grieche derselben bedient, selbst koscheres Kuhfleisch wurde, wenn von einem griechischen Messer vorgeschnitten, dadurch zum Genusse ungeeignet; keine Aegypterin hätte einen Griechen geküsst aus Furcht vor Verunremigung.\*)

Aussätzige waren also für den frommen Aegypter alle diejenigen, die ausserhalb der heiligen Gesundheitsordnung standen, welche in den Gesetzen des Thot eine Hauptstelle einnimmt; also Fremdlinge, Leute ohne Kaste, oder solche, die sie durch Vergehungen verloren hatten, wie man von jenen Priestern annehmen muss. Wenn also die Priesterschaft von Menephthes verlangt, er solle die Unreinen austreiben, so thut sie das sieher in der Absicht, um nach Ausscheidung schlechter und störender Bestandtheile, die alte, heilige Ordnung des Landes, das Ansehen der Religion, die Geltung der heiligen Observanzen wieder herzustellen, die durch die Eroberungspolitik der letzten Könige und deren mehr weltlichen Charakter wesentlich beeinträchtigt worden war.

Der Gang der Ereignisse ist nun in Kürze folgender:

Menephthes, dem Rathe des Priesters folgsam, sucht alle Unreinen aus ganz Aegypten zusammen, darunter auch einige gelehrte, vom Aussatz ergrillene Priester, und lässt sie, 80,000 an der Zahl, in die östlich vom Nil gelegenen Steinbrüche werfen. Nachdem sie daselbst lange Zeit harte Frohnde geleistet, überlässt ihnen der König auf ihre Bitte die von den Hyksos verlassene Stadt Avarim. Nachdem sie sich dort niedergelassen. machen sie den Osarsiph, einen abtrünnigen Priester aus Heliopolis, zu ihrem Anführer, der ihnen eine religiöse und stautliche, dem Aegypterthume feindliche Verfassung giebt, indem er den Dienst der Götter abschafft, das Fleisch der beiligen Thiere zu verzehren erlaubt, und sein Volk streng von den Aegyptern absondert. Er sinnt auf Empörung und Krieg gegen Menephthes; nachdem er die gebrochenen Mayern von Avarim wieder ausgebessert und sich mit einigen anderen Priestern und Aussätzigen seiner Parthei herathen, schickt er zu den von Thutmoses vertriebenen Hirten nach Palästina,\*\*) und ladet sie ein, nach Avarim zu kommen und Aegypten erobern zu helfen. Bald erschienen sie mit einem Heere von 200,000 Mann daselbst. Menephthes zog ihnen zwar mit 300,000 Aegyptern entgegen, nahm aber den Kampf nicht an, sondern zog sich auf Memphis zurück, liess dort die am heiligst gehaltenen Bilder verbergen, nahm den Apis und andere heilige Thiere und zog damit nach Aethiopien,

<sup>\*)</sup> Herodot II, 41, vergl. ebendas. 37, wo die Observanzen aufgezählt worden, denen die Aegypter sich anterzogen, um ihre Reinheit zu bewahren.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Jerusalem" bei Manetho ist wol erst nach Bezirbung der Erzählung auf die Juden eingeschmuggelt worden, und zwar von einem Unkundigen, der nicht wusste, dass Jerusalem erst 300 Jahre später unter David den Juden zufiel.

wo er einem Orakel zufolge 13 Jahre lang ausheimisch sein sollte. Das preisgegebene Aegypten fiel in die Hände der Unreinen und der Palästiner, welche nun schrecklich wütheten, Städte und Dörfer einäscherten, Heiligthümer plünderten, Götterbilder zerstörten und die Priester zwangen, ihre eignen beiligen Thiere zu schlachten, die sie dann verzehrten. Nach 13 Jahren kehrte Menephthes aus Aethiopien zurück, schlog die Freyler in einer Schlacht und verfolgte die Flüchtigen bis an die Gränzen Syriens (Jos. c. Ap. 1, 26).

Die beiden Gegenkönige des Menephthes, die man in den Denkmälern entdeckt hat, Siphtha und Amenmes, sind unbedingt für die Könige der eingebrochenen Hirten zu halten, die sich der Herrschaft Aegyptens bemächtigt und, wie die ersten Hyksos, legitime Pharaonentitel angeuommen hatten. Sie regirten zusammen 31 Jahr (5 + 26). Wenn also die Flucht des Menephthes nach Aethiopien in's Jahr 1314 fallt, so trifft das Ende des Amenmes 1283 in die letzten Jahre des Menephthes, der nach 13 Jahren, also 1301 bereits wieder aus Aethiopien zurückgekehrt war. Wir müssten also annehmen, dass es ihm nicht gleich im ersten Ansturme gelungen, die Feinde zu schlagen, sondern dass er sich vor der Hand etwa nur Oberägyptens bemächtigt, und erst nach einem langwierigen Kriege jenen wichtigen Sieg erfochten, in Folge dessen die Fremden räumen mussten. Dies wird dadurch glaublich, dass der Regirungsantritt seines Sohnes, Sethos II., eine Aera bildet; wenn nämlich dieser wieder als unbestrittener König des ganzen Landes und als Wiederhersteller des Reiches galt, so wird ein Grund ersichtlich, warum man mit seinem Antritte eine wichtige Epoche ansetzte.

Die Erzählung des Manetho ist durchgehends in sich zusammenbängend und trägt das Gepräge der Glaubwürdigkeit. Es fragt sich nun, wie lassen sich die biblischen Berichte über den Auszug der Israeliten damit vereinigen, sind diese Letzteren wirklich Manetho's Unreine, ist Moses und Osarsiph derselbe?

Nach Erwägung aller hierbei maassgebenden Umstände bin ich zu solgender Ansicht gekommen, die mir die hedeutendsten Schwierigkeiten zu beheben scheint:

- 1) Der Auszug der Israeliten unter Moses fällt allerdings in die Zeiten des Menephtha. Die Gründe dafür sind hereits von Lepsius, Bunsen und anderen entwickelt. Nach der Genesis I. mussten die Israeliten die Städte Pithom und Ramses bauen; letztere Stadt, heute Abu-Kescheb, ist, wie die Funde beweisen, wirklich eine Gründung des gleichnamigen Königs Ramses II., der damals regirte. Da vor ihm nur noch ein Ramses und zwar nur 1 Jahr lang regirte, so kann diese Gründung nur eben dem Vorgänger des Menephthes zugeschrieben werden. Im Jahre 21 des Ramses (1363 v. Chr.) war diese Stadt bereits fertig, da in ihr damals der König einen Friedensvertrag mit den Cheta machte, der in einer thebanischen Inschrift erhalten ist (Brugsch Reiseber, S. 117); also fiele die Frohnde der Juden vor diese Zeit bis 1383 (Regirungsantritt).
- 2) Die Israeliten sind nicht mit den Unreinen gleichstehend zu betrachten, von denen Manetho redet. Sie sind alte sässige Bewohner der Landschaft Gosen, die innerhalb der Gränzen derselben zu Frohnarbeiten bei Besetigung der Landesgränze, und zwar in einer Zeit angehalten werden, wo die Unreinen Manetho's noch im übrigen Aegypten unter der

andern Bevölkerung zerstreut waren. Diese, wie gesagt, wurden erst nach dem Regirungsantritte des Menephthes zusammengesucht, und waren weit davon entfernt, ein geschlossenes Volk zu bilden; ihr Kern bestand ohne Zweifel aus einer ägyptischen, dem herrschenden Priesterthume feindlichen Sekte, nicht aus einem gegliederten semitischen Stamme, wie die Israeliten. Die Steinbrüche östlich vom Nil kann man schwerlich im Lande Gosen suchen, sondern hat wol zuuächst an die bei Troja (Tura) unweit Memphis zu denken.

Was den Osarsiph betrifft, so sieht die kurze Schilderung der von ihm gestisteten Religion allerdings einer Auffassung ziemlich ähnlich, wie den Aegyptern der Mosaismus etwa vorgekommen sein konnte; bildloser Kultus, also Atheismus\*), Abschaffung des Thierdienstes, wie denn Moses wirklich den mendesischen Boekskult beseitigte und unterdrückte, strenge Abschliessung gegen Andere. Doch erklärt sich des Osarsiph Neuerung jetzt aus den Ueberlieferungen seit Amenophis IV., von denen Moses als gelehrter und mit ägyptischer Weisheit vertrauter Mann allerdings Kunde gehabt haben muss; wobei wir freilich Anstand nehmen, den reinen Gottesglauben der Hebräer, welcher auf den Traditionen von Abraham und weiterher heruht, und recht eigentlich in dem abgeschlossenen Ebråerstamme wurzelt, von aussen her aus den ägyptischen Heiligthümern abzuleiten. Osarsiph stiftet ferner seine Religion zu Avarim, die Offenbarungen an Moses erfolgen am Sinai: Osarsiph sucht im Lande zu bleiben, und betheiligt sich an einer Unterwerfung Aegyptens durch herbeigerufene Fremde; die Israeliten wenden dagegen Alles an, die Erlaubniss zu erhalten, aus dem Lande zu ziehen.

Alles in Allem genommen ist unsere Ansicht diese: die ägyptischen Jahrbücher, die Manetho vor sich hatte, berichteten von dem Auszuge der Juden nichts. Derselbe war nur eine Episode in dem grossen Drama der Anflösung des ägyptischen Staates, der mit dem Aufstande der Unreinen und dem Einfalle der Hirtenstämme erfolgte. Die allgemeine Verwirrung, welche in jenen Zeiten herrschte, machte es möglich, dass die Einwohner des Nomos von Gosen, der hart an der Gränze lag, sich dem ägyptischen Unterthanenverbande entziehen und auswandern konnten. Der im rothen Meere ertrunkene Pharao kann Menephthes nicht sein; die einzige Möglichkeit wäre, in ihm den von den Aufständischen eingesetzten König Siphtha zu vermuthen, der bereits nach 5 Jahren, also 1309 vom Schauplatze tritt. Weitere Vermuthungen anzustellen, verbietet der Mangel an Anhaltspunkten.

### VII.

Die letzte Austreihung unreiner Fremden fand unter Bocchoris statt, etwa 725 v. Chr. Jos. c. Ap. I, 34. Die Meldung stammt von Lysimachus, der sie mit maassloser Unkunde der Chronologie abermals auf die Juden bezieht.

<sup>\*)</sup> Man denke daran, wie Tacitus, Javenal und Andere den Mosaismus auffassten.

# IV.

# Eine assyrische Gleichzeitigkeit.

Der Auszug unter Thutmoses III. ist auf verschiedene Weise mit genauer Uebereinstimmung auf 1575 v. Chr. bestimmt worden. Die Daten waren:

- Der Auszug bildet das Ende der herakleopolitischen Dynastien von 409 Jahren; also 1984 — 409 = 1575. (Siehe S. 25.)
- 2) 224 (225) Jahre nach dem 1. Auszuge: 1799 224 = 1575.
   (Siehe S. 40.)
- 811 (812) Jahre nach Menes, oder 494 (495) Jahre nach dem Anfange der menschlichen Könige, 2387 — 811 = 1576. (Siehe S. 31.)
- 4) Von Amoses, dessen Antritt 1667 trifft (345 vor 1322 Sothisperiode) sind nach Eusebius bis Thutmoses III. 69 Jahre; dieser regirte bis zum Auszuge 23 Jahre. 69 + 25 = 92. Diese 92 Jahre abgezogen von 1667 geben wieder 1575. (Siehe S. 49.)
- Josephus setzte ihn an einer andern Stelle 999 Jahr vor die Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar 586 v. Chr. (Siehe S. 116 Anm.), also 1585, nur 10 Jahre zu hoch.
- 6) Die alten Chronologen setzen die deukalionische Fluth unter Thutmoses III. 1571 an. (Siehe S. 25.)
- 7) Endlich setzt Ktesias (siehe S. 26) den Auszug in's 32, Jahr des (assyrischen) Königs Belochus VIII., 401 Jahre nach dem Beginne der Herrschaft. Nach Berosus fällt der Antritt der 4. Dynastie Chaldäer in's Jahr 1977 oder 1976; folglich, wenn dieser gemeint ist, der Auszug unter Thutmoses wieder in's Jahr 1575.

Wenn 1575 das 32. Jahr des Belochus war, so kam er zur Regirung 1606 v. Chr.

Nun hat uns der Syncellus eine assyrische Königsliste erhalten, in welcher allerdings kein Belochus der VIII. nach sieben gleichnamigen steht, die aber wirklich — und so wird es wohl gemeint sein — einen Belochus als achten nach Ninus aufführt. Da nun der Antritt des ersteren bis auf's Jahr bekannt ist, so lässt sich der des Ninus nach den beigeschriebenen Regirungsjahren ausrechnen. Wir haben:

|       | 1) | Ninus          | 52  | Jahre. |
|-------|----|----------------|-----|--------|
|       | 2) | Semiramis      | 42  | - 1    |
|       | 3) | Ninyas         | 38  |        |
|       | 4) | Arius          | 30  |        |
|       | 5) | Aralius        | 40  |        |
|       | 6) | Xerxes Ballaus | 30  |        |
|       | 7) | Mamythus       | 38  |        |
| Folgt | 8) | Belochus 2     | 270 | Jahre. |

Ninus kam also 270 vor 1606, d. i. 1876, oder gerade (100%) Jahr nach dem Anfange der chaldäischen Dynastie von Babylon zur Regirung, und wir sehen, dass allerdings die grossen assyrischen Feldzüge, die unter Ninus' und Semiramis' Namen gehen, gerade in die ägyptische Nomarchenzeit fielen, unter der wir eine Unterjochung des Landes aus mehr als einer Spur vermuthen mussten.

Die Gründung Ninive's selber muss man in's Jahr 1914 setzen, 62 Jahre nach dem Beginne der chaldäischen Dynastie von Babylon, welche die Skaliger'schen Excerpten dem Belus beischreiben, 1305 J. vor Sardanapal, d. i. vor 609. Es ist also wahrscheinlich, dass vor Ninus noch ein König von 38 bis 39 Jahren (Belus) gesetzt werden muss, und zwar um so mehr, als in der ganzen Reihe die Zahl noch viermal bei Königen zugeschrieben vorkommt, ferner einer mit 39, viele mit 30, mehrere mit 40, auch die Durchschnittsrechnung für den Einzelnen 39 Jahr ergieht. (Clinton Fasti Hell. I. S. 264, Anm. e.) Vellejus bezeichnet den Anfang der 4. chaldäischen Dynastie zu Babylon 1976 als Anfang der Herrschaft des Ninus, wie auch Ktesias nach der ohigen Stelle gethan haben muss; denn er rechnet von Ninus Anfang bis auf seine Zeit 1995 Jahre. (Hist. Rom, 1, 7).

Nach Gerard Voss soll Vellejus sein Werk im 6. Jahre des Tiberius, also 19 Jahr nach Chr. Geb., geschrieben haben; folglich würde Ninus' Anfang 1976 fallen. Wenn also Ktesias sagt, der Auszug aus Aegypten sei im 402. Jahre nach der Gründung der Herrschaft erfolgt, so meint er wirklich die 4. chaldäische Dynastie von Babylon, welches die Mutterstadt von Ninive war. Es ist also ein Stück assyrischer Chronologie gesichert.

4. Dynastie zu Babylon, Chaldäer (Berosus) Ninus (Nimrod?) beginnt zu regiren (Ktesias, Vellejus) 1976 vor Chr. Belus regirt zu Babylon 62 Jahri

| Ninive wird gegrü |             | Belus 100 Jahr | 1914 | <br>100 |
|-------------------|-------------|----------------|------|---------|
| Belus zu Ninive   | 38 -        |                |      |         |
|                   | Menschliche | Könige:        |      |         |
| 1) Ninus          | 52          | ~              | 1876 |         |
| 2) Semiramis      | 42          |                | 1824 |         |
| 3) Ninyas         | 38          |                | 1782 |         |
| 4) Arius          | 30          |                | 1744 |         |
| 5) Aralius        | 40          |                | 1714 |         |
| 6) Xerxes Ballaus | 30          |                | 1674 | <br>4   |
| 7) Mamythus       | 38          |                | 1644 |         |
| 8) Belochus       | 35          |                | 1606 |         |
| 11 8 10           |             |                |      |         |

<sup>\*)</sup> Ktesias rechnet von Ninus (also 1976) bis Sardanapal 1360 Jahr, (Diod. II. 21), wonach dieser auf 616 v. Chr. träfe. Nineve's Ende fällt 609, 1367 Jahr darpach.

# Versehen und Druckfehler.

Seite 11 Zeile 4 von oben lies: ,,13 (+ 25 = 38)".

Seite 19 Zeile 22 von oben lies: "fehlt 8" statt "fehlt 18".

Seite 27 Zeile 15 von oben ties: "unsere bekämpfte", statt "unserer bekämpften." Ebendaselbst Zeile 20: "Elephantiner" ohne "n" am Schlusse.

Seite 35 Zeile 4 von unten lies: "Menas" statt "Menes".

Seite 42 Zeile 1 von oben lies: "von" statt "vor".

Seite 49 Zeile 1 von oben lies: "Thutmoses".

Seite 61 Zeile 13 von oben lies: "werden" statt "werder".

Seite 63 Zeile 6 von oben lies: ",und" statt ",sondern."

Seite 96 Zeile 2 von unten 1. Kolumne links lies: "Ases" statt "Asses".

Seite 100 Zeile 6 von unten lies : "Ramses Minmun 61st statt "62".

Seite 102 Zeile 4, 3 and 1 von unten lies: ,,20." statt ,,22." (Jan.), ,,18." statt ,,20.", ,,2." statt ,,1."

Im Verlage der Dyk'schen Buchhandlung in Leipzig sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Asher. Dr. D., offenes Sendschreiben an den hochgelehrten Herra Dr. Arthur Schopenhauer. gr. 8. geh. 4 Ngr.

Bericht über eine Sendung nach Centralafrika in den Jahren 1860 u. 1851 auf Befehl und auf Kosten Ihrer Majestitt von Grossbrittannien. Von (nunmehr verstorbenen) James Richardson. Verfasser der "Reisen in die Wüste Sahara". Nebst einer Karte. A. d. Englischen. gr. 8. geh.

Briefwechsel zwischen Gosthe und Staatsrath Schultz. Herausgegeben und eingeleitet v. H. Düntzer. Mit einem Bildnisse v. Schultz. Neus wohlfeile Ausgabe. Nebst einem Anhang: Untersuchung über das Zeitalter d. römischen Kriegsbanmeisters Marcus Vitravias Pollie. Von Chr. L. F. Schultz, geh. Regierungsrath etc. gr. 8. geh. 1 Thir. 20 Ngr.

Carrara, Dr. F., die Ausgrabungen von Salona im Jahre 1850, bewirkt, beschrieben und illustrirt. Aus d. Italienischen übersetzt von Adele Gräfin von Haslingen-Schickfuss. Herausgegeben von J. F. Neigebaur. Nebst 5 Tafeln Abbildungen. gr. 8. geh.

Cruickshank, B., elu achtzehnjähriger Aufenthalt auf der Goldküste Afrika's, A. d. Englischen übersetzt, gr. 8. geb. 1 Thir 27 Ngr.

Curzon, Robert jun.. Besuche is den Klöstern der Levante (Reise durch Aegypten, Palästins, Albanien und die Hulbinsel Athos). Nach der dritten Auftage deutsch von Dr. N. N. W. Meissner. Mit 12 Tafeln Abbüldungen und zwei Musikbeilagen. Neue, wohlfeile, mit einem Register vermehrte Ausgabe. gr. 8. geh.

1 Thir. 10 Ngr.

Danzel, Th. W., Gesammelte Aufsätze. Herausgegeben v. O. Jahn. gr. 8. geh. 1 Thir. 15 Ngr.

Danzel, Th. W., Gottsched und seine Leit. Auszüge aus seinem Briefwechsel, zusammengestellt und erläutert. Nebst einem Anhange: Daniel Wilhelm Trilller's Anmerkungen zu Klopstock's Gelehrtenrepublik. 2. wohlf. Ausgabe. Angeheftet sind: Dessen gesammelte Aufsätze. Herausgegeben v. O. Jahn. gr. 8. geh.

Danzel, Th. W., foothold Ephraim Lessing, sein Leben und seine Werke. Nebst einigen Nachträgen zur Lachmann'schen Ausgabe. Mit zwei Facsimiles. Neue wohlfeile Ausgabe in 4 Lieferungen, gr. 8, geh. 4 Thlr. 24 Ngr.

Dennis, Georg, die Städte und Begräbnissplätze Etruleus. Aus d. Englischen übersetzt von Dr. N. N. W. Meissner. Mit 106 Abbildungen, 3 Landschaften, 9 Plünen, 18 Inschriften und 1 Karte. Zwei Abtheilungen. gr. 8. geb.

Doergens, Dr. H., L. Annael Scuccae disciplina moralis cum Antoniniana contentio et

comparatio, gr. 8. geh.

25 Ngr.

Doergens, Dr. H., über Suctons Werk de viris illustribus. Eine philologisché Studie.

gr. 8. geh. 21 Ngr.
Düntzer, Heinr., Freundesbilder aus Goethe's Leben. Studien zum Leben des Dichters.
2. wohlfeile Ausgabe. gr. 8 geh. 1 Thir. 27 Ngr.

2. wohlfeile Ausgabe. gr. 8 geh. 1 Thir. 27 Ngr. Dantzer, II., 6oche's Faust, Erster u. zweiter Theil. Zum ersten Male voilständig.

erläutert. 2 verm. u verb. Aufinge, gr. 8. geh. 3 Thir. 15 Ngr. Düntzer, II., Goethe's Prometheus und Paudora. Ein Versuch zur Erklärung und Ausdentung dieser Dichtungen. Neue, mit einem Nachtrage vermehrte Ausgabe, gr. 8. geh

Düntzer. H., Goethe's Tasse, Zum ersten Male vollständig erläutert. gr. 8. geb.

1 Thir. 15 Ngr.

Ebeling, Dr. F. W., urkundliche Belträge zur Geschichte und Kritik des 17. Jahrhunderts. Nach den Originalen der Herzogl, Anhaltinischen Archive herausgegeben. Erste Abtheilung: Zur Geschichte der Niederlande. A. u. d. T.: Philibert du Bois, diplomatische Berichte an den Fürsten Ludwig zu Anhalt von 1605 bis 1620. 1. u. 2. Band: 1605 bis 1608. gr. 8. geh.

Fellows, Charles, Tagebuch auf einer Reise in Kleinasien im Jahre 1838 und Bericht über seine Entdeckungen in Lykien auf einer zweiten Reise im Jahre 1840. Deutsch von Dr. Jul. Theodor Zenker. Mit 63 Kupfertafeln und 3 Karteu. gr. 8. geh.

Fichte, J. H., die idee der Persönlichkeit und der fadivisivellen Fattlauer. 2. vorm. und verbeaserte Auflage, gr. 8. geb.

Pichte, J. H., System der Ethik. Erster kritischer Theil. Auch nuter dem Titel: die philosophischen Lehren von Recht. Staat und Sitte in Deutschland, Frankreich und England von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart dargestellt gr. 8. geh. 4 Thir. Desselben Werkes zweiten Bandes erste Ahtheilung; die allgemeinen et his chen Begriffe und die Tugend- und Pflichtenlehre dargestellt. gr. 8. 1 Thir, 18 Ngr. Desselben Werkes zweiten Bandes zweite Abtheilung: die Lehre von der Rachts-, sittlichen und religiösen Gemeinschaft oder die Gesetlschaftswissenschaft dargestellt. gr. 8. geh 2 Thir, 12 Ngr. Fortune, Robert, Reisen in China (enthaltend dessen dreijährige Wanderungen in den nördlichen Provinzen China's in den Jahren 1843 bis 1846 und dessen Reise in die Theadistricte im Jahre 1848 ff.). A. d. Englischen übersetzt von Dr. J. Th Zenker. Mit Kupfern und Karten. gr. 8. geh. 2 Thir. 15 Ngr. Galton, F., Bericht eines Forschers im tropischen Südafrika. A. d. Englischen. Nebst 5 Abbildungen in Tondruck, 1 Tafel mit 6 Kupfern und einer Buntdruckkarte, 1 Thir, 27 Ngr. gr. 8. gch. Geschichte der Frauen und ihrer Stellung in der menschlichen Gesellschaft bei alten Völkern und zu allen Zeiten. Eine Weihegabe für die Frauenwelt. Mit Abbildungen. gr. 8 geh. Gioberti, V., der moderne Jesuitismus. Deutsch bearbeitet von J. Cornet, 3 Bde, gr. 8. geb.

Söschel, C. Fr., Unterhaltungen zur Schilderung Goethe'scher Dicht- und Denkweise. Ein Denkmal. 3 Thle. Neue wohlf, Ausg. in 1 Bde. 8 geh. Graf, Prof. Dr. K. H., der Segen Mose's (Deuteronomium C. XXXIII) erklärt, gr. 8. Grote, G., Geschichte Griechenlands. Nach der zweiten Auflage deutsch von Dr N. N. W Meissner und Ed. Höpfner. Band 1 bis 6. Baudes 2. Abtheilung (die Bde 1 bis 12 des Originals enthaltend), Mit dem Portrait des Verfassers, 14 Karten und 11 Plänen. gr. 8. geh. 31 Thir. 221 Ngr. Gützlaff, Carl, das Leben des Tau-Kuang, verstorbenen Kaisers von China, Nebst Denkwürdigkeiten des Hofes von Peking und einer Skizze der hauptsächlichsten Ereignisse in der Geschichte des chinesischen Reiches während der letzten fünfzig Jahre. Aus dem Englischen, gr. 8. geh. Hecquard, Hyaciuth, Reise an der Kuste und in's Innere von Westafrika. Veröffentlicht auf Veranlassung des Ministeriums der Marine und der Kolonieen. dem Französischen. Mit Kupfern und Karten, gr. 8. geh. 2 Thir. 27 Ngr. Hue (früher apostol, Missionar in China), das chinesische Reich. Deutsche Ausgabe. 2 Theile. Nebst einer Karte, gr. 8. geh. 1 Thir. 12 Ngr. Hygini fabulae et B. Bunte. gr. 8. geh. 1 Thir. 3 Ngr.

Inscriptionis Rossettanae hieroglyphicae decretum sacerdotale. Accuratissime recognovit, latine vertit, explicavit, versione gracea contalit atque composuit, glossario instruxit Maximilianus Adolphus Uhlemann, Philos, Doctor, Societ. Litt. Orient, Germ. Sod 4 geb. Jacobs, Fr., Personalien. Zweite wohlfeile Ausgabe, 8, geh. 1 Thir. 74 Ngr. Knôtel, A., de pastoribus qui Hys-sos vocantur deque regibus pyramidum auctoribus. Commentatio historico-chronologica, gr. 8, geh.

20 Ngr.

Knotel, A., System der agyptischen Chronologie, übersichtlich entwickelt und abgeschlossen hingestellt, nebst einem kurzen Abrisse der altesten agyptischen Geschichte, wie sich dieselbe nach den Ergebnissen der Zeitrechnung gestaltet. gr. 8. geh. 24 Ngr.

Koch, M., die Alpen-Etrusker, gr. 8. geb. Krause, G., Herz. Anhalt. Hofrath, der fruchtbringenden Gesellschaft altester Ergschrein. Urkundlicher Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprachgesellschaften im 17. Jahrhundert, Nach den Originalien der Herzogl. Bibliothek zu Cöthen herausgegeben. gr. 8. geh.

Krause, Dr. J. H., Plotina oder die Kostume des Baupthaares bei den Volkern der alten Welt, mit Berücksichtigung einiger Kostume neuerer Völker in kosmetischer, asthetischer und artistischer Beziehung dargestellt und durch 200 Figuren 2 Thir 18 Ngr. auf fünf Tafeln veranschaulicht. gr. 8. geh.

Krehl, Dr. L., de numis Muhammadanis in numaphylacio regio Dresdensi asservatis commentatio. gr. 8, geh.

Kruse, Th., Indiens alte Geschichte. Nach den ausländischen Quellen, im Vergleich mit den inländischen dargestellt und besonders hinsichtlich des Handels und der Industrie mit Rücksicht auf die neuesten Zeiten zuerst bearbeitet, gr. 8. geh. 2 Thir. 22 Ngr. Lachmann, Dr. K. H., Geschichte Griechenlands von dem Ende des pelopounesischen Krieges bis zu dem Regierungsantritte Alexanders des Grossen. 2 Bde. gr. 8. geh. 3 Thir. 15 Ngr.

Lane, E. W., Sitten und Gebräuche der heutigen Egypter. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. J. Th. Zeuker. Zweite mit Zusätzen vermehrte Ausgabe. 3 Theile in einem Bande. 16. geh. 2 Thir. 15 Ngr.

Layard, A. H., Niniveh und Babylon, Nebst Beschreibung seiner Reisen in Armenien, Kurdistan und der Wüste. Uchersetzt von Dr. J. Th. Zenker. Mit d. Bildniss des Verfassers, vielen Illustrationen und zwei Karten, gr. 8. geh. 6 Thlr.

Layard, A. H., Miniveh und seine lieberreste. Nebst einem Berichte über einen Besuch bei den chaldäischen Christen in Kurdistan und den Jezidi oder Teufelsanhetern, sowie einer Untersuchung über die Sitten und Künste der alten Assyrer. Deutsch von Dr. N. N. W. Meissner. 2. wohlf. Ausg. Mit 94 Illustrafionen, 6 Plänen, einer Karte und einem Nachtrage von Prof. Dr. G. Seyffarth, über die ägyptischen Alterthümer in Nimrud und das Jahr der Zeretörung Niniveh's. gr. 3. geh. 2 Thlr. 15 Ngr.

Layard, A. H., populärer Bericht über die Ausgrabungen zu Niniveh. Nebst der Beschreibung eines Besuches bei den chaldäischen Christen in Kurdistan und den Jezidi oder Teufelsaubetern. Nach dem grösseren Werke von ihm selbst abgekürzt. Deutsch von Dr. N. N. W. Meissner. Mit allen Kupfern des grösseren Werkes. gr. 8. geb.

Lorenz, M. Chr. G., Chronik der Stadt Grimma. 1-3. Heft. Mit 8 Kupfern und einem Grundrisse der Stadt. gr. 8. geh. 1 Thir. 18 Ngr.

Lukaszewicz, Joseph, Geschichte der reformirten Kirchen in Litthauen. 2 Bde. gr. 8.
geb. 2 Thir, 15 Ngr.

Lynch, W. F., Bericht über die Expedition der Vereinigten Staaten nach dem Jordan und dem todten Meere. Nach der zweiten Auflage deutsch bearbeitet und mit dem officiellen hotanischen Berichte versehen von Dr. N. W. Meissner, Neue wohlfeile Ausgabe, Mit 26 Knpfertafeln u. 2 Karten, gr. 8, geb. 2 Thir.

Mickiewicz, Adam, eine biographische Skizze. gr. 8. geh. 6 Ngr.

Mundt, Theodor, Macchiavelli und der Gang der europäischen Politik. Zweite vermehrte Ausgabe, gr. 8, geh. 1 Thlt.

Neigebaur, J. F., die Insel Sardinien. Geschichtliche Entwickelung der gegenwärtigen Zustände derselben in ihrer Verbindung mit Italien. Zweite vermehrte Ausgabe. Nebst 12 Kupfern und einer Karte von Sardinien, gr. 8. geh. 2 Thir.

Nork, F. Andeutungen eines Systems der Mythologie, entwickelt aus der priesterlichen Mysteriosophie und Hierologie des alten Orients, gr. 8. geh. 2 Thir,

Gesammelte Werke des Grafen August von Platen. Sechster und siebenter Band.
A. n. d. T.: Poetischer und literarischer Nachlass des Grafen
August von Platen, Gesammelt n. herausgegeben v. Johannes Minckwitz. 2 Bände. 16. geh. 17 Thlr. 224 Ngr.

Quarante Questions, a dressées par les docteurs juifs au prophète Mahomet. La texte ture avec un glossaire ture-français, publié sous les auspices de la société orientale d'Allemagne par J. Th. Zenker. Vienne. Imprimerie de la cour impériale-royal et d'état. gr. 8. geh. 2 Thir, 6 Ngr.

Reichenbach, Dr. A. B., neueste Volksnafurgeschichte des Thierreichs für Schule und Haus. Neue Auflage. 2 Bde. Mit 272 fein color. Tafeln Abbildungen. 4 geh. Von dem behen K. K. östreichischen Ministerium des Culius und öffentlichen Unterriebts

durch hohen Erlass empfohlen.

Reichenbach, Dr. A. B., neueste Volksnaturgeschichte des Pflanzenreichs für Sehule und Haus oder zweite völlig umgearbeitete, verbesserte und sehr

Schule und Haus oder zweite völlig umgearbeitete, verbesserte und sehr vermehrte Auflage der 1831 zuerst erschienenen und später zum zweiten Male ausgegebenen Naturgeschichte des Pflanzenreichs oder Abbildung a. Beschreibung der wichtigsten in- und ausländischen Pflanzen, mit vorzüglicher Berücksichtigung ihres Nutzens und Gebrauchs. Nebst einer Einleitung in die Pflanzenkunde und 92 fein illum. Tafeln. gr. 4.

Rönnefahrt, J. G., Goethe's Faust und Schiller's Wilhelm Tell nach ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung und wechsetseitigen Ergänzung. gr. 8. geh. 1 Thir. 71/4 Ngr.

Rönnefahrt, J. G., Schiller's dramatisches Gedicht Wallenstein. Aus seinem Inhalt erklärt. gr. 8. geh. 20 Ngr.

Schilling, Prof. Dr. Br., der kirchliche Patronat nach canonischem Recht und mit besonderer Rücksicht auf Controversen dogmatisch dargestellt. gr. 8. geb. 24 Ngc.

- Schultz, Ch. L. F., geh. Regierungs-Rathete., Untersuchung über das Zeitelter des römischen Kriegsbaumeisters Marcus Vitruvius Pollig Herausgegeben von O. Schultz, Ingenieur-Lieutenant, gr. 8. geh. 12 Ngr.
- Shakespeare-Literatur, die bis Mitte 1854. Zusummengestellt und herausgegev. P. H. Sillig. Ein bibliographischer Versuch, eingeführt v. Dr. H. Ultrad, Prof. an der Universität Halle. gr. 8. geh.
- Prof. an der Universität Halle. gr. 8. geh.

  Sillig, P. H., William Shakespeare, sein Leben, seine Werke und seine Zeit, Nach Ph. Chasles und F. Guizot. Ein Ergänzungsband au alle Ausgaben von Shakespeares Werken. 16. geh
- Squier, E. G., Schilderung Migaragua's in Bezug auf sein Volk, seine Natur und seine Denkmäler. Reiseskizzen a. d. J. 1849 und 50. Nebst einer Abhandlung über den projectirten interoceanischen Kanel und einer kurzen Geschichte Ceptral-Amerika's. Aus dem Englischen übersetzt von Ed. Höpfner und missinem Verworte begleitet von Karl Ritter. Mit zahlreichen Illustrationen und mehreren Karlen. gr. 8. geb.
- Stephens, John L., Reiseerlebnisse in Central-Amerika, Chiapas und Ynestan Nach der 12. Auflage ins Deutsche übertragen von Ed. Höpfner, Mit I Karte, Plänen und zahlreichen Illustrationen, gr. 8. geb. 9 Thir
- Stephens, John L., Begebenheiten auf einer Reise in Yucatan. Deutsch von Dr. N. N. W. Meissner. Mit 116 Abbildungen, 16 Plänen und einer Karte von Yucatan. gr. 8. geh.
- Tennent, J. E., das Christenthum in Ceylon, dessen Einführung und Fortschritt unter den Portugiesen, Hollandern, den britischen und amerikanischen Missionen nebst einer geschichtlichen Uebersicht über den brahmanischen u. buddhistische-Aberglaubeu. Uebersetzt von Dr. J. Th. Zenker. Neue wohlfeile, mit eine Einleitung von K. Graul, Direktor der evangelisch-lutherischen Missionsenstalt zu Leipzig, vermehrte Ansgabe. Mit Kpfru. gr. 8. geb.
- Thesaurus commentationum selectarum et antiquiorum et recentiorum illustrandis antiquitatibus christianis inservientium. Rocudi curavit, praefatus est, appendicem literariam et indices adjecit M. J. E. Volbeding. 1, 1 2, 11, 1 2, gr. 8, geh. 4 Thir. 12 Ngr.
- Tornauw, Nicolaus von, kaiserf, russ, wirkl, Stantsrath, Oberprocurator des afrigirenden Senats etc., etc., das moslemische Recht. Aus den Quellen dargestellt, gc. 8. geh. 2 Thir, 10 Ngr.
- Uhlemann, Dr. M. A., Philologus aegyptiacus sive explicatio vocum aegyptiacarum e scriptoribus graccis romanisque collectarum gr. 8 gel.
- Vaux, W. S. W., M. A. Assistent in der Abtheilung der Alterthümer am britischen Museum, Ninfreh und Persepolis. Eine Geschichte des alten Assyriens und Persiens nebst Bericht über die neuesten Entdeckungen in diesen Ländern. Uebersetzt von Dr. J. Th. Zenker. Neue wohlfeile Ausgabe. Mit vielen Abbildungen und einer Karte. gr. 8. geh.
- Volbading, J. E., Felerabende. Eine Reihe kleiner Erzählungen für die erwachsene Jugend und ihre Freunde. 8. geb.
- Volbeding, J. E., index dissertationum programmatum et libellarum, quibus singuli historiae N. T. et antiquitatum ecclesiasticarum loci illustrantur, gr. 8, geh. 1 Thir. 15 Ngr.
- Volbeding, J. E., Jahreszeilen. Vierteljahrschrift für die Jugend und ihre Freunde 1857. 1., 2. u. 3. Heft. 8. geh. 21 Ngr.
- Weisse, Prof. Dr. Chr. H., die Christologie Luthers und die christologische Aufgabe der evangelischen Theologie. Zur dogmatischen Begründung der evangelischen Union. Zweite mit einer Abhandlung über progressivund conservative Union, Zusätzen und Verbesserungen vermehrte Ausgabe gr. 8. geh.
- Worsaac, J. J. A., die Bänen und Nordmänner in England. Scheitland und Irland. Deutsch von Dr. N. N. W. Meissner. Mit 51 Abbildungen und 3 Karten. gr. 8. geb. 2 Thir. 10 Ngr.
- Wuttke, II., die Aechtheit des Auszugs aus der Kosmographie des Aithikos geprüft. gr. S. geh.
- Wuttke, H., die Kosmographie des Istrier Aithikos. Im lateinischen Auszuge des Hieronymus, aus einer Leipziger Handschrift zum ersten Male besonders ber ausgegeben. 2. vermehrte Ausgabe. gr. 8. geb. 2 Phir.

RS Show Left

# EGYPTIAN CALENDAR

FOR THE YEAR

1295 A. H. (1878 A. D.)

CORRESPONDING WITH THE YEARS

1394-1395 OF THE KOPTIC ERA.

Acras versus modus apad salar secoper. Program pueb.
 Monostores



ALUXANURIA

PRESON PRINTING-OFFICE A. MOUTER'S, SQUARE BRAHM.



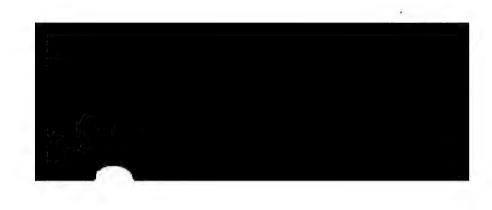

# EGYPTIAN CALENDAR

FOR THE YEAR

#### 1295 A. H. (1878 A. D.)

CORRESPONDING WITH THE YEARS

#### 1594-1595 OF THE KOPTIC ERA.

"Anni certus modus apul solos semper Egyptios fait".

Macnonics.



#### ALEXANDRIA

FRENCH PRINTING-OFFICE, A. MOURÉS, SQUARE IBRAHIM.

1877.





#### DEDICATED

TO THE MEMORY OF

YUSEF HÉKÉKYAN BEY.





#### INTRODUCTORY NOTE

The present Calendar gives the Mohammedan year 1295 of the Flight, together with the corresponding months of the Koptic and Gregorian years. It reproduces the essential portions of an ordinary Egyptian Calendar, as published at the present time at Cairo: and is based upon a comparative study of those that have appeared during the last 7 years. Though arranged specially for the year 1295 A. H. (1878 A. D.), it will be seen that, for general purposes, it can easily be made to serve as a perpetual Calendar. It is specially adapted for use in Cairo.

It is thus to be regarded from two points of view: (1) as a Mohammedan, (2) as a Koptic Calendar.

(1) As a Mohammedan Calendar. The object has been to five prominence to the Muslim year, and to mention all the fêtes and anniversaries, worthy of notice, that occur during its course. These do not, with a few exceptions, find a place in the native almanacs; and they have therefore been supplied from other sources, including personal experience. Many of the annual festivals are extremely interesting, and many of them (celebrated as they chiefly are in the Arab, and outlying quarters of

Cairo) are passed by unseen and unheard of by Europeans, simply because no notice of their occurrence, or approach, is ever ready to hand. This little record, therefore, may perhaps supply a certain want, and be found practically useful to visitors, and to some among the sojourners, in the Egyptian Capital.

(2) As a Koptic Calendar. It is the Koptic year, arranged side by side with the former, and worthy of a study far less superficial than is here devoted to it, that forms the chief part of the Calendar. This is the old Egyptian year, with its quaint and original remarks, that has been in use for thousands of years, and has survived all the revolutions: and it is the Ephemeridal Notices, for almost every day in the year, that give to the Calendar whatever interest it possesses. They are the echoes of a distant past, and they sum up the wisdom of ages in matters of agriculture and hygiène, being based upon the observations of the ancient Egyptians, of whom Herodotus said that they devoted themselves more than all others to the study and record of natural laws.

Having given prominence to the Muslim year, we are obliged to give portions of two Koptic years (1594-1595), instead of one entire year. But as the Koptic year is solar, — beginning always on our 10th or 11th September, — the inconvenience is but slight; what is important being to notice with which days in our own year the fixed Ephemerides of the Kopts coincide.

A modern Egyptian Calendar is, in fact, merely the old Koptic Almanac, supplemented by the addition of the Arab, and other years, and of such information as is likely to be useful to the Muslim majority of the Egyptian

lation reproduces an ordinary Egyptian Calendar, we must refer to note iii.

It was not till the present little undertaking was far advanced that we were able to obtain M. Tissot's French translation of the Koptic Calendar, published with a few interesting notes, to which reference will be made. We have made a few insertions from his translation, and otherwise found it very useful and suggestive.

Lane's "Modern Egyptians" is an indispensable companion to the resident or visitor who would follow the course of the Egyptian year through all its months and seasons. Most of the Mohammedan festivals will be found described in that exhaustive and invaluable work, which we have, of course, frequently consulted, and quoted.

The short glossary which is added will serve to explain briefly most of the fêtes, customs, &c., mentioned in the Calendar, which are too numerous to admit of explanation in foot notes. The diary for the days of the week at Cairo may be of use to travellers into whose hands it may fall. The other notes, tables, &c., dry as the nature of the subject necessarily renders them, may interest some of those who care to peruse them.

It only remains to make to following remarks respecting the use of the Calendar. The dates of all the Moulids, or Festivals, have been given as accurately as possible, not without considerable difficulty; they are not, however, to be considered as absolutely correct. There may be, in some cases, a change of day or of week. We have noted the last, or great day of a Moulid, which, as a rule, lasts 8 days (sometimes nominally 15 or 27); so that the reader must understand that the Festival begins a week before the day named in the Calendar. It is the scene at night

that is generally interesting in these Festivals, and the last two or three nights of a Moulid should be chosen for a visit. In order to be certain as to the exact date, in case of a change, the traveller will do will to inquire of some resident. The Calendar will, at any rate, suggest the approach of such Festivals as occur in the course of each month.

Then, it is to be remembered that the Mohammedan and Koptic day begins at sunset; and, throughout, the Calendar is arranged according to the computation of nights and days common to Semitic peoples generally, in which the former precede the latter. Thus e. g. the "Night of Power" (Leylet el-Kadr) is marked as falling on the 27th of Ramadan: and accordingly, though the day of 27th of Ramadan corresponds with our 23th of September, the night of that date coincides with our night of the 22nd of September; and it is on this latter night, therefore, that the celebration of the Night of Power is to be witnessed. So in the case of the "Night of the Half of Shaaban", and all other eves, Muslim or Koptic.

An asterisk is affixed to all Mohammedan fêtes and notices, almost all of which are lunar, and so revolve through all the seasons of the year. A § denotes insertions that we have made quite independently. Almost all other notices must be supposed to represent the original ephemerides of Egyptian, or Koptic, Calendars.

While taking full responsability for any faults that may occur in these pages, we would here express our gratitude for abundant assistance given to us by many kind friends, especially to Yakoub Artin Bey, to Hussein Effendi Ibrahim, to the Sheikh Ali Nail, and to Girgis

for very kindly reading these pages and giving us further help; and, at the last moment, Capt: Richard Burton for certain information and advice.

We would only add that the present production has no pretensions to possessing scientific value. It is only hoped that some friends and others will find of use or interest what it has amused and interested us, in leisure hours, to collect.

Cairo, October 1877.





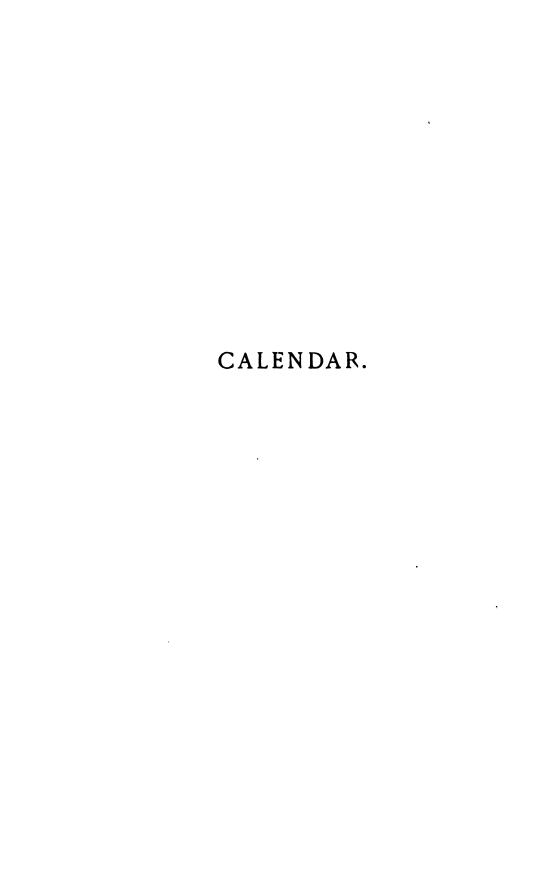





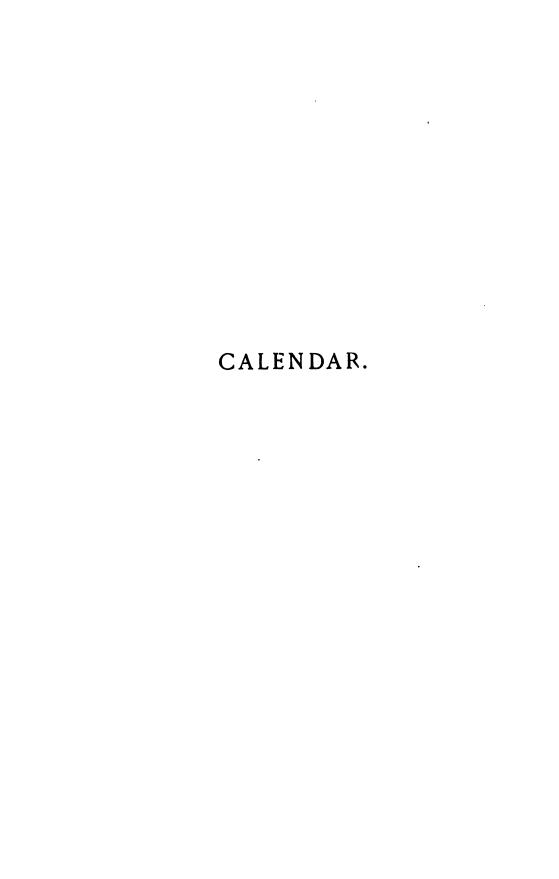





| Day<br>of the week. | JANUARY<br>1878.    | KYHAK.<br>1594. | MOHARREM. | MOHARREM. 1295.                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frid.               | 4                   | 27              | 1         | First of the Ashr (10 days)* Eating chickens sl                                                                                                                                                                                        |
| er                  |                     | 00              | 13        | be avoided.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sat.<br>Sun.        | 6                   | 28<br>29        | 2 3       | End of Som el-Milad. (Koptic Christmas Fast.)                                                                                                                                                                                          |
| oun.                | 0                   | 29              | .)        | Eed el-Milad. Birth day of our Lord Christ. The or<br>lays eggs.                                                                                                                                                                       |
| Mon.                | 7                   | 30              | 4         | Drinking water at night is injurious.                                                                                                                                                                                                  |
| Tues.               | 8                   | - 1             | 5         | Gathering of oranges. Sweet things should be avo                                                                                                                                                                                       |
| Wed.                |                     |                 | - 6       | Abstain from beans and similar vegetables.                                                                                                                                                                                             |
| Thur.               | 10                  | 9 3             | 7         | Tamarind gathered (in the Soudan).                                                                                                                                                                                                     |
| Frid.               | 11                  | E 4             | 8         | Pestilence disappears, if there he any. Strong g                                                                                                                                                                                       |
| Sat.                | 9<br>10<br>11<br>12 | E 5             | 9         | Avoid drinking water that has not been cover                                                                                                                                                                                           |
| Sun.                | 13                  | 6               | 40        | Leylet Ashoura". Yom Ashoura". Pruning of                                                                                                                                                                                              |
| M                   | 8.6                 | 7               | 11        | grape vines.                                                                                                                                                                                                                           |
| Mon.                | 14<br>15            | 8               | 12        | Avoid eating beef. Season of frost and ice.                                                                                                                                                                                            |
| Tues.               | 1.)                 | 0               | 14        | The face of the earth becomes green. First cuttir<br>sugar cane for pressing.                                                                                                                                                          |
| Wed.                | 16                  | 9               | 13        | The blessing of Heaven descends upon the water                                                                                                                                                                                         |
| med.                | 10                  | -               | **        | the Nile.                                                                                                                                                                                                                              |
| Thur.               | 17                  | 40              | 14        | Som el Ghitass. Plant native tobacco.                                                                                                                                                                                                  |
| Frid.               | 18                  | 1               | 15        | Leylet el Ghitass, Eed el Ghitass, Tanta Fair (8th-4.                                                                                                                                                                                  |
| Sat.                | 19                  | 12              | 16        | or lesser monlid of Ahmed el-Bédawi*. Acce<br>of Ismail Pasha, Khedive of Egypt, Jan. 48th I<br>Lesser Koptic Moulid of the Sitt Dimyanch. The<br>enters Aquarius. The interior of the earth bec<br>warm. Cold increases in intensity. |
| Sun.                | 20                  | 13              | 17        | Pruning of white grape vines. Carrots abundant.                                                                                                                                                                                        |
| Mon.                | 21                  | 14              | 18        | Catarris and colds prevalent. Hot foods are re-                                                                                                                                                                                        |
| DE .                |                     |                 | 1.45      | mended.                                                                                                                                                                                                                                |
| Tues.               | 22                  | 15              | 19        | The water of the Nile becomes clear.                                                                                                                                                                                                   |
| Wed.                | 23                  | 16              | 2()       | Good season for marriages.                                                                                                                                                                                                             |
| Thur.               | 24                  | 17              | 21        | Transplant date palms and other trees. Heavy d                                                                                                                                                                                         |
| Frid.               | 25                  | 18              | 23        | Spices and pungent food may be used.                                                                                                                                                                                                   |
| Sat.                | 26<br>27            | 19<br>20        | 2.5       | The sap of trees descends,                                                                                                                                                                                                             |
| Sun.                | 27                  | 40              | -4        | End of the Black Nights (Leval es-Soud). Gather : of onions.                                                                                                                                                                           |
| Mon.                | 28                  | 21              | 25        | Beginning of the Leval el Bulk (Black and white nis                                                                                                                                                                                    |
| Tues.               | 29                  | 99              | 26        | Good season for planting and sowing. End of great                                                                                                                                                                                      |
| Wed.                | £30                 | 23              | 27        | Beginning of cold winds. Diminution of illnesses.                                                                                                                                                                                      |
| Thur.               | 불31                 | 24              | 28        | Birds of prey hatch their young, 1st Moulid of Ibrahi                                                                                                                                                                                  |
| Frid.               | Febru               | 25              | 29        | Dessoùki.*<br>Foaling of high bred camels.                                                                                                                                                                                             |

| of the week. | FEBRUARY<br>1878. | TOUBEH<br>1594. | SAFAR. | SAFAR. 1295.                                                                                                      |
|--------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sat.<br>Sun. | 3                 | 26<br>27        | 1 2    | Beginning of Syrian winter Khamsin.  The water of the Nile attains its clearest state. Plant walnuts and peaches. |
| Mon.         | 4                 | 28              | 3      | Bersim ripe for cutting.                                                                                          |
| Tues.        | 5                 | 29              | 4      | Planting of henna.                                                                                                |
| Wed.         | 6                 | 30.             | 5      | Coupling of animals.                                                                                              |
| Thur.        |                   | -1              | 6      | Winds strong and variable.                                                                                        |
| Frid.        | 8                 | Shir.           | 7      | First Moulid of Abou Rish (at Damanhour) begins.*                                                                 |
| Sat.         | 9                 | 语 3.            | 8      |                                                                                                                   |
| Sun.         | 10                | Amshir.         | 9      |                                                                                                                   |
| Mon.         | 11                | 3 8             |        | Birds mate.                                                                                                       |
| Tues.        | 12                | 6               |        | Planting of vines and pomegranates.                                                                               |
| Wed.         | 13                | 7               |        | Abundance of milk, cream, &c.                                                                                     |
| Thur.        |                   |                 | 13     | Feast of Purification. The sap of trees ascends,                                                                  |
| Frid.        | 48                | 9               | 14     | Shepherds bring their flocks to pasture. Moulid of Abou                                                           |
| Sat.         | 16                | 10              | 13     | Abundance of violets.                                                                                             |
| Sun.         | 17                | 11              | 16     | The Euphrates begins to rise. Ripening of early flax.                                                             |
| Mon.         | 18                | 12              | 17     | The Sun enters Pisces. Descent of the "Little Sun." (Shems-es-Sugheierch).                                        |
| Tues.        | 19                | 13              | 18     | First Gamreh.                                                                                                     |
| Wel.         | 20                | 14              | 19     | Gathering of Syrian truffles,                                                                                     |
| Thur.        | 21                | 15              | 20     | Ants emerge from their holes.                                                                                     |
| Frid.        | 22                | 46              | 21     | Strong gusty winds (Lawakhh).                                                                                     |
| Sat.         | 23                | 17              | 22     | Circulation of sap in all plants,                                                                                 |
| Sun.         | 21                | 18              |        | South (Kiblich) winds begin to blow,                                                                              |
| Mon.         | 25                | 19              |        | Sôm Yunan (of 3 days) begins. Movement of the burnours of the body.                                               |
| Tues.        | 26                | 20              |        | Second Gamreh, Avoid sitting in the sun.                                                                          |
| Wed.         | 27                | 21              | 26     | Arbaa Mayidoûr,                                                                                                   |
| Thur.        | 28                | 99              | 27     | Cranes disappear. Bugs abundant.                                                                                  |
| Frid.        | arch.             | 23              | 28     | Season of " Kathah " cucumbers. End of pruning                                                                    |
| 17 .         | ar c              | m.              | 00     | vines.                                                                                                            |

| Day<br>of the week.                                                             | MARCH<br>1878.                             | AMSHIK<br>1594.                        | RABIA 'L-OWWAL       | RABIA 'L-OWWAL. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sun.<br>Mon.<br>Tues.<br>Wed.<br>Thur.                                          | 3<br>4<br>5<br>6<br>7                      | 26<br>27                               | 1 2 3 4 5            | Moulid en-Nébi begins*.  Return of the Mahmal to Cairo*. Blossoming of p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frid.<br>Sat.                                                                   | 8<br>9                                     | _ 1                                    | 6<br>7               | granates. End of 2 <sup>nd</sup> Leyâl el-Bulk. Abundance of water f Begin quail shooting. § First day of " Hossoum" and "Old folks' cold" (                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sun.<br>Mon.<br>Tues.<br>Wed,<br>Thur.<br>Frid.                                 | 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15           | Barmahat                               | 10<br>11<br>12       | el-Agouz).  Birth of grasshoppers. Storms at sea.  Season for culture of silk worms.  Plant "Indian" cotton.  Moulid en-Nébi : great day". The Doseh".  Cattle to be taken from bersim. Sowing of sesai Last day of Hossoum and Old folks Cold. 2nd 1  Fair, begins". Moulid of the Sheikh Darwisl                                                                                                                            |
| Sat.<br>Sun.<br>Mon.<br>Tues.<br>Wed.                                           | 16<br>17<br>18<br>19<br><b>2</b> 0         | 9<br>10<br>11                          | 16                   | End of winter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thur.<br>Frid.                                                                  | 21<br>22                                   | 13<br>14                               | 19<br>20             | Trees put forth their leaves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sat.<br>Sun.<br>Mon.<br>Tues.<br>Wed.<br>Thur.<br>Frid.<br>Sat.<br>Sun.<br>Mon. | 7 pril. 23 25 26 27 28 29 31 1 2 2 3 3 1 1 | 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 23<br>24<br>25<br>26 | Blowing of North winds. (Rihh el-Bàhrich). Serpents open their eyes. Spawning of reptiles, frogs &c. The plague offlies beg The blossom of pomegranates turns to fruit. Rain, if it fall, very beneficial to crops and all pla Plant native cotton. Good season for marriages. Abundance of roses. Rutting season of camels. Foaling season of high-bred mares. Blue flies appear. Beginning of wheat harvest in Upper Egypt. |

| Day<br>of the week. | APRIL<br>1878. | BARMAHAT<br>1594. | BABIA T-TANI. | RABIA 'T-TANI. 1295.                                                                                                             |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tues.               | 2              | 25                | 1             | Colds and cataerhs diminish.                                                                                                     |
| Wed.<br>Thur,       |                | 26<br>27          | 31.3          | Plant crooked doors (maize) Flowering of mint.<br>Favourable season for voyaging by sea. Metamorphosis                           |
| Frid.               | 5              | 28                | 4             | of silk worms.  Moulid of Abou'l-Eyleb. (Boulak)*, 2 <sup>nd</sup> Moulid of Ibrahim ed-Dessonki*.                               |
| Sat.                | 6              | 29                | 5             | Eed el-Bisharah. (Annunciation).                                                                                                 |
| Sun.                | 7              | 30                | 6             | Proper season for bleeding and purging, Dissipation of clouds.                                                                   |
| Mon.                | 9<br>10<br>11  | deh               | 7             | Beginning of (80 days) season for medicinal treatment,<br>according to Hippokrates. News Year's day in<br>Khoyaresm. Beans ripe. |
| Tues.               | 9              | 3 2               | 8             | Reptiles hatch their young.   rice.                                                                                              |
| Wed.                | 10             | Jarmon            | 9             | Monlid of the Sitt Fatineh (en-Nehawieh). Sowing of                                                                              |
| Thur.               | - 11           | 2 4               | 40            | Moulid of Abou Rish (at Damanhour) begins",                                                                                      |
| Frid.               | 12             | - 5               | 11            | Refreshing drinks should be used. Appearance of numerous insects.                                                                |
| Sat.                | 13             | - 6               |               | Season of chick-peas (milaneh).                                                                                                  |
| Sun.                | 14             |                   |               | Planting of indiga (nileh).                                                                                                      |
| Mon.                | 15             | 8                 |               | End of planting "Indian" cotton. Rainy season in<br>Syria (Nisan).                                                               |
| Tues.               | 16             |                   | 15            | End of small planting. Calming of the Mediterranean.                                                                             |
| Wed.                | 17             | 10                |               | Season for making conserves of roses (magoin el-ward).                                                                           |
| Thur.               |                | - 11              | 17            | Moulid of Sitt Aysha en-Nebawieh. Season of radishes.                                                                            |
| Frid.               | 19             |                   | 18            | The Sun enters Taurus, 2 <sup>nd</sup> Moulid of Abou Rish (at Damanbour)*. [food.                                               |
| Sat.                | 20             | 13                | 19            | End of quail shooting near Cairo § Abstain from salted                                                                           |
| San.                | 51             | 14                | 20            | Eed csh-Shaanin (Palm Sunday). Crops are now safe<br>from haneful influences.                                                    |
| Mon.                | 22             | 15                | 21            | Water rises in wells (tantad el-cyoùn)                                                                                           |
| Tues.               | 23             | 16                | 22            | Moulid el-Hasaneyn, (8th-22nd)* Moulid of Sultan<br>es-Såleh*, Season of melokieh and båmia.                                     |
| Wed.                | 24             | 17                | 23            | Arbaa Eyonb (Job's Wednesday). The pea-hen lays eggs.                                                                            |

| Day<br>of the week. | MAY<br>1878. | BARMOUDEH<br>1594. | GUMADI 'LOWW. | GUMADI 'L OWWAL. 129!                                                                                     |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thur.               | 2            | 25                 | 1             | End of planting rice and indigo. Good season                                                              |
| Frid.               | 3            | 26                 | 2             | purging.  Descent of Adam from Paradise. The Euphrates at                                                 |
| Sat.                | 4            | 27                 | 3             | full height.<br>End of cutting lupins and helbeh.                                                         |
| Sun.                | 5            | 28                 | 4             | Sour food should be used.                                                                                 |
| Mon.                | 6            | 29                 | 5             | The thinnest clothing should be worn. Festival of Prophets Eli and Elias.                                 |
| Tues.               | 7            | 30                 | 6             | Mating season of ostriches.                                                                               |
| Wed.                | 8            | _ 1                | 7             | Birth day of the Blessed Virgin Mary. Fertilisation                                                       |
| Thur.               | 9            | Bashans.           | 8             | the date palm.  Moulid of the Sitt Sekineh (1 <sup>st</sup> -8 <sup>th</sup> )* Refreshing a              |
| E-: J               | 10           | 3 3 S              | 9             | purifying drinks should be used.                                                                          |
| Frid.               |              | ت م<br>4           | 10            | Olives begin to ripen.                                                                                    |
| Sat.                | 11<br>12     |                    | 11            | Swelling of the body. The blood circulates less active<br>End of the wheat and barley harvest (Lower Egy) |
| Sun.                | 12           | "                  | 11            | Plant cucumbers.                                                                                          |
| Mon.                | 13           | 6                  | 12            | End of planting native doùra (Holcus Sorghum). Gat seeds of Balsam.                                       |
| Tues.               | 14           | 7                  | 13            | Poppies gathered. The North breeze is welcomed.                                                           |
| Wed.                | 15           |                    |               | Formerly "Feast of the Roses" (a)                                                                         |
| Thur.               | 16           |                    | Īŝ            | Opening of the season of navigation by sea.                                                               |
| Frid.               | 17           |                    |               | Sowing of sesame.                                                                                         |
| Sat.                | 18           |                    |               | Ripening of mulberries.                                                                                   |
| Sun.                | 19           | 12                 |               | Koptic Moulid of the Sitt Dimyaneh.                                                                       |
| Mon.                | 20           | 13                 | 19            | Moulid of Sheikh Yunis.                                                                                   |
| Tues.               | 21           |                    |               | The Sun énters Gemini.                                                                                    |
| Wed.                | 22           | 15                 |               | Abundance of "shammam" et "Abdallawi" melo                                                                |
| Thur.               | 23           |                    | 22            | Separate weeds from rice.                                                                                 |
| Frid.               | 24           |                    | 23            | The rage of fleas subsides.                                                                               |
| Sat.                | 25           |                    |               | Beginning of the hot season.                                                                              |
| Sun.                | 26           |                    |               | Gather flowers of bastard saffron.                                                                        |
| Mon.                | 27           | 1                  | 1             | End of (50 days) medicinal treatment according Hippokrates (see 1st Barmahat).                            |
| Tues.               | 28           | 21                 | 27            | Thickening and agitation of the blood. Medicines sh' avoided for 75 days according to Hippokrates.        |
| Wed.                | 29           | 22                 | 28            | Formerly " Fete of Balsam" at Matarich.                                                                   |
| Thur.               | 30           |                    |               | North winds (shimal) begin to blow regularly.                                                             |
| Thur.               | 30           | 23                 | 29            | North winds (shimal) begin to blow regularly.                                                             |

| Day<br>of the week | MAY<br>1878. | BASHANS<br>1594. | GUMADI "T-TANI | GUMADI 'T-TANI. 1295.                                                                                   |
|--------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frid.              | 31           | 24               | 1              | Moulid of Abou 'l-Abbass (at Alexandria ). Abundance of apricots. Period of "Bahwareh" winds (40 days). |
| Sat.<br>Sun.       | - 1          | 25<br>26         | 2 3            | Abundance of cockroaches. § Bad season for marriages.                                                   |
| Mon.               | June.        | 27               | 4              | The Nile is at its lowest.                                                                              |
| Tues.              | 5 4          | 28               | 5              | Eating honey is disliked.                                                                               |
| Wed.               | B            | 29               | 6              | Formerly Feast of the Roses at Damascus,                                                                |
| Thur.              | 6            | 30               | 7              | Eed es-Sooud (Festival of the Ascension). Morning                                                       |
|                    |              | - 40             |                | rising of the Pleiades,                                                                                 |
| Frid.              | 7            | Baonueh.         | 8              | Moulid of Sidi Gåber (at Ramleh, near Alexan-<br>dria)*. Sôm er-Rusoûl (Fast of the Apostles)           |
| Sat.               | 8            | 3401             | 9              | begins.<br>Miasma is exhaled by the Nile.                                                               |
| Sun.               | 9            | 0                | 10             | Great abundance of water melons (batikh).                                                               |
| Mon.               | 40           |                  |                | The water of the Nile is changed.                                                                       |
| Tues.              | 11           |                  |                | The earth is fissured by heat,                                                                          |
| Wed.               | 12           |                  |                | Burn perfumes to disinfect the air.                                                                     |
| Thur.              | 13           |                  | 14             | Moulid er-Rufaï ( S. Cairo)*.                                                                           |
| Frid.              | 14           |                  |                | Pestilence disappears, if there be any.                                                                 |
| Sat.               | 15           |                  |                | Season for collecting honey. End of planting sesame.                                                    |
| Sun.               | 16           | 10               | 17             | Eed el-Ansarah (Whitsunday). Avoid drinking Nile<br>water that has not been hoiled or well filtered.    |
| Mon.               | 17           | 41               | 18             | Descent of the Nukta. Moulid of Embabeh.                                                                |
| Tues.              | 18           |                  | 19             | Koptic Festival of Saint Michail.                                                                       |
| Wed.               | 19           |                  |                | Excitement of the passions,                                                                             |
| Thur.              | 20           |                  | 21             | Sirop made from sour grapes (hús-rûns)                                                                  |
| Frid.              | 21           | 15               |                | The Sun enters Cancer. Beginning of summer. Leylet es-Saratán.                                          |
| Sat.               | 99           | 46               | 23             | Morning rising of Aldebran, Great heat,                                                                 |
| Sun.               | 23           |                  | 24             | Period of simoum winds (70 days) begins.                                                                |
| Mon.               | 24           | 18               |                | The eating of kids' flesh is recommended.                                                               |
| Tues.              | 25           | 19               |                | The canne of kins hear is recommended.                                                                  |

| Day<br>of the week.                                             | JUNE<br>1878.                                      | BAOUNEII<br>1594.          | REGEB.                                 | REGEB. 1295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sun.<br>Mon.<br>Tues.<br>Wed.                                   | July. – 30 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 24<br>25<br>26<br>27       | 12234                                  | Acid drinks Should be used.  Peaches and pears abundant.  Day of Assemblage at the Nilometer.  Announcements are made respecting the rise of Nile.                                                                                                                                                                      |
| Thur.<br>Frid.                                                  | 4<br>5                                             | <b>2</b> 8<br><b>2</b> 9   | 5<br>6                                 | Avoid all relaxing food and drinks.  Fair of Aba (Upper Egypt) or Moulid of Sheikh Slkani*.                                                                                                                                                                                                                             |
| Sat.                                                            | 6                                                  | 30                         | 7                                      | Leylet er-Raghéyib (The Night of Desires). Loc                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sun.<br>Mon.<br>Tues.<br>Wed.<br>Thur.                          | 7<br>8<br>9<br>10<br>11                            | Abib.                      | 8<br>9<br>10<br>11<br>12               | die, if there are any.  The use of strong perfumes may be discontinued.  Season of citron (turung).  The Nile begins to rise abundantly.  End of Som er-Rusoul. Abundance of honey bees.  Eed er-Rusoul (Festival of the Apostles). Death                                                                               |
| Frid.<br>Sat.                                                   | 12<br>13                                           |                            | 13<br>14                               | Solomon (God bless him) Period of regular N. W. winds. Season of grapes. Abundance of cactus fruit (pric                                                                                                                                                                                                                |
| Sun.<br>Mon.<br>Tues.<br>Wed.<br>Thur.<br>Frid.<br>Sat.<br>Sun. | 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21       | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22 | pear) S. General purification of the air. Diminution of debility and lassitude caused by her End of season for cutting wood. Moulid of the Seyvideh Zeynab (4th-18th)*. Soaking of flax. End of sowing rice. Storing of grain. Shrinking of grain. Passage of partridges. Death of worms. Diminution of water in wells. |
| Mon.<br>Tues.<br>Wed.                                           | _                                                  | 17                         | 24                                     | The Sun enters Leo. The interior of the earth is coo<br>Fleas disappear.<br>Ophthalmic complaints prevalent.<br>Heliacal rising of Sirius S. Ripening of numer<br>fruits.                                                                                                                                               |
| Thur.<br>Frid.                                                  | 25<br>26                                           | 49<br>20                   |                                        | Leylet el-Mearàg*. Moulid et-Tashtoushi*. Begint of the Bawahir (7 days of extreme h                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sat.<br>Sun.                                                    | 27<br>28                                           |                            |                                        | Clothes must not be washed for seven days. Abundance of grapes.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Day<br>of the week. | JULY<br>1878. | ABIB.<br>1594. | SHAABAX. | SHAABAN. 1295.                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mon.                | 29            | 23             | 4        | Bawahir wiods in Syria (Bawahir er-Rûm).                                                                                                            |
| Tues.               | 30            |                | 2        | Gather seeds of fennel (Habbet el bàrakeh).                                                                                                         |
| Wed.                | 31<br>- 4     | 25<br>26       | 3        | Last day of the Bawahir.                                                                                                                            |
| Frid.               |               | 27             | 5        | Great Tanta fair begins*.                                                                                                                           |
| Sat.                | 2 3           | 28             | 6        | Heliacal rising of Sirius (old calendar).                                                                                                           |
| Sun.                | August.       | 29             | 7        | The interest and or Elevino ( and caretain ).                                                                                                       |
| Mon.                |               | 30             | 8        |                                                                                                                                                     |
| Tues.               | 6             | _ 1            | 9        | Gathering of first dates in the Hedjaz.                                                                                                             |
| Wed.                | 7             | = 2            | 10       | Ripening of early dours (maize).                                                                                                                    |
| Thur.               | 8             | 316            | 11       | Drink cold water before breakfast.                                                                                                                  |
| Frid.               | 9             | Misreh         | 12       | Great Tanta Fair, or Moulid of the Seyvid Ahmed el-<br>Bedawi*.                                                                                     |
| Sal.                | 10            | 5              | 13       | Great abundance of water melons.                                                                                                                    |
| Sun.                | 11            | 6              | 14       | Avoid eating onions and garlie. Ripening of pistacchio                                                                                              |
| - Julia             | **            |                | **       | nuts (Syria).                                                                                                                                       |
| Mon.                | 12            | 7              | 15       | Leylet en-Nusf min Shaaban (Night of the Half of Shaaban)*, Moulid el-Imain el-Leys*. Som el-Adra begins, Birthday of Shith (Seth, Peace be onhim). |
| Tues.               | 13            | 8              | 16       | Beginning of cotton harvest.                                                                                                                        |
| Wed.                | 14            | 9              | 17       |                                                                                                                                                     |
| Thur,               | 45            | 10             | 18       | Milk is scarce.                                                                                                                                     |
| Frid.               | 16            | 11             | 19       | Moulid of el-Imam esh-Shafei. End of period for                                                                                                     |
| B.,                 | 4.77          | 9.73           | 9/1      | avoiding medicines according to Hippokrates.                                                                                                        |
| Sat.                | 17            | 12             | 20       | Moulid of the Owlad Enan*. End of (70 days) period                                                                                                  |
| Sun.                | 18            | 13             | 21       | of simoum winds.  Be cautions to avoid the bites of reptiles and insects.                                                                           |
| Mon.                | 19            | 14             | 22       | Water increases in warmth.                                                                                                                          |
| Tues.               | 20            | 15             | 23       | Moulid of the Bekrieh (S. Cairo )*. Avoid eating sweet                                                                                              |
|                     |               |                |          | things.                                                                                                                                             |
| Wed.                | 21            | 16             | 24       | The movement of the bile diminishes.                                                                                                                |
| Thur.               | 22            | 17             | 25       | The San enters Virgo, Festival of the High Nile: Cutting                                                                                            |
|                     |               |                | .20      | of the "Khalig",                                                                                                                                    |
| Prid                | 91            | 18             | 50       | Great Moulid of Iberbim ed-Dessouks' Moulid of the                                                                                                  |

| Day<br>of the week. | AUGUST<br>1878 | MSREH.<br>1594. | RANADAN, | RAMADAN 1295.                                                                                     |
|---------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wed.                | 28             | 23              | 1        | Leylet er-Rouyeh (The Night of Observation). The taste of fruit changes by means of the Nile wate |
| Thur.               | 29             | 24              | 2        | Unfavourable season for murriages. Leylet er-Rifråfeh'                                            |
| Frid.               | 30             |                 | - 3      | Going to the bath is disliked.                                                                    |
| Sat.                | 31             | 26              | 4        | Plant turnips and beetroot.                                                                       |
| Sun.                | 1              | 27              | 5        | Gathering of Ballout (Quercus ballota) acorns.                                                    |
| Mon.                | = 2            | 28              | - 6      | Heliacal rising of Suheyl (Canopus).                                                              |
| Tues                | September.     |                 | 7        | Increase of humidity, Take precautions against diarrhos<br>dysentery and ophthalmia.              |
| Wed.                | 至 4            | 30              | - 8      | Catarrhs and colds prevalent.                                                                     |
| Thur,               |                |                 | 9        | First day of the Nasi. (Intercalary days), Begin qua<br>shooting at Alexandria, §                 |
| Frid.               | 6              | NAS.            | 10       | Third or great Moulid of Abou Rish, (at Damanhour Heat and thirst diminish.                       |
| Sat.                | 7              | 3               | 11       | Spawning of fishes.                                                                               |
| Sun.                | 8              | 4               | 12       |                                                                                                   |
| Mon,                | 9              | 5               | 13       | Moulid of Mohammed Ali Pasha". Separate ewes from<br>rams.                                        |
| Tues.               | 10             |                 | 11       | Koptic Noroz, or New Year. 1595. Moulid of Mohamme<br>Ali Pasha                                   |
| Wed.                |                | _               | 15       | Special services at the mosque of Abou' l-Abbass                                                  |
| Thur.               | 12<br>13       | £ 3             | 16       | (Alexandria).<br>Sow early bersim.                                                                |
| Frid.               | 43             | 8 4             | 17       | con carry bersin.                                                                                 |
| Sat.                | 14             | 5               | 18       | Feebleness of the bile.                                                                           |
| Sun.                | 15             | 6               | 19       | Dew hegins to fall.                                                                               |
| Mon.                | 16             | 7               | 20       | Windy season.                                                                                     |
| Tues.               | 17             | 8               | 21       | First of the last ten days of Ramadan,                                                            |
| Wed.                | 18             | 9               | 22       | Disturbance of the (Mediterranean) sea,                                                           |
| Thuc.               | 19             | 40              |          | Abundance of Rutab and other dates.                                                               |
| Frid.               | 20             | 11              | 24       | Special service at the mosque of Amr. (near Ol Cairo).                                            |
| Sat.                | 21             | 12              | 25       | Anniversary of the Fall of manna and quails. End of summer. Equinox.                              |
| Sun.                | 22             | 13              | 26       | The Sun enters Libra, Autumn begins, Olives an limes gathered.                                    |
| Mon.                | 23             | 14              | 27       | Leylet el-Kadr, (The Night of Power) .                                                            |
| Tues.               | 24             | 15              |          | inglet distant, (the might of fower) .                                                            |
| Wed.                | 25             | 16              |          | Abundance of pomegranates and quinces.                                                            |
| Thur.               | 26             | 17              | 30       | Eed es-Salib. (Festival of the Cross). Cut dykes an late canals.                                  |

| Day of the week.                        | SEPTEMBER<br>1878. | TOUT<br>1595.  | SHOWWAL.              | SHOWWAL. 1295.                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frid.<br>Sat.<br>Sun.                   | 27<br>28<br>29     | 18<br>19<br>20 |                       | Eed es Sughèier (Ramazan Bairam) Harvest of sesame.<br>Eed, or Bairam*. Make lemon and other sirops.<br>Eed, or Bairam*. Observe the clouds and signs of the                                                                                |
| Mon.<br>Tues.<br>Wed.<br>Tbur.<br>Frid. |                    | 24             | 4<br>5<br>6<br>7<br>8 | weather. Season for cutting dykes. Disturbance of the bile. Arrest of circulation of the sap of trees. Almonds gathered. Abundance of beccaficos. Thàrid should be caten. The leaves of trees turn yellow. Great abundance of small fishes. |
| Sat.                                    | 5                  | 26             | 9                     | Procession of the Kisweh*. Avoid drinking water at                                                                                                                                                                                          |
| Sun.<br>Mon.                            | 6 7                | 27<br>28       | 40<br>11              | night. Raking and preparation of the earth. Gathering of nuts. Gusts of wind. Avoid n.edicines. General ripening and storing of fruit. Gathering of hema.                                                                                   |
| Tues.                                   | 8                  | 29             | 12                    | The leaves of trees begin to fall.                                                                                                                                                                                                          |
| Wed.                                    | 9                  | 30.            | 13                    | Rice harvest begins. Mustard seed gathered.                                                                                                                                                                                                 |
| Thur.                                   | 10                 |                | 14                    | Saline incrustation of the soil. End of season for general<br>navigation.                                                                                                                                                                   |
| Frid.                                   | 11<br>12           | Babeh.         | 15                    | Moulid of Bioumi*. Cut reeds (thamar) for matting &c.                                                                                                                                                                                       |
| Sat.<br>Sun.                            | 13                 | B 3            | 16<br>17              | Season for cutting wood,                                                                                                                                                                                                                    |
| Mon.                                    | 14                 | 4<br>5         | 18                    | Period of general cultivation in Egypt.  Maximum of the Nde's rising.                                                                                                                                                                       |
| Tues.                                   | 15                 | 6              | 19                    | Drink fresh sirops, &c.                                                                                                                                                                                                                     |
| Wed.                                    | 46                 |                | 20                    | End of great heat. Breeding season of cows, sheep, and                                                                                                                                                                                      |
|                                         | 10                 | ,              | a)                    | goats.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thur.                                   | 17                 | 8              | 21                    | Sowing of millet, early flax, and bastard saffron.                                                                                                                                                                                          |
| Frid,                                   | 18                 | 9              | 22                    | Moulid of Afili*, Drink tiriak (theriak) before eating. Cranes arrive.                                                                                                                                                                      |
| Sat.                                    | 49                 | 10             | 23                    | Procession of the Mahmal*. The Nile begins to subside,                                                                                                                                                                                      |
| Sun.                                    | 20                 | 44             | 24                    | Sowing of barley and bersim, Ebony is cut.                                                                                                                                                                                                  |
| Mon.                                    | 21                 | 12             | 25                    | Land plonghed for cultivation of wheat. The Mediter-                                                                                                                                                                                        |

| Day<br>of the week.                                                                                                                          | OCTOBER<br>1878.                 | BABEH<br>1595.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZU 'L-KAADEH.                                         | ZU 'L-KAADEH. 1295,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sat. Sun. Mon. Tuns. Wed. Thur. Frid. Sat. Sun. Mon. Thes. Wed. Thur. Frid. Sat. Sun. Wed. Thur. Frid. Sat. Sun. Wed. Thur. Tues. Wed. Thur. | 26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | Hatour.   Hatour | 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | To take baths is disagreable. Avoid sleeping in exposure to the open air. Plant European onions. It is agreeable to look at the clouds. Abundance of mosquitoes. Cooling of the atmosphe and of water. Avoid bleeding in the arms and neck. Quails begin disappear. Low water in the Euphrates. Avoid drinking water at night. Rice should I eaten. Period of humidity and dews. The cold at the close of the night is injurious. Sowing of wheat (Lower Egypt). Appearance of fin roses. General tillage in Syria. Animals grow lean. Planting of violets. Good season for preserving fruit. Fresh winds. First of the Leyâl-el-Bûlk. Departure of the swallows. End of planting beans. Sowing of poppies, fennel, and cumin.  Departure of birds of passage. Season of clouds.  Water should be drawn off lands prepared f sowing. Planting of winter vegetables. Proper season for rain. Suez Canal opened Nov. 47 1869. Abundance of bananas. Prevalence of South (Mirisi) winds. Drink warm water in the morning before cating. Sei sheep to pasture. The Sun enters Sagittarius. |
| Frid.                                                                                                                                        | 22                               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28                                                    | Repules disappear. Radish seeds pressed for oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sat.                                                                                                                                         | 23                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                    | Reptiles disappear. Radish seeds pressed for oil. The water of Egypt becomes cold. Wood cut now escap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sai.                                                                                                                                         | (،د                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A4.7                                                  | being worm-eaten. End of planting chick-per lentils, and lupins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sun. 24 16 4 Planting of flax and hemp.  Tues. 26 18 3 Horses should be sent to pasture.  Wed. 27 19 4 Avoid voyaging in the Mediterranean sea.  Frid. 29 21 6 Abundance of clouds. The close of the night is Sat. 30 22 7 Ripening of chestnuts. Appearance of winter veg Sun. — 1 23 8 Gales of wind. Disturbance of the bile. Avoid water at night.                                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mon. 25 47 2 Season for navigation in the Indian Ocean. Tues. 26 48 3 Horses should be sent to pasture. Wed. 27 49 4 Avoid voyaging in the Mediterranean sea. Thur. 28 20 5 Food taken from the water is recommended. Frid. 29 21 6 Abundance of clouds. The close of the night is Sat. 30 22 7 Ripening of chestnuts. Appearance of winter veg Sun. 4 23 8 Gales of wind Disturbance of the bile. Avoid |           |
| Tues. 26 18 3 Horses should be sent to pasture.  Wed. 27 19 4 Avoid voyaging in the Mediterranean sea.  Thur. 28 20 5 Food taken from the water is recommended.  Frid. 29 21 6 Abundance of clouds. The close of the night is  Sat. 30 22 7 Ripening of chestnuts. Appearance of winter veg  Sup. 4 23 8 Gales of wind Disturbance of the bile. Avoid                                                    |           |
| Thur. 28 20 5 Food taken from the water is recommended.  Frid. 29 21 6 Abundance of clouds. The close of the night is  Sat. 30 22 7 Ripening of chestnuts. Appearance of winter veg  Sup. 4 23 8 Galas of wind Disturbance of the hills. Avoid of                                                                                                                                                        |           |
| Frid. 29 21 6 Abundance of clouds. The close of the night is Sat. 30 22 7 Ripening of chestnuts. Appearance of winter veg Sun. — 4 23 8 Galas of wind Disturbance of the hills. Avoid of                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Sat. 30 22 7 Ripening of chestnuts. Appearance of winter ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Sun 4 93 8 Gales of wind Disturbance of the bile Avoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Sun.   1 23 8 Gales of wind. Disturbance of the bile. Avoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| motor of wight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | drinking  |
| water at mgnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Mon. 2 2 24 9 Day of Arafat at Mekkeh. (Nahar-El-Wakfeh). Tues. 5 3 25 10 Eed-el-Kebir (Kourban Bairam). Season for cu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tting the |
| Wed, 4 26 11 Eed-el-Kebir, Flies die off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Wed. 4 26 11 Eed-el-Kebir. Flies die off. Thur. 5 27 12 Eed-el-Kebir. Olives pressed for oil. Colds pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | leer      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Frid. 6 28 43 Mosquitoes disappear, Strong, pungent perfu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mes are   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Sat. 7 29 14 The "Kutrub" flower is in bloom. Sun. 8 30 15 Eat hot food to warm the stomach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Mon. 9 — 1 16 Sôm el-Milâd (Fast of the Nativity) begins. Bir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rds antar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ds citter |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Tues. 10 = 2 17<br>Wed. 11 = 3 18<br>Thur. 12 = 4 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Thur. 12 \ 4 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Frid. 13 5 20 Arrival of numerous foreign birds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Sat. 14 6 21 Snow falls in its place.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Sun.   45   7   22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Mon.   46 8 23 Avoid, at night, drinking water that has n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iot been  |
| covered for 3 days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Tues. 17 9 24 Ants retire into their holes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Wed. 18 10 25 End of the Leyal el-Bulk (Black and white nig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Thur. 19 11 26 First of the Leval es-Soud (Black nights).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serpents  |
| become blind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Frid. 20 12 27 The breathe is condensed in vapour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

| Day<br>of the week.<br>DECEMBER<br>1878<br>KYHAK<br>1695.                                                                    | MOHARREM.                            | MOHARREM 1296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tues. 24 16  Wed. 25 17  Thur. 26 18  Frid. 27 19  Sat. 28 20  Sun. 30 32  Mon. Tues. Wed. 31 23  Thur. 22 25  Frid. Arenner | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | The leaves of rose-trees fall. Water on mountain freezes. Christmas of the Europeans. Beginning of intense cold End of the falling of leaves. Plant asparagus (halioun) Festival of Saint Daniel. Abundance of fleas. The Annunciation. Dry food should be used. Sugar cane cut for sale. Coupling of camels. Strong winds. The eating of pigeons is liked, that of fish disliked. |





### NOTES





## Note 1. ON THE KOPTIC CALENDAR.

"The Egyptians, they said, were the first to 
discover the Solar year, and to portion 
out its course into twelve parts."

(HERODOTUS ii. 4.)

Origin of the Koptic year. — Ancient Egyptian Calendars: the year of 360 days: the year of 365 days: the "Sothic" year of 365 l,4 days. — The "Sothic period". — Ancient Egyptian months, days, and hours.— The Koptic era, and bissextile system.

The Koptic is a solar year of 12 months (of 30 days) and of 5 (and every 4<sup>th</sup> year, 6) intercalary days. The 1<sup>st</sup> of Tout, the 1<sup>st</sup> month, always coincides with our 10<sup>th</sup> or 11<sup>th</sup> of September, and with the 29<sup>th</sup> August of the Julian Calendar.

The agreement, therefore, of the Koptic year with ours is as follows:

| Tout     | commences on | the 10th | or | · 11th           | Sept. |
|----------|--------------|----------|----|------------------|-------|
| Babeh    | >            | 10th     | *  | 11 <sup>th</sup> | Oct.  |
| Hatour   | *            | 9        | *  | 10               | Nov.  |
| Kyhåk    | *            | 9        | *  | 10               | Dec.  |
| Toubeh   | *            | 8        | *  | 9                | Jan.  |
| Amshir   | *            | 7        | *  | 8                | Feb.  |
| Barmahå  | t »          | 9        | M  | arch             | •     |
| Barmoud  | elı »        | 8        | A  | pril.            |       |
| Bashans  | *            | 8        | M  | ay.              |       |
| Baounelı | <b>»</b>     | 7        | Ju | ne.              |       |
| Abib     | *            | 7        | Ju | ly.              |       |
| Misreh   | <b>»</b>     | 6        | A  | ugus             | t.    |
|          |              |          |    |                  |       |

The Eyam-el-Nasi, or Intercalary days, beginning on the 5th September, complete the agreement of the Calendar.

As the modern Koptic Calendar is a legacy of ancient times, a sketch of its history will not be out of place.

It is supposed that in the earliest times in Egypt, as in India, the year was divided into 12 lunar months. To such a period we must refer for the explanation of the fact that the month is represented in hieroglyphics by the crescent of the moon; and hence, says Sir G. Wilkinson, might be derived an argument to prove that the use of hieroglyphics existed long before the very early date at which the lunar system was exchanged for the solar. He also quotes à propos of this subject Plutarch's statement that the 28 years of the reign of Osiris represent the period of days that the moon takes to perform its course round the earth.

We have next to see how in process of time the Egyptians originated 3 years of 360, 365, and 365 1/4 days respectively,

A. Theyear of 360 days. This was the first unintercalated solar year. "The Egyptians", said the priests to Herodotus, "were the first to discover the solar year, and to portion out its course into 12 parts. They obtained their knowledge from the stars" (ii. 4). The threefold division of the year into seasons perhaps came into use at the same early period as this year of 360 days. It seems probable that this year was retained for registering the dates of kings; and in records and monumental Stelae; also, perhaps, for the celebration of certain festivals.

**B.** The year of 365 days. The disadvantage, for all purposes in which greater accuracy was required, of the year of 360 days necessitated a correction, and a calendar of 365 days was adopted, by the addition of 5 intercalary days.



quired, it was said that it was Thoth (Hermes) who had invented these days, and that on them the 5 sons of Seb were born. This became "the sacred year". Kings were made to swear that they would retain this year of 365 days "without intercalating any day or month". Many festivals were probably celebrated according to this Calendar; and we know from Geminus the Rhodian that the Egyptians desired that their festivals should gradually revolve through all the seasons of the year.

C. The year of 365 1/4 days. Meanwhile, also at a very remote period, and while the other 2 systems remained in use, a fixed year had been devised, and was in use among the priests. The Egyptian astronomers had ascertained that neither did the intercalated Calendar of 305 days represent the true length of the solar year. They had therefore decided to arrive at an exact determination by astronomical observation. The heliacal rising of the Dog Star, Sirius (Sothis), was the point selected, and it was ascertained that a period of 365 1/4 days elapsed between two heliacal risings of the Dog Star on the horizon of Memphis. or the 30th degree of latitude. This, then, became the true Calendar, as employed by the priests or learned class, for special purposes. It is the "Sothic" or canicular year, and it has been called the "Square year" (annus quadratus. Pliny ii. 47). In the time of the Ptolomies it was known as the Alexandrine year. It was converted into the Julian year by Sosigenes, the Egyptian astronomer, who merely transferred the New Year's day from autumn to winter, taking for his era the reputed date of the foundation of Rome.

This being the difference between the 2 Calendars last named, 1461 "vague" are equal to 1460 "square" years.

It had been ascertained, by observation, that exactly 1461 vague (or 1460 Sothic) years elapsed between two occasions in which Sothis rose with the Sun on the 1<sup>st</sup> Thoth of the vague year. The term "Sothic period" was given to this period of 1460 Sothic years, which brought into harmony the 2 Calendars in order to start afresh from the same point.

These observations and fixtures were made at a very remote period. In B. C. 1322 it was observed and recorded that New Year's day (1st Thoth) of the vague year coincided exactly with the heliacal rising of Sirius. Menophres was king at the time, and the title "era of Menophres" was given to this date, which acquired considerable celebrity as being the recorded point of departure for a new Sothic period.

To sum up: there were at least 3 Calendars in use in ancient Egypt, 2 vague years of 300 and 365 days respectively, and one canicular, "Sothic", "square", or exact year of 365 1/4 days. When knowledge had advanced, and devised the true calendar, a religious conservatism retained in use the older system. The two latter, at any rate, were simultaneously used, both being sometimes quoted in the same record.

We have here merely repeated what has been hitherto accepted on the subject. It must, however, be observed that the learned are by no means agreed respecting various points connected with the Calendars of ancient Egypt. Those who wish to pursue the subject further must refer to the notes of Dr. Brugsch and other learned Egyptologists. Also one must always bear in mind what vast periods of time are comprehended under the term "ancient Egypt". Thus, as

looked back upon the ancient Egyptians almost as we do, speaking of one Calendar (beginning Thoth 9th) as that "κατὰ τοὺς ἀργαίους" — "according to the ancients". What is important for us to know is that the so called "Alexandrine year" of 365 ½ days, which was converted into the Julian, came into being at an extremely remote period — long before 1322 B. C., and that the vague year, which, in 22 B. C., fell on August 29 (Julian), was converted by Augustus into a similarly exact year, which the Kopts have handed down to our times.

The following remarks  $\dot{a}$  propos of our subject, are all that need to be added.

The names of the months were of great antiquity. They were derived manifestly in some cases, and probably in all, from the names of certain tutelary deities, who were made to preside over these divisions of the year; and the names of these divinities were probably connected with certain characteristics of the different seasons of the year. The months Thoth, Athyr, Khoiak, and Pakhons took their names from the divinities Thoth, Hathor, Kihak, and Khons.

The Egyptians celebrated festivals to the new and full moon. &c.: but it seems, as Dr. Brugsch shows, that the Calendar of the sidereal, or exact, year, retained certain anniversaries, which originated in the time of the primitive lunar calendar, but which no longer corresponded with the phases of the moon to which the names referred.

Each day of the month had its eponymous fête, by which it was marked in addition to numerical signs. Thus the first of the month was called "the festival of the new moon" (the Day of Thot.).

The day was divided into 12 hours, as was also the night. Each of these 24 hours had its eponymous deity and was

denoted by the representation of this divinity: numerical figures from 1 to 12 being written by the side.

It is right, then, to say that in the modern Koptic Calendar, the old Egyptian year survives. Thus our Koptic Calendar with its paternal, and often naïve, advice, has embalmed the thoughts and observations of some of the most ancient of mummies.

The Kopts date from the "era of Martyrs", i. e. from the 2<sup>nd</sup> year of Diocletian A. D. 284. Thus in the present calendar the year of the Hejra 1295 corresponds with the Koptic years 1594-1595.

Their bissextile system starts from the era of Menophres (1322 B. C.  $\times$  284  $\Longrightarrow$ ) 1606 years before the Koptic era. The Koptic leap-year therefore always immediately precedes our own.

#### Note. ii.

#### ON THE MOHAMMEDAN CALENDAR.

Having glanced at the history of the Koptic Calendar, we may now briefly refer to that of the Mohammedan or Arab months, and, in doing so, merely recapitulate what has been said upon the subject by M. Caussin de Perceval.

The 12 months, as at present named, were in use among the Arabs for a considerable period anterior to Islam. Their adoption is referred to the time of Kelab son of Morra, an ancestor of Mohammed, rather more than 200 years before the Hejra.

The four months Moharrem, Regeb, Zu'l-Kaadeh, and Zu'l-Heggeh were at this time set apart as periods of peace, during which all acts of hostility were, by common consent, forbidden. Their names express their sacred and inviolable character.

And here what is said by de Sacy, quoting from an Arab author, must not be forgotten; that before the time of the Prophet, the great tribe of Benou-Kenaneh, of which the Koreishites formed a division, retained the privilege of postponing, or of changing these months of truce: so that these periods were not always observed according to this original arrangement.

Leaving out of consideration the earliest Arab Calendar which was doubtless lunar: what was the length and character of the year at the period above alluded to? The answer is that it was probably a reformed luni-solar year, intended to correspond with the seasons of the true Calendar.

This conclusion respecting the Arab months being based upon a study of their names, we have to examine the etymology of such of them as are essential to the argument.

The following, then, is the opinion of Mr. Caussin de Perceval.

As regards the two Rabias: "rabi" expresses verdure and spring rains. These two months would therefore mark the spring season characterized by rain and vegetation. As regards the two months "Gumad": the root "gamad" contains the idea of dryness and hardness. This etymology would therefore justify their position in the Calendar, as following the spring months', and the cessation of the rainy season. Ramadan signifies " great heat. " This accordingly explains the position of a month which followed Gumad et-tani after an interval of two months, and was characterized by the greatest heat of midsummer. If such etymology be correct, argues Mr. Caussin de Perceval, it is to be inferred that the Arabs, when they adopted these names, did not make use of a system that was purely lunar: for the lunar year being shorter than the solar by about eleven days, the agreement of the months with the seasons which their names expressed would be so soon deranged, that such a supposition would be irrational.

It seems, at the same time, certain that in the earliest times the Arabs made use of the purely lunar system: their months bearing no relation to the various seasons of the year; and the names being different to those now in use. The important period of the annual pilgrimage therefore revolved through all the months of the year, as it does not

venience to the pilgrims, both during the journey, and during the sojourn at Mekkeh and the other places at which, during the same period, various annual fairs took place. It therefore became desirable to fix the season of the pilgrimage at such a time as should furnish the most abundant supply of fruits and other produce, in other words the autumn.

This being so, the Arabs, it would seem, adopted from the Jews established at Yathreb a system of intercalation, by means of which their calendar became luni-solar. There is a strong probability that the 5 months whose names seem to express a relation to the vicissitudes of season, were simultaneously adopted together with this reformed Calendar.

This reformation of the Calendar was, however, approximate, not complete: and in this fact we must find the explanation of the fact that the pilgrimage made by Mohammed at the end of the 10<sup>th</sup> year of the Hejra fell on the 9<sup>th</sup> of March A. D. 632, — a date which seems to be fixed beyond dispute. To explain more clearly by figures:—

|                                         | Days. |    |    |     | Min. | Sec. |  |
|-----------------------------------------|-------|----|----|-----|------|------|--|
| 3 Solar years.                          |       |    |    |     |      | 15   |  |
| 3 Arab years (including one intercaled) | 1092  | "  | 15 | 11  | 3    | 0    |  |
| Difference                              | 3     | ,, | 2  | -,, | 25   | 15   |  |

so that after every series of 3 years the beginning of the new Arab year would recede from the solar year by three days and a fraction.

Thus the Arab months would gradually cease to correspond with the seasons of the solar year. A generation, however, would have passed away before the derangement would have become so striking as to call for a further rectification; and by the time that the correspondence altogether ceased, the force of custom would have caused the

Arabs to retain a system that had now been found inexact Such is the argument of M. de Perceval.

For fifty years, he continues, the season of the Pilgrimage would continue to fall in the season of the fruits: and thus the original object of the reformed Calendar would continue to be attained. It is when the season gradually fell into the months of August, July and June, that we find cause to wonder at the persistence of the Arabs in following a system of intercalation which had failed to rectify the defects and inconveniences of that which it superseded. The explanation is the persistence of a custom which had acquired the force of a religious prejudice.

M. de Perceval also refers to certain other fixed historical dates in support of his theory.

The luni-solar method of reckoning was abolished by Mohammed in the 11th month of the 10th year of the Flight, at the time of the pilgrimage before alluded to. From that time up to the present the purely lunar system has remained in use.



#### Note. iii.

# HISTORICAL CONSIDERATIONS SUGGESTED BY THE CALENDAR.

Not only does the calendar take us back in imagination to the remotest times of ancient Egypt, but it suggests here and there, amongst its miscellaneous notices, reflections upon almost all the more important periods of her subsequent history. Following M. Tissot's example, let us glance briefly at some of these allusions, and their probable interpretation.

To begin with, there are one or two statements of the Calendar which some would explain by supposed changes in the physical conditions of the country. The notice respecting the ostrich would thus be referred to a period in which the range of that bird extended much further north than it does at present: the northern limit at present being about the district of Dongola. Ebony is also mentionned in the Calendar; but the limit of its growth is at present equally distant. Be the explanation what it may, it is certain that in remote times ostriches formed part of the live stock of Egyptian landowners: and flocks of them are to be seen figuring amongst the mural decorations of ancient tombs. These two notices suggest the opinions which have been based upon the disappearance, or diminution, of other birds such as the ibis, and other plants, such as the papyrus and lotus; and we can only barely allude to the subject (a).

<sup>(</sup>a), see "the Earth as modified by human action" by G. P. Marsh. pp. 77 and 123; and p. 15, on the "uncertainty of our historical conclusion on ancient climates".

It will be noticed that the anniversary of the fall of manna and quails figures quaintly among the occurrences.

Why does the Egyptian Calendar mention the rise and fall of the Euphrates, as, indeed, the Armenian Calendar records the rise and fall of the Nile? As an answer to the question, let us quote M. Tissot "Going back" he says "to the 16th century B. C. history exhibits to us Egypt at the height of her grandeur: and Totmes III extending his conquests over a glorious reign of 47 years. He advances in all directions the limits of his empire, ascending the Euphrates, and carrying his arms into the mountains of Armenia, which supply the sources of that river. By a wise administration the entire valley remained for several centuries under the dominion of the Pharaohs. No long time, we may suppose, would be required by so observant a people as the ancient Egyptians to fix their attention on the regularity of the physical laws to which the Euphrates was subject, and to perceive that it was, as it were, a reversed copy of the Nile: the fact being that the Euphrates is at the height of its rise while the Nile is at its lowest: and the fall of the former coincides with the rise of the latter. Both streams find an outlet in almost the same latitude and the courses of the streams in opposite directions made it appear as if they strove to meet each other. These harmonious coincidences were of a nature to fascinate the minds of men who were lovers of symmetry, as were the ancients; while, on the other hand, the inhabitants of the Euphrates valley, enlightenend by their conquerors respecting the close resemblance existing between the two rivers, learned to know and to bless the Egyptian Nile which supplied Mesopotamia during its years of

In order to explain any allusions which have a Persian origin, we must take our minds back to the times when Egypt was a satrapy of the great kingdom of Persia. It is interesting to perceive how closely the condition of Egypt at that period resembled the state of Egypt as a Pashalik of Turkey. The Persian rule lasted for 120 years; and in the time of Herodotus the Persian garrison at Memphis consisted of 120,000 men. We have also to remember that, in conformity with one of the modes of subjugation practised by the Persians upon conquered races, large numbers of Egyptians were at various periods transported to Asia. Thus Kambyses carried away a large number to Susa: and perhaps the " Egyptian villages " in Asia minor spoken of by Xenophon were also peopled by Egyptians transported for rebellion (a). As regardstraces of the Persian dominion in Egypt, the fortress of Babylon (near old Cairo) is supposed to have derived its name from the Persians who previously held a garrison there. The word "Bablun" still survives, as the name of a neighbouring convent: and another spot close by, that goes by the name of Kasr-el-Shama (the castle of Light) is thought by some to mark the spot where once stood a temple of fire worshippers.

The connection, geographical and historical, between Egypt and Syria being so close, it is but natural that there should be frequent allusions to the latter country in an Egyptian almanac. And indeed it is in Masudi's account of the Syrian months that we find explanations of certain, and otherwise ambiguous, points in the Koptic Calendar.

<sup>(</sup>a) Prof. Rawlinson's, Herodotus. Vol. ii. Essay iii.

## Note. iv.

# GENERAL REMARKS ON EGYPTIAN CALENDARS.

Some years ago Almanacs used to be published on long rolls of paper, which were sometimes coloured according to the 4 seasons of the year: viz: blue (for the Nile season), green (as emblematic of the verdure and luxuriant vegetation of winter), red (for the season of fruits and flowers), and yellow (for the parching heat of summer and autumn). In Syria, Almanacs bearing much resemblance to the Egyptian, are still written on long rolls of paper or parchment in black and red ink, and we have seen an exact reproduction, as yet unpublished, of one of these in English by Mr. E. T. Rogers.

An ordinary Egyptian Almanac of the present day is a little book, generally measuring about 3 \(^1/\)2 by 2 \(^1/\)2 inches, and consisting of from 50 to 70 pages. It opens, in orthodox fashion, with a short tribute of praise to God the Creator, "from whom all blessings are derived". Then follow salutations to the Prophet "the Sun of Happiness who directs men in the right way: to his family, his companions and his disciples". Then is stated the reliance of the author upon Divine aid, in his undertakings. On the 3rd page are given the days of the Koptic, Frank, Greek, and Hebrew Calendars that correspond to the 1st day of the Mohammedan year. The following page fixes the commen-

Sun's entrance in the signs of the zodiac. On page 6 are given the stations of the Moon. Then follows the Calendar which generally extends over 48 pages. It is so arranged that each half month extends over 2 pages, occupying 13 parallel columns.

In the first column come the days of the week.

Then follow in 5 columns, the corresponding days of the Arab, Koptic, "Frank", Greek, and Hebrew months current. Next comes the record of the Sun's course in the sign mentioned at the head of the Column. Then, in 5 Columns, come the hours and minutes as calculated for the 5 daily prayers of the Faithful for every day in the year. Lastly in a wider column, or margin, are recorded the notices appropriate to each day.

It can thus be seen how much has been omitted from, and how much added to the above in our present Calendar of the months. We have omitted the Greek, and Jewish months, the course of the sun in the Zodiac, and the hours of Muslim prayer. What we have supplied consists chiefly of Muslim fetes, and moulids.

The last pages of the native Almanacs are devoted to notices of the eclipses of sun or moon during the year; after which follows the name of the astronomer who compiled the work.

The last sentence, as found in some almanacs, deserves a full translation:

"The printing of this Calendar was effected in the printing office under the shadow (or protection) of him, whose generosity is as beneficent as the overflow of the Nile, the Khedive Ismaïl. Praise be to God, the First and the Last, the unseen and the revealed; and blessings and peace be upon Mohammed, upon his family, and upon all who weave in his loom."

For the month of Ramadan special Diaries, called "Imsakieh" are prepared, and printed on a single sheet of coloured paper, or on silk for presentation to the wealthy. These diaries contain the hours and minutes of the 6 most important periods of the day, with a view to prayer and fasting. A specimen of a portion of an Imsakieh is given on another page.

It is the custom for the authors of Calendars to present copies handsomely bound in silk, or velvet, at the Kourban Bairam or shortly before the new year, to great personages of their acquaintance.

Regarded as an agricultural guide, the Koptic Calendar is a rough but useful companion: but it is, of course, very incomplete. Various inaccuracies have, no doubt, crept into it, in course of time: and in order to render it a really serviceable farmers' almanac, considerable corrections and readjustments would have to be made. There would be much to add, and some little to take away. A complete agricultural and botanical calendar would be of great value and interest, and we are glad to know that M. Delchevalerie, who presides so ably over the Khedive's botanical gardens, has been, for some years past, collecting copious notes for a publication of this nature: which we hope will before long make its appearance.

It is sometimes said that the threefold division of the Egyptian year into "the Nile" (or period of inundation); winter, and summer, survives in popular language to the present day. As far as we can ascertain, this is no longer the case, or, at any rate, not so to the exclusion of the fourfold division of seasons. It is true that the term "Nile" is often used to express the period of the inundation, and this again is sometimes subdivided unto "the rising Nile",



and "the subsiding Nile". But the year is divided into the 4 regular seasons which are in Arabic El-Rabia, (Spring), El-Seyf (Summer), el-Kharif (Autumn), and El-Shita (Winter). It may be that in some parts of Upper Egypt the threefold division remains exclusively in use. It is also, we may add, probable that many interesting facts connected with subject of Egyptian Calendars might be elicited from the conservative inhabitants of the old Koptic villages of Upper Egypt, who have preserved unchanged the customs of their forefathers.

A word as to superstitions. So numerous are they, in connection with particular months, days, and hours, that a volume would be required to deal with them. Herklot's "Quanoon i Islam" treats somewhat exhaustively of the superstitions of Indian Muslims, and the curious reader who has perused that work, will not be wrong if he imagine that an equal or greater number might be collected by any one who should explore the strongholds of Egyptian superstition. Masudi speaks of the fortunate and unfortunate days of ante-Islam Arabia. The briefest allusions to certain superstitions in the Glossary is all that we can here attempt: but it may be mentioned that amongst other evidences of "civilization", the Turks and others have imported some of our fashionable superstitions. Thus the upper classes have adopted a certain dread of the number 13, and will not sit down with that number, at table. Some go so far as to object to start on a voyage, or journey on the 13th of the month, again we were even told by the local papers in August 1877, that the day first fixed for the ceremony of " Cutting the Canal " was changed, because the Governor of Cairo had discovered that this day was the 13th of the Koptic Misreh.

Calendars of the Koptic Church. Various Church Calendars exist among the Kopts, and the Rev. S. C. Malan has published one of these, translated from a MS. used in a Jacobite Church in Cairo; which is the most complete that has appeared. The traveller who desires to study the institutions of the Koptic Church, will do well to obtain an introduction to some member of the Koptic Community, who can speak English or French. Such an acquaintance would no doubt, be able to obtain an invitation to assist at a Koptic wedding, should it be desired.

In 1876 the Gregorian Calendar was adopted in Egypt by order of the Khedive, for all civil and administrative purposes. Previously the Koptic was in use.

The Mohammedan Calendar remains in use for all religious observances.



# HOURS OF MUSLIM PRAYER.

The following Table shews the times of Muslim prayer, with the apparent European time of sunset, in and near the latitude of Cairo, at the commencement of each zodiacal month: — (a)

|          |         | Sunset. |    | Esheh |             | Day-<br>break. |    | Noon.    |            | 'Asr. |         |   |            |
|----------|---------|---------|----|-------|-------------|----------------|----|----------|------------|-------|---------|---|------------|
|          |         | Mo.     | T. |       | r. T.<br>m. |                |    | Mo<br>h. |            |       | T<br>m. |   | . Т.<br>m. |
| Jun      | e 21    | 13      | U  | 7     | 4           | 1              | 31 | 8        | Ö          | 4     | 56      |   | 31         |
| July. 22 | May 21  | 12      | 0  | 6     | 53          | 1              | 30 | 8        | <b>3</b> 0 | 5     | 7       | 8 | 43         |
| Aug. 23  | Apr. 20 | 12      | U  | 6     | 31          | 1              | 22 | 9        | 24         | 5     | 29      | 9 | 4          |
| Sep. 23  | Mar. 20 | 12      | O  | 6     | 4           | 1              | 18 | 10       | 24         | 5     | 56      | 9 | 24         |
| Oct. 23  | Feb. 18 | 12      | 0  | 5     | 37          | 1              | 18 | 11       | 18         | 6     | 23      | 9 | 35         |
| Nov. 22  | Jan. 20 | 12      | 0  | 5     | 15          | 1              | 22 | 11       | 59         | 6     | 45      | 9 | 41         |
| Dec      | . 21    | 12      | 0  | 5     | 4           | 1              | 24 | 12       | 15         | 6     | 56      | 9 | 43         |

(a) Mo. T. denotes Mohammedan Time: Eur. T., European Time. (Lane's Mod: Egyptians, i 278).

recoor

SPECIMEN OF PORTION OF AN IMSAKIEII FOR THE MONTH OF RAMADAN 1294. A. H.

| HELP IS                | FRO           | M GOD | , AND  | VICT                | ORY I     | s NEAI              | ι.            |  |
|------------------------|---------------|-------|--------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|--|
| Imsakieh fo<br>the hon |               |       | For t  | he year<br>18 on tl | · 1294. ' | The first<br>of Sun | day           |  |
| Day                    |               |       | Imsak. | Fegr.               | Sherook   | Duhr.               | 'Asr.         |  |
| of the week.           | of the Month. | h. m. | h. m   | h. m                | h. m.     | h m.                | ı. m          |  |
| Sunday                 | 1             | 1. 19 | 9. 40  | 10. 0               | 11. 28    | 5. 44 9             | ). <b>1</b> 6 |  |
| Monday                 | 2             | . 19  | . 41   | . 1                 | . 30      | . 45,               | . 17          |  |
| Tuesday                | 3             | . 19  | . 43   | . 3                 | . 32      | 46                  | . 17          |  |
| Wednesday.             | 4             | . 19  | . 45   | . 5                 | . 34      | . 47                | . 18          |  |
| Thursday               | 5             | . 19  | . 47   | . 7                 | • 36      | . 48                | . 18          |  |
| Friday                 | 6             | . 19  | . 49   | . 3                 | . 37      | . 49                | 19            |  |
| Saturday               | 7             | . 18  | . 51   | . 11                | . 39      | . 50                | . 20          |  |

Table showing the agreement of the Mohammedan with the Gregorian and Julian Calendars till 1900 A. D.

(From the "Art de vérifier les dates.")

| YEAR<br>of the<br>HEGRA<br>1st of<br>MOHARREM. | GREGORIA<br>YEAR.<br>A. D. | JULIAN<br>YEAR.<br>A. D. |       | DAY<br>of the week. |            |  |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|---------------------|------------|--|
| 1296                                           | 1878 Dec.                  | 26                       | Dec.  | 14                  | Thursday.  |  |
| 1297                                           | 1879 Dec.                  | 15                       | Dec.  | 3                   | Monday.    |  |
| 1298                                           | 1880 Dec.                  | 4                        | Nov.  | 22                  | Saturday.  |  |
| 1299                                           | 1881 Nov.                  | 23                       | Nov.  | 11                  | Wednesday. |  |
| 1300                                           | 1882 Nov.                  | 12                       | Oct.  | 31                  | Sunday     |  |
| 1301                                           | 1883 Nov.                  | 2                        | Oct   | 21                  | Friday.    |  |
| 1302                                           | 1884 Oct.                  | 21                       | Oct.  | 9                   | Tuesday.   |  |
| 1303                                           | 1885 Oct.                  | 10                       | Sept. | 25                  | Saturday.  |  |
| 1304                                           | 1886 Sept.                 | 30                       | Sept. | 18                  | Thursday.  |  |
| 1305                                           | 1887 Sept.                 | 10                       | Sept. | 7                   | Monday.    |  |
| 1306                                           | 1888 Sept.                 | 7                        | Aug.  | 26                  | Friday.    |  |
| 1307                                           | 1889 Aug                   | 28                       | Aug.  | 16                  | Wednesday. |  |
| 1308                                           | 1890 Aug.                  | 17                       | Aug.  | 5                   | Sunday.    |  |
| 1309                                           | 1891 Aug.                  | 7                        | July  | 26                  | Friday.    |  |
| 1310                                           | 1892 July                  | 36                       | July  | 14                  | Tuesday.   |  |
| 1311                                           | 1893 July                  | 15                       | July  | 3                   | Saturday   |  |
| 1312                                           | 1894 July                  | 5                        | June  | 23                  | Thursday.  |  |
| 1313                                           | 1895 June                  | 24                       | June  | 13                  | Monday.    |  |
| 1314                                           | 1896 June                  | 12                       | May   | 31                  | Friday     |  |
| 1315                                           | 1897 June                  | 2 .                      | May   | 21                  | Wednesday. |  |

# DIARY FOR THE WEEK IN CAIRO.

#### SUNDAY (Nahâr el-Hâd).

- Morning. The women of Cairo visit the Mosques of the Seyyideh Zeynab, and the Sitt Nefiseh.
- Services in the Koptic, Armenian, Greek, English (Church of England). German (Protestant), French (Roman Catholic) and other Churches.
- After-noon. Zikr of Kadrich Dervishes at the Tekkiet Ashratich (near the mosque of Nefiseh) at 3 p.m.
- Market day at Gizch. The evening (eve of Monday) is considered fortunate for Muslim marriages: next to that of Friday.
- Sunday is generally considered an unfortunate day, as preceding that on which the Prophet died.

#### MONDAY (Nahar el-Etnin).

Morning. Market day in the (Khan Khalil) Turkish and neighbouring bazaars.

Evening, Zikr of Kadrich Dervishes at the Tekkich Zawiet Haloumeh, after the esheh.

Monday is considered by some unfortunate, by other fortunate. Linen must not be washed; and no sewing or cutting with seissors must be done on this day.

4

## TUESDAY (Nahar et-Talâteh).

Morning. Visits are made, chiefly by men, to the Mosque of the Hasaneyn.

After-noon, Zikr of Kadrieh Dervishes at the Tekkieh Shakoun, adjoining the Mosque of Shakoun.

Visits of sick persons to the Mosque of Abou Saoud near the Mosque of Amr,

Tuesday is unfortunate. It is called "the day of blood" from the death of many martyrs. It is a favourable day for being bled.

## WEDNESDAY (Nahar el-Arbaa).

Morning. Casting out of devils at the Koptic Convent of Saint Theodore (Mar Tadrus), in the Har't er-Roum. The women (Muslim) of Cairo visit the Mosque of Seyyideh Zeynab.

Wednesday is considered a fortunate day for travelling, generally, but by some among the upper classes unfortunate. The reading of books should be begun on this day: if begun on any other day they are likely not to be finished. Milk should not be drunk.

## THURSDAY (Nahar el-Khamis).

Market day in the Khan Khalil and neighbouring bazaars.

Zikr of Kadrieh Dervishes at the Tekkieh Sulimanieh, (in the Scrougieh) at 3 p.m.

Evening. The eve of Friday is preferred for Muslim marriages.

Zikr of Kadrieh Dervishes, after the Esheh, at the Tekkieh Gulsheni (near the Bab et-Mutawéli), at the Tekkieh Zawiet Haloumeh.

Thursday -el-Mubarek (the Blessed) - is a fortunate day;

## FRIDAY (Nahar el-Goumah).

Visits to the Tomb of the Imam esh-Shafeī, Public prayers and sermons in the Mosques.

Zikr of Mowlowich Dervishes (the "Whirlers") at their Tekkieh in the Helmieh, at 2 p.m.

Zikr of Kadrieh Dervishes (the "Howlers") at the Tekkiet Eyoub, at Kasr el-Eyn, at 2 p. m.

Zikrs at various Mosques (the Hasaneyn, Bioumi, &c.)

Exorcism and healing of sick by immersion in water, at the Mosque of Tashtoushi (near the Bab esh-Sharieh), at the Mosques of Sharawi, and other Saints.

Zars frequent; at the tomb of Sheikh el-Beydak, Sheikh Ashmawi, &c. and in private.

Friday —" el-Fadileh (the Excellent)" —is the most fortunate of days. Baths should be taken: perfumes used: clean clothes worn: and prayer earnestly made. No sweeping and no sewing should by done. Water must not be drawn from wells during divine service in the Mosques.

#### SATURDAY (Nahâr es-Sabt).

Women visit the Mosques of Sultan Kalaoun (for healing sick), of the Hasaneyn, and of Sultan Gowli (adjoining the "Mastaba Faraoun") for sore eyes.

Market day at Boulak (cattle, &c.), and at Embabeh (cattle and general).

The evening (eve of Sunday) preferred for Koptic marriages.

Sunday in the most unfortunate of days. It is unfavourable for voyages and for almost all undertakings. Fish must not be eaten, nor milk drunk. No baths should be taken.

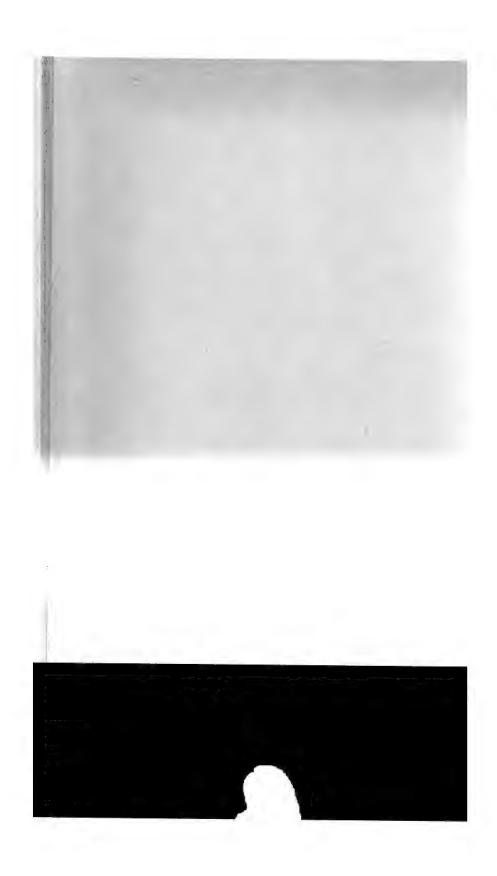

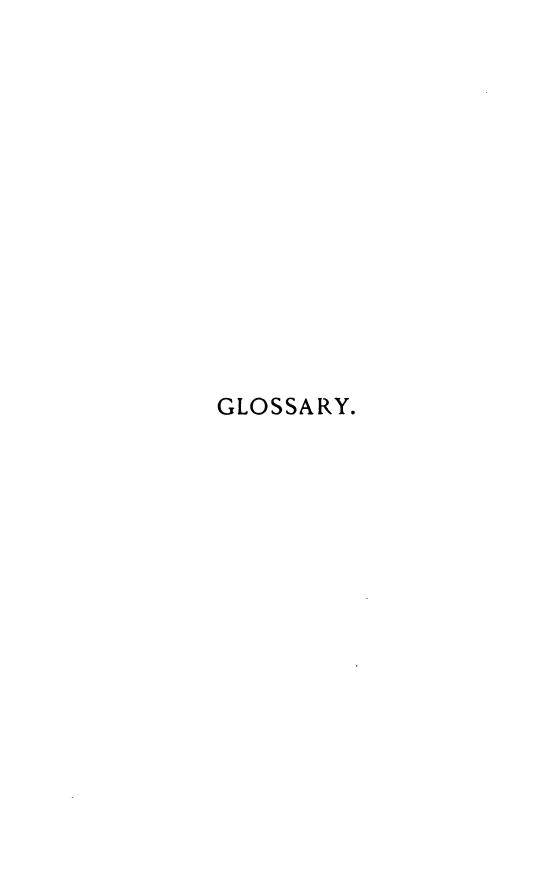



# GLOSSARY

- Almanac. "The word is very ancient. It is found with the meaning that we attach to it in Eusebius (Prop. Ev. iii. 92. D), in the form αλμεναγά or αλμενιαγά. M. Lenormant proposss an Egyptian etymology. In Koptic al signifies calculation, and men momory; whence one can compose the word almency—calculation for the memory. The Egyptian etymology has a certain probability. Other derivations proposed include that of the article al and the Hebrew manah—to "count". (see Littre's Dictionary).
- Abdallawi melon. One of the favourite species of Egyptian melons. It is vulgarly supposed to have been miraculously created by one of the Pharaohs. El-Makrizi refers its introduction into Egypt to the time of Abdallah ibn Takir, about two centuries after the Hegra.
- Abib. The eleventh month of the Koptic year (the ancient Epiphi). Grapes are abundant, and figs that come in in with the grapes are excellent. Sweet pears are plentiful. Abdallawi melons deteriorate in quality. Dates are now excellent. Honey that remains is collected. The Nile rises vigorously. Flax is soaked. Bersim and flax seeds are sold. Saffron is gathered. (El-Makrîzi).
- Abou'l-Abbass. One of the chief Mosques of Alexandria is dedicated to Abou 'l-Abbas. A large moulid is held annually in the vicinity of this Mosque, which is in the direction of Ras-et-tin, and is generally fixed so as to fall a week before that of Sidi Gaber at Ramleh. The 15th of Ramadan is also specially observed at the Mosque of Abou'l-Abbas

Abou 'I-Eyleh (properly Abou 'I-Ola). The Mosque of this "Sultan" or Saint is at Bou'ak, and is greatly visited. An annual moulid is held in his honour immediately after that of the Prophet, numerous tents being arranged along the Boulak road, and in the vicinity of the Mosque. The usual amusements are provided.

Abou Rish. The patron Saint of Damanhour, where his Mosque and tomb are to be seen. Three moulids are held annually in his honour, after those of Ibrahlm ed-Dessouki. These fairs, for they are such, are largely attended. The canal which passes the town is crowded with boats, which become the scene of much gaity; as do the banks, which are thicky covered with tents.

Abou Saoud. A celebrated Saint and physician of his time, whose tomb and Mosque are to be seen in a state of semiruin, amidst the rubbish heaps between Cairo and Fostat. Sick persons are brought in great numbers to be healed at this Mosque on Tuesday afternoons. A zikr of Leysieh

and other dervishes is performed,

Afifi. One of the greatest of Muslim Saints buried at Cairo. The Mosque containing his bones is on E. side of the "Tombs of the Khalifs". A large sect of Dervishes is named after him as spiritual leader. An extensive moulid is held annually in his honour in the autumn, immediately after that of Bioumi, and is thus not lunar. Innumerable tents are arranged amidst the city of tombs, and the Bedouins and Fellahin muster in very great force. The moulid is well worth witnessing.

Ahmed el-Bédawi. The Seyyid Ahmed "el Bédawi" was born at Fez in 596 A. H. (1200 A. D.). On returning from a pilgrimage to Mekkeh, through Egypt, he adopted Tanta as his home. The Seyyid Ahmed is one of greatest of Muslim Saints. He is styled the "Sheikh el-Arab". His name is associated with those of the members of the Prophet's family and the "favourites of God". He is frequently invoked by the Egyptians. He has a numerous following of Dervishes, - the Ahmedieh, - who are subdivided into

which is his tomb, is one of the largest and most important in Egypt It is considered very meritorious by the Egyptians, for those who cannot undertake the pilgrimage to Mckkeh, to visit seven times the tomb of the Sheikh Ahmed. Tradition says that the site of his Mosque was formerly that of a Church dedicated to some Christian Saint, which again had taken the place of a temple erected to some ancient Egyptian divinity. Another legend, more than doubtful, asserts that the Seyyid was originally a Christian Crusader who embraced Islam. As to the great moulid of this Arab Saint we allude to it under its for better known and more appropriate name of the Tanta Fair.

Amr. (Often written Amrou) ibn el-Asi, general of the Khalifeh Omar and conqueror of Egypt. He built the first Egyptian Mosque on the spot where his tent had been pitched at Fostat. It has been frequently rebuilt and now stands half in ruin amidst the rubbish heaps of "Old Cairo, "On the last Friday in Ramadan an annual service is held at this Mosque to commemorate the establishment of Islam in Egypt. Persons of all ranks including the kadi and other officials, flock there. The Khedive, if not present in person, is represented by one or more of his sons. A detachment of soldiers is drawn up near the entrance of the Mosque. The ensemble presents an interesting scene. There is a popular superstition connected with this day, which asserts that on some one of these occasions the Mosque, together with its whole congregation, will be caught up into the heavens.

Amshir. Sixth Koptic month. Land is prepared for summer planting. Dykes are cut, and registers of lands made. The transplanting of trees and pruning of vines now end. The season for artificial hatching of eggs begins and continues for four months — till Bashans. Portions of taxes are paid. Porous carthenware vessels should be made in this month, as they preserve their qualities of cooling water better than those made at any other time. The fruit of the lote tree (nabk) and almonds ripen. Violets

and many other flowers are in full bloom. Here is a rhyme for the month: — "Amshîr

Yakoul lizarah — Sîr Wa yilhakk biltowîl el-Kasîr."

(Amshir says to the plants "Shoot up; the small now overtake the tall.") There is much wind, chiefly from the N., but cold diminishes. (el-Makrizi).

Ashr. The name commonly given to the first ten days of Moharrem: a period in which it is customary to give the alms ordained by religion (Zekaa) to the poor; and respecting which numerous superstitions prevail in Cairo. (see Lane's "Egyptians").

Ashoura, (1) Leylet Ashoura (The eve of "Ashoura" - the 10th day.) Admission should be requested to the house in which take place the Persian, or Shiah, ceremonies peculiar to this anniversary, in commemoration of the death, or " Martyrdom ", of Hussein. It may be obtained through any person of influence, Turk or Persian, in Cairo: or perhaps, failing this, through the English Consul. The celebration is held in the court of some wealthy Persian's house, or of one untenanted and hired for the occasion, The death of Hussein is dramatically represented. The flerce performances of certain Asiatic dervishes, who gash themselves with swords, while the blood streams from their heads, will probably be soon abolished. The pathetic recital, by a mollah, of the life and death of the son of Ali, which moves all Persians to sobs and tears, is exceedingly impressive.

Ashoura. (2) Yom Ashoura. The last few nights of the Ashr are observed with special solemnity by Shiah Muslims: but the 10th of Moharrem is peculiarly sacred to all Muslims alike. The following events are said to have taken place on this day. The descent of Adam and Eve from Paradise: the first fall of rain: the Creation of Various portions of of the Universe: the entrance of Noah into the Ark: and the death of the Martyr Hussein. Mohammed is said to have enjoined on his followers 10 precepts. (see Herklot's

Ashoura, is made on this day. It consists of wheat boiled and sweetened, with dates, nuts, and other dried fruits. Presents of this dish, sometimes with small gold coins sprinkled upon it, are sent to friends and relatives from harems of the wealthy, and may be seen carried through the streets, covered whith richly embroidered cloths. The common name for the dish is "hoboub" It is probable that originally this dish was proper to the Noroz essultani, and that it celebrated the coming in of the harvest. All the old fruits &c., that had been kept during the winter were now made use of for this dish, and the season of fresh fruits was thus inaugurated.

Asr. The hour of the fifth daily Muslim prayer. The exact time of the Asr is between noon and sunset, when the shadow of an object equals the length of the object ad-led to the shadow it casts at noon (duhr). Generally — the afternoon.

Aysha. The daughter of Abou-Bekr, and third wife of Mohammed. She was the only wife that the Prophet married while a [virgin; hence the surname of her father whose name was Abdallah. Her authority was great among the Muslims even in matters of doctrine and religion: hence her title "Nebieh" — Prophetess. The history of her life is interesting. It was at her house at Medina that the Prophet died. She herself died at Medina in 58 A. H. (677 A. D.). For her descended a great part of ch: xxiv (the Light) of the Kuran (see v. 11. &c.).

A Mosque and Cenotaph at Cairo is dedicated to the Sitt Aysha en-Nebawieh, as she is there, called: near the Bab el-Karafeh. An annual moulid is there held in the month of Rabia et-tani.

Babeh. (The ancient Paopi) the 4th Koptic month. Winter sowing (Zarah Shitweh) begins. The 4th of Babeh is marked in all calendars as inaugurating the period of general cultivation. All seeds are planted that require no tillage of the soil after the inundation. In many parts the fellah begins with saffron and early corn. Small fish are very abundant in the Nile waters. Large fish diminish in

size and number, with the exception of the kinds called "rai" and "ebrims", which grow and fatten. Pomegranates are better now than in any other month. Cows, sheep, and goats produce their young. Nile fish are salted (bouri). Meat is not so good now as in other seasons, many animals being sick and lean from the heat of the Nile water. Fruits are abundant; and many flowers are now planted. (El-Makrizi). Babeh 30th "Feast of St. Mark the Evangelist. May be health to us". (Church Calendar). (\*)

Badingan. The egg plant, abundant in Egypt, and of two kinds, black and white. The Egyptians say that during the season of badingan madness is unusually prevalent. The tomato is also called "Badingan outah".

Bairam. See End of-Kebir and End es-Sugheier.

Balsam. (Amyris opobalsama). The tree yieldings the celebrated balsam used to be cultivated specially in the district of Matarieh, a village about 6 miles N. of Cairo, near the ruins of Heliopolis. Here is to be seen "the Virgin Mary's tree", presented by the Khedive to the Empress Eugenie. The Festival of Balsam referred to in the calendar was no doubt celebrated annually like the "Feast of the Roses."

Bamieh. (Hibiscus esculenta). This vegetable is much grown in Egypt. The mucilaginous pod forms a common and much esteemed dish: being generally prepared with chopped, fried meat,—lime juice being afterwards added.

Barakeh. Fennel. "Habbet el-barakeh"—the small black seeds of fennel, are used for various purposes, especially for flavouring cakes, bread, &c. Also called "habbeh soda" (black seed).

Bar'd el-Agouz, (Old folks' cold). This name is given to 7 days that follow the "2nd Black and white Nights" and are coupled with the evil wind-" Hosssoum". The Arabs, says Mas'udi, have given names to each of these days.



The poet has said "Winter is pursued by seven days, sombre ard ill-omened, — by es-Sin, by es-Sinabr, by el-Wabr, by Amir and his brother Moutamr, by Moualil and by Moutfi el-Gamr." They correspond, he says, to the last three days of Shebat and the first four of Adar. They are found in the Syrian Calendars. They mark some period of winter supposed to be particularly injurious to old and feeble persons: and are perhaps the antithesis of the 7 days of extreme heat (bawahîr) at midsummer.

Barmahat, (the ancient Phamenoth) the 7th Koptic month. Cucurbitæ and summer produce generally begin to be cultivated. Beans and lentils are ripe: flax is cut: and sugar cane is planted in lands already prepared for it. Standing crops are cleared of weeds. There is a general flowering of trees. Quails are in their best condition. N. Winds are most prevalent. Further portions of taxes are gathered. This is the season for the arrival of foreign ships. Troops are now stationed at the Mediterranean ports of Alexandria, Damietta, Rosetta, and Tanis. The fleets of Egypt are also placed in a state of preparation in the harbours. (El Makrîzi).\*

Barmoudeh (the ancient Pharmuthi), the 8th Koptic month. End of cultivation generally. Beans and wheat are now cut, The acacia medicinalis (Kiah Shambar) is planted: also badingan and melokhich. Flax seeds are separated. Roses, which are abundant, are sweeter than in any other month. The first honey is taken, and early sycamoro figs are plucked. Portions of taxes gathered. Much acacia (sant) wood is now cut as an equivalent for certain Taxes, — according to an old custom of the Fatimieh and Eyoubieh dynasties; and is brought by Nile to Cairo, being used for fuel in the great kitchens of the King. (El-Makrizi).

Barmoudeh 30th Martyrdom of S. Mark, Apostle and Evangelist First Patriarch of Alexandria, (Church Calendar). Bashans, (the ancient Pashons) the 9th Koptic month. Corn is threshed and winnowed: also flax. Straw and chaff stored. Balsam trees planted, trimmed and watered. It is from the middle of Tout the to the end of Hatour (later the

better) that the bark of the tree is scored for extracting the juice; the quality of which will be better, if there be plenty of dew. The juice should be kept one year exposed to dew, and the process of boiling the balsam should be performed in the spring, in Barmahat. "Kasimi "apples are ripe, and "Miski" apples begin to ripen. Abdallawi melons begin to come in. "Goibi" (Tunisian) melons appear: also apricots and "Zuhri" peaches. White roses are plucked. N. winds are chiefly prevalent. Land measurements are renewed; and extra taxes, if required, fixed. (El-Makrizi).

Bashans 8th Our Lord Jesus Christ went up on high into the heavens. 9th Rest in the Lord of S. Helena, the queen. 24th. On this day, Our Lord, to whom be glory, came into

the land of Egypt. (Church Calendar).

Baounah, (the ancient Payni), 10th Koptic month. Opening of navigation on the Nile, for the transportation of grain, straw, raw sugar, molasses and honey from Kousieh (the districts about Kous), and lower Egypt. Honey is still collected. The zekaa (alms ordained by religion) is given in kind by those possessing vineyards. Indigo (nileh) is planted in U. Egypt, and is ready to cut in 100 days. The roots are left, and the indigo is collected every 100 days. In fertile lands it will thus produce for 3 years. Water should be given, — in the first year, twice in 10 days; in the second, three times in 10 days: and in the third, four times in 10 days. Figs of F ayoum, suhri peaches, and plums are ready: also pears, early grapes, and black mulberies. Katha cucumbers ripe: also saffron. Early dates plucked. Figs better now than in any other month. (El-Makrîzi).

Baounah 10th, commemoration of the great joy that filled the whole earth (probably for delivrance from the persecution of Christians by Sultan Hakim). 12th, It is the custom in some villages of Egypt to hold a feast on this day to the Archangel Gabriel. 21st, Commemoration of our Lady Mary. 30th, On this day was born S. John the Baptist, greatest among those born of women. (Church Calendar).



of which two, three, or sometimes even four crops are raised from one sowing.

Bioumi. The Seyyid Ali el-Bionmi died towards the end of the 12th century of the Hegra. He is greatly venerated in Egypt, and the order of Bioumieh dervishes, which is an offshoot of that of the Ahmedieh, is one of the most extensive of the more conspicuous orders. A Mosque, plain snd uninteresting, is dedicated to this Saint in the N. districts of Cairo.

The great Moulid of Bioumi is celebrated annually at the time of the high Nile, generally in October, and not according to the lunar Calendar. Like that of the Rufai, it is only second to the Moulid en-Nébi. The scene of the Festival is the desert tract N. of Cairo, bordering on the Abbassieh road. Innumerable zikes take place during the nights, amidst a blaze of lights: and all the characteristics of an Egyptian Moulid are to be found. There is one particular spot at which the Fathah should be recited, to insure the remission of a whole year's sins.

Black nights. See Leyal es-Soud.

Black and White Nights. See Leval-el Bulk.

Bekrieh The family of the Sheikh el-Bekri, who claims descent from the Khalifeh Abou-Bekr, and who is recognized as the spiritual Chief of all the Dervishes of Egypt. The tombs and Mosque of the Bekrieh are to the S. of that of the Imam esh-Shafeï. A Moulid, celebrated on the 23rd of Shaaban, is not of public interest.

Canal (Cutting of the). — an annual festival that inaugurates the irrigation of Lower Egypt. It takes place generally about the middle of August; the exactdate depending upon the amount of the Nile's rising. The mouth of the "Khalig", or Canal, which receives the Nile waters in the direction of Old Cairo, having been previously dammed up. is now opened. The ceremony, formerly celebrated with far more pomp than at present, is the survival of an ancient Egyptian Festival in which it is said that a girl, decked as the "bride of the Nile," used to be thrown into the rising waters, in order to propriate the River God;—

"the single gift of the lands virginity Demanded in those old Egyptian rites."

The eve of the appointed day is observed with rejoicing and "funtasia." All night long the Nile and its banks, opposite the Island of Roda, present a fairy-like scene. The steamers of the Viceroy, containing members of his Harem and Family, form a glittering fleet of moving lights: while iunumerable fireworks are displayed on shore. The ceremony takes place at an early hour (7 - 8) on the following morning: the Khedive, one of his sons, or the Governor of Cairo presiding. Large tents are erected on the high stone banks above the dam. Thousands of Egyptians swarm to the spot. A document respecting the rise of the Nile is read; and a signal is then given to clear a way for the waters of the Nile, which rush into the dry channel. Then follow plunging and diving for a few small coins which are thrown into the turbid waters: while rockets are discharged. The dam is constructed by Kopts, Muslims. and Jews in turn. The Festival is called in Arabic "Mosim el-Khalig, " or " Kata el-Khalig; " and the day is called "Yom Wifa el-Bahr" (Day of the full flow of the River).

Companions of the Cave (Ashab el-Kahi), i.e. "the Seven Sleepers of Ephesus." The anniversary of the Festival which celebrates this myth is religiously handed down in the Calendar. The story of the 7 Christian youths who took refuge, together with their dog, in a cave, is described at at length in Ch. xviii ("the Cave") of the Kuran. Their names, together with that of thir dog, are considered as potent charms, and written or engraved on trays, drinking bowls, weapons, &c. "Their names are differently given by Latin, Syriac. Greek, Ethiopic and Koptic writers" (Malans notes on Koptic Church Calendar).

**Dates.** The varieties of the date palm in Egypt are very numerous. The fellah can distinguish, roughly speaking, about 30 sorts. About 15 kinds of dates can be generally seen, during the season, by visiting the fruit market at Boulak.

Dervishes of Egypt. The Dervishes of Egypt belong chiefly

- The Ahmedieh (founded by the Seyyid Ahmed el-Bédawi in the 7th century of the Hegra, or 13th A.D.).
- -The Kadrich (founded by Abd el-Kadr el-Ghilàni, in the 6th century of the Hegra).
- The Rufaïeh ) founded by the Seyyid Ahmed er-Rufaï nephew of Abd el-Kadr, in the 6th century A.H.).
- The Bourhamieh (founded by the Seyyid Ibrahim ed-Dessouk) of Dessouk, Egypt).

The great sects of the Bioumieh and Saadieh (offshoots of the Ahmedieh and Rufaïeh) are almost as extensive as their parent orders. Amongst the Dervish sects most largely represented in Egypt, after above-named, are the Afffeh, Marganieh. Abou Deyf, Hefnawieh, Leysieh, Bekrieh, Dimirdashieh, and Owlad Enan. The tekkichs, or Dervish Monasteries, worthy of visits are those of the Mowlowieh; in the Helmieh: of the Nakshibendieh, in the Darb el-Gemainiz: the Bektashieh, in the Mokattam hill: the Gulshenieh and Kadrieh, near the Bab el-Mutawéli: the Kadrieh, at Kasr el-Eyn: and the Kadrieh, at the Ashrafleh, near the Mosque of Nefiseh.

Dimirdash. The Sheikh ed-Dimirdash is a noted Saint of Egypt.

Originally a mameluke, or bought slave, he rose to great eminence in the religious world, and numerous stories are told of his piety and miraculous powers. The Mosque containing his tomb, is to be seen at Abbassieh near Cairo. A certain number of Dervishes, including some of the Khalwetieh order, are always resident within the precincts. There is also a following of Dimirdashieh Dervishes. The word Dimirdash is a corruption of the words Timour Tash. The moulid of Dimirdash is celebrated, in the vicinity of his Mosque in the month of Shaaban.

Dimyaneh. Moulid es-Sitt Dimyaneh (Festival of thedady D.).

This is a large Koptic fair and Fe tival held on the 12th of Bashans (19th May) at the Convent of this Koptic Saint, which tand in little in the waste ground N. E. of the Delta, about half way between lake Bourlos and the right branch of the Nile. The convent can be reached by rail to Mansourah, Nile boat to Kilwah, and donkey or mule

to the spot itself. The moulid which lasts 8 or more days, brings together a vast gathering of Kopts, and no Muslims except a few whose object is merchandize. This Convent is celebrated for the Casting out of Devils : and demoniacs are brought from far and wide at the time of festival. There is a miraculous chamber in which, during the Moulid, the Shadows of various Saints, including that of the Virgin Mary, appear to the faithful. These apparitions are in reality inverted Shadows of objects made to pass infront of a small window in the dome of the Chamber, and cast upon the opposite wall. The moulid is worthy of a visit to those interested in observing the customs of the Kopts. Numerous miraculous legends are associated with this Convent. The Koptic Bishop of Jerusalem (at present His Holiness Basileos); in whose diocese is the Convent, is generally present. A lesser moulid is held on the 12th Toubeh.

Doseh, Ed-Doseh (the Treading) is an annual ceremony that takes place, about 1 p. m., on the last day of Moulid en-Nebi. The Sheikh of Saadieh dervishes (at present the Sheikh Ahmed el-Kudari) after a long procession, rides a horse over a pathway of about 300 prostrate dervishes. The performance takes place in front of the official and chief tents, pitched at the scene of the moulid. The origin of the Doseh is to be referred to the time of the Sheikh Yûnas, a saint who possessed the power of riding a horse over glass without fracturing it. This miraculous feat he was in the habit of performing annually, as did his first Khalifeh or successor. Afterwards at the Moulid of the Sheikh Yunas the custom was established of riding a horse over a living pathway of enthusiastic dervishes. The custom dates from towards the end of the last century. A doseh is performed on three other occasions during the year, viz: - at the Moulids of "Sultan" Hanefl, of the Imam esh-Shafeï, and of the Sheikh Tashtoushi.

Duhr. Midday: a little after noon, when the sun has begun to decline: the hour of the fourth daily Muslim



Eed el-Bisharah, The Koptic "Festival of the Annunciation", or Lady Day.

Eed el-Kebir. (The Great Festival), called also Eed el-Kourban, and in Turkish Kourban Bairam. The Festival commemorates the sacrifice of Ismaïl by Ibrahim. It begins on the 10th of Zu'l-Kaadeh, and lasts properly three, but in reality four days. On the first day every family that can afford it sacrifices a sheep. Poor families receive a sheep, or portions of one, from the rich. On this day the pilgrims to Mekkeh slay their victims. Public prayers are made in the mosques. In other respects this Eed rosembles, but is celebrated with perhaps less festivity than, the "Little Festival" (Eed es-Sugheier). New clothes are worn; visits made to tombs; and amusements provided for children. The Khedive holds a reception at an early hour.

Eed el-Kebir (of the Kopts), see Eed el Kiyameh.

Eed el-Kiyameh (Koptic "Festival of the Resurrection"), also called Eed el-Kebîr. Easter is the chief festival of the Kopts. Services are held in the churches on the eve of the Eed. The Festival is observed with feasting and general festivity: and is similar in general respects to the eeds of the Muslims.

Eed el-Milàd. (Koptic "Festival of the Nativity"). Christmas is celebrated with the usual festivities characteristic of an Eed. New dresses are worn, and amusements provided, in public and private, for children. Prayer is made in the churches; alms given; and visits made on the eve to the tombs of relatives. Service is held in the churches on the eve of the Eed.

Eed el-Ghitass. (Koptic "Festival of the Baptism" of Christ: literally "the plunging"). The Kopts visit the tombs of their relatives at the cemeteries (near Old Cairo), on the eve of the F., and many of them remain all night there, in houses built among the tombs. Sheep are often killed there and the flesh distributed. Service is held in the Cathedral and other churches on the eve of the Eed.

Eed esh-Shaanin. (Koptic "Festival of the palm branches") the Sunday next before the Eed el--Kiyameh. A curious

custom, which probably originated, as Lane suggests, at the time of the plague, is observed at this Eed. The Burial Service is read over the congregations assembled in the Churches; and should any person die during the period intervening between this and the end of the "Khamsin" period, the prayers are not repeated at the funeral.

Eed es-Sugheier. ("the Little Festival") in Turkish "Ramazan Bairam". This F. is held on the first 3 days of Showwal, and celebrates the close of Ramadan: whence it is also called Eed el-Fitr. (F. of Breaking the fast). This, though called the minor, is in reality the greater of the two great Muslim Eeds, as regards outward signs of rejoicing. Prayers are performed in the Mosques. New clothes are worn. Visits are made, especially by women, to the tombs, upon which palm branches, &c., are laid. Particular dishes are prepared. Amusements of various sorts are provided, and the streets present an animated appearance. The district ontside the Bab en-Nasr is one of the chief scenes of gaity. The Khedive holds an early reception, which all officials, and many others attend. The Princesses also receive visits of numerous ladies. Visits are exchanged by friends and relations amongst all classes. The ordinary salutation between friends, who kiss each other on both cheeks, is "Koul am wa int bikheyr" (may you be prosperous every year), or "Koul saneh int tayib", - equivalent to our "many happy returns of the day ".

**Eed es-Salib.** (Festival of the Cross). In the Calendar of the Koptic Church this is the F. of the finding, or of the exaltation, of the Cross. "On this day we make mention of the Glorious Cross of our Lord Jesus Christ". Properly the F. last 3 days (16<sup>th</sup> - 18<sup>th</sup> Tout), "beginning with the preaching in the Church of the Resurrection, and ending with the Feast of S. Porphyrius, who is connected with the finding of the Honly Cross by Helena", and to whose care it was committed.

Formerly the Kopts assembled on this day at Old Cairo

formalities, threw into the Nile a silver cross, which expert divers endeavoured to recover. Accidents frequently resulted. After the arrival of the French the ceremony was abolished; but the custom is preserved in some Churches of throwing the Cross into a basin of water.

Salib also signifies "suspension", and as the water of the Nile, being now at its full height, is generally suspended, or stationary, during some days, this anniversary has come to have a sort of double meaning and to mark the suspension af the Nile waters when at their maximum height. A Koptic local tradition asserts that whatever be the state of the Nile on the Eed es-Salib, such will be the state for 15 succeding days, whether there be a rise, fall, or suspension.

Eed er-Rusoul. (Koptic "Festival of the Apostles"). This Eed is observed with prayers in the churches: and the priest, as at the Eed el-Ghitass, washes or touches with holy water the feet of each member of the congregation. Generally speaking this F. resembles other Koptic eeds.

**Eed es-Sooud.** (Koptic "Festival of the Ascension"): one of the great Festivals of the Kopts, and observed with prayer, feasting, and alms-giving.

**Eed el-Ansarah**. (Koptic Festival of Whit sunday): similar to the other principal eeds of the Kopts.

Egg. Hatching (artificial) in Egypt. The Egyptian process of hatching eggs by artificial heat in ovens has been described in most works on Egypt. 20 to 21 days are required, as in natural incubation. The average heat in the ovens is from 100 to 103 deg: Fahr. The superintendent has no thermometer, but, should he wish to try the heat, he applies one of the eggs to his eyelid. Egyptian fowls are very small, as are the eggs. Those hatched artificially will not sit on eggs. According to the "Statistique" published in 1873 there are 603 of these ovens in Egypt; in which, in that year, 1,765,000 chickens were hatched. About 5 out of 7 are generally hatched success fully. There are at present no establishments of the sort at Cairo. They may be seen (in March, April and May) at Gizeh,

where there are 5 or 6 belonging to the Government. (For details see Lane, M. Gastinel's paper on the subject, &c.)

Esheh. Nightfall : the hour of the second daily Muslim prayer, when the red gleam that follows sonset has disappeared, and darkness sets in.

Eyoub. (Job the Prophet). Arbaa Eyoub-Job's Wednesday is the next before the Koptic Easter, "Many persons on this day wash themselves with cold water, and rub themselves with the creeping plant called raaraa Eyoub or ghabeyra ("Inula Arabica" or "Inula undalata") on account of a tradition which relates that Job did so to obtain "restoration to health". (Lane's Egyptians ii. 222). This

custom is still kept up by some persons.

Fatmeh. Es-Sitt Fatmeh en-Nebawieh, the Lady Fatmeh, daughter of the Prophet, was born at Mekkeh 6 years before the "Mission" of the Prophet. She married Ali and was the mother of Hassan and Hussein. She was regarded as the model of virtue. She died at the age of 28, at Medina. A Mosque containing a cenotaph, situated in the recesses of the "Arab" quarters of E. Cairo, is dedicated to her memory, and highly venerated. An annual monlid is held in her honour in the month of Rabia et-tani

Fegr. Daybreak: when the first faint light appears. The hour of the third daily Muslim prayer. Also called subh.

Fetteh. See Tharid.

Gåber. "Sîdi" Gåber ibn-Abdallah el Ansarî, a friend of the Prophet, died about A.H. 90. He came to Egypt with Amr, and settled in the country. Many miraculous stories are related of him. His tomb is to be seen at Ramleh, near Alexandria. A large annual moulid is held in his honour, and is generally celebrated in the early summer, after the arrival of the Khedive or any members of his family who may visit Alexandria. He may be called the patron saint of Ramleh.

Gamreh. The names First, Second, and Third Gamreh are given to 3 periods, of 7 days respectively, which herald 14th, and 21st of the month Shebat. They mark the period in which periodic fogs announce the approach of the mild spring season, when the intense cold of winter ceases to be felt. They are followed by the last touch of winter cold, so prejudicial to old folks (see Bar'd el-Agouz). In the Egyptian calendar these periods occur somewhat later than in the Syrian. The Egyptians say that in the 1st, 2nd, and 3rd Gamrehs, increasing warmth begins to be felt in air, water, and earth, respectively. Masudi says that they are called el-Gebheh, ez-Zubreh, and es-Sarieh. The word Gamreh, thus used figuratively, literally signifies "a live coal."

### Gumadi 'I-Owwal, see Note ii.

Hanefi. "Sultan Hanefi" (who is not be confounded with the founder of the Hanefi sect of Muslims) is one of the celebrated saints of Cairo, whose Mosque is much visited. He died in 848. A.H. An annual moulid is held near his Mosque (1st — 27th Shaaban). A doseh is performed on the last, or great, day.

Hasaneyn (lit: the two Hassans") the title given to the two sons of Ali and Fatmeh, Hussein and Hassan The great Mosque of the Hasaneyn, recently rebuilt, in which the head of Husein is believed to be buried, is generally called after him alone — "the Mosque of Our Lorl Hussein" (Gameh Seyyidna Hussein).

The Moulid el-Hasaneyn, or Festival of Hassan and Hussein is celebrated during 14 days and 15 nights in the month of Rabia et-tani. It is held in the streets near the Mosque, which faces the E. extremity of the "Turkish Baazar". Numerous tents are pitched in all available spaces; and are almost entirely devoted to amusements,—singing, dancing, puppet shows (the Kara-Gyūz and Khiyal ed-dill), coffee drinking, &c. Dervish Zikrs do not figure, as in most of the Great Moulids. The Mosque is the rendez-vous for those who aredrawn to the place for religious motives. This Moulid is not one of the most interesting, but it is, or ought to be, from a religious point of view, next in importance to that of the Prophet.

Hashish. The bruised capsules and leaves of Indian hemp (Cannabis Indica). Hashish is consumed largely in Egypt by the lower orders : being either inhaled in the gozeh or cocoa-nut pipe, or eaten, in combination with other ingredients, in conserves. It is used as an element in numerous aphrodisiaes. (See Magoun)

The effects of hashish differ considerably from those produced by opium, which acts more as a sedactive. In some interesting articles by M. Charles Richet, on "les poisons de l'intelligence" the effects are described according to the experience of the writer himself (See Revue des Deux Mondes, Mars I. 1877). The chief effects experienced under the influence of hashish would seem to be a great exaggeration of all the feelings, an extremely rapid succession of ideas, and 'an absence of will or of selfcontrol, although selfconciousness is retained. The memory at the same time remains intact, and the recollection of all that is said or done is perfectly unimpaired, unless the dose is particularly strong. Notions of time and space are strangely affected. Seconds appear like years, and minutes like ages, owing to the immense number and variety of ideas that are flashed through the brain. The effects produced upon the various senses are very bizarre. Objects assume a fantastic appearance. The roughest drawings transport the beholder into regions of superb scenery. A single soldier is exaggerated into an armed host. A low staircase appears like Jacobs'ladder reaching to the heavens. Rude music is converted into enchanting strains. Some slight noise may resound like a clap of thunder or the roaring of artillery. The dropping of water may fall like a crashing cataract on the ear. A slight word of disparagement may seem an intolerable insult, and conui become a dreadful pain. According to M. Richet, the three states of dream, madness, and intoxication by hashish are so analogous that no essential difference can by established between them.

The growth of hashish was, a few years ago, prohibited

against its sale are now removed, only a moderate tax being imposed; and it is sold quite openly. There are various qualities of the prepared drug. It is to be obtained at some of the chief arab cafés and at special resorts, where it is moked in public, a pipe containing it being handed round. The shops in which the numerous electuaries, or conserves, above alluded to, are sold are called "Mashāshehs". They may be seen in every street. The chief depot is near the entrance to the Mosque of Sultan Kalaoun, near the Turkish Bazaar. A man who indulges in hashish is called a "hashash" (pl: hashashîn). Statistics respecting insanity in Egypt show that a large proportion of cases is due to the widespread abuse of this drug.

Hassan. Son of Ali and Fatmeh. (see Hassaneyn).

Hatour. (The ancient Athyr), 3rd Koptic month. The Egyptians begin to wear woodlen clothes on the 17th of this month. The foundations of houses, &c., are laid. (El-Makrizi) Hatour 12th, Feast of the Great Angel Michail the Arch-Angel, (Church Calendar).

Henna. The powder formed from the leaves of the Egyptian privet (Law-onia inermis), which is grown abundantly in Egypt, and the Nile valley, and is chiefly used by the fair sex for dyeing the nails of the hands and feet, and also the palms. It is formed into a paste, by mixing it with water. and then brought into contact with the parts to be stained: the hands or feet being bound up, and thus remaining all night. The red tint remains for 10 days or more. In Egyptian weddings the night following the bride's "Procession of the Bath " is called Leylet el Henna ( the " Night of Henna") the bride being then decorated with the tints of the "flower of Paradise". The Persians dve their heards with henna, and oldgrey-headed women their hair. The flower of the plant, which has a very pleasing fragrance, is much estomod, and is said to have been the special favorrity of the Prophet.

Hossoum. This is one of those term, of which the following explanation must be considered open to doubt. As far as we can discover, it is the name of the evil wind that

was sent to destroy the Adites, or people of Ad, in the time of the Prophet Had. This Had (supposed to be Heber) was sent to preach repeatance to the idolatrous Adites; who refused to listen to his warning. They were therefore destroyed. " And when they saw the preparation made for their punishment, namely a cloud traversing the sky, and tending towards their valleys, they said "This is a traversing cloud which bringeth us rain". Had answered " Nay: it is what ye demanded to be hastened, - a wind wherein is a severe vengeance : it will destroy everything at the command of its Lord". And in the morning nothing was to be seen besides their empty dwellings. Thus do we reward wicked people. (Kuran. Ch. xlvi, also Ch. xxiii). This hossoum is supposed still to retain its inauspicious and blighting qualities. Children born during the week in which it is said to blow are believed to be endowed with bad qualities, as those born under an unlucky star, and seed or rising crops are believed to suffer from the withering blast. The hossoum is always coupled in the calendars with the Bar'd el-Agous. Sale describes the hossoum of the Kuran as " a hot and suffocating wind which blew 7 nights and 8 days together, and entering at their nostrils passed through their bodies " (see Sale's Kuran. Prelim. Disc. p. 4).

**Howling Dervishes** (see Kadrieh). At Constantinople (Scutari) the tekkich of "Howling" Dervishes mostly visited by travellers is that of the Rufaïeh order.

**Hussein** Son of Ali and Fatmeh, killed on the plain of Kerbela. (see Hassaneyn, and Ashoura).

Ibrahim el-Dessouki. The Seyyid Ibrahim of Dessouk (a town in the Delta) is a celebrated Saint, and the founder of the order of Bourhamieh (i. e. Ibrahimieh) Dervishes. He died in 676. A. H. and was buried at Dessouk. Moulids are held in his honour three times in the year, immediately after the three Moulids of Almed el-Bédawi at Tanta. These fairs are attended by vast numbers of persons; and what



Imam el-Leyss (properly el-Leyth, "The Imam el-Leyth,—called Abou el-Hìris el-Leyth, son of Saad, son of Abd er-Rahman. —Imam of the inhabitants of Egypt in the religious law of Islam and the Traditions, was originally from Ispahan; a man of upright and firm character; rich and generous. He received instruction from Mohammed son of Shihab ez-Zühri His annual income was 5000 dinars; the whole of which he distributed to the poor. He was born at Kalkashanda in the province of Kelioub (Egypt), in the year 94 A. H. He died on Friday, 15th Shaaban, 175. A.H. and was buried the same day in a small cemetery at Cairo". His tomb is one that is much visited. It is situated a little to the S. of that of the Imam esh-Shāfei.

Imam esh-Shafeï. Abou Abdallah Mohammed ibn-Idris, was surnamed Shafei from the name of one of his ancestors. who was descended from Moutaleb the Korevshite, great grand-father of the Prophet. Hence he was also called el-Imam el-Mouttalebi, and 'Arif Billah. He was born at Ghazza in Palestine in 150 A. H. (767, A. D.). He spent some time at Baghdad and Mekkeh, and on returning from the latter place to Egypt, he studied under the Imam Malik ibn Ans. Esh-Shafei is the founder of the Shafei. one of the four Orthodox Sunni Muslim Sects. He was the first to compose a work on Muslim Jurisprudence. He also wrote the Elm el-Oussoul, or Foundations of Islam, comprising civil and canonic law: and other treatises. He died at the age of 54 in 204 A. H., at Cairo. His tomb, overshadowed by a large and conspicuous dome, a little to the S. of the "Tombs of the Mamelukes", is much visited. Most of the Egyptians belong to the Shafei sect.

An annual moulid is celebrated in the month of Shaaban, in honour of the Imam. Tents are pitched in the vicinity of the tomb, and large numbers of people flock to the spot. A dosch is generally performed, but the Moulid is not a remarkable one.

Imsak (lit: the Keeping; i. e. restraining). The hour at which the daily fasting of Muslims during Ramadan begins: viz:—always 20 minutes before the fegr (daybreak).

Imsakieh. A special diary for the month of Ramadan, which gives the hours to be observed by prayer and fasting. A

portion of one is reproduced on another page

Kadrieh Dervishes. The followers of Abd el-Kadr el-Ghilinic one of the most important and widespread of Dervish orders. In Egypt they are extremely numerous. There are several tekhichs of the order at Cure. That chiefly visited is the tekkich of Eyoub at Kasr el Eyn, where the ziller of "Howlers" is performed every Friday (except during Ramadan) at 2 p. m.

Khalig (see Canal).

Khamis el-Ahd. Maunday Thursday of the Kopts. During service in the Churches, a priest after blessing water, "washes" or touches the feet of each member of the congregation.

Khamsin. El-Khamsin is literally "the fifty". The name may be derived from the period of 49 days intervening between the Koptic Easter and Pentecost: this being the season during which the hot S. winds chiefly blaw, Or it may be derived from the Syrian Calendar in which each of the four seasons is divided into two periods, of 40 and 50 days respectively. Thus the Syrian Calendar speaks of "the winter Khamsin"; and so on. Khamsin is therefore the name of the windy season, not of the wind itself, which in Arabic is called "Shar'd". This disagreeable wind renders the month of May, and parts of April and June, the most unhealthy and changeable season of the year in Cairo. The air is hot, dry, and fully charged with the particles of sand and dust. The immediate effect is not weakening or depressing, but to most persons, on the contrary, somewhat stimulating: but when the winds blow, as they often, do, for three, five, or more days and nights successively, more or less lassitude is, of course, produced. Those who pass through the Khamsia period without suffering will find the months. that follow far less trying. The Arabs have a legend which refers the origin of the Khamsin would to a period

**Kyhak** (the ancient Khoiak), 4th Koptic month. The planting of wheat, barley, clover, &c., ends, in lands that have been ploughed after the retreat of the waters. Sugar cane is pressed end molasses are made. The N. wind diminishes, and the S. becomes more prevalent. (El-Makrizi).

Kyhak 3<sup>rd</sup>, — Entrance of our Lady Virgin, Holy Mary, Mother of God, into the Temple at Jerusalem. 22<sup>nd</sup> Commemoration of the illustrious Angel, the Arch-angel, Gabriel the harbinger. 29<sup>th</sup> On this day also do we keep the feast of the glorious birth of Our Lord Jesus-Christ.

Kisweh. (Procession of the). The Kisweh is the Robe or Covering of the Kaabeh at Mekkeh. It is manufactured annually, nominally at the Sultan's expense, in Egypt, and conveyed in pieces with pomp from the Citadel to the Mague of the Hasaneyn, there to be sewn tagether. This Procession is not to be confused with that of the Mahmal which takes place generally about 14 days later. The Kisweh again figures in the latter ceremony. (see Lane). The old Kisweh is cat up annually, and portions of it are greatly prized by pilgrims.

**Kohl.** A collyrium used for decorating the cyclids and cycbrows, and composed of the smoke-black produced by burning various re ins. Some kinds of kohl are used merely for decorating the cycs: others for medicinal purposes. (see Lane's Egypt: i. 45.)

Labgeh. The milky sap of the date palm drawn off for drinking in the early summer, especially in June. The tree is tapped with an iron instrument which is driven in at a particular point near the head of the tree by persons skilled in performing the operation. Otherwise the palm would be killed. At Cairo there seem to be no persons who tap, or sell the juice: but at Alexandria the labgeh is drunk by many of the natives, on account of its medicinal and cooling properties. If simply fermented, it forms a kind of date-palm beer.

Lawakkh. A gusty wind : said to be chiefly prevalent in Amshir; sometimes accompanied by rain.

Leyal el-Bûlk. There are two periods of 40 days each which go by the name of the Leyal el-Bûlk, and which immediately precede and follow the Leyal es-Sond (Black Nights) of winter. What these periods signify, however, we have not been able to discover, (Bulk signifies "of two colours: especially black and white.") Some think that they formerly marked certain seasons proper for certain agricultural operations: others that they refer to certain hygienic considerations now lost sight of. The use of the term, whatever the explanation may be, seems to be now confined to the makers of calendars.

Leyal es-Soud. (The Black Nights). What these dark nights signify it is difficult to ascertain. They occur in the depth of winter (11th Kyhak to 20th Toubeh). According to certain explanations they represent certain superstitions of which the origin is buried in obscurity. Stories are told of black phantom ships, that are to be seen at sea during these nights, always carrying a cargo of some black merchandise (e. g. Habbeh soda, — fennel seeds, black slaves, &c.) and bound to and from some port which —like the Black Sea—begins with the word Black.

In the Turkish calendar also there are certain nights in the winter called "Karakongolóz", or "Kara-kish" (Black Winter), with which similar superstitions are connected. The Ginn, (especially in certain villages in Roumelia) are said to be particularly active during this period kidnapping children, and otherwise misbehaving themselves. Most of the stories associated with these black nights are too childish to be worthy of mention. It would be more satisfactory, could we find sufficient proof, to connect these nights, as M. Tissot suggests, with the mythology or religion of ancient Egypt. It would seem that according to some almanaes they are only 3 or 7 in number. M. Tissot reminds us of the 3 days in the month of Athyr dedicated to the mourning for Isis,-- as described by Plutarch-when winter stripped the Goddess of her robe of leaves, as it now does in the month of Hathor. That ancient custom is extremely probable; but we might rather suggest some connection with the 7 days of mourning, at the end of Koiak, for the burial of Osiris: the "fêtes des ténébres" mentioned by Brugsch, commemorating the "sept jours qu'il a passé dans le ventre de sa mère Nût" The mention and observance of these dismal nights seem, as in the case of the Leyal el-Bülk, to have passed quite out of general use, so that we are left in the region of conjecture as to their true interpretation.

Levlet Ashoura, (see Ashoura).

Leylet el-Ghitass. (Night of the Plunging)—the Eve of the Eed el-Ghitass, or Anniversary of the Baptism of Christ. It is the custom of the Kopts, men and boys, to plunge into water, and repeat a certain formula. (see Lane) Many bathe in the river: some in the reservoirs of churches.

Prayers are made in the churches and the priest performs the ceremony of washing the feet of the whole congregation. Formely this was a great Festival among the Kopts, the Nile being covered with boats, and its banks with tents.

Leylet el-Kadr. (The Night of Power). On this night the Kuran is believed to have been sent down from heaven to the Prophet. There is uncertainty as to the night, which tradition says was either that of the 21st, 23rd, 25th, 27th or 29th of Ramadan; but it is generally, and always in Egypt, observed on the 27th. A visit should be paid on this night to the Mosque of Mohammed Ali, in the Citadel; where an interesting spectacle is to be witnessed. No order is required for Europeans. Zikrs of Mowlowich, Kadrich, Rufaïch, Saadich, and other dervishes are held in various parts of the Mosque, which is brilliantly illuminated. The minarets of all the Mosques of the city glitter with lights. This night is also called Leylet el-Mubbrek. (The Blessed Night). "It is better than a thousand nights". Read chapter xevii of the Kuran.

Leylet el-Miarag. The Night of the Prophet's miraculous visit to the heavens: solemnly celebrated in Egypt, as

in other countries of Islam. The Mosques are illuminated, and prayers made. Admission should be obtained, if possible, to the precincts of the Khedive's Palace in which the chief ceremonies now peculiar to the night are observed. Spacious tents are pitched in some targe open court, and the chief personages of Cairo are present. The ground is richly carpeted, and sitry of Mowlowich and other dervish orders are performed. Of late years an extraordinary exhibition of fire-eating Moghrebi dervishes has been included in the programme. At a late hour of the night takes place the reciting of the narrative of the Night Journey of Mohammed, by one of the chief Clama of Cairo, In 1877 it was read at Abdin by the Sheikh Ali Nafl.

A Festival held at the Mosque of Ta htoushi coincides with this great night, and the 3 previous to it.

Leylet en-Nuktah. (The Night of the Drop), the eve of the 11th of Baonnell, (47th June). On this night a miraculous drop is supposed to full (at a moment exactly calculated by astrologers) upon the waters of the Nile. Ancient Egyptian mythology, according to Pansanias, taught that it was the tears of fals falling upon the bosom of the river that caused it to rise. Many persons spend this night on the banks of the Nile, and it used to be the custom to examine on this night a clod of Nile mnd, and to infer from its weight and appearance the character and amount of the Nile's rising : but this practice is now little observed. The moulid of the Sheikh Embabeli at the village of that name, opposite Cairo, has been fixed to take place on this night; and as large numbers of Cairenes cross the river to attend it, there are many who now connect the old festival with the modern moulid.

Leylet en-Nusf min Shaaban. (Night of the Half of Shaaban (This night, the eve of 15% of Shaaban, is held in great reverence: and special prayers are ordained for use. On this night the Lotus Tree of Paradise, on the leaves of which are inscribed the names of all living persons,



is shaken; and the leaf of any one who is destined to die during the ensuing year falls withering to the ground. It is interesting to pay a visit to the Mosque of the Hasaneyn soon after sunset, and to see the host of turbaned heads, as the prayer is made. Most of the minarets of Cairo are lit up on this night. "The moon at the same time lending her brilliance, the earth and the heaven are resplendent with light" (Ibn Batoutah).

Leylet er-Ragheieb, — the Night of Desires. This name is given to the eve of the 7th of Regeb. It is observed with solemnity by many Muslims, and it is believed that prayers are specially efficacious on this night. It is said to be the night of the miraculous conception of the Prophet.

Leylet er-Rouyeh (the Night of Observation). This is the eve of Ramadan, to fix the beginning of which persons are appointed to observe the new moon and then to give their evidence at the Court of the Kadi. It is customary there to go through the form of a trial instituted for the occasion. A man for instance sues another for a debt due on the 1st of Ramadan, and evidence is given by two witnesses that the new moon of Ramadan has been seen by them, thus proving that the money is due. Processions, in which all the guilds, or trades, of Cairo are represented, take place on this night. When the beginning of the Fast has been fixed, proclamations are made in all the quarters of Cairo, and other towns. (See Lane's description. Mod. Eg. Ch. xxv).

Leylet er-Rifrafeh (vulgo Rafraf). The eve of the 2nd of Ramadan; a sort of popular fête night, observed in some families, by feasting, amusements for children, &c.

Leylet es-Saratàn (Night of the Crab). The night of the 15th of Baouneh, or, properly, the time at which the Sun enters the sign of Cancer. On this night charms are obtained to drive away bugs, and fixed upon the walls of rooms, there to remain until the next L. es-Saratàn.

Here is a specimen of one of these charms, written a year or two ago: —



The talismanic letters in the centre seem to represent the bugs becoming beautifully less. Other such charms bear the names of various unknown Sultans: and other absurd names and words are introduced. Lane describes the ordinary charm as being these words from Sourah ii. of Koran. "Hast thou considered those who left their habitations, and they were thousands, for fear of death? And God said unto them — 'Die: die: die.' "The letters of all these words are written separately.

In Constantinople fleas are banished on a certain day,—the 21st of March (Gregorian). A broken piece of pottery is thrown out of the window with the exclamation.—"Spring come in : and fleas go out!".

Leysteh Dervishes. A certain number of dervishes in Cairo are called after the name of the Imam el-Leys (Leyth). They perform zikrs in various Mosques, especially in the S. of Cairo.

Mahmal (Procession of the). This is an annual ceremony that takes place generally on the 23rd of Showwal, three days before the actual start from Cairo of the pilgrim caravan for Mekkeh. The Mahmal itself is a square wooden frame with pyramidal top, covered with a richly ornamented red cloth, embroidered with gold. It represents the taktarawan (or hodag, i. e. covered litter), of Shegeret ed-Dor, wife of El-Melek es Salch Negm ed-din, and herself Oneen of

grimage to Mekkeh; and the fashion of carrying an empty litter, as an emblem of royalty, in pompous procession, was ever afterwards kept up. Occasionally (as, for example, in compliance with the objections of the Wahabis) the custom has been abandonned for a time; but again returned to. A long description of this procession, in which numerous guilds, or fraternities of Egyptian dervishes take part, and also of the Return of the Mahmal to Cairo, is to be found in Lane's "Egyptians".

Matarieh. A village about 6 miles N. of Cairo, situated near the ruins of Heliopolis. Formerly it was celebrated for the growth of the Balsam trees, from which a costly balm was produced. The sycamore under which the Virgin Mary is said to have rested, is carefully preserved in a garden near the village. In former times there existed a small chapel, and a spring dedicated to the Virgin, which was believed to be possessed of miraculous virtues, and was much visited and venerated by Kopts, and also by Muslims.

Mayidour. Arbaa Mayidour. (Wednesday that does not return) is the name given to the last Wednesday in the month of Safar. It is believed to be particularly inauspicious. Some persons avoid going out of their houses on this day. In Syria it is called "Akher Arbaa es-Safar" (the last W. of Safar), and is looked upon with similar dread. Offices are closed. Mas'udi speaks of the bad name which Wednesday had acquired in pre-Islamitic times.

Megrib. Sunset, or a few minutes later: the hour of the first daily Muslim prayer.

Miarag ( see Levlet el Miarag).

Milaneh. Chickpeas. The Egyptians say that fleas come in with the *milanch*: and as a matter of fact they do abound at this particular period of the year. Chickpeas are ripe in March and April, and are much eaten, both fresh, and in the prepared state in which they are called "hommus".

Mirisi Wind. The generic name given to all winds from the South, whether hot or cold.

Misrch (the ancient Mesore) the 12th Koptic month. The average increase of the Nile is 10 dirac. The saying is that if the Nile does not rise sufficiently in one Misrch, one must expect to wait for the Misrch following. The Nile water now fills the Alexandria canal, which becomes navigable: and by which boats now convey corn, spices, sugar, and other articles of commerce. Bisr dates are abundant; the zehaa (alms) is given in kind by those possessing date palms. The Kopts now make wine (haamr), and vinegar, from grapes. Bananas are ripe and better now than at any other time. Tifahi lemons and pomegranates ripen, (El Makrizi).

Misreh 7th, On this day did God send the Angel Gabriel, who brought tidings to Jonchim concerning Our Lady. 12th, Feast of the good and pious king Constantine. 13th, Transfiguration of Our Lord Jesus-Christ on Mount Thabor. 16th, The body of Our Lady was taken up to heaven (Assumption). 20th, Rest in the Lord of the Seven

Youths of Ephesus. (Church Calendar),

Moharrem. (The Forbidien), 1st Mohammedan month: called "Moharrem el haróm" (M. the Sacred). As the etymology signifies this was one of the 4 months of truce, in which all acts of hostility were strictly forbidden amongst all the Arab tribes. It is considered unlucky to make a marriage contract in Moharrem.

Molokhieh, (Corchorus olitorius). The vegetable is much esteemed and forms a good dish from the Turkish or Arab cuisine: being often made into a kind of thick soup. Pliny mentions it as having been "eaten at Alexandria".

Moulid. (lit. Birth), This name is given, generally, to the Festivals held in honour of Prophets, Saints. Welis, Sheiks, &c., and has also come to be used as equivalent to our word Fair. A Moulid generally lasts 8 days. Most of the important Festivals of Cairo and Lower Egypt are noticed is this Calendar. For a short notice of the more

and religious duty (which prompts pilgrimage to the tombs of the great Saints of Islam) are the motives which bring together such vast crowds on these occasions. All the Moulids held in the different quarters of Cairo, as throughout Egypt were formerly important fairs or markets: certain of them being celebrated for special classes of merchandize, so that persons counted upon their annual occurrence at fixed times, for supplying themselves with various articles of commerce. The establishment of numerous bazaars in towns, and the increase of communication by road and rail, are proportionately changing the character of these Festivals, as regards their commercial aspect. Many of the great national Moulids, such as the Tanta Fair, are evidently ancient Egyptian festivals Mohammedanized, as regards the religious element.

Moulid el-Embàbah. This annual Muslim festival is held in the village of Embàbeh, where the Saint of that name lies buried, on the W. bank of the Nile, opposite Caire. (See Leylet en Nuktah).

Moulid en-Nébi. (Festival of the Prophet). This is of course. from a religious point of view, the greatest of all moulids. The present scene of the festival is a piece of ground between the Esbekich and Boulak. A large number of handsomely decorated tents are here arranged, and are chiefly occupied by the various orders and sects of dervishes who are noted for their public zikrs, with the exception of the Mowlowich. The festival begins on the 4th of Rabia el-Owwal; the great day being the 11th (on which the Dosch is performed) together with the night of the 12th. The last few, and especially the last two, nights are particularly interesting, and should by all means be chosen for a visit. Brilliant displays of fireworks are made, at the expense of the Government, on these occasions. The description of the moulid in Lane's Egyptians is as accurate for our time as it was 40 years ago.

Mculid es-Sâleh. An annual festival is held in honour of the Sultan es-Sâleh Eyoub in the Street of the Nahassîn Copper Smiths), near the Turkish Bazaar. Here is to be seen the dilapidated Mosque of es-Såleh who ruled Egypt 637—647 A. H. (1240—1249. A. D.), and who was considered to be a distinguished Saint, or well, of his time. The great day of the moulid is generally about the 21st of Rabia et-tani,—the month of the Festival

Mowlowieh Dervishes. The Turkish order of the Mowlowieh, commonly known as the "Whirlers", has one tekhich at Cairo, situated in the Helmieh. Their zihr, so often described, takes place (about 2 p. m.) every Friday of the year, except during Ramadan. Their present Sheikh is Azim Effendi.

The head-quarters of the Mowlowich is at Broussa, in Asia Minor; and the Sheikh of the Order belongs to a family of the name of Chélebi, in which the spiritual headship is hereditary. Should the family of the Sultan be come extinct, it is from this family of the Chélebi that a new dynasty should be chosen.

Munshid. A singer of odes, &c. Munshids figure on most occasions when dervish zikrs are performed, and their chanting is much applauded by the listeners, including the zikirs themselves, who are stimulated to fresh exertions. Most of the odes of munshids are love songs in which the name of the Prophet is frequently introduced,

Magoun. The generic term for the various electuaries, or aphrodisiacs, that are so much used by the lower classes of Egyptians in the large towns. Hashish, it would seem, forms the base of the greater number of them. They are very numerous and are flavoured with all kinds of sweet preserves of roses, fruits, &c. The elaborate composition of a magoun, as used in India, is given in Herklot's Qanoon i Islam. A man who indulges in magoun is called magoungi.

Nasi. lit: the name given to the 5, and, in bissextile years, 6 days that complete the Coptic Calendar.

Nefiseh, — the great-grandaughter of Hussein, son of Ali and Fatmeh. A Mosque dedicated to her and containing Cairo, in the direction of the "Tombs of the Mamelouks". It is worthy of a visit. A picturesque gate-way and paved passage lead to the entrance of the Mosque, which is one of those held in the highest honour, and much visited by men and women alike.

The Moulid of the Sitt Neflseh takes place in the month of Gumad et-tani, and lasts nominally 27 days: the great day being on a Tuesday, and generally about the 29th of the month. This moulid, though celebrated on a smaller scale than some others in Cairo, is interesting in many respects. Zikrs are performed at night in the Mosque, the best munshids of Cairo being engaged to sing. The usual festivities take place in the vicinity of the Mosque, where tents for dancing and singing women, &c., are pitched.

Nights of Gloom (see Leyal es-Soud).

Norôz, (New year). This term is now used generally for New Year's Day, as in the Koptic Calendar. But it is properly only applied to the Norôz es-Sultàni, or time of the Vernal Equinox, as adopted from the Persian Calendar. This Royal or Imperial New Years's Day is said to have been instituted "by Djemshid, a King of the 1st Persian dynasty of Pichdalian". "Formerly it was celebrated at the Autumnal Equinox, according to the Calendar of Yezdidjird; but, upon the reform of Calendar by Jelal ed-dîn Melek Shah in 472 A. H. (1078 A. D.) the Festival was fixed at the spring, or true astronomical Equinox, at the moment when the Sun enters the Ram". (Univers Pittoresque La Turquie).

Nuktah (see Leylet en--Nuktah).

Nusf min Shaaban (see Leylet en-N.).

Opium (afloun) The opium of Egypt, especially that grown in the upper country, was formerly held in great repute; and considered superior to that of Asia Minor. A great stimulus was given to opium culture by Mohammed Ali Pasha, but it has had no permanent effect: the quantity now grown being insignificant. Opium is considerably used in the large towns of Egypt, in the preparations alluded to under the words hashish and magoun. The seda-

tive and anodyne effects produced by opium differ entirely from the exciting sensations induced by hashish.

Prayer, For hours of Muslim prayer, see the Table. (P. 47)

Rabia. For the months Rabia el Owwal, and R. et-tani. th 3rd and 4th Arab months, see Note ii.

Ramadan. (see Note ii.), the 9th Muslim month, and Fast of 30 days. It is interesting to stroll at night in the streets during Ramadan, and amongst the cafes where the romances of Abou Zeyd, Antar, &c., are being recited. Those who desire to hear some of the best munshids of Cairo should visit in the evening the court yard of the house of the Sheikh el-Bekri, or of the Sheikh el-Arouseh, in which zikrs are performed every night, and which they will be welcome to enter. On the 13th, 14th, and 27th, visits should be made to the Mosque of Mohammed Ali in the Citadel, between 8, and 10 p. m. Men and women alike are enjoined to observe the fast of Ramadan: all, in fact, who are of sufficient age and strength to be able to support it.

Régeb. The 7th Mohammedan month; on many accounts specially sacred, as will be seen by the events that occur

in it. See also, Note ii.

Rifrafeh. (see Leylet er-Rifrafeh).

Rokieh. The Sitt Rokieh died in Egypt about A. H. 20, and was buried at Cairo. Her tomb may be seen in the S. of Cairo, shortly before you reach the Mosque of the Sitt Nefiseh. A little fraternity of Kadrieh dervishes is settled at the spot, and in their retreat a zikr may be witnessed on the evening of Friday (our Thursday).

Roses. The "Feast of the Roses" no doubt celebrated, in former times, with rejoicings, the gathering of the rose crops, so extensively grown in Egypt. The Fayoum was especially celebrated for the roses it produced.

Rufaï. (Rufaïch Dervishes). The Seyyid Ahmed er-Rufaï, nephew of Abd-el-Ka lr el Ghilàni, one of the great Saints of Islam, and founder of the widespread order of Der-

A huge Mosque, dedicated to Rufaï, is at present in course of construction, at Cairo, in audacious proximity to that of Sultan Hassan. It marks the site of a preexisting cenotaph of the Seyyid.

The Rufaïeh dervishes are extremely numerous in Egypt, both in town and country. Strange to say, there is no Tekkieh of the order, at present, at Cairo. This is par excellence the great fire-eating sect which has gained for itself a special reputation for sword jugglery and "miracles" of a like nature.

The great Moulid er-Rufaï is held in the month of Gumad et-tani: the grand day being always Thursday, - generally about the middle of the month (in 1877 it was on the 17th). The spectacles presented during this moulid should by all means be witnessed. The great procession takes place at midday on the Thursday above mentioned; and passes through the streets of Cairo, past the Mosque of Rufaï, through the Bab el-Karafeh, into the desert tract between the citadel and the tomb of the Iman esh-Shafei. which is the scene of the moulid. Here are pitched the endless tents of the Rufaich, and of various other dervish sects that take part in the Festival. The Rufai dervishes muster in full force from all parts of Egypt; strange, wildlooking beings seem to emerge from lurking places and to fill the Arab quarters of Cairo. Those who have any desire to see the eating of snakes, glass, and live coals may do so to their hearts content during the great procession. The sword tricks are in reality of a very clumsy description. Hundreds of men, boys, and even small infants, that take part in the procession, have their cheeks, arms, or breasts pierced with skewers, at the extremities of which are fixed limes, dates, &c. Innumerable banners are borne along: and there is much noise, and much beating of dervish drums. The procession ends at the scene of the moulid, where various ordeals are passed through by men and boys in groups, who lie prostrate upon the ground, with swords placed across their breasts, necks, or mouths, while the Sheikh of the section to which they belong is

lifted up and proceeds to pass over them, pressing the swords with his feet. This is a doseh of a peculiar kind, and not to be witnessed at any other moulid. The scene at night resembles that presented at the other great moulids at Cairo: the chief feature consisting of endless zikrs in illuminated tents.

Saadieh Dervishes. - The followers of Saad ed-din el-Jebbawi, who died at Jebba, near Damascus, A. H. 736 (1335) A.D.). The order of the Saadieh is extensively represented in Egypt, and holds a conspicuous position at Cairo. It is the snake-charming sect par excellence, but their pretensions have been sufficiently exposed of late years. The Sawlieh are an offshoot of the Rufaieh. The Sheikh of this order is an important personage. It is he who rides the horse over prostrate dervishes in the Doseh, at the Moulid en-Nebi. As to the origin of the snake eating propensity to which the Saadieh (and Rufaïeh) are addicted, it is perhaps to be explained by tracing it to a tradition which asserts that Saad ed-dîn, when once threatened with starvation in the desert, succeeded in catching a serpent, with which he satisfied his hunger. The zikr of the Saadieh consists generally in nothing more than common forms of the jumping and wriggling movement, accompanied by the usual ejaculations of faith. The Saadieh always figure on the occasions which bring together the great dervish associations. Their spiritual leader (at present the Sheikh Ahmed el-Kûdari) preaches at the Hassaneyn mosque on certain occasions, as well as being prominent in the great annual festivals.

Sabt en-Nour. (Saturday of the Light). This is the Saturday next before the Koptic Easter (Eed el-Kiyameh). A light, believed to be miraculous, appears in the Church of the Holy Sepulchre, at Jerusalem. In Egypt it is the fashion to decorate the eyes with kohl on this day, not for ornament, but as a preservative against ophthalmia, &c.

Safar. The 2nd Mohammedan month, so called because the Arabs used to procure their supplies of provisions, at this



sold: this month having been originally in the winter, when provisions began to be scarce. The fairs in Yemen used to be called Safarieh. (see Masúdi, and Lane's Arabic Dict.). This month is sometimes called Safar el-Muzaffar (the Auspicious Safar): and also "Nezlet el-Hagg" (the Descent or Alighting of the Pilgrims) because the pilgrims begin to return towards the end of Safar.

Sekineh. Daughter of Hussein, son of Ali and Fatmeh. A Mosque, plain and uninteresting, dedicated to the Sitt Sekineh, is to be seen in the street which leads from the Selibeh to the Mosque of Seyyideh Neflseh. A moulid is held in the month of Gumad el-Owwal, and though it is less imposing, in its outward aspects, than the festivals of many other saints the sanctity of a spot dedicated to one so closely related to the Prophet, (and said to protect her bones), attracts vast numbers of the faithful.

Seven Sleepers. (see Companions of the Cave).

Shaaban. The 8th Mohammedan month: probably so called because the Arabs were wont, after the peace of Regeb, to separate (Shaab) on marauding and plundering expeditions, and also to seek water,—this month originally falling in the great heat of June and July. (see Lane's Diet., and Masúdi, ch. Lix).

Shafeï. (See Imam esh-Shafeï).

Shem en-Nesîm. (Smelling the Zephyr). This is the name given to Easter Monday of the Koptic Church. It is the first day of the "Khamsin" period, according to the Calendars. It is the custom of the Egyptians on this anniversary to take a holiday and to "smell the breeze" in the country, Any gardens, or fresh, open spots within convenient distance are frequented; and the Esbekieh garden now affords a pleasant rus in urbe for many. Many families arrange a pienic, taking their dinner into the fields, or gardens. The steets are filled with groups of women and children, going and coming, on foot or mounted on donkeys, with their attendants, — and carrying nosegays of flowers. Early in the morning it is the custom of women to take an enion and bruise it; and then to hang it on the door

or wall of the house. Sometimes a wife wakes her husband in the morning by bringing the onion and using it as a charm "to drive away the heaviness of the Giaour". The origin of the custom seems to be lost in antiquity. The coarsely salted Nile fish, called fasthk, — the very sight and smell of which is almost enough to poison a European, is much eaten on this day.

Shem en-Nesim el Ulama. The Ulama, or learned class, have a private Shem en-Nesim of their own. It is the first, (and two following) days of the Spring Quarter, and corresponds with the "Noroz es-Sultani", or Persian Spring Festival of the New-Year. The wise men of Egypt are supposed to inhale the zephyr at a very early hour on this occasion, and to return from their more solemn promenate about sunrise.

Showwal. The 10th Mohammedan month, so called by the Arabs because this month marked the breeding season of their camels (from Showal — caudas levare). Informer times marriages were not allowed amongst the Arabs in this month; but Mohammed abolished the prohibition, and married Aysha in this month.

Simoum. This is the most abominable wind that visits Egypt: but it is not frequent, and it is generally of not more than 15 or 20 minutes' duration. Its approach is generally preceded by a calm, during which the whole sky assumes a dull, coppery colour, that gradually obscures the Sun. Then follows a hurricane of blinding dust and fine sand, unpleasant in the extreme for those who happen to be exposed to it.

Sirius. The Dog Star (esh-Sha'ry). Two stars are called by this name in Arabic, viz: — Esh-Sha'ry el-Yemanieh (the S. or true Dog Star) and Esh-Sha'ry esh-Shamieh (the N. or "Syrian"). The former was worshipped by some Arab tribes before the time of Mohammed: hence the passages in the Kuran that aliude to it, and preach the worship of the true God in its place. The two stars are called the two sisters of Subeyl (Canapus)

- Som el-Milåd. (Fast of the Nativity): a Koptic fast of 28 days, beginning on the 1st of Kyhak, and ending the day before Christmas.
- Som el-Kebîr. (The Great Fast): the Koptic Lent. This was formerly a fast of 40 days, but it has been extended by different Patriarchs to 55 days.
- Som er-Rusoul. (Fast of the Apostles): a fast of the Kopts, extending from the Eed es Sooud (Festival of the Ascension) to the 5th of Abib. It commemorates the fasting of Apostles after the Ascension of Christ.
- Som Yunan. (Fast of Jonas): A Koptic Fast of 3 days beginning a week before the Som el Kebir. It commemorated the fasting at Nineveh, that followed the preaching of Jonah (en-Nébi Yunas).
- Som el-Ghitass, (Fast of the Baptism) the Koptic fast of Epiphany: also commonly called *Barcanoia*. It immediately precedes the Eed el-Ghitass, and is of one, two, or three days duration.
- Sultan. This title is sometimes bestowed upon saints, and wells of distinguished sanctity: e.g. "Sultan" Hanefi.
- Sun. The expressions "Descent of the Little Sun", and "Descent of the Big Sun", are used of the periods in which the Sun enters the signs of Pisces and Aries. This calls to mind what Macrobius says of the ancient Egyptians, who compared the course of the Sun to the four stages of a man's life (Saturnal: i. xviii). The Sun in winter was, he says, represented under the form of a young child: at the spring equinox, as a young man; at the autumn solstice, as a bearded, full grown man: and from that point as an aged man.
- Tadrus. Saint Theodore (Mar Tadrus), commonly called el-Emir Tadrus. A convent dedicated to this Saint is situated in the Hart er-Roum (street of the Greeks), in E. Cairo. The bones of the right arm of the warrior saint are supposed to be contained in a little silken bolster that is shown to visitors. The chapel in which it is contained is celebrated for the casting out of devils. Wednesday is the special day for the visits of those possessed, who are almost

entirely women. Kopt and Muslim alike. The demoniacs are those suffering from epileptic, and other nervous disorders, real or imaginary. By a recent order of the Koptic Patriarch, the method of exoreising by chanting and the noisy accompaniment of tambourines, has been abolished and the atmosphere of the Saint's Shrine now alone suffices for a cure Previously the proceedings resembled those of a noisy public zar.

Tambak. (lit. "Pure-flesh", in Persian),—a species of Persian tobacco, chiefly smoked in the Shishch, or narghileh. A legend exists, according to which the daughter of a certain Sultan of Persia was healed of a terrible disease, when all prescribed remedies had failed, by eating the leaves of this herb, which she discovered accidentally, while living in seclusion in a remote district of Persia.

Tanta Fair, or Moulid of the Seyyid Ahmed el-Bedawi.

The great annual fair of Tanta, is no doubt, the survival
of one of the ancient Egyptian national festivals. It is the
most important of all held in Egypt. Religiou, commerce.

and pleasure offer combined attractions.

Visits are made to the Mosque and tomb of the Seyvid. and silves of dervishes are performed. On the last Friday, or day of the moulid, a grand procession is organized, and masquerades of various kinds are indulged in. As to commerce, endless bazaars are occupied by merchants from all parts of Egypt, and a brisk trade is carried on. A large horse, donkey, camel, and cattle market is also held. The open slave market has been long abolished, and such sale of slaves as takes place is conducted with the strictest privacy. As regards pleasures and festivities, there are the usual attractions of a large Egyptian moulid: fire works, singing and dancing women, various shows, and "fantasia" of all kinds. Nor is there any difficulty in imagining that in this moulid are faithfully handed down the characteristics of some ancient Festival of the Egyptian Venus. Some curious relics of ancient Saracenic, and

Three fairs are held at Tanta in the year: the two lesser in Jan. and April, and the great moulid in August. They last nominally 8 days; but are prolonged as regards commerce. In 1877 between 600,000 and 709,000 persons attended the great fair, and it is said that on some late occasions upward of 1,000,000 have been present from first to last.

Tashtoushi. The Sheikh Abou Saleh Tashtoushi was a celebrated Saint of Cairo whose tomb-mosque,—a plain building with a done surmounting the sepulchre,—is much frequented. It is near the Bab el-Adawi (Bab esh-Sharleh) Many healing virtues are attributed to the spot. On Fridays especially it is frequented by harems. A zikr of Saadieh Dervishes is performed about midday: after which devils are cast out of those possessed, to the beating of a tambourine. There is a magtass, or reservoir, to which sick folks descend by the light of a candle. Its waters are reputed to heal various maladies. The moulid of Tashtoushi is held in Regeb, the great night being the 27th, or Leylet el-Miarag. On this day a dosch is performed close to the Mosque.

Thamar, (Janeus acutus): a kind of reed used chiefly for making mats. The most valued are from the neighbourhood of Helwan: those from the Fayoum and from Suez being considered the next best.

Tharid, (or Fetteh). This is a dish composed of bread or toast cut up into small pieces, and put into bouillon, or broth of molokhich or some other kind. Additions are made in flavouring the dish, which vary according to the skill of the cook. It is a dish eaten at all times of the year: but some think that it is especially recommended at this season, in order to caution people against a too exclusive use of vegetable food.

Tiriak, (theriake Sηριακή), — theriac. This recommendation to take a dose of tiriak fasting, must refer to customs now out of use. Tiriak being of various kinds, the particular sort here prescribed must be left to the imagination of the reader. Nor can we tell what beneficial effects it is supposed

to produce at this particular season of the year. The celebrated tiriae, or treacle, of Venice still finds its way to Egypt. One kind is used in Egypt as an antidote for the bites of serpents, scorpions, &c. Generally, speaking, however, tiriak has been used as a magoun or aphrodisiae: and the term tiriaki, in Turkish, is applied to a person who is addicted to the use of tiriak, just as the titles magenous, afound, and hashash are bestowed upon those who indulge in magoun, opium, and hashish.

Toubeh, (the ancient Tobi) : the 5th Koptie month. Corn and flax should be cleared from weeds, and land that is to be devoted to cotton, sesame, and summer cucurbita, is prepared until the let of Amshir. Land destined for the growth of culcas (colocasia), and sugar, should be inundated. Lands found to be uncultivable should be marked out and declared unproductive, in order that they may be exempt from taxation. The first cutting of sugar cane takes place ( kasab er-ras) ; sufficient being left for seed, viz : - one kirdt in every foddan. At the end of the month work in canals and dykes should be taken in hand; and much care should be bestowed upon the repairing of subkichs ( water wheels), wells, &c. The Nile water is in its clearest and best state in Toubell, and cisterns should be now filled in Cairo and all large towns. The flesh of sheep is better now than at any other season. Vegetables, especially carrots, are at their best. Horses and mules should be tethered in bersion, and it is now time for the sale of cattle. S. winds (Sibà) are more prevalent than N. (Dabour). Taxes are now collected. There are various popular sayings respecting Tonbeh, - e. g. that if rain falls on any of the first eleven days, but especially on the Festival of the Epiphany, it is a certain sign of good crops. The fellah says "Yfra en Nusrani" (the Christian is happy) and asserts that God is contented with his people, and will reward them with a bounteous harvest. (El-Makrizi) Toubeh 6th : our Lord went in to the place of Circumcision, and fulfilled the law. 21st, Re: t in the Lord of the Virgin Mother of God, the pure Lady Mary. 22nd, Rest in the Lord of the holy great Anthony, the father of monks. (Church Calendar).



Tout. (The ancient Thoth), the lst Koptic Month. The waters of the Nile should fertilize the whole of Egypt. Lands are let, and estimates of taxes made for the ensuing year by the Government. Grain and seeds are brought out from store houses, for planting. The Ancient Egyptians did not lay the foundations of houses in this month. Tout is celebrated for the harvest of various kinds of dates. A popular rhyme for the month says:—

" Yikthah fi er-Rùtab

Wa wagaa er Rûkab "

i. e. "There is an abundance of Rutab (dates), and of pain in the knees". This alludes to rheumatic pains, resulting from the now prevailing humidity, which are liable to attack those who sleep too lightly covered, upon terraces or other exposed places. (El Makrizi).

Tout lat: Job took a warm bath, and was healed of his sores. 17th On this day we make mention of the Glorious Cross of our Lord Jesus Christ. (Church Calendar).

A full period of 100 days has thus been given for the rise of the Nile between the Leylet en-Nuktah and the Eed es-Salib. The idea of the ancients was that the rise continued for 100 days, and this is approximately true; the usual period of the rising being about 90 days.

- Winds of Egypt. These are chiefly named as follows:—
  Bahari and Shimal (N.). Bahwari, or Bahwari er-Roum
  (periodic N. and N. E.) Dabour (N. E.), Kiblieh or Mirisi
  (S.), Siba (S. W.) Shard (the hot Khamsin), Nesim
  (W. or Zephyr). See also Lawakkh. "Hossoum"—zobaa.
- Yûnas. The Sheikh Yunas ibn Saad ed-Dîn was a noted Saint of Cairo, who died towards the close of the last century. An annual Moulid is held in his honour in the vicinity of his tomb, which is near the Babel-Nasr. (See Dosch).
- Zar. A word signifying a sort of fite des dames, having for its object the easting out of devils. Women of all classes who are afflicted with any of those nervous disorders that are explained by "possession" are in the habit of assembling for a zar, which is held either at some Saint's tomb, or in the privacy of the harem. The process of

exorcising, briefly, consists in working the demoniac into a state of violent excitement by dancing and the recitation of spells: by the burning of incense: the writing of charms: the sacrificing of a sheep or other victims, of which the flesh is distributed to all guests and visitors present.

Zeynab. The daugther of Ali, and grand daughter of the Prophet. A Mosque, containing what is believed to be her tomb, in the S. of Cairo, is highly venerated. A large Moulid is held annually in her honour in the month of Regeb, the great day being a Wednesday, about the middle of the month. It resembles the other great moulids held within the precincts of the city of Cairo. An order is at present required for Europeans who desire to visit the Mosque, as also for the Mosque El-Azhar, and of the Hassaneyn

Zikr. iit. Remembrance, and so—mention, or telling: also praise, celebration, glorification: reading or reciting of the Kuran: prayer to God, supplication. (See Lane's Arabic Dict.) Zikr is the term used of the various religious exercises of the Dervishes. The original object of the zikr is the fatiguing of the body, and consequent, supposed elevation of the soul: and the purification of the breath and whole being by unceasing repetition of the names of the Deity. Zikrs are very numerous in form and character; and those generally to be witnessed by Europeans have been often described.

Zikir. The performer of a zikr.

Zobaa. The whirlwind, or moving pillar of sand and dust that is seen—(often several are visible at a time)—during the spring and summer, in the desert and Nile valley. Sometimes they move along with considerable rapidity.

Zu'l-Heggeh. The 12th Mohammedan month, devoted to pilgrimage as the name expresses. (See note ii.)

Zu'l-Kaadeh. The 11th Mohammedan month: signifying the month of repose







# CASTES EN ÉGYPTE

PAR

le D' A. WIEDEMANN

Extrait du MUSEON.

## LOUVAIN

TYPOGRAPHIE DE CH. PRETERS, LIBRAIRE rue de Namur, 22

1886

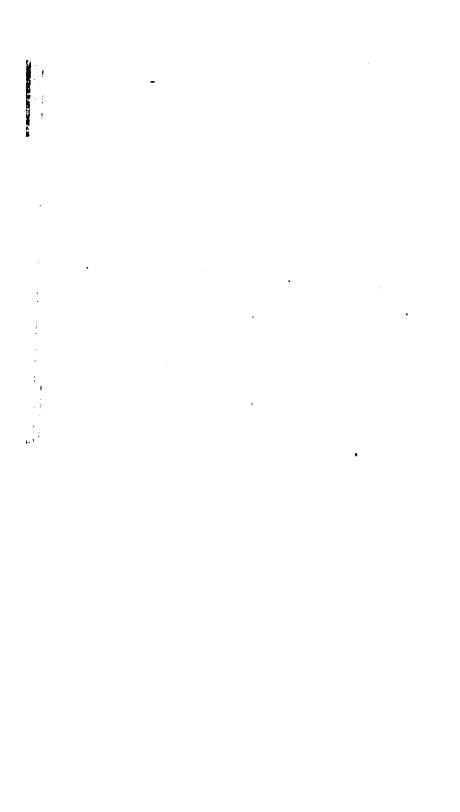

# LES CASTES EN ÉGYPTE.

L'existence de castes héréditaires en Égypte, leurs noms, leurs lois, sont des questions agitées souvent, et dans un sens bien contradictoire, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Plusieurs écrivains classiques semblent avoir admis l'existence de castes distinctes. Voilà comment beaucoup de savants modernes furent amenés à suivre leur opinion, soit en l'acceptant entièrement, soit en la modifiant plus ou moins.

Ainsi Meiners (1) a comparé les castes de l'Égypte à celles des Indes et les a définies de cette manière : les habitants de l'ancienne Égypte étaient distribués en plusieurs classes dont le nombre ne nous a pas été transmis avec sûreté; nul individu ne pouvait s'élever au-dessus de la classe dans laquelle il était né; les fils étaient contraints de suivre le genre de vie et la carrière de leurs pères et de leurs ancêtres.

Heeren (2) croyait à l'existence des castes dont parlent les Grecs, mais il se refuse à admettre la division en sous-sections dans lesquelles chaque métier par exemple aurait formé une sorte de caste close.

Boeckh (3) s'est déclaré contre Heeren. Il exprime l'opinion que tous les métiers étaient séparés l'un de l'autre d'après des lois héréditaires; le fils d'un cordonnier devait devenir cordonnier; celui d'un pâtre d'oies, pâtre d'oies également.

Sharpe (4) voit même dans la subdivision de la classe

<sup>(1)</sup> Commentatio de veterum Aegypt. origine et commentatio de causis ordinum sive castarum in veteri Aegypto. dans les Commentationes Soc. Reg. Gott., IX (1789), p. 57 sqq., p. 184 sqq.

<sup>(2)</sup> Ideen, II, p. 584.

<sup>(3)</sup> Erklärung einer Aeg. Urkunde auf Papyrus. Berlin, 18:1, p. 24 au.

<sup>(4)</sup> Geschichte Aegyptens, übers. von Jolowicz. Leipzig, 1812, p. 104.

ouvrière en castes une des causes de la prospérité de l'Égypte; il en attribue l'origine au principe de la division du travail.

Chez Twesten qui, dans un livre posthume (1), s'est efforcé de démontrer d'une manière philosophique les idées fondamentales de la religion et de l'organisation politique et sociale des peuples de l'Orient, l'idée des castes est le point de dé-

part de sa description du peuple égyptien.

Bref, cette opinion est très répandue dans le monde scientifique (2) et a trouvé dernièrement un nouveau défenseur dans le savant qui connaît le mieux l'Égypte Ptolémaïque grecque, M. Lumbroso (3). Il prétend montrer, en effet, que si, aux temps les plus reculés, les castes n'existèrent qu'en fait, à l'époque postérieure, elles doivent leur continuité à la loi elle-même.

Néanmoins cette opinion a heurté des adversaires. Bunsen (4) veut bien accorder que les Égyptiens, par suite de leur esprit conservateur, admirent la coutume que le fils suivît la carrière de son père; mais ce n'était point, d'après lui, la loi qui l'y forçait, de même que ce n'était pas non plus la loi, mais l'usage qui empêchait les mariages entre les membres de castes différentes. La manière de voir de Bunsen a été suivie par Grote et par Duncker (5). Ce dernier déclare que les mœurs prescrivaient en Égypte de prendre les fonctions du père afin que le père revécût en son fils, mais que nulle loi religieuse ou sociale ne faisait des classes des castes, et que du reste les classes jouissaient de l'égalité sociale.

Tandis que ces savants cherchent à maintenir l'existence réelle des castes et ne nient que la loi qui les exigeait, d'au-

<sup>(1)</sup> Die religiösen, politischen und socialen Ideen der asiat. Culturvölker, Berlin, 1872, p. 371 sqq.

<sup>(2)</sup> Des opinions analogues ont été exprimées par Thierbach, Ueber den

tres ne veulent même pas admettre l'existence de l'usage et nient absolument qu'il y ait eu en Égypte des castes quelconques. C'est le déchiffrement des hiéroglyphes, qui a mis en vogue cette dernière supposition; c'est sur des textes égyptiens qu'on a cherché à appuyer l'idée que les fonctions les plus importantes ne furent pas héréditaires en Égypte, et qu'il n'y avait pas de distinction légale et constante entre les membres des différentes classes du peuple égyptien. Rosellini (1) fut le premier à s'engager dans cette voie; ses théories furent développées plus tard par Ampère (2). Depuis lors la thèse des castes égyptiennes n'a plus été traité sérieusement par un égyptologue; on n'en trouve guère la mention dans leurs différents écrits.

D'autre part, s'il était avéré, comme on le prétend, que les auteurs grecs affirment positivement et unanimement l'existence des castes, ne devait-il pas sembler peu probable qu'ils se fussent trompés sur un point si fondamental? D'autant plus que quelques-uns, comme Hérodote par exemple, avaient eux-mêmes visité l'Égypte, et qu'une pareille institution avait dû les frapper vivement. On ne peut donc écarter a priori leurs indications comme fausses, mais il faut les examiner avec soin, chercher à déterminer avec exactitude ce qu'ils ont dit et voir si leurs opinions sont justifiées ou non par les monuments.

Cette recherche offre un grand intérêt. Examinons donc d'une manière systématique les données des Grecs sur les castes d'Égypte, rassemblons ensuite les faits signalés par les monuments; et cherchons enfin à combiner les résultats fournis par cette double série de documents.

#### I. LES AUTEURS GRECS.

Hérodote est le premier qui a parlé des castes égyptiennes. Il nous raconte (II, 164) que le peuple égyptien était divisé

<sup>(1)</sup> P. ex., Mon. civ., l, p. 132 sq.; III, p. 161, 210, 212, 216, 452; Mon. cirl Culto, p. 233.

<sup>(2)</sup> Des castes et de la transmission héréditaires des professions dans l'ancienne Égypte, Rev. Archéol., V, 2, p. 405-416, Paris, 1849. — Une opposition assez vive fut faite à Ampère par Zambelli, Sull influenza del sacerozio indiano ed egizio sull esistenza delle caste egiziane. Milano, 1852; Be esistenza delle antiche caste egiziane negate da J. J. Ampère. Milano 1855.

en sept classes (γένεα), les prêtres (ἐερεῖς), les guerriers (μάχιμοι), les bouviers (βουχόλοι), les porchers (συδῶται), les marchands (κάπηλοι), les interprètes (ἐομηνέες), les pilotes (κυδερνῆται).

Cette courte mention des classes n'est pas complétée par l'indication des moyens qu'elles mettaient en œuvre pour garder leur intégrité, mais cette lacune est comblée dans d'autres passages. Ainsi nous apprenons (II, 37) qu'après la mort d'un prêtre ou d'un grand-prêtre, son fils le remplacait (1). Le même fait ressort de la narration bien connue (II, 143), où les grands-prétres de Thèbes montrent à Hérodote les statues des grands-prêtres défunts et lui disent que chacun est le fils de son père, c'est-à-dire de son prédécesseur. Passage d'autant plus intéressant, qu'Hérodote ajoute que les prêtres avaient montré les mêmes statues à Hécatée de Milet pour lui prouver la fausseté de l'assertion. par laquelle il prétendait que son seizième ancêtre était un dieu. Hérodote a trouvé cette anecdote dans le livre d'Hécatée, qui aurait donc déjà parlé de l'hérédité de la fonction de grand-prêtre à Thèbes (2).

Les guerriers étaient, d'après Hérodote (II, 165-6), tous consacrés exclusivement à la profession des armes, nul ne pouvait exercer un métier étranger à la guerre, le fils succé-

dait à son père.

En ce qui concerne la troisième classe, qui paraît avoir compris les pasteurs en général, l'auteur nous raconte (II,65) qu'un certain nombre de personnes, hommes et femmes, était destiné à prendre soin de chaque espèce d'animaux en particulier, que c'était un emploi honorable dans lequel le fils succédait à son père.

Il n'en était pas de même cependant pour la quatrième



classe, celle des porchers (II, 47). Quoiqu'ils fussent Égyptiens de naissance, ils ne pouvaient entrer dans aucun temple, personne ne voulait leur donner ses filles en mariage, ni épouser les leurs, de sorte qu'ils ne se mariaient qu'entre eux.

La sixième classe, celle des interprètes, n'auraient pas été, d'après Hérodote (II, 154) formé d'Égyptiens de race pure. Ils étaient les descendants des enfants égyptiens que Psammetichus avait confiés aux Cariens et aux Ioniens pour leur enseigner le grec. La septième et dernière classe n'est plus citée dans le cours du second livre d'Hérodote.

Dans un autre livre (VI, 60), Hérodote donne une division plus détaillée des castes égyptiennes en décrivant les mœurs des Lacédémoniens. Il prétend que les institutions de Sparte étaient les mêmes que celles de l'Égypte. Les hérauts, les musiciens, les cuisiniers, y exerçaient le métier de leurs pères. Les hérauts, par exemple, engendraient des hérauts et ainsi de suite. On pourrait à la rigueur vouloir trouver Hérodote ici en contradiction avec ce qu'il raconte au second livre, où ni les hérauts, ni les cuisiniers, ni les musiciens ne sont mentionnés comme formant des classes spéciales. Mais il ne faut pas prendre les paroles d'Hérodote dans un sens absolu, ni supposer qu'il parle ici d'une seconde organisation du peuple égyptien. Ou bien Hérodote a voulu indiquer des subdivisions de castes, héréditaires comme les castes elles-mêmes : c'est l'opigion de la plupart des interprètes modernes et, comme nous le verrons, celle aussi de Platon; ou bien, ce qui me paraît plus probable, il n'a cité les institutions égyptiennes que comme parallèles à celles de la Laconie. De même qu'en Égypte les fils des prêtres, des guerriers, etc., devaient rester dans leurs castes et suivre la profession de leurs pères, de même à Sparte, le fils du musicien devenait musicien, etc., sans que pour cela toute l'organisation du peuple lacédémonien ait été identique à celle du peuple égyptien. En ce cas, Hérodote, dans son admiration pour l'Égypte et sa civilisation, n'aurait pas manqué d'insister plus longuement sur ce fait si intéressant pour lui.

Le second auteur à étudier est Isocrate dans son « Éloge de Busiris » (cap. 6-8). On ne peut regarder cet ouvrage

técrit vers 395 A. C.) comme une source historique sérieuse; ce n'est qu'une composition de rhétorique, destinée dans la pensée d'Isocrate à démontrer de quelle manière on traite un sujet quelcouque. La personne de Busiris n'est qu'une fiction dont les différents traits sont empruntés à des rois ou à des dieux égyptiens, d'après les écrivains grecs.

Les castes, dont l'institution est attribuée par Isocrate à ce roi, comprennent : les prêtres (ἐερεῖς), les artisans (τεχνῖται) et les soldats (μάχιμοι). Isocrate prétend que chaque citoyen était obligé d'exercer toujours le même métier, mais il ne parle pas de castes héréditaires. Il compare les institutions égyptiennes avec celles de Sparte qu'il croit imitées de l'Égypte. Hérodote ayant déjà institué ce parallèle, il est fort probable qu'Isocrate n'a fait que reproduire avec plus d'étendue et accentuer d'une manière oratoire l'opinion d'un auteur plus ancien.

En effet ce qu'il dit ici n'ajoute rien de nouveau à ce qu'Hérodote avait déjà signalé. Trop souvent, les écrivains qui ont traité des mœurs égyptiennes oublient que les auteurs grecs aiment a se copier l'un l'autre sans prendre la peine d'examiner critiquement l'opinion de leur prédécesseur. Dans un cas pareil nous ne pouvons employer que le témoignage original, c'est-à-dire ici celui d'Hérodote, et non les données des différents auteurs qui n'ont fait comme Isocrate, que copier ce témoignage.

En troisième lieu nous avons à examiner *Platon* (1). A l'entendre, la classe (γένος) des prêtres (ἱερεῖς) était séparée en Égypte des autres classes; de même les artisans (δημιουργοί) qui comprenaient diverses subdivisions; de même les pasteurs (νομεῖς), les chasseurs (θηρευταί), les laboureurs (γεω).



Enfin les soldats (μάχιμον γένος) étaient forcés par la loi à ne s'occuper que des choses de la guerre. Dans un autre passage (*Polit*. p. 290 D), il ajoute que le roi devait être de la classe sacerdotale (1) et que, s'il provenait par hasard d'une autre, il devait être reçu par la classe des prêtres.

Avant de juger la valeur de ces indications de Platon, il faut insister un moment sur la question préliminaire de savoir si ce philosophe a visité l'Égypte lui-même ou non. Les dialogues ne nous offrent aucune donnée directe qui puisse résoudre cette question et M. Paul Neumann (2), qui a rassemblé tous les passages de Platon se rapportant à l'Égypte, afin de prouver le séjour du philosophe sur les bords du Nil, n'a pu donner une seule preuve qui nous force à accepter son opinion.

Le premier auteur antique, qui parle de ce voyage, est Cicéron (3). Il a été suivi plus tard par beaucoup d'autres écrivains (4). Probablement Cicéron, ou la source à laquelle il a puisé, a cru pouvoir affirmer ce voyage, parce qu'il trouvait l'Égypte nommée chez Platon et qu'il croyait toute la philosophie grecque basée sur la philosophie égyptienne. Il fallait donc que les célèbres philosophes de la Grèce eussent voyagé en Égypte afin d'y étudier les systèmes philosophiques dont ils voulurent faire usage pour leurs travaux (5). Cette opinion est erronée et l'on peut être convaincu que M. Schaarschmidt (6) a parfaitement raison de nier le voyage de Platon en Orient. Je crois même qu'il est possible de démontrer, précisément par les indications de Platon sur l'Égypte, que tout ce qu'il nous en dit a été puisé ailleurs ou a été combiné par lui-même. La démonstration de ce fait nous conduirait trop loin. Je me propose d'y revenir une autre fois.

<sup>(1)</sup> Hécatée, probablement celui d'Abdère, chez Plutarch, De Isid. et Osir., cap. 68, prétend de même que les rois d'Égypte étaient des prêtres.

<sup>(2)</sup> De locis aegyptiacis in operibus Platonicis. Breslau, 1874.

<sup>(3)</sup> De finibus, V, cap, 29.

<sup>(4)</sup> Par ex. par Diodor., I, 96; Strabon, XVII, p. 806, etc.

<sup>(5)</sup> Voy. pour cette opinion Schaefer, Quid Graeci de origine philosophias a barbaris ducenda existimaverint, etc. Lipsiae, 1877.

<sup>(6)</sup> Sammlung der plat. Schriften, p. 61-81. Cf. von Stein, Sieben Bücker zur Gesch des Platonismus II, p. 172. — Steinhart, Platos Leben. Leitze 1873, p. 119, 127, a cherché plus tard à contredire Schaarschmidt,

Les indications de Platon sur les castes ne sont donc non plus originales. Ce qu'il en rapporte est déjà dit à peu près par Hérodote et c'est justement au livre d'Hérodote que Platon paraît avoir puisé la plupart de ses renseignements sur l'organisation civile de l'Égypte.

Le grand antagoniste de Platon, Aristote, est cité comme lui en faveur des castes d'Égypte. Aristote nous développe dans sa Politique (VII, 10, Bekk.) l'état idéal et les séparations diverses qu'il fallait établir dans cet état parmi les populations. Après avoir développé ses idées d'une manière philosophique, il en fait l'application et prétend que l'institution décrite ne fut pas seulement une fiction des auteurs philosophes (c'est à dire de Platon et d'autres), mais qu'elle existait en réalité, par exemple en Egypte, où Sésostris l'aurait organisée; en Crète, où Minos en fut l'auteur, et en Italie, où Italos l'aurait fondée.

En étudiant les déductions d'Aristote, on remarque que cette partie destinée aux exemples ne paraît pas du tout nécessitée par l'ensemble du texte. C'est pourquoi plusieurs savants, comme Chandler, Bojesen et Susemihl (1), ont déclaré que toute cette partie est interpolée. Cette opinion est bien probable.

Mais, même en n'acceptant pas l'hypothèse de ces auteurs, nous ne pouvons prendre les paroles d'Aristote comme un témoignage décisif. Aristote n'accuse nulle part une connaissance directe de l'Égypte ou une étude détaillée de ses institutions. Tout ce qu'il en dit pourrait bien provenir d'Hérodote, auquel il a même emprunté sa désignation du roi Sésostris. Il n'a jamais eu l'occasion de visiter lui-mème l'Égypte et a donc dû se fier à d'autres autorités. Il reproduit ici l'opinion de son époque et n'a pas fait davantage que Platon, utilisant cette narration, peu soucieux de son exac-

des (1). D'après lui Sesonchosis (2) aurait ordonné que nul ne quittât le métier de son père, sous prétexte que ce serait le commencement de l'avarice. Cette dernière assertion sur l'avarice des Égyptiens n'est pas du tout nouvelle, elle a été produite déjà avant Dicéarque par Platon (3). Preuve suffisante, pour montrer que le premier reproduit ici des idées plus anciennes d'une manière un peu différente et qu'il n'a point de valeur comme témoin original.

Puis, nous avons à citer Diodore de Sicile, qui nous donne des renseignements assez détaillés et qui, pour avoir visité l'Égypte, devait être bien informé sur les institutions du pays. Diodore parle des castes à plusieurs reprises.

Ainsi il nous raconte (I, 73-74) que le pays égyptien était divisé en trois parties appartenant aux prêtres, au roi et aux soldats, et qu'il y avait à côté de ceux-ci encore trois autres classes  $(\sigma \dot{\nu} \nu \tau \alpha \gamma \mu \alpha)$ : les pasteurs  $(\nu \nu \mu \epsilon i \epsilon)$ , les paysans  $(\gamma \epsilon \omega \rho \gamma o i)$  et les artisans  $(\tau \epsilon \chi \nu i \tau \alpha \iota)$  (4). Les paysans sont élevés depuis leur enfance pour l'agriculture et en apprennent de leurs parents tous les secrets. A propos des artisans, il remarque qu'ils ne pouvaient ni prendre un second métier ni s'occuper de politique, et il loue cette disposition en la comparant à celle des états démocratiques.

Plus tard Diodore nous dit (I, 91) que les embaumeurs apprenaient leur métier de leurs parents, que (I, 81) le peuple apprenait de ses parents ce qui était nécessaire pour son genre de vie, qu'il y avait (I, 88) des prêtres ayant un sacerdoce héréditaire.

Dans tous ces passages Diodore ne parle nulle part de l'hérédité des castes. Il est vrai, qu'on a voulu voir cinq castes dans les classes qu'il cite (I, 73-4); mais c'est à tort, car il nomme six classes, dont l'une était formée par le roi seul. Il dit que les métiers se distinguaient l'un de l'autre,

<sup>(1)</sup> Ad IV, 274; frg. 7, chez Müller, Fragm. hist. graec., II, p. 235.

<sup>(2)</sup> Cette forme du nom se retrouve chez le pseudo-Callisthène; elle n'a été substituée à la forme plus ancienne Sésostris que probablement au temps des Diadoques.

<sup>(3)</sup> Leges, V, p. 7470; Respublica, IV, p. 435a.

<sup>(4)</sup> Comme dans tous les États de l'antiquité les esclaves, nommés par Diodore, I. 77. n'avaient point de place en Égypte dans l'organisation de l'Espolitique.

et que l'on n'en pouvait avoir deux à la fois, mais il ne prétend pas qu'on était forcé d'embrasser le métier exercé par son père. L'existence de sacerdoces héréditaires enfin ne prouve nullement que tous les états fussent héréditaires.

Tels sont les arguments qu'on fait généralement valoir pour démontrer que cinq castes héréditaires sont mentionnées par Diodore. Mais ils sont insuffisants; tandis que les deux suivants contredisent formellement cette opinion. D'abord Diodore nous donne au chapitre I, 28, où il cherche à prouver qu'Athènes fut une colonie égyptienne, une toute autre division du peuple. Il prétend que la population d'Athènes était divisée comme celle de lÉ'gypte en trois classes (μέρος): les prêtres (ἱερεῖς), les paysans (γεωργοί), dont on tirait aussi les soldats (μάχιμοι), et les artisans (δημιουργοί).

Dans un second passage (I, 92), Diodore remarque qu'en Égypte dans les oraisons funèbres on ne parlait jamais de la descendance du mort, comme les Grecs le faisaient, et cela parce que les Égyptiens se croyaient tous de descendance également noble. Si vraiment la descendance ne jouait aucun rôle en Égypte, il devient impossible d'admettre l'existence de castes héréditaires, pour lesquelles la considération de la descendance était précisément la condition primaire.

Malheureusement on ne saurait se fier à Diodore. Nous savons que, pour sa description de l'Égypte, cet auteur fit usage, souvent d'une manière tout à fait machinale, d'une œuvre d'Hécatée d'Abdère (1). Cet écrivain, ainsi que Schwartz (2) l'a récemment démontré en détail, ne fut point un narrateur fidèle; il avait l'idée préconçue de montrer, dans l'ancien peuple égyptien, dans ses institutions et ses lois, l'idéal d'un État. La conséquence en fut qu'il donna à toutes ses descriptions un coloris répondant bien plus à sa

La valeur critique de la seconde indication est beaucoup plus grande. Ici Diodore parle en détail, il déclare expressément que l'on connaissait trois classes de la population égyptienne, dont il donne les noms, tandis qu'ailleurs il indique six classes. Diodore et avant lui Hécatée avaient visité eux-mêmes l'Égypte. Si la division du peuple en castes avait été aussi distincte qu'on aime à le prétendre, les voyageurs en auraient certainement rapporté des descriptions parfaitement exactes, le même auteur n'aurait pas entendu parler tour à tour de six et de trois classes du même peuple. Cette divergence dans les données de Diodore nous prouve qu'il a puisé ses renseignements chez d'autres auteurs. Il ne parle pas de visu: c'est une circonstance qui doit infirmer le jugement à porter sur la valeur de ses assertions.

Enfin nous avons à nommer Strabon, qui parle (XVII, p. 787) de trois classes : les soldats (στρατιῶται), les paysans (γεωργοί) et les prêtres (ἱερεῖς). Ce nombre est conforme à celui de Diodore, mais les noms différent, ce qui est d'autant plus curieux, que Strabon n'a visité l'Égypte que peu de temps après Diodore et qu'une division légale du peuple n'a pu changer en une si courte époque sans révolution sociale.

Ce témoignage de Strabon par sa contradiction avec Diodore est une des preuves les plus saillantes de la non-existence de castes séparées l'une de l'autre par la loi et observées rigoureusement en Égypte vers le temps des premiers Césars. Si cette institution avait jamais existé, elle était certainement tombée en oubli et n'avait plus de valeur pratique pour l'organisation et l'économie politique de la province romaine d'Égypte.

Les témoignages que nous venons de considérer sont ceux que les auteurs anciens nous ont transmis sur les castes égyptiennes. Afin de donner un résumé plus clair de leurs différentes opinions sur le nombre et les noms de ces classes, nous mettons ci-dessous côte à côte leurs différents systèmes en les disposant chronologiquement.

| Накороте.  | SOCRATE. | PLATON.  | Diodore. | Diopons.           | STRABON.   |
|------------|----------|----------|----------|--------------------|------------|
|            | -        | -        | βασιλεύς | ~                  |            |
| lepets     | lepeis   | lepeic   | lepeis   | lepeis             | lepeis     |
| μάχιμοι    | μάχιμοι  | μάχιμοι  | μάχιμοι  | μάχιμοι εί γεωργοί | στρατιώται |
| βουκόλοι   | -        | νομείς   | volueis  | -                  | _          |
| συδώται    | -        | θηρευται | -        | _                  |            |
| κάπηλοι    | -        | γεωργοί  | γεωργοί  | [γεωργοί, υ. ε.]   | γεωργοί    |
| κυδερνηται | τεχνίται | _        | τεχνίται | δημιουργοί         | _          |
| έρμηνέες   | _        |          | -        | -                  | _          |

On voit, par ce tableau, que les auteurs sont unanimes à indiquer la caste des prêtres et que presque tous nomment après elle celle des soldats, combinée par l'un d'eux avec les paysans. Pour les autres castes, que l'on pourrait désigner sous le nom de castes civiles, les différences sont plus grandes. Chez la plupart des auteurs, nous trouvons les paysans nommés comme caste séparée, mais ils manquent entièrement chez Hérodote. Hérodote, d'autre part, est le seul qui parle des pilotes, chose bien invraisemblable. L'existence d'une caste des interprètes est peu probable, mais elle fut sans doute affirmé à Hérodote par l'interprète qui le guidait à travers l'Égypte, c'est-à-dire par un homme à la science et a la véracité duquel on ne peut se fier, d'après tout ce que nous en savons. Les marchands d'Hérodote sont probablement identiques aux artisans des autres écrivains. Diodore est le seul qui parle du roi, les autres le mettent au nombre des prêtres.

En comparant ces données, nous voyons que les auteurs grecs nous ont laissé des indications contradictoires qu'il est impossible de concilier sans quitter le terrain de la saine critique. Nouvel exemple de la manière superficielle avec laquelle ces auteurs décrivaient les pays qu'ils avaient vus.

l'ancienne Égypte. D'autant plus que la plupart d'entre eux, Platon, Aristote, Diodore, ont décrit les castes égyptiennes avec des idées préconçues. Ces préjugés les ont dû conduire nécessairement à altérer les faits afin de les faire cadrer avec leurs théories.

Les motifs précités suffisent à expliquer les divergences dans les arrangements donnés par ces auteurs, puisque chacun d'eux les a développés d'après son système idéal préconçu. Il faut cependant qu'il y ait eu au moins une réalité sur laquelle se fondèrent les assertions des anciens. Il ne serait probablement pas difficile de préciser ce fait, si les écrits d'Hécatée, le premier auteur grec qui a écrit sur l'Égypte, étaient conservés. Son livre étant perdu, nous sommes forcé de recourir à l'hypothèse suivante, qui paraît, sinon certaine, au moins probable.

Tandis qu'en Grèce et dans les villes ioniennes toutes les classes du peuple — les esclaves naturellement exceptés — prenaient plus ou moins de part au gouvernement, et que, au point de vue politique, tous les citoyens étaient égaux, l'Égypte offrait un caractère tout à fait différent. Ce pays formait une monarchie à peu près absolue. Le roi y était entouré de fonctionnaires militaires, civils ou religieux non élus par le peuple et séparés du vulgaire, mais parvenus à leur position par des règles systématiquement suivies.

La différence entre les fonctionnaires et le peuple était donc plus tranchée en Égypte qu'en Grèce. Le Grec en devait être frappé, d'autant plus que l'idée de choisir une carrière quelconque afin d'arriver à une magistrature lui aurait paru complètement ridicule. S'imagine-t-on qu'à Athènes un jeune homme eût déclaré vouloir faire ses études pour devenir archonte! Dans ces circonstances le Grec devait se faire de l'organisation politique de l'Égypte une idée analogue à celle que lui auraient donnée nos institutions modernes.

Il voyait des prêtres, des soldats, des fonctionnaires ayant chacun une place déterminée dans l'État, tandis que le peuple proprement dit n'avait point de pouvoir ni effectif ni consultatif. Il remarquait que la classe des prêtres était fermée aux autres Égyptiens, qu'un prêtre, un officier, un fonctionnaire civil de rang inférieur avançait toujours dans le même cercle. Un homme ne pouvait être prêtre pends

une année, juge l'année suivante et la troisième année peutêtre général pour retourner alors dans la masse du peuple. Ce que l'Égyptien était, il le restait jusqu'à sa mort. Pour le Grec, qui voyait ce fait, l'explication manquait; ses institutions indigènes reposant sur un tout autre fondament. Lui expliquer ce système politique aurait été fort difficile. Les guides qui montraient l'Égypte aux voyageurs grecs ne l'ont certainement pas même essayé. Ils auront raconté que l'on distinguait des classes parmi la population de l'Égypte, parce que ces classes existaient réellement. Les Grecs apprenant au surplus que quelques fonctions bien marquées, comme celle de grand-prêtre de certaines divinités, pouvaient être parfois héréditaires, en tirèrent la conclusion que la même coutume s'étendait à toutes les professions. Ils ont généralisé de cette manière un fait exact en lui-même, mais en le rendant inexact, précisément par cette généralisation.

Ces remarques expliquent comment le nombre des classes citées par les Grecs varie constamment. En effet on pouvait compter différemment ces divisions de carrières. Ces remarques expliquent encore pourquoi les données sur l'organisation clle-même sont contradictoires; les Grecs ont cherché à expliquer un fait qu'ils ne comprenaient pas bien eux-mêmes, et ont cherché à introduire partout leurs opinions philosophiques et personnelles.

Le résultat de notre examen sur les auteurs grecs doit donc être que leurs assertions sur les divisions du peuple égyptien ne sont pas de nature à nous contraindre d'accepter l'existence et l'organisation de castes en Égypte dans le

sens des castes des Indes.

caste est appliquée en outre aux Indes à une foule de subdivisions de ces castes principales, dont chacune est vouée à une profession particulière. Les conditions nécessaires pour constituer la caste ainsi définie sont les suivantes :

1º S'abstenir de certaines professions, étrangères ou interdites aux membres de la caste.

2º Se préserver de toute alliance en dehors de la caste:

3° Continuer la profession reçue de son père.

Nous avons donc à examiner si ces trois conditions on existé légalement ou en fait en Égypte ou si leur non-exis-

tence peut être prouvée par les monuments.

Mais, avant de passer aux monuments eux-mêmes, il nous faut d'abord écarter une série de documents souvent cités comme ayant trait à la question qui nous occupe : ce sont les compositions littéraires, les papyrus moraux et les lettres. On a pensé que des lettres, comme celle par exemple qui est adressée au scribe Pentaour (1), nous montraient « le chemin des emplois, des dignités et de la richesse ouvert à tous, au mérite, au pauvre et le choix des carrières complètement libre. » Si cette interprétation des textes était juste, l'existence des castes serait niée par eux d'une manière tout à fait absolue. Mais le texte cité ne dit nullement ce qu'on a voulu y trouver. Il appartient à une longue série de textes, par lesquels les scribes égyptiens cherchaient à démontrer que leur état était le meilleur du monde; ils en exaltaient les agréments, le comparaient aux autres positions, comme à celle du laboureur, de l'artisan, de l'officier, etc., ils montraient que celles-là étaient fort désagréables, tandis que la leur n'offrait que des avantages (2). Ils prévenaient, et c'est le cas dans la lettre citée, les personnes qui voulaient délaisser la carrière de scribe pour devenir agriculteur ou pour embrasser toute autre carrière de tous les maux qu'un tel changement de carrière pouvait amener.

Ces textes nous montrent qu'un scribe pouvait devenir, en

<sup>(1)</sup> Cité par Lumbroso d'après la traduction de Goodwin, Rev. Arch., N. S., VII (1861), p. 119-37; une traduction plus exacte a été donnée par Maspero, Du genre épistolaire, p. 38 sqq.

<sup>(2)</sup> Une longue série de ces textes a été étudiée par Maspero. Du genre épistolaire, Paris, 1873, p. 24 sqq. Cf. aussi le Pop. Koller, lettre 2, publipar Wiedemann, Hieratische Texte, pl. 11-12.

quittant sa carrière littéraire, laboureur, artisan ou soldat. Mais cette donnée n'a point d'importance pour la question des castes, parce que nous n'avons pas des données exactes sur la profession du scribe (an). Nous savons qu'il appartenait à la classe lettrée, qu'il apprenait à écrire et à faire des compositions, qu'il fallait être an pour faire des progrès dans les différentes carrières. Il y avait des an, qui servaient le roi et les grands de l'État, d'autres étaient fixés dans le service des temples, d'autres avaient affaire dans l'armée, etc. Le titre paraît avoir repondu à peu près au titre moderne de secrétaire, qui est usité à la fois pour des scribes d'assez bas étage et pour des hauts fonctionnaires de l'État. On a souvent prétendu, mais non prouvé, qu'il fallait passer un examen pour devenir an. S'il en était ainsi, on pourrait, quant au titre, comparer le scribe égyptien au Docteur allemand. En général le titre égyptien ne désigne qu'un homme lettré et préparé par l'instruction recue à différentes positions dans l'État, de sorte que les données des textes sur les scribes ne peuvent point avoir de valeur pour la solution des questions qui nous intéressent ici.

Ces textes écartés, passons aux inscriptions elles-mêmes qui forment les données épigraphiques, grâce auxquelles nous pouvons espérer résoudre, d'une manière décisive, pour les différentes périodes de l'histoire égyptienne, la question des castes.

Nous disposerons les exemples d'après les trois catégories qui se rapportent aux conditions sus-mentionnées et nous examinerons : a) des exemples se rapportant au cumul de fonctions relatives à différentes classes en une seule et même personne; b) des preuves de mariages entre les membres de différentes classes; c) des familles dont les fils sont entrés dans une autre carrière que celle de leur père.

1. 1., n. 533); Pinet'em fut grand-prêtre d'Amon, gouverneur de Thèbes et préposé des soldats (21° dyn. 1. 1. n. 558); Tu-uapet, Nemared et Osorkon furent grands-prêtres d'Amon et préposés des soldats (22° dyn. 1. 1, n. 569, 592, 602); Ptah-hen fut gouverneur du sud, préposé des prophètes à Heracleopolis magna et préposé des soldats (22° dyn. 1. 1. n. 596; cf. Stèle du Serapeum, n. 1959, chez Lepsius, 22° dyn., p. 267 sq.).

On pourrait penser que ce cumul de fonctions n'était permis qu'aux membres de la maison régnante, afin qu'ils participassent avec plus de zèle aux intérêts des différentes classes. Cette opinion ne se soutient pas, car nous trouvons beaucoup de faits analogues parmi les membres de familles

particulières nommées par les monuments :

Sem-nefer fut prophète de plusieurs divinités, préposé des travaux et préposé des scribes royaux (4º dyn., Leps., Denkm., II, 27); Ur-chuu eut, à côté d'une longue série de positions civiles, le commandement des recrutes (5° dyn., L. D., II, 43); le personnage bien connu d'Una fut gouverneur du sud, préposé aux greniers et général (6° dyn.); Mentu-nes-su, Thuti-hetep et une longue série d'autres personnages de la même époque furent gardes des sceaux et préposés aux prophètes (12º dyn. Stèle Louvre, C. 1; L. D. II, 134-5); Ra-se-hetep-ab fut garde des sceaux et officier (12° dyn., Mariette, Abydos, II, pl. 24-6); Ameni fut garde des sceaux, général, gouverneur de nome et préposé des prophètes (12° dyn. L. D. II, 121-2); Senmut fut préposé du temple d'Amon, prophète d'Amon, préposé aux bœufs d'Amon, préposé des travaux (18° dyn., L. D., III, 25bis); Amen-em-heb fut prince, garde des sceaux et officier (18° dyn., Ebers, Zeitsch. der deutsch. Morgl. Gesellsch., XXX, p. 400 sq.). User fut gouverneur de Thèbes et prêtre (18° dyn., Mariette, Karnak, pl. 32 g.); Amenhetep, le fils de Hapu, fut instruit dans les sciences sacerdotales et devint scribe royal, interprète des paroles divines, commandeur des recrutes et de l'armée et préposé des travaux publics (18º dyn. Mariette, Karnak, pl. 36-37). La biographie de cet homme (traduite par Brugsch, Aeg. Zeitschr., 1876, p. 96 sqq) nous montre d'une manière fort intéressante à quelle foul de fonctions les plus diverses les Égyptiens croyaient ca

ble un seul et même homme. Nefer renpet eut entre autres fonctions sacerdotales celle de préposé des prophètes de tous les dieux du nord et du sud et fut en même temps gouverneur de Thèbes (19° dyn., Naos à Berlin, n. 2290); Seti fut gouverneur de Tanis, préposé aux différentes classes de soldats, préposé aux prophètes de tous les dieux, prophète lui-même, etc. (19° dyn. Stèle de l'an 400).

Toute une série de hauts personnages de la 21° dynastie eurent en même temps de hautes fonctions militaires, sacerdotales et civiles. Le célèbre Bak-en-ren-f fut gouverneur de ville et prêtre (26° dyn. L. D., III, 260-269); Auf-āa fut préposé des temples et gouverneur des pays du nord (26° dyn. Wiedemann, Rec. de trav. rel. e. c VI, p. 117); Ut'a-Hor-suten-net fut prince, garde des sceaux, interprête des écrits, commandant de la flotte royale, médecin général, et eut des fonctions sacerdotales (26-7 dyn. Statue naophore du Vatican); Chahap, qui vivait sous Evergète I fut à la fois commandant des Matai, scribe du trésor et eut une longue série de fonctions sacerdotales (Stèle de Berlin, publiée par Stern, Aeg. Zeitschr., 1884, p. 101 sqq) (t).

Cette série d'exemples, que l'on pourrait décupler aisément, démontre qu'à toutes les périodes de l'histoire égyptienne les membres de la classe sacerdotale, militaire et civile, pouvaient être revêtus des fonctions des deux autres. Par conséquent, la première des conditions nécessaires pour constituer une caste dans le vrai sens du mot manque en Egypte.

B) Mariage des classes.

Comme preuve de la coutume égyptienne de ne contracter mariage que dans le sein de la même classe, on a cité surtout un passage du roman de Setna (2). Mais en considérant le texte cité dans son ensemble, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout ici d'un tel mariage. Le papyrus raconte que le roi voulait marier sa fille au fils d'un chef de troupe, et son fils à la fille d'un chef de troupes parce qu'il avait beaucoup de chefs dans sa parenté. Mais Platon prétend que le roi appartenait à la classe sacerdotale, donc en acceptant ce temoignage d'un des plus anciens auteurs, ce papyrus prouverait précisément que l'alliance pouvait se faire entre la caste sacerdotale et la caste guerrière.

D'autres textes viennent à l'appui de cette conclusion. D'après une Stèle du Louvre (C. 13) la reine Chnumt-neser-het'-nub-chā-s de la 13° dynastie sut la fille d'un ches des trente (juges). La Stèle n. 64 de Vienne et d'autres monuments montrent que la mère du roi Sebekhetep II sut mariée à un prêtre, quoiqu'elle sut princesse (Wiedemann, Handbuch der aeg. Gesch., p. 267 sq.). Un ostracon du Louvre (XI, 4, publ. par Wiedemann, Hieratische Texte, etc., pl. 9, n. 3) raconte, qu'un fils de Ramsès III épousa, l'an 42 du règne de son père, la fille d'un armateur. De même le beau-père et la belle mère d'Amenophis III étaient de provenance bourgeoise, ainsi que le beau-père du roi Ramsès III.

Voilà pour la famille royale; le même fait est constaté pour les familles privées, quoique les exemples ne soient pas aussi nombreux ici que l'on pourrait s'y attendre. Les Égyptiens indiquaient sur les monuments les noms de leurs parents, mais ne suivaient que rarement la généalogie plus haut. Alors même ils ne nommaient que les parents du père et non ceux de la mère. De même les parents de la femme manquent ordinairement, de sorte qu'il est difficile d'indiquer avec sûreté la famille dont provenait la mère ou la femme des différents fonctionnaires connus. Malgré cela le nombre des inscriptions à citer est encore suffisant.

Le préposé des travaux royaux Chufu-hetep épousa la prêtresse d'Hathor Henut-nes (L. D. II, 34 c.); la femme du préposé des travaux, du préposé du trésor et des greniers, etc., Pehen-u-ka, fut la prêtresse de Neith T'efa-set-en (L. D. II, 46-48). Le préposé des travaux royaux et employé dans la flotte, etc., Ai., fut marié à la prêtresse d'Hathor et d'Anubia Nefert (L. D. II, 100); le préposé de la maison d'offrande

Sebek-ãa épousa la sœur d'un scribe des soldats (13 dyn., Stèle de Leide V, 110); le commandant des Mat'a Lelàa épousa une prêtresse d'Amon (18 dyn. Stèle de Munich. Glyptoth, n. 101; le scribe de la table du palais, Ari-bak-en-Amen, épousa de même une prêtresse d'Amon, leurs enfants reçurent des fonctions comme celles d'auditeur au tribunal ou de prêtre (18 dyn., Stèle de Londres 349; cf. Lieblein, Dict. des noms, N. 679); le préposé des adjudants du roi Chāi fut marié à une prêtresse d'Hathor (19 dyn., Stèle à Berlin chez Brugsch, Erklärung l. c. p. 25); le chef des archers du pharaon Usi épousa une prêtresse d'Amon (18-19 dyn., Stèle de Munich. Antiquarium n. 19); l'écuyer du roi Ra-ani se maria à une prêtresse de Sebek, son fils, le scribe de la table royale, à une prêtresse d'Amon (Stèle du Louvre 435, datée du temps de Ramses II); le prêtre Nes-Ptah épousa la fille d'un préposé du trésor (époque saïtique., Stèle d'Apis au Louvre chez Lieblein, Dict. des noms, Nr. 1225).

Pour les dernières dynasties de l'Égypte les matériaux sont beaucoup moins nombreux, les généalogies devenant de plus en plus courtes; mais les Ptolémées qui ont conservé partout les anciennes institutions égyptiennes n'ont certainement pas introduit par la loi une condition de vie qui n'existait ni en Grèce ni en Macédoine et qui ne fut jus-

qu'alors qu'une fiction des philosophes.

Toutefois l'existence et la possibilité de mariages mixtes est prouvée pour cette époque par le passage cité du Roman de Setna. Ce texte ayant été composé aux temps des Ptolémées ne pouvait décrire que des conditions d'alliance possible. Il y a encore une stèle du Serapeum du temps de Ptolémée III (traduite par Brugsch, Aeg. Zeitschr., 1884, p. 118 sqq.), sur laquelle apparaît parmi les Bi, c'est à dire les ouvriers maçons, le mari de la fille d'un architecte, qui doit avoir appartenu à la classe sacerdotale. Malgré cela, il paraît que, en ces temps-là, le bas-peuple s'habitua de plus en plus à se marier dans le cercle de sa classe sans y être forcé : de même le penchant à suivre la carrière paternelle s'accentua davantage. Pour les classes supérieures les coutumes ne paraissent pas avoir changé et certainement l'usage ne fut jamais assez fort pour faire introduire des lois aussi rigoureuses que celles de Rome défendant l'alliance des patriciens et des 18.

C) Changement des carrières de père en fils.

Plusieurs indications ont paru prouver l'hérédité de certains métiers et fonctions. Nous ne citerons pas ici les nombreux exemples qui prouvent que bien souvent le fils suivait l'état de son père (1), car nous trouvons cette hérédité en tout temps et chez tous les peuples; mais nous avons à citer quelques familles dans lesquelles la même fonction est restée pendant des siècles.

Ainsi nous en connaissons une, dont les membres de père en fils furent pendant vingt-trois générations, jusqu'au temps des rois Perses, architectes (L. D. III, 275a; cf. Wiedemann, Gesch. Aeg., p. 61 sq.); dans une autre, sept générations successives furent préposées aux scribes des travaux d'Amon (Stèle du Louvre de la 18e dyn. — Lieblein, Dict. des noms, n. 553); neuf générations d'une autre furent grands-prêtres de Ptah à Memphis (Stèle d'Apis au Louvre. - Lieblein, Dict. des noms, n. 1027; Brugsch, Aeg. Zeitschr., 1878, p. 41). La position de scribe chargé du partage des eaux d'arrosement dans le district d'Abydos fut héréditaire pendant plusieurs générations (Brugsch, Geogr. Inschr., I, p. 147); la charge de gouverneur de nome se transmit plusieurs fois de la même manière (Brugsch. Hist. d'Égypte, p. 59); la famille, dont provenaient les rois de la 21° dynastie, a exercé la fonction de grand-prêtre d'Amon-Ra à Thèbes pendant plus d'un siècle. A Thèbes, on a découvert les cercueils d'une famille, dont nous connaissons les membres depuis la 21° jusqu'à la 26° dynastie, ils furent tour à tour prêtres ou prophètes d'Amon ou de Mont. Dans le décret de Canope, du temps de Ptolémée Evergète (l. 28 sq.), sont nommées des classes de prêtres, dont les fonctions furent héréditaires.

Tandis que ces monuments parlent pour l'hérédité des fonctions en Égypte, d'autres inscriptions prouvent que ce n'était pas régulièrement le cas, qu'il ne s'agit ici que d'une coutume répandue en Égypte de fait, mais non ordonnée par la loi. Ainsi le fils du prêtre Anch-māk fut le préposé à l'arsenal Ankef (6 dyn. — de Rougé, Rech. sur les mon. des 6

<sup>(1)</sup> A la classe de ces documents appartiennent les données des papyrus grecs, cités par Lumbroso, p. 57, note 1.

prem. dyn., p. 307). Una, qui eut des fonctions civiles et militaires, fut le fils du prophète Auu : le fils du préposé des travaux Ptah-mer-anch fut prétre 6 dyn. - L. D., II, 115 g.); le petit-fils du président du tribunal des trente Antef fut le préposé des prophètes Amen-em-há (Stèle de l'an 13 d'Usertesen III à Boulag; des fils de Kemes, l'un fut préposé des soldats, l'autre préposé du palais et du sceaux (13 dyn. - Stèle à Liverpool, n. 10); des fils du préposé des trente (juges) Sebek-tutu-beba, l'un fut préposé des greniers, l'autre prêtre, etc. (13 dyn. — Stèle du Louvre, C. 13); le fils du prêtre de Tum Keka fut garde des sceaux (13 dyn. - Stèle à Leide, V, 106); le petit-fils du préposé des nautonpiers Ahmes fut le préposé des prêtres et chargé destravaux Pa-her (18 dyn. - L. D., III, 11-13); parmi certains frères, l'un fut scribe du temple d'Amon, l'autre scribe du pharaon et le troisième préposé des étables (18 dyn. — Stèle de Leide, V, 26); le fils du prêtre d'Amon Necht fut le scribe au tribunal Amen-em-apt (19 dyn. - Stèle de Turin, Vestibule, n. 4); le petit-fils du prophète d'Horus Necht fut scribe des soldats, le fils de celui-ci prophète (18-19 dyn. - Stèle de Leide, V, 23); Pa-ur, gouverneur de Thèbes sous Seti I, fut fils d'un grand-prêtre d'Amon (L. D. III, 132); des fils du prêtre Ha-nefer, l'un fut adjudant du roi, un autre préposé des étables, un troisième préposé des ouvriers (temps de Ramsès II. — Stèle à Londres, n. 166). Dans la famille d'Amen-em-an, qui joua un grand rôle sous Ramsès II, nous trouvons des grands-prêtres de différentes divinités, des commandants des troupes et des architectes, etc. Ainsi, par exemple, des quatre fils d'un grand-prêtre d'Amon, l'un fut commandant des Mat'ai et architecte en chef, le second architecte et grand-prêtre d'Anhur, le troisième grand-prêtre à Heliopolis, le quatrième prince de Kusch, c'est-à-dire

Louvre de l'an 28 de Scheschonk III); le fils d'une prêtresse d'Amon fut prince et garde des sceaux (26 dyn. —L. D. III, 282).

Ces exemples, dont on pourrait facilement allonger le nombre, suffisent pour prouver qu'en général le fils était libre en Égypte de choisir la carrière qui convenait à ses goûts.

Avant de faire le résumé de nos résultats, nous sommes forcé de toucher encore à une question secondaire soulevée par M. Ampère qui, après avoir nié l'existence des castes en Égypte, croyait y découvrir une autre division du peuple (l. c., p. 415).

Il remarque que les professions figurant sur les monuments sont toujours les mêmes: prêtres, guerriers, juges, préposés à l'architecture, chefs de districts ou de provinces, et qu'on ne trouvait à côté d'eux que des titres purement honorifiques. Les professions de laboureur, d'agriculteur, d'artisan et de médecin ne se rencontrent point d'après lui. Il en conclut qu'on aurait regardé quelques professions comme éminentes et ayant droit à la mention et à la représentation funéraire, et d'autres comme indignes de cet honneur (1).

Cette conséquence tirée par Ampère d'un fait exact est erronée. En effet les monuments funéraires ne nomment généralement que les membres des classes supérieures; les amulettes, les stèles, les tombeaux, que nous connaissons, ont appartenu aux hauts fonctionnaires militaires, sacerdotaux ou civils. Mais ce ne fut pas leur position sociale, comme le veut Ampère, qui leur valut cet honneur, ce furent leurs richesses. Eux seuls étaient en état de se payer le luxe d'un enterrement complet, qui devait être fort coûteux; les classes inférieures, les pauvres devaient se contenter de faire entasser les momies des leurs dans de grandes grottes. Cette circonstance n'est pas particulière à l'Égypte, nous la retrouvons encore aujourd'hui partout dans nos cimetières. C'est par la force des circonstances, et non par une disposition

<sup>(1)</sup> Tout au contraire, Wilkinson, Man. and Cust., I, p. 245, en admettant pour le temps de la vie de l'homme l'existence de castes, déclare qu'après la mort tous étaient égaux et que chaque homme pouvait devenir un Osiris saux considération de sa caste ou de son sexe.

légale, que nous n'avons conservé que les tombeaux des riches et des nobles. Ce fait est d'ailleurs démontré aussi par les monuments eux-mêmes, sur lesquels on voit apparaître parfois, mais plus rarement, des morts de classes inférieurs, des agriculteurs, des artisans, des ouvriers, etc.

## CONCLUSION.

Les résultats, auxquels les documents que nous venons d'examiner nous conduisent, sont les suivants :

Les données des Grecs sont contradictoires et reposent sur des idées préconçues; elles résultent d'un système fictif et philosophique et ne peuvent être prises comme point de départ. Tant que ces auteurs restent sur le terrain positif, ils n'affirment pas avec certitude l'existence des castes en Égypte.

Les monuments nous prouvent pour toutes les périodes de l'histoire de l'Égypte, depuis l'ancien empire jusqu'au temps des Ptolémées, qu'il y avait toujours dans ce pays cumul de fonctions très diverses, alliances entre les différentes classes de la population, et liberté pour le fils de choisir son état, c'est-à-dire que les trois conditions requises pour former une caste font défaut.

D'autre part, nous voyons qu'il existait un fort penchant à rendre différentes fonctions héréditaires, que plusieurs fonctions sacerdotales l'étaient même devenues, que l'on se mariait souvent dans sa classe, mais ce ne fut là qu'une coutume que l'on retrouve plus ou moins dans presque tous les États anciens et modernes. Cette tendance est restée en Égypte à l'état d'usage, elle n'a jamais été ordonnée par la loi.

Nous pouvons donc affirmer, avec certitude, que des castes

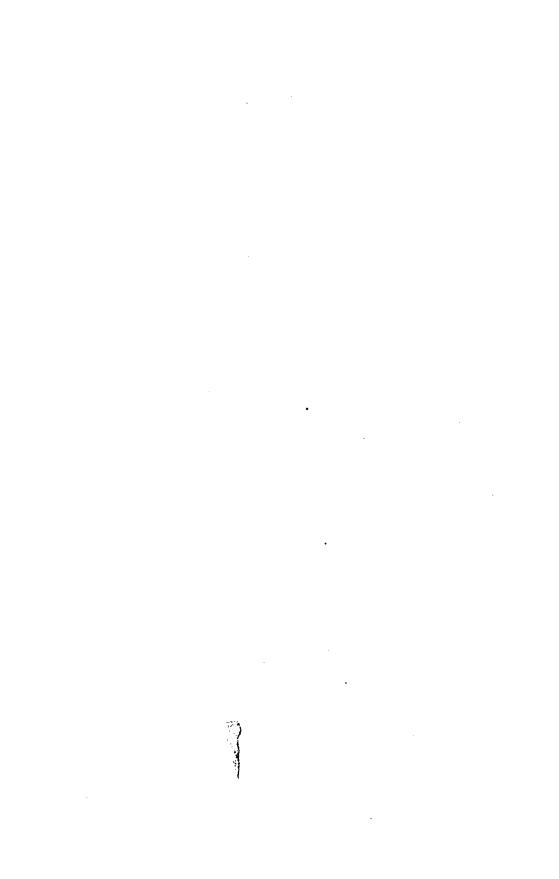

| · | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

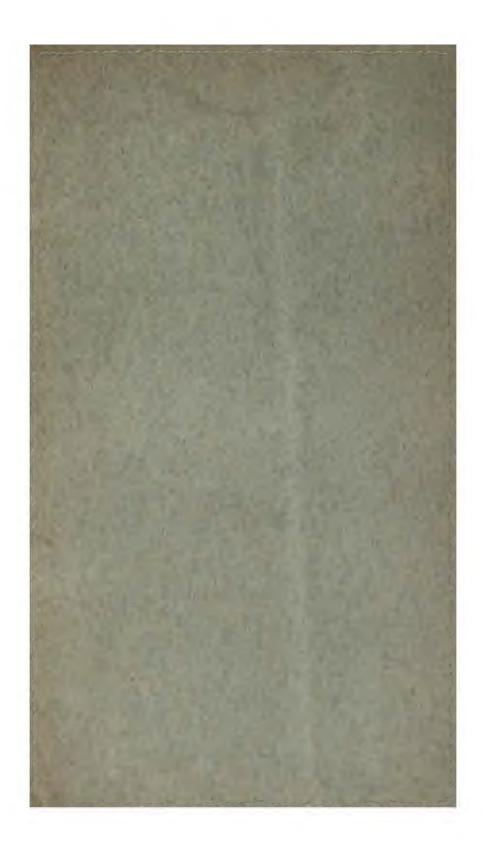

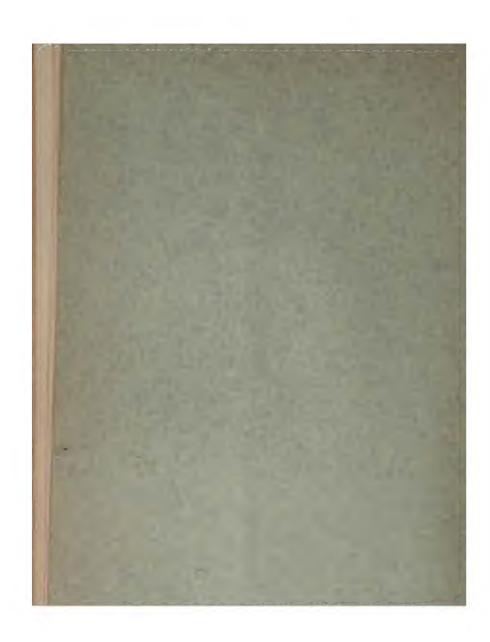

## LE CULTE DES ANIMAUX EN ÉGYPTE.

Le trait de la religion égyptienne qui a le plus frappé les voyageurs visitant la vallée du Nil, dans l'antiquité, fut certainement le culte des animaux. Les auteurs grecs et romains, païens, juifs et chrétiens s'en sont occupés et ont cherché à l'expliquer. Pour les écrivains juifs c'était l'exemple le plus abject de l'idolâtrie (1), ce qui n'avait pas toutefois empêché leur peuple de recourir précisément à ce culte dans les temps où il abandonnait celui de son Dieu.

Les pères de l'Eglise (2) en ont fait usage pour ridiculiser les extravagances du paganisme. Les païens n'ont pas été si sévères, quoiqu'ils ne pûssent s'empêcher de trouver cet usage bien extraordinaire et même parfois absurde. Ainsi Anaxandrides (3) prétend qu'un Egyptien et un Grec ne pouvaient s'allier puisque l'un adorait le bœuf, l'autre le sacrifiait; l'un regardait l'anguille comme la plus grande des divinités, l'autre comme le meilleur des mêts, l'un pleurait lorsqu'il voyait un chat en détresse, l'autre aimait à le tuer pour l'écorcher, etc.

Les philosophes ont traité cette question à un autre point de vue. La vénération qu'ils avaient pour tout ce qui provenait de l'Egypte leur a fait croire que ces rites reposaient sur des mystères, dont ils ont cherché les raisons secrètes (4). On racontait que les dieux avaient pris la forme d'animaux afin d'échapper à Typhon (5), ou aux hommes (6) et les avaient

<sup>(1)</sup> Sapientia Salom. 11. 16-7; 12. 24-7; Aristeas p. 39 Garb.; Sibyll. III. 30; Philo I. 371; II. 76, 193, 303, 472; de prov. I. 86; Joseph. c. Ap. I. 25, 26, 28; II. 6, 7, 13; Ant. Iud. XIII. 3. 2.

<sup>(2)</sup> cf. p. ex. Arnobius c. gent. 3. 15.

<sup>(3)</sup> chez Athen VII. p. 299 cf. Philostr. vit. Apoll, VI. 19.

<sup>(4)</sup> Diod. I. 86 sq.; Plut. de ls. c. 71 sqq.

<sup>(5)</sup> Pindar chez Porphyr. de abst. III. 16; Ovid, Metam. V. 329; Hygin, poet. astr. II. 28; fab. 196; Joseph. c. Ap. II. 11. Apollodor, Bibl. I. 6. 3.

<sup>(6)</sup> Lucian, de sacrif. 14 prétend que ceci fut l'opinion des prophètes et des savants Egyptiens, cf. Lucian, de saltat. 59. D'autres my thes raisonne

déclaré sacrés pour cela; d'autres prétendaient qu'un certain roi (1) avait prescrit la vénération des animaux afin d'exciter des querelles entre les différents nomes et de pouvoir régner de la sorte plus tranquillement; que l'âme de Typhon avait été repartie entre divers animaux, qu'Isis avait prescrit le culte en l'honneur d'Osiris (2), que les représentations des animaux ne furent primitivement que des emblèmes ou bien qu'ils furent des images de la puissance des divinités. Mais l'opinion la plus répandue était celle qu'on les vénérait à cause de leur utilité (3): la représentation des dieux à tête d'animaux était destinée à empêcher le peuple de s'en servir comme nourriture (4), etc.

Les tentatives des savants modernes n'ont pas eu de meilleurs résultats que celles des anciens. En général ils ont cherché, eux aussi, dans l'utilité la cause du culte. Plus récemment on a prétendu que les Egyptiens adoraient les animaux qui furent les prototypes vivants des hieroglyphes au moyen desquelles on écrivait les noms divins. Cette opinion n'est pas d'accord avec la réalité; la méthode d'écrire les noms sacrés avec ces idéogrammes est récente et plus jeune que le culte animal. Ordinairement l'image a même une autre prononciation que le nom de la divinité à laquelle l'animal était consacré. Ainsi l'ibis, l'image du dieu Thot se nommait heb; le chacal, image d'Anubis, sab, etc. Pietschmann (5) propose d'attribuer ce culte à un temps où le peuple se représentait les puissances réglant le monde sous forme d'animal, où le paysan opprimé exprimait le désir d'une amélioration de son état misérable par des emblêmes animaux de ses dieux. Mais cette idée présuppose la croyance, n'en peut donc point expliquer l'existence.

créés pour expliquer la forme où la tête animale de différents dieux se troutent en grand nombre dans la littérature classique, comme p. ex.

Les essais d'explication ne purent aboutir à un résultat certain parce qu'ils perdirent de vue deux points essentiels. On oubliait qu'il fallait distinguer entre l'adoration d'un animal en particulier et la vénération de toute une classe d'animaux (1). Puis on cherchait à expliquer le culte comme un système complet. Or cela est impossible. La religion Egyptienne manque de système; il n'a jamais existé dans la vallée du Nil une religion acceptée par tout le peuple. L'empire Egyptien doit son origine politique à un conglomérat de petits états, que les Grecs désignent comme Nomes. Les inscriptions démontrent que les chefs de nomes furent des nobles, dans la famille desquels cette position était héréditaire. Les Pharaons ne furent primitivement que des nomarques qui avaient su se soumettre leurs pairs et régner sur un complexe de nomes. Mais ils ne furent pas absolus comme on le pense ordinairement, ils n'avaient qu'une suzeraineté à peu près égale aux chefs d'états du moyen-âge. Les textes de Beni-Hassan, fort bien expliqué par M. Maspero, nous montrent le roi comme primus inter pares et forcé à de grands égards envers des nomarques. Pendant le nouvel empire la puissance des nomarques fut fortement affaiblie au profit de la couronne mais ne fut point anullée. Lorsque la puissance centrale fut ébranlée par un ennemi extérieur, par les Ethiopiens ou les Assyriens, les nomarques utilisèrent cette circonstance pour se rendre indépendants. Ce fut seulement Psammétique I qui parvint, en vainquant les autres « dodécarques », à rétablir le pharaonat. Plus tard la révolution d'Amasis paraît avoir été un mouvement séparatiste et encore Alexandre le Grand dût respecter les droits des vieux nomarques en ne donnant à son gouverneur Cléomènes que le droit de se faire payer l'impôt par ces fonctionnaires, libres sous tout autre égard (2).

Les nomes restèrent indépendants non seulement politiquement mais aussi en matière religieuse. Le grand temple de leur capitale était le centre de leur culte particulier, le domicile des divinités du nome, qui étaient ordinairement diffé-

<sup>(1)</sup> La conception correcte de cette différence aurait pu être trouvée déjà chez Strabon XVII. 803, qui distingue les animaux qui furent des dieux (Seoi) de ceux qui ne furent que sacrés (isooi).

<sup>(9)</sup> Arrian, Anab. III. 5.

rentes de celles des nomes voisins et quelquesois même leurs ennemis. Une importance plus générale n'était attribuée à ces divinités locales que lorsque la dynastie régnante provenait de leur nome. Alors les rois leur érigèrent aussi des temples dans les autres nomes et de même que le nomarque de leur district était devenu Pharaon, ses dieux devenaient maîtres des autres dieux.

Parfois d'autres causes, l'envoi de colonies de prêtres, des courants d'idées régnant à certains moments ont amenés l'introduction de certaines divinités dans d'autres nomes et temples : c'est alors qu'on bâtit à Napata par exemple un temple d'Ammon-Ra de Thèbes. Mais ce dieu était primitivement étranger dans le nome, tout comme les dieux de peuples étrangers tels que Baal ou Astarte, dont le culte fut introduit pendant le nouvel empire dans les temples, de la Basse Egypte principalement. La disjonction des nomes sous ce rapport fut si grande qu'on ne peut même pas regarder des dieux homonymes des différents nomes comme identiques, Hathor de Denderah est une autre divinité qu'Hathor de Kom-Ombo, Chunsu de Kom-Ombo est autre que Chunsu de Thèbes, Horus de Edfou n'est point le Horus de Buto, etc. Au commencement on ne connaissait naturellement qu'un Chunsu, Horus, etc., mais c'était en des temps préhistoriques, alors que les Egyptiens n'étaient qu'une petite peuplade. Lorsque celle-ci grandit et se sépara en plusieurs tribus, chacune emporta avec elle le noyau de l'ancienne religion et le développa à sa manière, indépendamment des voisins; les résultats de ce développement furent les différentes religions des nomes. Ce ne fut qu'à une époque très récente que l'on essaya de corriger ces résultats, de combiner la foule des divinités diverses et à fusioner quelques êtres divins, sans que l'on soit parvenu à donner une valeur plus générale à ce système. La suite de ces circonstances a été, qu'il est fort difficile de trouver dans les inscripciaux et il faut commencer par considérer la religion locale avant de vouloir établir des lois générales pour le culte des animaux, ses causes et ses formes primitives. L'inobservation de ce fait a produit beaucoup de vues erronées et a conduit trop souvent à expliquer une chose qui n'a jamais existé. Le peuple Egyptien n'a nullement adoré les animaux, ce ne sont que les habitants des nomes qui ont adoré tel animal, chacun séparément, et ce n'est que bien rarement que des habitants d'autres districts ont participé au culte de cet animal.

Lucian (1) nous raconte que les temples Égyptiens étaient grands et beaux, bâtis de pierres précieuses et ornés d'or et de peinture, mais si l'on demandait le nom du dieu auquel il était consacré on apprenait que c'était un singe, un ibis, un bouc ou un chat. De même Clemens Alexandrinus (2) remarque que lorsqu'on entrait dans un sanctuaire les prêtres montraient un chat, un crocodile, un serpent, qui représentaient le dieu du temple. En effet le point central du culte égyptien n'était pas occupé par une seule statue comme en Grèce ou à Rome. Or trouvait dans les temples des centaines et milliers de statues, mais c'était les représentations des rois qui avaient érigé le sanctuaire, de personnes privées qui l'avaient doté. Les statues divines que l'on trouve à côté de ces monuments ne sont que des objets votifs, qui n'avaient pas plus de valeur pour le culte que les emblèmes de procession, les barques, les autels etc.; ils l'embellissaient mais ils n'en furent pas le centre. Ce fait explique la découverte d'un grand nombre de représentations de la même divinité dans un seul temple, comme p. ex. celle de plusieurs centaines de statues de la déesse Sechet. offertes par Amenophis III et Scheschonk I dans le temple de Mut à Karnak, où elles n'étaient point érigées dans les salles, mais encaissées l'une sur l'autre dans un corridor.

Au lieu d'une statue nous trouvons dans le sanctuaire un naos, un cube en pierre, creux au devant, surmonté d'un toit massif et ouvert seulement sur le devant qu'une grille fermait. Des bas reliefs montrent enfermée dans ce naos une bête sacrée, à Edfou p. ex. l'épervier d'Horus; le naos n'était donc rien

<sup>(1)</sup> Imagines c. 11.

<sup>(2)</sup> Paedagogus III. 2.

qu'une cage destinée à un animal adoré (1). Dans les temples où la divinité ne s'incarnait point dans un animal le naos contenait le symbole sacré.

C'était devant une chapelle de cette espèce qu'on célébrait les rites sacrés, qu'on récitait les prières, qu'on faisait des offrandes.

L'animal du naos était regardé comme une incorporation de la divinité elle-même, qui assistait de la sorte personnellement au culte, acceptait elle-même les offrandes et pouvait répondre par ses gestes aux prières de ses fidèles. Le culte que nous connaissons le mieux sous ce rapport est celui du taureau Apis à Memphis, qui fut, selon des textes, « la nouvelle vie, » c'està-dire l'incorporation de Ptah. L'origine de son culte appartient aux premiers temps de l'empire égyptien. Nous connaissons ses prêtres Chufu-Anch (2) et Snefru-chā-f (3) qui vivaient sous la 4º dyn.; des textes du temps de Cheops (4) et Mykerinos (5) nomment ce dieu. Peu après il apparaît dans des textes funéraires de la 5º et 6º dyn. (6). La plupart des documents sur le culte proviennent du nouvel empire pendant lequel on enterra les Apis depuis la 18e dyn. dans les grottes du Serapeum de Saggarah. C'est là que M. Mariette a retrouvé les sarcophages des Apis, devenus par leur mort des Osiris et désignés comme Osiris-Apis, dont les Grecs ont fait leur Serapis en changeant peu à peu la signification du bœuf divin et en faisant de lui un rival de leur Asklepios. Après la mort d'un Apis le dieu Ptah s'incorporait dans un autre taureau, qu'on reconnaissait par une série de signes : par sa couleur noire, un triangle blanc sur le front, l'image d'un aigle sur le dos etc. (7). Il était engendré par un rayon de la lune (8), ce

<sup>(1)</sup> Un naos en bois, provenant de la 19° dyn. et trouvé dans le tombeau du fonctionnaire de nécropole Kasa à Thèbes, se trouve maintenant au Musée de Turin (publ. Maspero, Rec. de trav. rel. e. c. II. p. 197 sq.). Il a contenu autrefois un serpent sacré, l'incarnation de la déesse Anukt d'Elephantine.

qui est fort curieux, car de la sorte ce n'était pas le vieux Api qui engendrait son successeur, mais Ptah lui-même qui le formait des cieux. La suite de cette fiction fut qu'on privait l'Apis d'une propagation naturelle. On ne lui amenait qu'une fois par an une femme légale, une vache ornée de certains signes, qui était tuée encore le même jour (1), tandis que les autres vaches, qui étaient en tout temps à sa disposition (2) n'étaient regardées que comme concubines et ne pouvaient devenir mères d'un fils légitime de l'Apis.

On cherchait souvent assez longtemps avant de trouver une bête répondant aux signes demandés par la loi sacrée; on parcourait dans ce but toute l'Égypte et parfois l'Apis ne se trouvait qu'en Thebaïde. Sa découverte était regardée comme un grand bonheur et fêtée avec pompe. Elle promettait l'abondance pour cette année (3). Le possesseur du troupeau, auquel l'animal avait appartenu était regardé comme un homme heureux et admirable (4); la vache-mère de la bête prenait part aux honneurs décernés à son fils, son nom était cité dans les stèles d'Apis (5) et Strabon (6) parle même de son temple Celui qui l'avait trouvé recevait une récompense, qui montait parfois jusqu'à 100 talents d'or (7).

Quand un hiérogrammate avait constaté l'authenticité de l'Apis on le menait à Nilopolis près d'Héliopolis (8) pour y faire son éducation. Le séjour durait d'après les Grecs, 40 jours (9), tandis qu'une stèle (10) ne lui donne que 2 jours. Pendant ce

X. 3 dit, que d'après la doctrine égyptienne Apis fut un enfant de Selene et d'Helios.

- (1) Plin. VIII. § 186.
- (2) Amm. Marc. XXII. 14. 7; Solin. Polyh. c. 32.
- (5) Her. III. 27 sqq.; Amm. Marc. XXII. 14. 6.
- (4) Aelian, hist. an. XI. 10; cf. Pap. d'Orbiney. 14. 7 ff....
- (5) Cf. Brugsch, Aeg. Zeitschr. 1884 p. 110 sqq.; 1886 p. 19 sqq. Mariette, Mem. sur la mère d'Apis. Paris. 1856.
  - (6) XVII. 807.
  - (7) Polyaen. VII. 11. 7.
- (8) Stèle de Pianchi, verso l. 41. D'après Aelian. hist. anim. XI.10 on aurait bâti à la place, où l'Apis était né, une maison orientée vers l'Orient d'après les prescriptions du plus ancien Hermes, et on l'y aurait nourri pen dant 4 mois avec du lait. Probablement cela ne se faisait que lorsque la bête était encore très-jeune.
  - (9) Diod. I. 85.
  - (10) Rev. égypt. IV. p. 116.

temps les femmes qui plus tard n'osaient plus se présenter devant l'animal sacré avaient libre accès près de lui et lui montraient leurs parties sexuelles, usage qui prouve qu'on regardait l'Apis comme une divinité fertilisante. La même idée est exprimée par le titre « l'âme dans la maison de la génération » porté par l'animal dans des textes ptolémaïques (1) et par le fait que le phallus d'un mort était consacré à Apis déjà au temps de la 5º dyn. (2). Au lever de la lune on transportait le taureau dans la cabine dorée d'une barque sacrée à Memphis où il sejournait désormais près du temple de Ptah. Psammétique lui bâtit une cour splendide (3) qui joua ici à Memphis le rôle du Naos dans les autres temples où l'animal divin était plus petit. On pouvait le voir au temps de Strabon (4) dans son étable ou avec sa mère dans la cour elle-même. L'Apis jouissait d'un grand estime, les pharaons lui bâtirent des sépultures splendides, leurs sujets firent des pélérinages à Memphis pour le voir. Alexandre le Grand lui apporta son offrande (5) et Titus suivit son exemple (6). Au temps d'Adrien la tranquillité publique fut troublée lorsqu'après beaucoup d'années on eut finalement trouvé un Apis, car chacun voulait l'avoir chez lui (7).

L'animal était surtout célèbre pour ses oracles (8). Il les fournissait de plusieurs manières; à l'astronome Eudoxus de Cnidus il prophétisa la mort en lêchant son habit (9), et à Germanicus en ne voulant pas manger de sa main (10). Par son mûgissement il signala la conquête imminente de l'Égypte par Auguste (11). D'autres oracles étaient donnés par l'animal en entrant après une question dans l'une ou l'autre de ses deux demeures, qu'on nommait thalamoi (12), ou par des songes que

<sup>(1)</sup> Aeg. Zeitschr. 1884 p. 103.

<sup>(2)</sup> Pyr. de Pepi I. l. 571.

<sup>(</sup>a) Her. II. 153.

l'on avait dans le temple et qui étaient expliqués par des interprètes sacrés (4). Une autre sorte d'oracle était obtenue au moyen d'enfants. On proposait une question à l'Apis dans une prière, la réponse était donnée en forme rhythmique par des enfants jouant en dehors (2). Plinius (5) raconte qu'ordinairement le taureau vivait caché; mais lorsqu'il se montrait publiquement des jeunes gens l'accompagnaient en chantant des hymnes en son honneur. Tout à coup ils recevaient une inspiration subite et commençaient à prophétiser tandis que l'Apis paraissait comprendre tout et demander l'adoration.

L'animal vivait dans le temple surveillé par son bouvier (4), jusqu'à sa mort naturelle. L'assertion des anciens qu'on le tuait lorsqu'il avait vécu 25 ans en le noyant dans une fontaine et qu'on avait formé de cette manière une période chronologique de 25 ans a été convaincue de fausseté par la découverte du Serapeum où sont nommés des Apis d'âges les plus divers. Les documents font défaut pour le genre de vie de l'animal; nous savons seulement qu'il recevait son eau d'une fontaine éloignée du Nil (5) et qu'on fétait son jour de naissance à un emplacement appelé Phiala (6) près de Memphis. La fête dura 7 jours, pendant lesquels personne ne fut attaquée par un crocodile. Le 8° jour à 6 heures les crocodiles redevinrent féroces (7).

L'enterrement d'un Apis était des plus splendides. On transportait le cadavre sur un radeau, on mettait des peaux tout autour, les prêtres portaient des bâtons dit Thyrsos et faisaient en poussant des cris des mouvements dionysiaques (8). Un officiant portait le masque d'Hermes, un autre celui de Ker-

<sup>(1)</sup> Stèle grecque de Saqqarah à Boulaq nr. 5633.

<sup>(2)</sup> Aelian, hist. an. XI. 10; Xenoph. Ephes. V. 4. D'après Plut. de Is. c. 14 les Egyptiens attribuaient une valeur prophétique aux exclamations des enfants jouant dans un temple.

<sup>(3)</sup> VIII. § 185.

<sup>(4)</sup> βουκόλος τοῦ 'Οσοράπιος ; Pap. gr. of the Brit. Mus. XII. 1. 7.

<sup>(5)</sup> Plut. de Is. c. 5.

<sup>(6)</sup> L'hypothèse de Lepsius, Chronol. p. 159 que ce Phiala fut le même que celui d'où le Nil était censé provenir, e. c. n'est pas aprouvé par les textes.

<sup>(7)</sup> Plin, VIII. §. 186; Solin. c. 32; Amm. Marc. XXII. 15. U.

<sup>(8)</sup> Plut. de Is. c. 35.

beros (1). La sépulture commune à Saqqarah ne s'ouvrait que pendant l'enterrement d'un Apis (2). Les frais des cérémonies étaient énormes et montaient à 100 talents et plus (3), ils étaient portés en premier lieu par les prêtres, qui empruntaient quelque fois du roi les sommes nécessaires. L'exécuteur des funérailles était l'άρχενταφιαστής τοῦ 'Οσαράπιος καὶ 'Οσάρμνειος, Θεῶν

μεγίστων qui apparaît dans un papyrus de Leyde.

Le taureau sacré était regardé comme une incarnation du dieu Ptah, il fut donc lui-même un dieu (4), ce qui le rendait capable de rendre ses oracles, pouvoir réservé en Egypte, d'après la notice très-correcte d'Hérodote, aux dieux euxmême et jamais exercé, comme p. ex. en Grèce, par des êtres humains. Cette divinité de l'animal rendait son meurtre un crime très-grave; on se plaisait à raconter la manière dont les deux rois perses, qui avaient osé porter la main sur Apis furent punis de leur crime. Cambyse reçut sa blessure mortelle à la même place où il avait blessé Apis et Ochus fut dévoré par son assassin, parce que lui-même avait mangé la viande du taureau sacré. Naturellement on ne possédait qu'un Apis à la fois, la divinité ne s'incarnant que dans un seul animal, de l'autre côté la croyance à ce taureau divin ne put jamais pousser les Egyptiens au culte des taureaux en général (5).

Quoique les données des auteurs et des monuments ne soient pas si complètes pour les autres incarnations divines que pour le taureau de Memphis, les notices éparses suffisent pour démontrer que les idées des Egyptiens sur ces animaux et leurs rites furent, mutatis mutandis, absolument les mêmes. Ainsi on conservait comme manifestation du dieu Sebak dans

<sup>(1)</sup> Diod. I. 96.

<sup>(2)</sup> Paus. I. 18. 4, dont la donnée est prouvée par les stèles d'Apis, qui sont toutes datées des jours de l'enterrement de ces animaux et jamais des années intermédiaires. La notice d'Arnobius adu gentes VI un 194 que le

un lac de Krokodilopolis, un crocodile sacré nommé Suchos ou Petesuchos, que l'on montrait aux étrangers et auquel les fidèles apportaient des gateaux, de la viande rôtie et du vin de miel (1). Après la mort l'animal était embaumé et enterré dans les catacombes du Labyrinthe (2), et un autre crocodile était installé comme dieu, événement qui arriva p. ex. le 18. Payni de l'an 21 de Ptolémée Neos Dionysos (Juin 60 av. J.-Chr.) (3). Des prêtres même officiaient dans le culte de l'animal; leur titre était dans les temps postérieurs, p. ex. 200 après J.-Ch., ίερεὺς Πετεσούγου Βεοῦ μεγάλου μεγάλου ακί ζωντος. L'animal était regardé comme doué du don de prophétie probablement parce qu'on crovait que le crocodile savait d'avance la hauteur de la prochaine inondation et déposait ses œufs justement à l'endroit de la plage qui allait rester à sec (4). Lorsque le roi Ptolemée visita l'animal il lui prophétisa la mort en ne faisant pas mine de l'entendre lorsqu'il l'appela et en ne faisant pas même cas des prières des prêtres (5). Ordinairement le crocodile était parfaitement apprivoisé, ce que les Egyptiens savaient obtenir assez souvent chez ces bêtes (6), en sorte qu'ils venaient lorsque leurs gardiens les appelaient et se laissaient même brosser les dents.

Ces données se rapportent à un certain crocodile qui était adoré seul; mais d'autres documents parlent d'une vénération des crocodiles en général, qui eut lieu surtout à Ombos et aux environs, où on les tenaient tous en grand respect, de sorte que l'on se réjouissait même lorsqu'un enfant était dévoré (7) par eux. Les cadavres de personnes tuées par ces animaux étaient enterrés de la manière la plus splendide (8).

<sup>(</sup>I) Strabo XVII. 811; Her. II. 69; Diod. I. 84.

<sup>(2)</sup> Her. II. 148.

<sup>(3)</sup> Aeg. Zeitschr. 1884 p. 137; cf. 1885 p. 94.

<sup>(4)</sup> Plin. VIII. § 89; Aelian, hist. an. V 52; Plut. de Is. c. 75; de solert. anim. c. 34.

<sup>(5)</sup> Plut. de solert. anim. c. 23; Aelian, hist. an. VIII. 4. — Un mouton prophétisant apparaît dans la légende du roi Bocchoris chez Plut. de prov. Alex. ed. Crusius p. 12 et Aelian, hist. an. XII. 3.

<sup>(6)</sup> Aristoteles, nat. an. IX. 2. 2; Aelian. hist. an. IV. 44; VIII. 4; Plut. l. c.; cf. Vopiscus, Firmus c. 6.

<sup>(7)</sup> Aelian, hist. an. X. 21; Maximus Tyrius, dissert. 8. 5; cf. Josephus c. Ap. II. 7

<sup>(8)</sup> Her. II. 90.

La cause de cette vénération du genre crocodile fut probablement qu'on ne croyait pas connaître dans ces nomes les signes distinctifs de l'animal dans lequel le dieu Sebak s'était incorporé et que l'on aimait mieux ménager tous les crocodiles malgré le péril dont ils menaçaient les habitants que de tuer peut être par mégarde le dieu lui-même (1). Que ce ne fut que cette considération qui empéchaît la chasse de cet animal, cela est prouvé par les textes religieux, qui représentent ordinairement le crocodile comme animal malfaisant. Les crocodiles étaient dans les enfers les compagnons de Set, qu'il fallait vaincre par les formules magiques du Livre des Morts, chap. 32. On possédait en outre des formules pour forcer les dieux à aider les hommes dans ce monde-ci contre ces amphibies (2), et pour les empêcher de dévorer les troupeaux qui passaient les gués (3). Le meilleur moyen de se garantir de leurs attaques était de faire usage d'un bateau de papyrus, les animaux le respectant en honneur d'Isis (4).

Le nombre des crocodiles était énorme en ces temps là. Près de quelques villes il était impossible de se laver seulement les pieds ou de chercher de l'eau dans le Nil (5). On raconte même que les chiens n'osaient boire qu'en courant au bord du fleuve (6), de sorte qu'il était bien naturel que les habitants des villes où on ne vénérait pas ces reptiles, les poursuivissent avec acharnement (7).

<sup>(1)</sup> Une idée analogue se trouve citée par Chaeremon chez Porphyrius de abst. IV. 7, d'après lequel les prêtres Egyptiens n'auraient pas mangé le pigeon, parce que l'épervier en laissa échaper parfois en récompence d'un accouplement, et qu'ils avaient peur de tuer au cas donné justement un de ces animaux.

<sup>(2)</sup> Pap. mag. Harris VI. 12; VII. 1, 4; VIII. 5.

<sup>(</sup>s) Leps. Denkm. VI. 112 l. 156 sqq.

<sup>(4)</sup> Plut. de Is. c. 18.

<sup>(5)</sup> Aelian, hist, an. X. 24.

<sup>(6)</sup> Plin. VIII § 148; Aelian, hist. an. VI. 53; var. hist. I. 4; cf. Sueton

A Mendes Osiris s'incarnait dans un bêlier, nommé Ba anch « l'âme vivante » et regardé comme fils de Ra et de Nut (1). L'inauguration d'un de ces animaux au temps de Ptolémée Philadelphe est racontée par une grande stèle (2); à cette occasion le roi dispensa le nome d'une partie de ses impôts. De même que l'Apis, le bêlier était regardé surtout comme principe de la génération. Il porte le titre « de bêlier mâle, taureau prolifique qui s'accouple toujours » etc. (3), rôle qui a conduit les Grecs à le comparer à Priape. Les femmes se dénudaient dans son temple et eurent même d'après le dire des Grecs commerce avec l'animal (4). Après sa mort le bêlier fut embaumé et enterré dans un sarcophage de granit dont on a retrouvé plusieurs spécimens (5).

L'Ibis fut vénéré surtout à Hermopolis Magna comme incorporation de Thot. On prétendait que l'animal sacré y était immortel (6), c'est à dire qu'après la mort d'un individu la divinité apparaissait aussitôt dans un autre. Les Ibis étaient embaumés et enterrés ordinairement dans des pots. L'inscription d'un pot de ce genre contient une prière à Thot, demandant qu'il soit bienveillant envers la femme qui embauma sa bête sacrée (7). A Memphis l'embaumement de l'animal était fait par les prêtres du temple de Thot. (8) Les Ibiobosques y furent forcés sous Ptolémée Philadelphe d'en emprunter de l'argent pour pouvoir éxécuter un enterrement d'Ibis de pre-

<sup>(1)</sup> A Karnak le bêlier était regardé comme incorporation d'Amon-Ra, il apparait comme tel sur une stèle de la 18° dyn. dans ma collection représenté par une tête de bêlier sur un postament et nommé « Amon-Ra, seigneur des deux mondes. » Une autre stèle (publ. Maspero, Rec. de trav. rel. l. c. II p. 174) désigne le bêlier, dessiné en entier « Amon-Ra, qui s'engendre lui-même. » Une troisième du temps de Seti I (publ. Maspero, l. c. p. 114 sq) montre deux béliers, l'un est « Amon-Ra, l'incorporation du dieu, » l'autre « le bon bêlier », l'animal choyé par le dieu Cf. stèle à Berlin nr. 7295.

<sup>(\*)</sup> Mariette, Mon. div. pl. 43-4; traduite par Brugsch, Aeg. Zeitschr. 1875 p. 33 sqq.

<sup>(3)</sup> Brugsch, Dict. géogr. p. 1389.

<sup>(4)</sup> Pindar fr. 215 chez Strabon XVII. 802; Her. II. 46; Diod. I. 88, 85; Plut. Gryllus c. 5; cf. III Mos. 18. 23.

<sup>(5)</sup> Un couvercle est à Boulag nr. 5574; publ. Mariette, Mon. div. pl. 42, 46.

<sup>(6)</sup> Aelian, hist. an. X. 29.

<sup>(7)</sup> à Boulag nr. 1200; Maspero, Guide p. 141.

<sup>(8)</sup> Pap. Louvre. 3266.

mière classe. (4) Cette fonction était leur monopole et nous possédons encore la lettre d'un Taricheut d'Ibis de Hermopolis qui passant par Memphis avait enterré un ibis et qui demande qu'on le paie, n'ayant pas le droit légitime dans le nome Memphite de procéder à cet acte (2). Des faits analogues sont racontés du taureau Pacis à Hermonthis, du taureau Mnevis à Heliopolis (3) et d'une longue série d'autres animaux.

A ces animaux réels il faut en joindre un certain nombre de fictifs. Le phénix servait comme incarnation à une forme du Ra d'Heliopolis et Plinius (4) a parfaitement raison lorsqu'il dit qu'il ne pouvait exister qu'un phénix à la fois, car il n'y avait qu'un Ra. Tout le mythe du phénix embaumant son propre père, s'élevant des restes mortels de ce père etc. part de l'idée de la divinité s'incorporant après la mort d'une de ses enveloppes mortelles dans une autre. L'animal sacré de Set, qui portait sur le corps d'un chien de chasse une tête de chameau appartient à cette même classe. Ces animaux n'existent pas en réalité mais l'Egyptien croyait aussi fermement à leur existence que l'antiquité (5), et le moyen âge ont crû aux griffons. Même le sphinx était un être réel pour l'Égyptien comme pour le Grec, de sorte que Strabon (6) put décrire le sphinx à tête humaine comme existant véritablement. On avait tellement perdu le sentiment de la limite entre la réalité et la fiction, qu'on représentait au temps de la 12° dyn. dans des tableaux de chasse, à côté des animaux du désert, des quadrupèdes à tête de griffon, à têtes sur le dos et d'autres, êtres phan-

<sup>(6)</sup> XVI. 775; cf. Diod. III. 167; Plin. VI. 29; VIII. 21; X. 72; Mela III. 9. — Aelian, hist. an. XII. 9 dit au contraire, que c'est un être fabuleux.



<sup>(</sup>i) Planche de la Bibl. nat. à Paris : cf. Revillout, Rév. ég. II p. 268 sqq.

<sup>(2)</sup> Pap. Louvre 3334; Rev. ég. H. 76 sq.

<sup>(3)</sup> Cet animal fut une incarnation d'Osiris, tandis qu'à Mendes Osiris s'incarnait dans un bèlier, et ailleurs encore dans d'autres formes. On ne croyait pas pour cela qu'Osiris pouvait s'incorporer plusieurs fois en même temps; chacune de ces incarnations formait un être complet, dont l'àme était immortel et existait sans rapport aux âmes des autres incarnations du même dieu. Il faut donc parler, pour être exact, non d'incarnation d'Osiris, mais d'une incarnation de l'Osiris d'Héliopolis, de Mendes e. c., qui eux aussi furent des divinités différentes (voy. p. 214).

<sup>(4)</sup> X. 3.

<sup>(5)</sup> p. ex. Her. IV. 27; Plin. VII. 2; Aelian, hist. an. IV. 27; XVI. 42; cf. Pap. Leyden I. 384.

tastiques du même genre (1). Tout le contexte démontre qu'on ne voulait point par là représenter quelque chose d'extraordinaire mais un événement de tous les jours. Ce manque de critique a été si grand dans les temps passés que des personnes, dont la bonne foi est absolûment hors de doute ont crû voir dans des pays lointains comme en Ethiopie des hommes sans têtes, qui avaient deux gros yeux sur la poitrine et d'autres qui n'avaient qu'un œil au front (2). Aussi bien que ces personnes, des Egyptiens auront cru pouvoir affirmer avec sureté avoir vu dans les montagnes des sphinx et des êtres de nature mixte. Mais quittons ce sujet et cherchons à expliquer les motifs qui purent induire les Egyptiens à se représenter leurs dieux sous une forme animale et à en faire les habitants de leurs temples.

L'idée que les Egyptiens s'étaient formée des choses du monde supérieur était tout à fait matérialiste. Le monde consistait en un pays parfaitement analogue à la vallée du Nil, on y trouvait des champs, des îles, des villes portant les mêmes noms que celles d'Egypte. Les esprits mangeaient, buvaient, chassaient, souffraient tout comme ici bas. Les dieux leur étaient semblables, ils devaient même guerroyer entre eux afin de conserver leur position tant qu'ils vivaient, car le dieu vieillisait, s'affaiblissait et mourait enfin pour devenir alors un dieu transfiguré. Cette conception peu élevée de la divinité ne fut pas seulement celle du peuple, elle se trouve exprimée dans les textes des tombeaux et des temples; elle fut donc acceptée officiellement.

Il paraissait impossible à l'Egyptien de s'imaginer l'âme du mort dépourvue de corps, elle devait avoir la forme d'un homme, d'un oiseau, d'un être quelconque. Lorsque le mort voulait manger il descendait sous forme d'oiseau près du tombeau et allait y prendre les offrandes entassées. De même le dieu devait se revêtir d'une forme terrestre chaque fois qu'il voulait avoir des rapports avec ce monde. Il ne pouvait pas entendre sans oreilles, ni parler sans bouche, ni voir sans yeux. Les textes nous racontent de longs discours entre dieux et rois.

<sup>(1)</sup> Leps. Denkm. II. 131; Wilk. M. e. C. III. 23; ed. Birch II. 93; UL. # 12; Rosellini. Mon. civ. 23.

<sup>(2)</sup> Cf. St. Augustin, sermon 33 à ses frères au désert.

Le dieu témoigne son approbation par des mouvements de tête, la déesse donne le sein au roi pour le nourrir du lait divin, elle aide la reine à accoucher. On pourrait être tenté à ne voir dans tout cela que des expressions allégoriques; pour l'Egyptien c'étaient des faits réels, qu'on représentait même dans des bas-reliefs. Le dieu avait engendré le roi d'une façon matérielle et la description de la conception d'Alexandre le Grand chez Pseudo-Kallisthènes, de même que celle d'Auguste chez Asclepiades de Mendes fr. 2, prend son point de départ, dans tous ses détails, des vues égyptiennes. Les dieux protégeaient le roi pendant sa vie et prenaient pour cela une forme d'oiseaux; ils l'aidaient, déguisés en hommes, dans les guerres, comme p. ex. Ammon Ra secourut Ramses II dans la bataille de Kadesch.

Il résulte de ces considérations qu'on ne pouvait se figurer la divinité confinée dans une statue, elle devait être revêtie d'une enveloppe vivante et tout d'abord d'une forme humaine. Une incarnation de ce genre existait en effet; c'était le roi, désigné depuis les temps les plus anciens comme Neter-Nefer, « dieu-bon. » On lui apportait des offrandes, lui adressait des prières et lui élevait même des temples au moins depuis la 18° dyn. (1). Cette origine céleste lui donnait le droit de régner et lui procurait une position intermédiaire entre le peuple et les dieux « ses pères, mères et confrères. » Le fait qu'on détrôna certains rois ne changea pas ce courant d'idées. Leurs successeurs prétendirent aussitôt à la dignité divine et cherchèrent à la prouver par une parenté souvent fictive avec leurs prédécesseurs. Lorsque le roi mourait, il ne perdait pas sa divinité, seulement il demeurait désormais dans l'autre monde, où il recevait des offrandes et prières et distribuait comme autrefois sur son trône terrestre ses bienfaits. Cette doctrine est très-bien exprimée par Synesius (2) qui dit qu'en Egypte le roi était un dieu et était élevé, à sa mort, au rang des dieux supérieurs.

Au commencement du nouvel empire, lorsque l'idée du Ka, du double, immortel mais matériel, de l'homme se développa,

<sup>(1)</sup> Cf. Diod. I. 90 « δοκοῦσιν Αἰγύπτιοι τοὺς ἐαυτῶν βασιλεῖς προςκυνεῖν τε καὶ τιμᾶν ὡς πρὸς ἀλήθειαν ὄντας Βεούς. »
(2) De prov. I. 5.



on s'habitua à adresser ses adorations non au roi lui-même. mais à son Ka. Cet usage permit au roi de s'adorer lui-même; Amenophis III et Ramses II surtout ont bâti des temples à leur Ka, auquel ils firent des offrandes. Le roi était donc un dieu. mais il n'était pas le seul; à côté et au-dessus de lui il v en eut d'autres, Amon, Ptah, Ra, etc. et de plus le roi ne pouvait pas être partout pour accepter les prières. Il fallait donc avoir à côté du roi d'autres incarnations divines, qui remplissaient les temples où le souverain manquait et représentaient les autres figures du Panthéon. Un temple sans dieu personnel n'aurait pas eu de valeur pour l'Egyptien qui comparait un homme ivre-mort à un semblable bâtiment. Logiquement on aurait dû prendre d'autres hommes à côté du roi comme incarnation des autres dieux. En effet Porphyrius (1) raconte qu'on vénérait à Anabis, dans un village d'Egypte un homme, auguel on brûlait des victimes sur des autels et faisait des sacrifices dont il mangeait après quelque temps. Cet usage est probablement un reste des temps préhistoriques, dans lesquels chaque nomarque était le dieu de son nome. En général le culte de l'homme ne se trouve pas ailleurs dans la vallée du Nil. Ce furent sans doute des raisons pratiques qui le firent cesser ; le grand danger politique qui pouvait résulter de cet homme-dieu quand il entrait en conflit avec le roi-dieu aura bientôt déterminé ce dernier et ses adhérents à faire changer cet usage. Après l'élimination de ces incarnations humaines il fallait chercher d'autres formes au moyen desquelles ont pouvait espérer à avoir la divinité parmi les hommes. Ces formes furent les animaux.

Ce choix paraît être d'autant plus naturel que l'âme de l'animal ne se distinguait que peu d'après l'opinion égyptienne de celle de l'homme (2). Il y avait dans l'autre monde des animaux de tout genre, utiles et malfaisants, ces êtres avaient donc part à l'immortalité. L'animal-dieu offrait aussi beaucoup d'avantages pour le culte. On pouvait trouver dans ses mouvements l'expression de la volonté divine; puis il mangeait et buvait; il avait donc toute la matérialité que l'Egyptien deman-

<sup>(1)</sup> De abst. IV. 9; d'ici la notice a passé à Eusèbe et à Theodoret, Orat. III p. 775 ed. Schulz. Le culte de l'homme est cité aussi par Minutius Felix, Octavius c. 29.

<sup>(2)</sup> Cf. Porphyr. de abst. IV. 10.

dait de son dieu (4). Pour les prêtres il était facile de régler les actions des animaux, de les interprêter d'après leur désir : ils pouvaient ainsi d'un côté, garder tout leur prestige et de l'autre éviter tout conflict avec le dieu-roi. Ces avantages ont certainement été une des causes qui ont engagé la classe intelligente du peuple à maintenir le culte des animaux dans un temps où le savoir croissant et le contact avec d'autres croyances aurait du l'amener à quitter cette forme de religion et en accepter une plus élevée. On pourrait vouloir conclure de ce que dans les temps ultérieurs on montrait aux étrangers l'Apis et le Souchos comme curiosités, qu'on n'y croyait plus à cette époque. Cette opinion serait éronnée ; les gardiens des temples ont agi en Egypte sans doute comme un peu partout et encore aujourd'hui où il y a des choses intéressantes à voir, ils les ont montrées à tout le monde d'une façon souvent peu scrupuleuse afin d'augmenter leurs pourboire, sans que l'on puisse tirer de leur conduite des conclusions quant à la foi du peuple. Les monuments nous montrent au contraire que le culte de ces animaux fut très répandu et fort en vogue précisément aux basses époques. Alors encore on croyait si fermement à l'identité du dieu et de l'animal qu'on était certain de punir le premier en menaçant le second pendant des épidémies où des calamités publiques et en le dévouant et tuant même au cas où les menaces restaient sans effet. On enterrait ensuite solennellement l'animal tué, en expiation du forfait. Nous avons ici un parallèle aux agissements des peuples et des communautés superstitieuses qui croient encore de nos jours punir leurs dieux et leurs saints en emprisonnant ou détruisant leurs statues.

Le culte animal était si bien fondé chez le peuple égyptien qu'il a même résisté aux sarcasmes des autres peuples. La seule concession qu'on fit alors aux moqueries fut de chercher à lui donner une cause moins matérialiste et de représenter les animaux comme des symboles de la divinité (1) ou des parties de l'âme du monde. Cette dernière explication fut d'autant plus facile que la religion égyptienne était devenue depuis la 26° dyn. environ de plus en plus panthéistique et que l'on avait tenté peu à peu à identifier tous les dieux et tous les objets divins pour en former une divinité embrassant toute la nature et toutes ses manifestations, tant dans les lois et événements du monde que dans le cours de la vie humaine (2).

Les motifs qui ont été décisifs pour le choix de l'une ou l'autre bête sont difficiles à reconnaître, les textes ne parlant que fort rarement de la disposition naturelle attribuée à chaque animal. Le taureau fut choisi non à cause de son utilité, comme les Grecs prétendirent, mais pour sa puissance génératrice, qui faisait équivaloir la désignation du taureau dans les titres des rois et des dieux à celle de procréateur. Le même motif divinisa le bélier à Mendès, le serpent paraissait divin par sa manière d'agir mystérieuse, l'épervier qui disparait en volant dans les nuages devint pour cela l'animal du dieu Ra (3), le crocodile doit sa position à son indolence que les anciens Egyptiens regardaient de même que les modernes comme signe de dignité etc.

De même que chaque homme, tout dieu avait d'après une doctrine qui se trouve déjà dans les textes des pyramides de la 5° et 6° dyn., un Ka qui fut adoré avec le dieu et à côté de lui, en sorte qu'il y avait, p. ex. un temple à Memphis consacré au Ka de Ptah. Cela pourrait peut-être faire penser que le Ka était le vrai dieu dont l'incorporation n'était qu'une partie retournant après la mort de l'animal chez le Ka qui envoyait

<sup>(1)</sup> Cette idée se trouve fort souvent chez les auteurs, comme par ex. Her. II. 46, Porphyr. de abst. IV. 9; Olympiodor, Vita Platonis p. 7 ed. Beck. e. c., mais elle ne parait guère rentrer dans la manière de penser du peuple Egyptien, de sorte qu'elle pourrait bien n'être qu'une fiction des philosophes Grecs.

<sup>(2)</sup> Ce ne fut que dans ces temps de croyance panthéiste, que l'usage de plaindre et pleurer l'animal sacrifié (Lucian, de sacrif. c. 15; Athenagoras, leg. pro Christ, XII p. 52) put se répandre. Porphyrius, de abst. I. 21 cite en surplus l'idée panthéiste des Egyptiens « ὅτι καὶ τῶν φυτῶν ἀδικοῦμεν ἀπτόμενοι.

<sup>(3)</sup> D'autres causes de la déification de l'épervier, cités par Porphyrde abst. IV. 9, sont plutôt Grecques qu'Egyptiennes.

alors une autre partie de son âme, pour former une nouvelle incorporation. Le fait que le Ka était parfois censé vivre dans l'autre monde tandis que la personne était dans celui-ci, s'accorderait avec cette idée (1). Mais ce serait une erreur. On embaumait les animaux sacrés, ce qui n'aurait eu de sens que pour autant qu'on leur attribuât une existence individuelle dans l'autre monde et on les traitait comme des hommes afin de leur procurer cette immortalité. On leur donnait des amulets et déposait dans leurs tombeaux des uschebti qui pour l'Apis p. ex. avaient une forme humaine avec une tête de taureau (2), on accomplissait devant leurs momies les mêmes rites que devant les momies humaines, comme p. ex. l'ap-ro « l'ouverture de la bouche » (3).

L'Osiris-Apis, l'Osiris-Bélier etc. ne devenaient donc pas une partie du Ka de Ptah, d'Osiris, etc., ils existaient pour eux seuls. Le nouvel Apis n'est pas identique au précédent ni à son âme, c'est un être parfaitement nouveau, qui n'a de rapport avec l'ancien Apis qu'en ce qu'il porte le même nom et la même forme et représente comme lui une incorporation du dieu Ptah.

La suite de cette croyance dût être de remplir de plus en plus l'autre monde d'Apis, de béliers, etc. Leur rapport et les moyens par lesquels ils gardaient leur divinité équivalente entre eux nous sont inconnus, mais cela n'offrait pas plus de difficultés que pour les rois morts dont chacun continuait à régner au ciel comme roi de la Haute et de la Basse Egypte, sans que les textes témoignent de l'étonnement de ce que tous ces personnages avaient absolument les mêmes droits et fonctions, sans jamais entrer en conflit ou devenir identiques.

Les représentations de divinités sous forme humaine et mixte semblent contraires à la doctrine ci-dessus exposée. Elles ont été jugées fort sévèrement par les écrivains chrétiens qui ont combattu le paganisme. Ainsi Athanase dit : « Tantopere

quidem prolapsi sunt (gentiles) tantisque tenebris animum suum involverunt, ut quae nulla ratione esse poterant, aut nunquam conspecta essent, ea excogitaverint et numina fecerint; quippe qui bruta rationaliaque animalia invicem permiscentes, et in unam speciem contrahentes pro diis colant. Quales sunt apud Aegyptios canicipites, serpenticipites, asinicipites et in Libya Jupiter et Ammon vernecino capite configuratus. » Les Grecs n'eurent pas une meilleure opinion de ces figures et les modernes en ont été frappés au plus haut point. Il me paraît qu'il faut regarder ces représentations non exclusivement au point de vue religieux mais en même temps comme objets d'art. Les Egyptiens avaient ce principe strictement maintenu, que les personnages d'un tableau devaient tous avoir la même hauteur, seulement le pharaon devant ses sujets, le dieu devant le mortel, le mort déifié devant sa famille étaient dessinés en proportions plus grandes pour montrer leur supériorité. Lorsque le roi apparaît devant la divinité tous deux doivent être de la même hauteur, car dieu et roi ont une position égale. L'exécution de ce principe avait de grandes difficultés lorsqu'il s'agissait de la représentation d'un dieu sous une forme animale, les proportions de la bête devaient être par trop gigantesque. Parfois on se tirait d'affaire en mettant l'animal sur un piédestal, mais généralement on recourait à un autre expédient. On placait en face du roi non le dieu mais son idéogramme, composé d'un corps humain portant la tête de l'animal sacré du dieu. C'étaient donc des hieroglyphes qui offraient l'avantage d'une certaine symétrie et donnaient en même temps à l'artiste la possibilité de représenter des actions qui auraient été ridicules chez des animaux. Que l'on s'imagine le bêlier embrassant le roi ou l'Ibis lui posant une patte sur l'épaule!

Rarement on trouve, au lieu de ces figures, des hommes ou femmes qui montrent presque toujours dans leurs traits ceux du roi ou de la reine régnants. Au premier coup d'œil les dieux sous forme humaine paraissent avoir été en bien grand nombre, mais il faut laisser de côté ici la foule de représentations d'Osiris et d'Isis qui comme divinités et seigneurs de l'autre monde ont toujours cette forme et n'apparaissent pas sous une enveloppe animale, n'étant pas des incarnations terrestres.

En écartant ces peintures, le nombre des dieux humains est singulièrement amoindri. Quant à ceux des autres figures de ce genre il paraît qu'on aimait à représenter les dieux s'incorporant en des objets inanimés, des pierres, des obélisques etc. (1) dans les bas reliefs sous forme humaine afin de ne pas produire des groupes trop bizarres et invraisemblables. Pour les dieux incarnés en animaux ces groupes s'expliquent

par un autre dogme de la religion égyptienne.

Le mort recevait après sa béatification la possibilité de se revêtir de toutes les formes qu'il désirait, de se transformer en dieu, homme, quadrupède, oiseau etc. La même faculté devait appartenir aux dieux. La meilleure preuve en est donnée par le texte de la légende du disque ailé à Edfou dans lequel Horus et Set se changent à tout moment en bêtes pendant leur lutte et reprennent, après cela, leur forme originaire sans aucune difficulté. L'animal divin put suivre certainement l'exemple du dieu et se revêtir, en un cas donné, d'un autre corps. Pour s'entretenir avec le roi, pour accepter des offrandes il aura pris la forme humaine. Cette idée ne serait qu'un développement logique de la croyance en la faculté de transmutation des êtres supérieurs, elle aura produit la représentation du bélier d'Ammon à Thèbes sous forme humaine etc.

De tout autres considérations s'attachent à la vénération d'espèces entières d'animaux dont les Grecs parlent bien souvent. Il ne s'agit pas ici d'incorporation de divinité, mais seulement de l'idée que certaines bêtes étaient aimées particulièrement d'un dieu et devaient être soignées en son honneur. Ordinairement cela ne se faisait que dans l'un ou l'autre nome, sans que les voisins respectassent cet usage; bien peu d'animaux comme p. ex. le chat jouissaient d'une vénération générale. On choyait p. ex. le mouton à Thèbes tandis qu'on s'en servait comme nourriture à Lykopolis. Cette différence a été

défendu d'outrager et à plus forte raison de tuer un de ces animaux dans son nome protecteur; celui qui violait cette loi par mégarde devait payer une amende dont le montant était fixé par les prêtres. Quand à celui qui les assassinait intentionnellement ou avait tué par hasard un ibis, épervier ou chat (1) il était exécuté sans pitié. Au temps de Ptolémée Aulète l'intervention de gens de distinction ne put sauver un Romain qui avait tué par malheur un chat. (2) Des gardiens étaient désignés pour nourrir ces bêtes favorites, pour les soigner en cas de maladies et pour les embaumer après leur mort. (3) Une grande partie de leur nourriture leur était donnée par suite de vœux. Lorsqu'un enfant tombait malade on lui coupait les cheveux. les pesait contre de l'argent et transmettait la somme aux gardiens espérant que la divinité tutélaire de l'animal secourerait le malade. (4) On croyait donc faire plaisir à la divinité en choyant ses animaux, mais on ne les identifiait pas avec les dieux. C'est même un fait curieux à noter, que parfois l'animal chéri de la divinité n'était pas celui dans lequel elle s'incorporait. Ainsi Set s'incarna dans un animal phantastique tandis que les animaux qu'on vénérait pour l'adoucir ou maltraitait pour le chagriner, étaient l'âne, le crocodile et l'hip-

animaux vénérés par ci et par là en Egypte a été dressée par Parthey ad Plut. de Is. p. 261-8.

<sup>(1)</sup> Le chat était adoré aussi comme incorporation divine. Nous lisons sur une stèle de Turin (publ. Maspero, Rec. de trav. rel. e. c. II. p. 108) une formule priant ce chat d'accorder vie, santé et force à une défunte, tandis qu'une autre stèle de la 18° dyn. (à Turin, publ. Maspero, l. c. II p. 108) montre deux adorateurs devant un chat; l'un d'eux, sur le même monument, adore aussi une hirondelle. — Un autre oiseau sacré qui paraît sur des monuments de Thèbes, c'est l'oie. Une stèle achetée par moi à Thèbes montre une oie sur un autel, désignée comme Amon-Ra; une autre de Turin (publ. Maspero, l. c. II p. 115) porte l'image de deux de ces animaux, l'un nommé « Amon-Ra, l'oie belle », c'est-à-dire l'incorporation du dieu en oie, et l'autre « l'oie belle d'Amon-Ra », c'est-à-dire une des oies choyées pour honorer le dieu.

<sup>(2)</sup> Diod. I. 83; Her. II 65; Cic. Tusc. V. 27. L'anecdote de Polyaen, Strat. VII. 9 que Cambyse fit mettre les animaux sacrés devant ses rangs pendant la bataille de Péluse et que les Egyptiens cessèrent de tirer de peur de leur faire du mal, n'est guère historique, n'étant point rapportée par Hérodote dans sa description détaillée de ce combat; mais elle montre quelle haute vénération de ces animaux on croyait pouvoir attribuer aux Egyptiens.

<sup>(3)</sup> Her. II. 65 sqq.; Diod. I. 83 sq.; Strabo XVII 812; Plut. de is. c. 21.

<sup>(4)</sup> Her. II. 65; Diod. I. 83.

popotame. La raison essentielle de cette manière de traiter certaines bêtes a été developpée déjà plus haut (p. 222). Une autre était qu'on regardait parfois tous les animaux du genre de l'animal sacré comme aparenté à celui-ci. Enfin il se pourrait bien que des questions d'utilité soient parfois entrées en jeu, qu'on ait voulu empêcher par la vénération la destruction d'animaux nécessaires pour l'agriculture, comme le taureau; pour l'industrie, comme le mouton etc. et que l'on ait fini par faire entrer dans le code religieux un usage d'origine purement pratique. Ce serait donc un phénomène analogue à celui qui faisait épargner des vaches en Phénicie (1) et aux Indes; seulement en Egypte où tout était réglé par la religion, cet usage fut regardé comme faisant partie des devoirs de l'homme envers les dieux.

Nous avons cherché à préciser et à combiner dans les pages précédentes les faits qui paraissent se détacher des données des inscriptions et des auteurs relativement au culte des animaux dans la vallée du Nil. Malheureusement nos déductions sont encore loin d'être définitives; les monuments sont si peu explicites sur des questions religieuses un peu plus profondes que chaque essai de combiner leur contenu présente nécessairement des lacunes, souvent bien déplorables, et que l'on ne peut combler qu'à l'aide d'hypothèses. Il semble toutefois qu'en se plaçant aux différents points de vue présentés en cette étude on ne pourra guère accuser cette partie de la religion égyptienne de manque de logique, elle est au contraire d'une conséquence absolument rigoureuse, qui ne craignait pas de décréter le plus absurde lorsqu'il s'agissait de tirer les conclusions d'une croyance acceptée comme juste et requise par la religion. Ici comme ailleurs dans ses idées religieuses l'Egyptien a cherché à épuiser chaque pensée sans observer ni frein ni mesure.

tegyptologische Studien.

Die Trasposition = zeft. Die stugenschminke # = : mestem.

A. Wiedemann.

Bonn. A. Kenry.

1889.

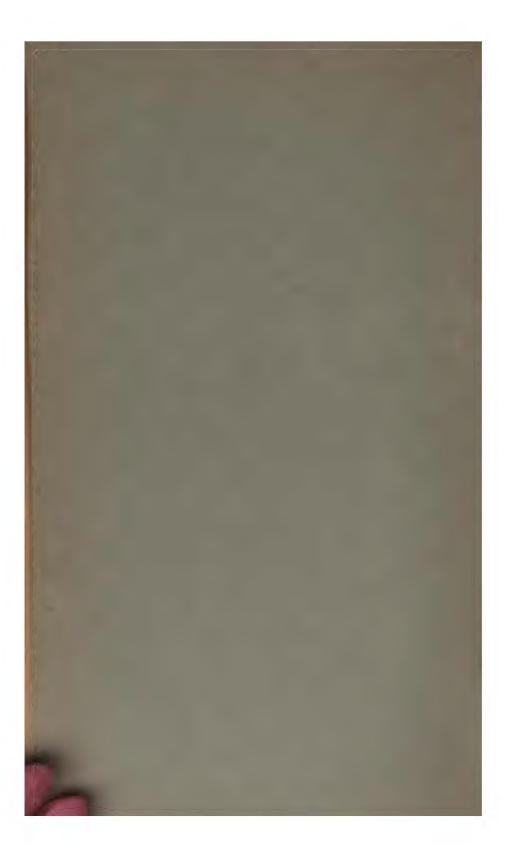

## Die Trasposition = xeft.

Bei einer Betrachtung der Vorgaunge, welche für die . tungsentnikling und Verwandung der aug. Iraepositionen gebeud waren, darf man den engen Zusammenhang, sin et in tegystischen Sprache und Sohrift stats lofanden, mie dem truge verlieren. Die aug. Schrift wit trotz all ihrer by und Brukstabenseichen im Grunde stats aus Bilderschrif sen, die Ansactre, welche besonders in der Zeit der 5-6 ten. genacht wurden, um eine nein alphabetische Ichnift zu erz sind in den Wirren der 7-11 ten Dyn. gerade so geknicht ivon wie die Ausactne, welche das alte Reich für die Entwicklung gesunden bebenswahren Kunst genetigt hatte. Das starke. der rein bildlichen und determinisenden Elemente in frut Terioden erinnerte aber micht nur dauernd an die Italderse es muste auch in y ans anderer Weise als unaere vom Bri ubhaungige Schrift den tegypter dann bringen, sich das by bene stats als Itild voranführen, und so den Untersolied sohn dit dicher Dars talling und sohniftlicher Schildering

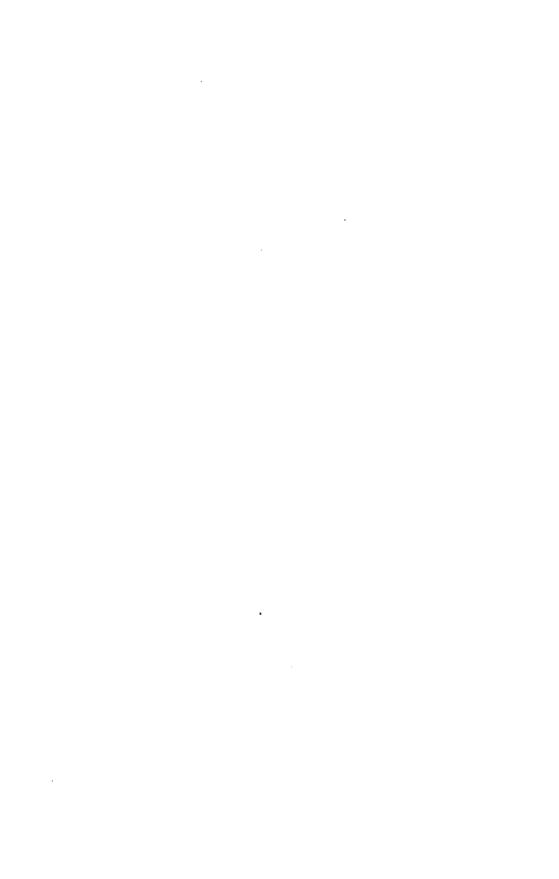

die religieie Torte, obnoble sich ihre buts tehrings neit mir in selten len fiststellen laust, verwerthet worden, da gerade in ihnen gelegen it uterial uns den aller auttesten Egrochen der aug. Igwache sich erh hat. Die sonst nahe liegende Irennung der Igwachgerischen zu der position der stroit interhangt erschien milst graktisch, da min 1 und ganzen die stonnendung von zeft durch sie alle hin sturch gleiche geblieben sit und es in den meisten Eaellen wohl nur aug fall beruht, wenn die eine oder andere Verwertlung des Worte. wie Deriode micht uns den Ierten nachweisbar ist.

The Iraquosition = gold surjosh and don Itamm in oler Verbum ( = 3, = 3, = 3) sohen und sichtle ar aein in verschie denen truffassungen le tet. Unter suran Derivaten sit su neunen = 11 = , = 19 ii une rianten, un Irine von Ischafen, Uferland, also das von dem auf dem fe Befindlichen Geschene. Terner leitet sich von ihm al das fine Intestoutiv = I das tongesicht und damit die Vorderseite. Person, eines Heurwerks oder Ichiffes (vgl. Berngsch, W. III. 1020, II. nelsbes schon de Ronge', tomtean of themes gr. 71 mit dem sahidisa Quit conoquetus, facies (vyl. a II quit e 888) in conoquetus, e regione, com Verbindung brachte. Peni desiem Worte nit ? als Determination. Arrachten und micht europusprechen, wenn auch in seltenen, dures fehrer zu erhlaeren den Faerlen (wie Iage. Anast. E. 13.6) ? das lau Complement o erhalten hat. In spracter Leit Aritt als Variante famb P ein, so Diim. J. I. I. 73. 15

washeinen lassen. Is Kommt es, dass die aug. Ernachlung eines Vor ranges fast regolmouring den Charakter einer fortlaufen den Reihe einselner plastich gedachter Vorstellungsbilder annimmt, und das auf der andern Leite der Wursch diese Blastreitaut zu erreishen, au hi syntaktische Verbindung der Lactze und ihre Anordnung einige with that, bea in dem Time, dass man suchte, das xeitliche Traue. down auch in der Schrift und im Latze moeglichst an erste Stelle a bringen. Eine beson ders wichtige Rolle Kam naturgemass bei de artigen Partrebungen den Tragrositionen zu, welche das Verhaulten zum Ausdruck zu breigen hatten, in dem die einzelnen Begriffe und Thatrachen, che Work und Lautre - denn auch solche regiert die acq. Transposition, die also hieven fast voellig mit der longimation mus ammen faellt- mu ein ander stehn. Unter diesen Umstaunden muss eine Betrachtung der aug. Traupositionen bes geeignet sein, einen Einblick in ohe aug. Den kweise zu gewachren. Ib ers ten Theil wier von diesem I tour dynn the aus un ternommenen Durchasteithing des vorliegenden Materiales sei hier xunauchet une Turanmenstelling der auf die Traysorition zeft beniglishen ing aben so gelegt. Her der Auswahl der mitgetheilten Basquiele ist dalei stats resight worden, she verschiedenen Terioden der aug Grashin twichlung en bevick sichtigen und sind dusellen jeweils nomoeglich aus aben Atur deur mittlern und dem neuen Reiche gen whit, die Stotemaceruit mit her an nu nichen, sohien bei der Incorrettheit der ihr entmenden Inschriften in Allyemeinen unnorthig, dazegen sind

die reizwisen Terte, obnoble sieh ihre Entstehungsseut mur in seltenen den feststellen lausst, wernerthet worden, ila gerade in ihnen gelegentet it uterial uns den allerautesten Eprophen der aug. Spruche sieh erhat hat. Die sonst nahe liegende Trennung der Gerachperischen zu der . position der strebeit inberhampt ersehien micht grahtisch, da un grund gunzen die etmnendung von zeft durch sie alle hin alurch at gleiche geblieben sist und es ein den meisten Faellen wohl nur auf fall beruht, wenn die eine oder andere Verwerthung des Wortes wie Periode micht und den Texten machweiden ist.

Die Tragnosition = geht zuwich und dem Itamm = , der n. Werbum ( = = , = = (apart) = (apart), = 11 = , = = = (apart) = (apart), = 11 = , = = = (apart) = (apart), = 11 = , = = = (apart) = (apart), = 11 = , = = (apart) = (apart), = 11 = , = = (apart) = (apart) = (apart), = 11 = (apart) =

without das Nort, det. mit A den Tang deckel in menschlicher Getalt, das Angesicht und die Vorderseite des Tanges.

Eine eigenthümliche Verwendung fin det dewes zeft in Italn. He intes als Benemung des Vorders ten des gamen Lande, bez eine Krungs les irtes, des Koenigs oder Kerrn, wie folgende Varianten ein alten Reiche und in der dewes nachahmenden 26 ten Lyn. has n Itals beweisen: I Man = n neben I = ( It. Turin 157 Res. de trav. E. 139); Ital = meben II = meben III = meben III = III.

(94. Vien 31 n. 65 in Res. de trav. II. 182 f.).

Wachrund in chism Faellen zeft das stagesicht, warm man so an nacht im In a darf, in aktivem Jinne als das butgegenschen de (alex nicht im Im i von stagen), Verderseitige be zeichnet, benutat der steggyster das West woh heeufiger in gleichsam passiven Jinne als das dem stagesicht, lander Vorderseite zunaechst gegenüber Befriedliche, also das zwerst ge. sehene, das zum stages eint als quasi Object Jehrenige. Jehon im Jinne zeft "Vorderseite" Liegt che doppelte Ruance, achn lich mie im Franz och ischen face nehm façunte, es nit das Vorn hinaus schauende des Ban werke, aber zwigleich wech der zwerst in des stage fallende Theil des selben. Noch Marer zeigt sich die zweite Anance in der technischen Pereichnung der Westseite Theiens in the facht dem tragesichte seines Herrn (though zegunüber lefindeiche Italitäteil) ein Wort, in dem des zur Leit der 18 ten dem der etzgypter gern die durch den Jenn y forder seite stij be unch durch den Icheroft zum trage der bringt in der Jenn gegen der seite bringt in der Jenn franzen der

'z angehoerige Nebenform zef für zeft sit hier beashtens werth.

t. Ein Tuffix:

ラ子出身の 不 ? 「 = ···· = ··· ties luch rufur negar.

Manes, der ( sich befin det ) angessichts meiner, der mei vorschwelt Mr. af. Str. N. 1030).

I and the Wahrheit wit any white Deiner.

End ( St. Thutmas II in Bulay).

a. Ein durch um eingeführtes Substantiv:

(ich engefing das Halsbund) in in 10 B angenihts des gausen des (L.D. II. 12 d. l. 1-2)

(one want such mieder) \*\* m } " angenilité de thousegl. Eaum (It. L.

(er grafete) = 0 7 \$ 1 2 angesikts de Ra lei senen trufg.
(4. Lingi l. 102).

(er lies es auf cheix Tafel sorbreiben) in i in angesichts semie ters Tum ( It. von Lithon . l. 29).

In allen dreien Verigiilen ist der Imin von zeft "augesihte, vor", so aller micht als enifache Irasposition betrachtet overden darf, he sohon seine Construction mit m. Eher hoenste man an eine pur piul gebrauchte Iorm des Verburns zef deußen welche in demsell siven Iinne wie des Jubstautivum zeft das dem Angesicht gegennit findliche, etwa im Iinne des franz faciant face bezeichnete, burh würde dann der Datir des Objekts einigeführt werden. Die Const

. where a med to legar jitch wie anders Erklawing an acher, welche . der Kurtatut der seg. Gerarbe auszeht. Der etwangen atz nit a e dan gestelete Kandlung aufan fassen, das huiter zeft erscheinen d des tautis bersichant den Turchauer, dessen stagesicht dem Kory unge siler before with not. Dalai pflogt obeser mochaner micht mithen 'nd aufantraten, die Handlungen deren er beinohnt, erfolgen wielen " und vor ihm; daher verwendet man dieses zeft besonders gave v Haigen, Goetern man f., welche als wiler dan sin Haupts-atie Hands - atcherd betrachtet werden. Man Lat with also a. B. zu den Ken: - Enrol mischer als sine selbstown dige Handlung, chair befindet wil g They ar "der Koning. Thei der Construction mit am mid das Inly's . two ages atres als she Huntyers on gedacht, der stown gegenith hindlich nit. Diese Kuffassung, welche Klar much der sonstrigen uy where cutsprechend an sein scheint, genigt, so wit ich sehe um : bigent humlichtreiten in der Verwendung von zeft zu ertilauren a 1 anderen Wege Kaum moeghel sit

With hacenfriger naumlish als gett in the verwendet des tegypter das fache in four. I, in speet in the ment Bentres-stale (.13) in in in it is and in the second thank the second the second thank the second thank the second thank the second the second thank the second thank the second thank the second the second thank the second thank the second thank the second that the second the second thank the second the second thank the se

it in her death in an men werfung der Formen zeft und zett) ohne Del.

Diver zaft regiont in verschiedenen Instrum:

1: in Inlotantio, welches sein Komm: & sine Terson.

記りを引って見ることは見りを引かるこれかれれる

augunito des baris, es exhelt de Leiler Horus augunitos semes 2 siris ( Tyr. Unio 1.579-50)

Aisen stage des Horne ( Syr. Total 1. 1830 Byr. Igni 1. 675; ashalik Teta Minn Tota specialis I Tetal Minn Total specialis Ata ( R. 148. 18; as Constructiones 2. B. L. D. III. 37c; vyl. Il. 147. 4, 26. Il. May. 147. 4)
Renta in Turni in Pac. ok know. B. 132. L. D. II. Illuss).

Gerade or wie en Substantir behandelt der tegypter hier wie au die Verlindung 14 J. Maj., vop der aus bereits erestenten Gründen; geman haenfig sit:

To St. N. Kuban 1. 13. L. D. ET. 31 b. L. 25, 47 M. o. f.).

Dem Tulstantiv Kommen steljestiva, Ironomina voder avnstrige auf ; lein benigliehe Turaetrae ohne stendarung der Construction beigefügt den

An gicht shie) and piden theres, over dangebrucht wird in Tempel u. trag son Sint B. 12-3).

B. in Esole.

. where a med I leger jitch wie anders Erklawing macher, welche , der Rustiet at der eig. Gerarbe aus geht. Der deussages abz sit ab : dan gestelete Hendlung aufanfassen, das hunter zeft erscheinen de les tantis bearichant den Turchaum, dessen Angericht dem Vorgunge ge. siler befind ich sit. I who oflegt cheier husehauer micht mit han-Lad aufantveten, die Handlungen, deren er beinohnt, erfolgen vielmehr , and nor ihm; daher verwendet man diese zeft besonders gern vor enigen, grettern man f., welche als siles dan sin Haugets wetre Handelnatcherd betrachtet werden. Man hat arch also a. It. zu den Ken: " He Euch micher als suc selbstown lige Handlung; chair befindet ash gehar war der Kosenig. Hei der Construction mit am wird das Ineliet . tuorages atres als che Hauptgoors on gedacht, der etwas gegenüber efindlich nit. Diese tuffarnung, welche Klar and der sonstigen weg. entimeric entrywechend an sein scheint, genigt, so wit ich sehr um ble bigenthismlichkeiten in der Verwendung von zeft zu erklauren was of anderen Wege Kaum morghish ist. . Weit hacenfiger nacembish als zett in verwendet de tegypter das of suche = ( var. &, in great = ( so week Bentines - state (.13) . . . . . . A. - is any wier Turner Itale in Res. de trav. 8.167 sit war Inheritfabler, to A in her down he Two am men werfung der Formen zeft und zett) ohne Deterinution and vline does durin der Gebrouch ein un derer geworden me. . In Material wit zeeloch hier ein weit unfassenderes, es laesot sich

the die Vienen lung von auch lesser und bis in', Enivalue gahend

who you and suf hise thise die when gegetine treffersingsmuis soproben.

moun anyesikts ihrer Frieder 1784 ( 2. D. 18. 32 2.27).

malle, des F ( Grab des Ti, of . Roye', and your olyn. gr. 312).

for ingum sain if all surleiten son lason) for the and is and it is and it is an indeed on the suimes often suites when the survey of the sain the saint of the saint sa

I. In duie Kategorie gehoert aus out dem mittlern Reiche nachweibare Verwondung von zeft, un zeitliche Deckeng zweier Angaben auszundrücken:

Meh (I.D. I. 122 a. of. 1232).

101 - 10 1 mill in Taher 1, das sutsquicht dem Tahre 17 ( Typ. Alle

Provides gan mid zeft vermondet, wenn ven einer Handlung die Rede.

Meconders gan mid zeft vermondet, wenn ven einer Handlung die Rede.

Melake un gesieht eines Profehles, den man als schriftlich vorhie gend so
denkt, oder einer sonstigen Willensneusserung erfolgt. Des Deutsche w
wendet nie duien Faellon gern, gewieses; welches freilich dem aug. Inne n
genan entapricht, diesem wird weit eher das frank, en wie als gewecht.

(ich that a) en 13 9 13 mm 8 3 4 angesiehts des Teefebles, den m

this Maj. meines Herrin gegeben heat. ( Tuesher. des Unix 1.45; af. 1.49).

(die Tol daten thaten as) 20 = 999 angesiehts als. Refebles de

Herrin der Gretter ( Tuesher. der Räminka bei Mar. Deir ol beschare jol.6).

(die Stockherprand aufgestellt) 2 2 2 angesiehts der Vorsahriften ( h.

nod-Tuscher. bei Mar. Alb. 15 jol. 38-71.8).

(who ersetate meinen Kater) in I I a . I & F. auges whits over Europen, die im Lulaste erfolgten (I. I. I. 122a. 1.3. stahnlich in dem. oellen Texte, over hame meines Luters dann I in I in a & find!.

gesichts der Ehrungen von Jeiton des Troenigs. Ein ganz un aluger In auf euir Itatue aus der soutrischen Luisde zu Bulg im Juc. de trav. I.

jr. Hamfig ensoheint in allen dies in Fuelk das Inlotantiv mit einem Tuffir velunden, welches sich auf ein Tulstant, im Hamstaatse besieht:

2. II. 112 l. 21 ( List Ramso, IX ), of l. 86. Timy - The (. 12 m. s. f.)

(so murden arbeitet) & I i. 22 & i m. I 9 9 900 0 0 m. Ithaven u. Ika

Miranlanst mand duse Termendung von zeft rementhich derdunk, man an Tabellen dachte in down einer Columne die Thats ache see net stund, washoomd die ander gegenüber befindliche die sie den It len durk zeft ein geleitete Zeit angebre ent hielt, eeche lich wird march die Doppeldaten in derartigen Intollen verseichent huim.

- 2 an Suffix, das sich auf eine Porson roker Inche Gonichen himm:
  - 3 1 2 2 2 or aproch augusihts meiner ( Ianche d. 15), wyl. Iris
  - in the Morte ungericht, ihrer ( Th. 29.28)
  - (de Some) To = = = hat de Ende whattet augeoribles in (the Genessus). (Tb. 100.7)
  - (rich stellte meine Statum cuf) and min un gesichts river ( der Tirde), ( III. 30 b. 1.29).
- 3. In Infinitio, der orde ja sin ste gystrichen in der Torm mit dem Nantere dukt Brien Infinitio Kann stahn: 4. alkin.
  - (man gele enn Dorbt) = 5 = 5 ungariht, de Herma geline (Keter Int I. 17; of Lyn . Eleve + 2.7 = 5 & B ungaribet; des Kelvescher B. mit folgerelen Juljahit:
  - (erroll das Brod golas) 22 2 = ? I sagarithe das fabins das Hum nen Harm ( Hoto, v. Tint E.18; Z.38)
  - 21. 7 1 ar symitht augusikts der sich Nucherens deiser Gott (
    31. , Test Davis dei Liert, Ra. E. 67)
  - and I 9 5 the 2 ... augustite de Kommuns der Hunden Whange, Inc.
  - In deine und und in Robbeiden der folymiden Benigniele mid mu.

Moht gran hear nit der tresdreck (0 1111 im 3 1 mm (0 1111 mm 10 1111 leler. Aberenanning hochen not somet nim 1 mm 10 1 mm 10 1 mm 10 1 mm N. Am wahrscheinlichesten erscheint die Hebersetzung "Im Tahre 9: Waler. obhurenungshoche des Klo vom Tahre 9 (sie dem er zu eteigen begran), welche enterprieht (mi shron, durch die Itelle, an der des Int angebracht sit; belegten Resultate der Neberschwenungs hoche) vom Jahre 9."

or seweite Terthegriff brancht micht eine Tabrerzahl zu sein, es Kam Trani audere shron obsgische stagabe, er die Grovechnung aus breiz. 10 entreten:

- ogrechend dem (Tage des ) Tester des tomon-Ra (Brugsh, Ruc. I. 22 1. 1).
- II , Hoche des Mils vom I afre 3 des Telekheten entsprechend dem noch Befin den W. beim in brohnung Bringen ni dem menne zerge User. tram' II ( Y.D. II. 1570). Vil. für die Construction unten II.5.

(Dri Verbeltis stehn auf der Ende) 2 3 14 2 5 Tin 2 1 5 2 9 1 1 an gesicht, de Mende, au dem man Ha rechtfertigt m. s. f. (Nav. Lit.s).

Nevanlant mand duse Terrundung von zoft re, met blich der burch, man an Tabellen dachte, in dorm einer Columne des Thats auch au net stand, wachend die ander gegenüber befindliche die mi den Is len durch zoft ein geleitete Zeitungube ent hill; achalish and manch die Doppeldaten in derartigen Tubellen werzeichnet haum.

- 2 air Suffix, das sich auf eine Porson ocher Luche Boaichen himm:
  - 3) 1 2 2 2 or aproch augusihts meiner ( Ianoka d. 75), wyt. Irain
  - 1 ... The Work ungesichts ihrer ( Th. 99.29)
  - (di Ionne) To = = 1 hat di Porte wlambtet augenilits in (che Genessen). (B. 100.7)
  - ( with stellte meins Statum cuf) and men un ges with sheer ( the Tirks), ( III. 30 b. 1.29).
- 3. Sin Infinitio, des ords ja sin tegystischen in der Torm mit dem atantire dukt treier Infinitio Kann stehn: a. alkin.
  - (man gele emin Docht) 22 5 = 5. unganiht, des Hermen geline (Keter Junt I. 17; of . Lay . Eleve + 3.7 22 5 1 2 unganisht; des Kelvesche B. mit folgeschem Juljahit:
  - (errorte das Perod golas) 22 2 = ? I un gasilito das fabino das Hum nem Harm ( Hoto, v. Juit E.18; Z.18)
  - 2 1 1 or symith augusite de sich Nuchum deier Gott, 31. Lit Danis dei Liert, Re. E. 67)
  - and I 9 1 the in the de true E. 140 . It des Theute fety L. 1. 125).
  - In deisen and work in x whileichen der folgenden Benjuich mid mi

i Handlung aks Vorchersetzes gleichzeitig mit der in dem Worten mach zeft war zugen zu ten erfolyt, geningt sein, das zoft mit "wann" och "als "wie dem ben und als bossemention zu behandeln. Dem him mach mier de eine so he Velersetzing, chi zi denfullo bessens Dentsch ergeiett, correkt soni, du mammatristie Bello des Wortes mid ose aler mitt gerecht. In zuhlori him Evellen folyt auf das zoft Keine vollsteuen chiger Leitz, wie man ach einer bosgrunction erwarten und verlangen meisste, von doon fele in helgiet, das aus dem Vorchersatze ergunet werten muse. Inservolen streicht sich der Gebranch gunz logisch und bistierlos. Erst bons tone in des Wortes mit einem Substantin, dez einem Infinitio cellen, dum viem Infinitio mit Appositionen. hei grenze zwiechen zoft als Iraque. vitroù sie susserem heine und als Conjunction lusset soit mir gen la

## y mut folgenden Object:

- 5 fin 22 8 1 2 ... Write augenites des Bereitens Arrensien (Ing. Ele.
- (gestiftet ward hi Statue) in ? ! I I anywichts des grossen had stechens die Broke (13 Myn. Mel. d'arch. 15.63).
- (Thutmes III hiers sku Tomped mit einer Maner sungeben/se (mi) [1] [ ] : "

  3 angeseichts der l'eromonie des Reinigens Anne-pa-ra.
- (Oh Goother) 12 2 2 = 3 = 3 = 0 d i i erinut buch mei nes mad ; was (d. h. des thisters ern Menches win Juin, der sich für das ern Pietl, l.: für fautif untstante nen if mit Triberheit om dem Tus ammen hunge argiert) Normans ungrassents des Orfore fi

Ka ( ptol. Statue in Stockholm, Rec. de true. II. 31).

S. mit folgender Azyrosition:

New. 125 Johluss. of New E. 310, while the New 186 m. orfters).

(rich war bei) and = = = tyus, als er hervorguig-zum Himmel ( 34.0 Chā-hāp in try. 2.1884. 104).

(Kompfet) = 2 1 = 1 mm of e.c. angenites des Erblikung mis er a ordent ceme Streitmacht ( Lingi- It. 1. 10 . - I folgt auf 2 a. B. and It. Lower (. 132 be Lieret, Ra. E. 22)

1. as Kann aniparoiser Infinity sen

(Mimrod fuhr nach Sudun) = = = = = anyesihts des dem gesegt 1the dens (Tiangi - St. l. 22). Anch Usins - Thymnus 201. Chabas l. 25 (so lefat Sel, dass dus geschache) = = = angesihts des vou ihm Gesagte gehoort hierher, ebeuse wie Triese II. ? = = = angesihts des ihm gethan Merdens.

(die Tengungen sund rahlveish) = 9 5 5 angenrihts des geselm M. dens (des Gottes) aun Himmol. (Livre d'honorer Vivini E. 1).

III. Washoud in dan bisher erosterten Eaellen die auf zeft folgenden Me te Kenn Latz zu bilden vermachten, lansen sie seich nie den nun folge den als nolcher auffassen, doch sit das scheinbare Nobum finitum Me nurhlich auch hier eher als ein als Julist autwi gebrauchter In finitive mit einem possessinen Tuffer zu betrachten, so dass die Faelle wich ber grammatischen stroffussung mit den unter II.3 auf zofichten derten h. der Ubersetzung mid man auch hie gern ein, wann, als "verwenden Es igt ni diesen Beispielen dem Infinitie:

1. mur em Suffix des Suljests :

(Morde miht jasharring gegen shu) = = angenihts seenes ela d seens ( Say. Sriss \$\overline{a}\_1.1; of \$\overline{a}\_1.12).

(ish folgte meinem Horm) in ## = angenihts samis Fahrens (I. d. 2. 123).

(er whoult gulon) in The angenitts senies Refere (I. D. II. 114 i. L. 1).

(Ramses III is tomi Ra) in de mangenihts senies Zinomens (Dim. In Insolve 13-9 L. 6; of L. 8; pl. 20-71. 19).

2. ausser dem sin Object, das der Trafinitis regiert:

(ni sollen es gelm) = 1 5 1 mm } anges with star Traises when ( Vak.

(en mirel ging) a = 2 19 1 = 2 15 ? angesichts semis Ergrafins dus Beni Jo. 69.7)

(er brankte es) & to and ( The 64.32).

(die Goether wedeln vor ihm) 2 = 2 \$ 1 1 2 angesichts sihres Extiennens G. May: ( otmon-Hymnus Philag. II. 5-6).

Ein modirettes Object erschuit a. It. in den Luetren:

(su preusen den Lonningsti) = 1 " angesihts semis sich kaherns i huen (steg. 2. 1875:75).

(der Boese fault) = 1 ? In is augesrehts des Vertrien digens silm s. s.

3 un Tuffer des Tubyets und line laungers woler Knimere zu dem Tafis
gehverige von euer Traeposition eingeleitete Apposition

\* 11 = 1 = 1 R = 5 = e.c. Irai sui Rai angessidts su tufyanges am Korizonte (grass), eluso ..... genites series Thater ganges in Wester Interes mut soil daling de Varianten, welche zeft in der Tormel weglason, wie \* \$ ? A P @ ( It. aus Longs or in Rec. de traw. II. 124) oder \* & 7 5 1 1 000 ( It in then in the ok true II. 191, vyl. former chi: autu im To. New 17.25,70.2, e.c.). Timer weeholt yeft in der I numerilen mit = , so + 1 1 5 2 1 1 2 ich preise Rate nem Unter yehn ( It. in Turin 309 in Rec. obe trav. 12. 135; rehabit 135 l.c. E. 118) ? Westers Varianten dersellen Formel Conton x \$ 5 A MAN (2. B. Ramses & m. Mar. M. E. ST. Littuel.). ben fallen mit den unter III. 1 aufgeführten Beispielen nus anns sind ale dudund riteressent, dans in ihnen der seatsatheil a zeft ni den übrigen Latz eingescholen wird als eine Apposit an Ra, unbetrimment sum die sonstrige construction. Dieser Gebre not an selve after und findet sich sahon in den Lyramidar

<sup>1)</sup> him meitere Lagrosition, die scheinbar mit zeft mechoelt, ist R. Nav. 15:2-10

2 so, doch liegt hier thats-auchlich Kreine enfache Wort-, son dem eine han variante vor. Es heriot: The greisen Ra ## ## anges ihts ihres Betrut den stufung des Weges neben ## and dem er betrat den Weg "mas sach im as fern seusammenfaellt, als die Treisenden sich im befolge des Gottes befoden, also nach ihm den Weg betreton.

(Hornsauge) = 2 [ [ ] ] I is a swhell augusichts nom Unais de sein fot, eroeffre seinen Neg! ( Hais 1.70, vgl. ohn unter E.1).

The N. 2 = 1 1 5 Red de N. augesihts sanig Ansacherung zu de Thore (Th. New. 146.42; of. 147. 1, 11, 20, 27, 34, 38, 42. Th. 147. 2, 8, 12, 16, 17, 22, 25. In einselnen Kurianten mid hier das 2- fortgelassen, was widderum augt, class der Azgypter den Latz mach zeft nicht als sell. otaen dig betrachtete).

(ché Gother Richer seinen Gerush) & A 99 1 & angesichts seines Kom.

bjerade von dujer Vermendung von zeft liegen nur auchlige leicht vaniskt ingriele vor und so fügen wir dem hier nur nach zure au, mi denn i greichische Helersetzung den Tuin verbiirgt:

(der Koning trough den Inchent) = # = 8 9 2 e.e. Ygert. gr 11 591-Is juston e.c. (Rosette & 45 min Rec. de trav. \$1.12 = grail. 44).

y vog a's (lawn. 8=15). Die hier auftreten de Johnsbrug der Miske per ti fri det sich auch sonst in protemacischen Texten, so im Bruke und Durchwandels die Ewigheit ert. v. Bergmann p. 12 van & de Law & De Law

. ein Suffis des Objects:

( town - Hymnes. Burg. E. 4)

Luncilan touth haiter das Treffir des Objects not du met de un gefüllerte Gent:

man vertheilt Gebenemittel den Breitern aus dem Tempelinarn) II .

H I AN 157 I E Kai d'Erit Treij isgivore d'dor rai ai spoyai in
isgur, i rèr i ray d'évrir sig s'o s'h J'dog (lamp 34070). - Vol. auch To.
er humpefte für die goette I I I angesichts der ihm Beg
lenen von briris (in den Verrierten bei New 17.11 felet seismal das
und enimal ver und I 2)

In ainfacte Inffir than auch durch air Indistantio mit Suffir ersetet and (Unas routh ihm Hamman die Tranen au dan Ort, der Unas gefacts)!

He angesichte de a (die Begierte) ergraft sein Hern (Tyr. Unio 1.6 (er handelt) in 13 1 1 1 1 min es befieldt som (aigune) Mille (Tyr. Traise 5 a. Das Inffir des Subjects mird durch ein Substantion ersetet, dans eval. positionen folgen, so dass zeft schainbar einem vollstans digen Latre mi Stellung: Verb, Imbject, e.c. vormes tehet, is enid dur che Benigniale, welche by 3 315 zur stufstellung der Razel veranlansten zeft des en als Conjunction unffraste - bestete, als, wenn, ini dem es den Verbam finistena des Lotan vor au gehe. That auchlieb sit auch hier das schuid are Verbum finisteren grammat thalisch abs ein als Indistantiv gehr auschter Infinitio an xusa 2gl. oben II.3 13.

(er sell Bord gelon) in & & & & # # 1 - 1 & 6 - 1 m angesticht "es reit sty-met, der Kar von Suit zu deiem Tempel," genomer, angestie des Reisen sty-met n. s. f. ( Kerter, v. Suit 5. 17).

( oler Froming legte oben Kanal an ) = [ ] \$ ] = 5 \ = angeorilet.

( so fand sie der Kornig) = 3 LA 1 = 5 5 de augerichts des, es.

I. Maj. mach Retenne (Mar. Karnath 28; achulish L.D. Et. 127 S).

(die trugen sehen micht) " and angerichts des ,, so micht D. Maj. ( 94.4.

Tetr und Hor, Trans. La. Mill. tal. MII. 151).

(In machenst. Dich Tokano) = \$71 \$ 3 = angessible des, to geht he wor der Koenig aus semir Gruft (Paul vom Duchwandels die Enrigheit at v. Pargmane L. 21).

(am 30 Ejujuhi) and & I & To To augunihets des, es and well do

B. Die Skellung in dem Satze nach zeft trans auch eine aus dere sein. Infzijt belat dann das Sulziert, auf dieses das Verb, welches duch ein Suffir in erktegyptischer Weise das Sulziert wieder aufnimmt:

\* \$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} =

( Gefore dem Ut a - stuge) in 9 me \$3 & 11 3 angesritts Ba, en gratt is am 30 Griphi (Th. 140. 12).

Elmos veri nu dreine Faither das Subject om die Spitze tritt und ihm dann 'er Lutz folgt, kam es auch mit dem Object genhehm:

( so more a coun took t goting) and of an AA & ? - I an generality des Bro-

der, sie gehn es mir ( Vertr. von Suit V. 39).

It's falle haft morealite sich das envinge Beespiel betrachten, in nach Subject durch das an zeft selbst ungehaungte Suffer ange deutst wird, war so lange Kun undere Test diesen sonderbaren byels much als that sa work an den belegt:

\* 1 1 151 med Rec. de trav. E. 70).

6. der Infinite of selbst Kann negist sein:

( Breier Ort nit der Titz des Aires) in ma ser selegratio magn.

gum- Lap.)

I In allen broken behandelten Euellen steht der danch zeft ein geleitete that an areiter Itelle. Eine Umkelvung desses Verhaultmisses fricket macgypatrischen statt, sie welchen der Theil mit zeft, wie dies bereits En Nenaug. Ign. 3 376 bework ob, segelm assang vor aussteht:

mein Brief om Die, gahe! [ Bel. E. 3. of tragerites des Komm trant. I = Tall. I und vielleicht auch hie freilich micht om Aberheit ablant are Stelle Iage Triss II. 5-4).

Inic lous truction findst sich in freier erzachtenden, wohl wom Nan trischen besinflurs ten hiervylygeleischen Teaten seit der 18 ten Dyn oefte 2 = 20 = 5 = 5 = 1 } Angessichts des Gelau zum Zund Lande Neharina, brachte sich dort drei Jefungene ein (
des Amenenhab L. 4-5. Elwess construirt Thatmen II X.D. III.

Lys. tusm. 2 .21).

Inise E. 7 in I'm let sich die Stellung mit Sieher bei krieber som no.

Inise E. 7 in I'm let gerichts die Sterlune des Korenigs Kuns erhob sich

ig Snefm als Korenig n.s.f. (nyl. obn 2.10).

n Nelargang muishen der niblichen alt- neggystnichen und der neu-actuichen Itellung des zeft im Latze bildet der ni der Inschrift von Benes un (of Maspero sin Bec. de trav. I. 165) auftreten de Gebrauch, zeft m de nie Verbindung gebrachte Latztheile zu schren:

是是是新生态的一种一点的一个是一点一点 non Man.

gewis ribbig midergielt, tals les honneurs qu'on me rend, tals les honneurs qu'on me rend, tals les honneurs qu'on me rend, tals les honnages qu'on fuit à la face du roi bui même That lish wave es au fassen: tongessibles des sich Bengeus vor mui, au gesichts des blums mich n.s. J., auf der linen Letz des Bildes leuft man sich vor mui, auf der cur dern elut man such.

Tiche wir aus den eroorterten Preizielen ein allgemeines Resultat, so be.

Aut der Argypter - zeft um ohi Conicidens woler Limiltanitaet ni
aum und Tiet orweier Lactre oder Pregniffe auszundrücken. Im Allgeeinen gilt hi Regel, dass man ein Atlangyptischen die Tätze durch die
artifiel verlindet, im mittelacgyptischen Kann man beide Luctze, im
einzegyptischen mur ohn ersten durch zeft einleiten. Bei Tertlezriffen
"ann die Conicidens dann führen, dass beide Begreffe zur Dechung ze-

in be. Singuioren Kann der Anblick ohr im zoft-Latze gegelenen Thatrugkeit den sofort den seinem Enscheinen mitten den Grund der im Intrative was ye drickten Hundling bilden. She verlenguet sich when Grandlegriff des Schens oder Jesehn werdens, von dem chi sog. Trong n jeft ausgegangen it Buider Uebesetzung mag man um dem mos Ynushgebruuch geresht zu werden, das Wort ninmerhie bald als Iraegro in buld its long unation weider geten win a-achtitus Vorterschied when beiden Verwendungen Kennt das tegyzetsiche suicht. Man mit als Unisheribung je nach dem Tusamenenbauge, angesiehts, wor, genues, entry overhead, warm, als weelves of "washlen Kounner; any onen erschent dagegen die von Tiebl Rec de trav. All . 80 f. vorgen dele Whideryabe dunt mit im June von enthaltend, da herelle der the Grundle deutrung des Wortes mi ders prochen mirde. Teiner Entstehning not zeft um shes ten auch in den Formen, in denne dus i milt y when worken ist als eine Niste von dem Substantiv zeft in seine wlung tragesicht im aktiven wie im passiven Inime un arkla

Leiten in der Form 22 7, ber whom Vokal geochrieben 2 9 mit "neichen Kurianten; vogl. auch das 22 des Laps. Troise II. 11. II. 9) als II tur, der ausgeseilete, gegeeniber chefindliche der Jegen der Tenid" Ver dung friedet, eine Form, ohe nebenbei auch beweist, duss 2 dei en "c Schreibung ist, mibt das sibrigens werb seltnere, dunch Kiulli luiche Gründe zu erklaurende 22 zeth tuch ein der Bildung ar

warmen friskt zeft brooks sin alten Beide Varmen dang, so z. Ar. = (X.D. II. 17), in 22 18 (var in 22 18, in 2 18; 20, 20, and in a) 18) [ I. D. II. 14; Mar. Most go. 304-1); 2 2 ( Syn. Syn. L. 405) u. a. m.



Sich schmidten de steggesterin, in der den then Hend haut see der Type .

geb und die Tehenin Krischese ; Fortymech-enthicher Trye in Tures).

## Die Angen, chminke MI = mostem.

==:

Ş

Die vegestriebe Johnson tie ME: nit briber mild sin Turammenba handet worden. Die Lexitia Porngrah p. 713, 1345. Levi II. 51 m. o. f.) py com ser den verschiedenen Ishreibengen des Wortes mur anxungeben, de lozuiline eine Art grüner, squater schwarze Ishonialie, die zin alten. meterhieb der trugen aufgelegt wurde, dus It. binne welcher man seil, dem Artimon identiferent. Ingeregt durch die Unterswhangen ehons inter das trutimon interdisperiet. Ingeregt durch die Unterswhangen hang stehen de Torschung ister das eer abis ale Kohi hale sich auf de genden Seiten das zuwammen gestellt, was die auggsteichen Texte für als ste geniralent des modernen Tochl auge, ehen mestem engelen.

Der autes te Name der Tohmin he man vermuthteich & = , duch 1

fast gleichseitig die durch Motuthesis der enizelnen Ruditule ents

ren Tormun! \$\frac{1}{2}, \$\frac{1}{2}\$ and autalishe auf. Thinger erschent die Schreit

M \$\frac{1}{2}, met der \$\frac{1}{2}\$ and die speeter in blishe Schreitung \$\frac{1}{2}\$ commenheungen, für zuhlbreiche leicht allemeichen de Schreibungen og

meten gegelenen Beispiele. In jürngerer Zeit suchte man die alte.

sent, ber. sehn, die man zuweilen \$\frac{1}{2}\$ achreicht, wieden herr

Ob dus mes tem in Algemenia als en humisches Iro latit gait, sit in.

Whamit, duch beweisen hi Denhinacter, das, man as je denficie bis me la
importiste. But i here bin wandering in da, Mitthal nuter de 12. Dyn. his
gen einige = # I Jemiter wester Frihmung des I m I III dem Minarhen aus mittelaeg. Nomes MI m en mit. In der Lublikation des in.

treffenden Pulisfs bei I. D. T. 133 ist = showare, das Determinatio o
roth gemalt, wash and Iris se, tot ey. T. 47 south genome = braun, die ihe
hingoliken tagegun grün bereichent. Die Tivernigh. Hatis in der 18 Dyn.
hisos sich MI = 3 aus Leut also von der Tries to des rothen Means mit

In der Substamen, whole diese Ferk neuen, menten, hotem und theof und offenben make mit ein ander vernandt und dienten einiger nound trugens hunten, duch suid sie mieht i deutrich, mi des für hetem messtem Brugen, für heefen und mestem beri und Lürnig ( De nilar die Frenche der Alten ler Dayyri p. 27; p. 91, 155 arklaurt durselle Keefen für Ke itwil) annahmen, dem im Ing. Elens 62.4 trument hetem und 56.0, 57 Neufen nelen messtem vor. Des Land Ment, welches hier das messtem liefe und meter dem Lande E., len. E. zu werstehen, welches in der Stolen zuch die gleiche Gale darbrachte. In einer heelte sieh den den mestem Lochen zu Stolen Illiameter I in Eoffe ( Diim. Res. E. 70) frie det sieh lei deniem Lochen au Beischnift: I & = 200 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

Die Tohniorigheit der Erklaurung dieser Fixte beruht auf der Werkt wheit he destrong des Landes namens Ments. Das Wort findet bismiten em fact for Tremovolt " Virwendung, and ledentat speciall in alter Reiche soften 12 1 D. II. 6. a) he Branchur der Inicihallrisch. In apraeten Tenten werden and the Menti-su genant ( Par. II. 58 = ) ... II. 60. . II. 60. ... II. 60. reilait das assistisch "wohl nur Wohnsitae auf dem assistischen Ufen das Mile seichnen soll, um so mehr als auch she subiochen ton-ti-u in einen Tente Rec. 150) in riblisher Wine als 1 " " mulishe tute breich. et werden, dagegen in der Farallebrischrift Bu Q. 58 als 1 " " assistrache "tate auftreten Es entrymache demnach hun das assistant "du turdrente, arabish der greichishen geographen für die oes trishe Haelf ti tegy tens. Drimiten ( grupul I 13) hault das in unsern Terten gemeinte Ma für identisch mit Sung t) order einem seiner Drotorkte und beruft sich (afin and dear when angesticheten Text Rec. E. 75, er (der Koeing) für let an Fir ( Hother) das Land Ment mit dem mestem, das in ihm ist, mit dem 'enrlicher Kesfen von Sunt, die Angenschmin hie des Gottes Turn in der I trulest our Frenche der Welt. Da zieloch, mie levets bemarkt, mestem is few nicht gleichte deutend sind, so trans man auch in den beiden ein. eiten den Swetzen heinen durch geführten Durallelis mus fin den, und Mad ier hi Worte, was in ihm wit " Tunt entrywechen las sen. Die suschrift exagt many down day Kerfen von Sund sich ebenes wie das mestem in

Ment befond, does es von chiesen els Hather dargebrucht wurde, su ... dass Resfen von Pent ein Landespervolukt von Ment war. Im Jegen duis brochtet von beut kommte elens gut siber Ment ingrorteit wor und ware duen Ment on einer vom rothen Neere num Me fülere fan anenstrusse zu suchen.

Drice Vernuthung wird bestretigt durch eine Liste der neun Grenz g tegy tens in bolfer , jubl. try. 2. 1865. 25 ff, 45 ff), in der a bei dam 4. 3 - das Neumfrem books der Ma menut man du Lund der toer melete leben vom Wasser des Sils a per thechen Theilen, worm Ryen in seein We ton, mount ein an das red ufor yoursendes fixist gement wit ( vy l. dan entrymechenden trosobrus will der Teget-imm, so normt men die Luender wer deh, die sich befo in. Wester von chem homos typhrodotopolio, welche belen vom Waaren les in seven Westen von France surverer in seven Osten, fin en die am linken Milufer lay). Enie newbere geographisme Bestrainning Grand dises Testes micht moeglich, doch wied duch eine tomoslier gelegt, dus Land bei Tigotos en seulen. Nach dieser Insolve ft ( Dien 18) bringt nountish = The Chen, der Hor des himos von hogete Vivis 8: 0 6 18 4: 9 8 41 2 mot fin Dein ( sein ) hin Kes, no ton Dein ( sein ) vertes trage. In dieselle Gegend schuit und der Kame Her ma aiser ran vermisen Darselle Krommet in duier Torm fresh

I be Vergraching wa in Souther me dies schon das Determinatio dar 8 am deutet, du Formel bartet olaher clanater huenfig, ein Lack von und einer von mestern, so I. D. T. 67 (20118 = motion must she myell, das stage ordinara, che Lines unter clausellen mois mit schwar ahming genalt suid), 42 (5 mil 8 mil 1 mm), Mem. de la Miss. che l'a 1 (5 28 8 2 mil suid savei Lack der Erra Bulgebildet; arle rist mi oten Theile soth, meehrend dei Turtite in dem entern ortinaril 1, 1, 177 (5 88 8 4 2 = ), 202 (5 88 15 1 = 0 :), 206 (5 %; darrante = als gemeins ames Determinatio); Typoliste Leycla 1 & 8 (5 % 6 2 = 1).

ityprehend obeser tuffichrung in den Liten missenht sich der Tooks aus einen Geleten die betroffenden Ichminten, so auf den Itatriengruppe Fourse (publ. Sichl, Inger. pd. 17) 83. (an les en 83. und micht mit Lill für den much halten) #12 = ... , nin Grade des Jehrnyer in Thelm aus der Zeit et. plus II (201 Sicht, Invar. pd. 1024) neben Mein, Milch und Lalle auch mag auf der Itale des ti (L. D. 1044) m. u. 2 = . Im Tooktenluch 144. 30 er. It unter den Galen ein der Unterwelt 1812 = ... 5. 7 × Dechtes meeten

Weilwarch für die Flamme.

humsilen marke last der ungeführten Tottaubuchstelle mar met mes tom g.

chumikit, hieler verwendete man daneber gleichreitrig unt, mis in dem

virisfesttente me Deudera (Dim. Rec. E. 35 l. 100; Loret 3. 101 im Rec. de trav.

95) 92: = 0 3 m 8: 4 2; man schminkt ihref d. h. der den Osinis

austellen den Lygge tragen met net 'end mestem' Deutei wur den meiht alme

eide Mesterialien unter oder melon en under symmetriebt angebracht son

un mun wortheilte sie auf briek tragen mie ein schon ern achten tert blie

u. II. 78 bemerkt: \$ = 1: m \$ 1.0 m \$ 1.0 m trade der gri

m. Ichminki trat mencelen aus uns zerlet gefortigte blane. I in the

Uller mesten, ihre obern Wingeren aus eelsten zestet "bemerkt ober Ings.

o debsen trage ? 1022 16: 1000.

Tot auch in allen diesen Touten ramachet won Yahanin Ken der Gos Jeligen dei Rock, so lot diese Titte in Tenasits derh mur ein Abbit die shen Gen-chukeit dar, wenn auch let atere, wie dies in der Natur haltenen, foot our rablier hich veligioise Driga behoen deluden argupt. Took ligh, new selter Everedening findet. Auf den in his hur be br right sich vermethlich die Notin der Tay. Mologna 1074 (ed. Links , lause bringen 3 1 9 = in - [1] & - I chi sant in von Krysto unter sent a wohl aweifels where truyens buin their sen an weste tuf den lun alten Mommenten wird die Ghamithung der Angenra and Strauen in Algemein durch win solwaren Strick ou go de on den Statuen des Ra-hetyr und der Vefert, der des Ra-nefer ours. tu Rinke ran Bulay ( av. 1049 - 50) and swest oft. In dea Paliefo wite rahmung des truges = fast regularansing bei Munnen solwara, en with, nur I. D. II. 57 explaint on bei emir Fran eliuse mi Me and Nane grin, washen I desielle From I. D. I. 58 mit roll aufter grine Tenhung war willicht auch bei der Statuen beabsiehtigt, hi Angen lieder durch eview ein gelogten Bronces treifen, auf des ne nivery man rechnete, ungestutet said. Tureiler said Brown oter mit solwarn landt, walwend water dem Ange sin grimer grangen sot, an chosen Vorhandous sin che huerfige Determinioning tes mestra, ber not mit arriver sollte

De Tweets aller deiser Maniquelationen nour, das truge grosses or nu lussen vois chei sein sohon don achenter Tent ( Be F. 72) nit den Wos griebt E ?. , gross nu machen den Blick ; dieselle In dass brings

nationale Kame der Augustumita (05/4/4) Et 4700 y Fat pero la 1

turser our Tohamintie women date man mostom mor Horstelling on en so brustete man bein Brivis faste su Dendera ein Germi ah, in de abbrechen andern Intotausen auch 1: 7 %. verarbetet werrden fod. 50,92). Mesteur gult dabei jeokufullo als besonders wertherly da ma an als Emlage in her Gold vermentante. The . I shelt a B. Man ) for even Tahlunge I' ! " to olan Ende der Tati- Constellation" vermertet. I down was ye labert was der medizimische Galirente das mesten In der iles nit Al 2 th in, Al thin, I as This emerch hamfigs ton Best. itheile der Medizinen, as chint gegen Goswhwilste, Entraindungen, His Heter Verhuntungen mildes Fluid, I horf, be Lunger branklunten ? utteln sur Fraeftigung der Glieder, num Enireiben und vor allem Togentimentiheiten, bei denen den Strike um mal bei den Roemen le im , Tim . 33.102; ef. 29. 115, 119. 13 0/. Atwood western in Allyen mice on ma generes bereichnete Torten gegen Augusteichen vorgeschlugen, A 1 2 m 2 1 m (57, 12, 59,0) und de 3 を 49 mm オイエム · (525) in A l' sin general). Ersteres ist das entre mesteur dem soir son 'a regignat and, letations das mountable mesteur, des Phin 13.701 auto

-48. Tap. Eles 1.105 fust lless das Nort als "maun likes"), liegt Kuine. sung vor Enis dritte Torte Aut man sie den p. 56.21 arschemenden Gru - A [ = 1 in externer wollen Eles Ly Elas p. 91 intersetate chisalle - mordenes vom Itilium ( Itilium oxyd!) " Brugsch ( vgl. Eles, l. c) son . fin synonym met dem seriten tus bruch gehalten und an den Mes I send in sparte. Texter ye sucht men haben, Living , Die siles hi me mise her otten lar. Ing. p. 88) hatet es als sohes, d. h. aucht quilierie inte tum, moter jedoch jeger als stoljekter nurbe telu minste Hatrachlich . hier world Shouts wor als in leichter hirs che dies Gebreibers des Lagrynese I trick hinter the nohwwa state with reviewth, as said demanch the you An tremen and me intersetion , I Karubuen I Theil, mester a. s. f. a rabaeus erschent auch au andern Itellen des Tapyrus ( 28,73, 94,21) as Kument verwendet, so dass sein Auftraken hier michts auffallen des In den Kilemen Kriskren mit verschiedenen Tueskern, in denen die alten . the Angers huntentel down sie ungleich sein grindtige Waltung gegen leiden mes hirsten, unflewulaten, befund seich bisweilen und mes tun. hielt ein Errang dur am Louvre (M. Rived Turar I. 701) Mittal: 1. 3 = 0 . Met en vertreiben, 2. 3 Il 4 3 um hi Blume ( wohl suie stagention an vertreilen 3. 8 2 5 - 8 gutes mestern 4. \$ 70 gut fin das Ichen 1 dere Brichese in British Museum ( 2605), dera Joh alt 2. The acralys de Chen, Sug. Eles. 71.352 f) over gefüllt mit: 1. 3 .... som Ithidhe not hier world I des gramme fin 5 th When theit ) new vertrailer 2 ? refferen der Augen; 3. - & Tolumite feir jeden Ing; 4. 3 5 162 25 Virtreilen der Blame" der Lugen. Der Tubalt der ersten Abtheilung a als yourspan und etwes Have, der einer audem als Valurefellla:

Die Sitte des Schmittens der stugen begegnet uns und bei dene Trada, was Ishmuksmitted day Frances 3 17 2 (Sa. 23.40) oder 71 3 (2 hora. 9.30 e.c) fin ein Miching von Bleier nut Kinn mit einer fenahten Martinis Klast wid. Die no dernen truler haben den Gebrauch und den Kan IL-5 Kahal beibehalten. In tegypten besteht she verwendete Musse ment and Prices, der bain Verbrannen von Wei hrauch sozenoft weid, dann our h won Mundelschulen, Bleischwarne, sohwarnen Manginossyd, fri he any hist auch aus Iquis y laws ( Lune, litten so. Gebraenche I. 32. Wilkenson, M. ? 45. 381. Analysen bei Vischow, Bed. author. Nech. 1889. p. 44 ff; of . 1828 p. 417 Drawe franke vois die Sitte wieder van Yrans event in Rome, wa sach saga chi Macemer chi Angenbranen mit Juschten Bus lamalten ( Turan. 2:73-5) und no man bisneiler, un ni tegypter, verskiedere Feerburg für o beiden strigen au gewen det zu haven schent. Ilin. eg. 6.1 levishtet wenig steus von emin Advokata, der sich um zi ein Ange mustrich zi na dem er für den Klueger oder für den Angebilagten sperach, wie er ta Full washite or das reclute, in letation das linke tryl . otus ser dan Ku to er such but I of his e, build out jines Ang. weise Inhamity offices ter. Fraguish notes, I der yets week short it ans dem Priente nach Italien Kam ocher und dem hommege über grei wuland, no sich die France glein fulls die tayen vousen met ) : Knower, aus purberis ertem Gries og lower a ( origing , but, and H. 14.187 hours same Whiters howert yeleowar to 8'x years Jiou Bleinews) # + g + staoma hai y voitos run rapsitur sper porgs mai of pullares origing a.s. () o be an Triennes (20,50 dg) breitater Farte "malten wyl Gule mol Tioner 12.214).

Den Namen de. Tohmin Ke entraken sie dubei den tegyptern; vyl. Eust. ni 24. 253, such welchen tristojihanes Grammatrius u. 4. naunte Kai to ori in , The vo it it is payy Tyluxing Too april sinor (sa trustych) à στίμμις ή τή το θαματα χρήσιρος Αίγυπτίων μεν ίστι μωνή. κεί . paro ypayor "G. Ent. in H. 7.545; would man sagte to otipul and of o · my . Whaps pour ry our or myny of the ra ofmara xpy onne, A : puntime yme j. pipur si kai zegow to, kai tie pidaver otina Opper to prayor, anapraver part too deporte to origine bry were him benaitment Toller das Stimmis als in Ert praga aum Thumke ma bemerkt, der Kors des Ton hale in seiner Vryshale gestanden, so dies also . Wort beauts um 450 v. Chr. mark Hellas gehommen seen muss. Um 300 v. Ch verwendete es tretighenes, we wir durch Thotais, Leanion, esfahm: orig Kai origin, oiring origine Arriganys Rapoipia Jonison origin, Ra O 11 Tal, Kpc 13 vilou, wo Kook in Moenis, Lev. I. g. 113 Ku semen dieren vorsoldnigt .... " river orini ..... taré siga.... De Lesitigraphen gesteut un de Morto, da es als Trem devort eine von ihren Regela alvarichende Part dung ne te, such sout ofters . Herodian fry . ed . Linta I . 767; of I . 954 ragt a . B .: orinnil o ket ai Nakal Kal Kata tool og bandmon Abion tal, o keb or 1 oury dria dazaj kadriras) odk forer Eddyreka adda BapBapa, dunas frenche sich of orinne, der jours de genitie sei orinano, der attiche orin proj aut er spriett von dem bereits erwacheten Verse des Ton. Moerie, & the notive oring, Arriving, oring, Edd gros, and Herychins filet die

the origin Soma and original operation by talpion and.

I disservedes, dur das oringus tesabuitt, giett I. 79 als Namu des Ity, AAT vog dad por, dag Baror, province, gas drog of hort, alabas trues bei an 33. 101, der sonat aux Disservides gas drog of hort, alabas trues bei an Mad as te yequesse obertiend, in demu due stimme etenso soni ansulare In afternalent sen werden poffeyte. Die Kejyrornetischen Antoren (Gelan, e oc. Kejyror, p. 573; Kejye de mitern aff. p. 509) manuten es surgen semi talle 1979 a gruvor. Disservides memit, wie eus semis Ibildarray hum int stimm unser Antimon, das enter dem modernen Niemen and im erst etwa sin 12 ten Indohn dert vorhommen Besthelet, Chimi.

Eme verbaltnissmaessig grosse Rolle spielt des skimmi bes den gried Colmikern und Chemikern bei denen vann so und Grund des Droses . I benefet untimer extiluent. Hereits der Ly. Ly den X.13. 59 breest dur tel Frenden des Wille stimmi vernanden De cintateen shem Ka benecken über des Mineral:

Butheist), us die beiden Itimmi mobil da, manus like en d ne che lozuihan sollen.

nayryola fore origin vydoniv to raday somer (d.c. g. 21.



en schwars Mineral, wholich me stem, der, ween Du ihn sees oslowers maid." Kin nit makressie als Mangun unfunfussen, als Magnessie, d'à duise meus sein mirche. Valer dei Kerren. des Mang un (Broumstein) durch die alten Legypter vyl. Metalle p. 66 f.

eringe, seei nogdog of nog zodeorthe ges). Myl. himm bus

8.545 eringe, of dador for nac stage reig sadareig nac se

ågre di zodar, or nozdor of yarnensia gdis oca gede

outpara sioner zadnig, poddoß dog, nacocrespog, ocida pog 23

origine nogdog (les. ges).

In deien Tennemenhang gehond sent die Mitie (d. c. p. 25), dass de geweit nain: appropos, vidos, orcinge, Sirizea, yárdea, yñ. Kai tà ópora.

Threathet mind or ippeni den Peregreen broits non Democrit und am hounfigsten (Tahen V (l. e. p. 44, 46; ef. 68, 159, 397; Moses L. c. p. rothers l. c. p. 450), dann Xahen Sovier (l. c. p. 45; of. 159) und Ke (l. c. p. 159). Heister erscheint es moderfurh munitaltan outen pay (l. e. p. 159). Heister erscheint es moderfurh munitaltan outen pay (l. e. p. 859, 304) and Ni Va'gy upoy (l. c. p. 44, 159), su down es chisen deutrisch gewesen sein Kann, menn auch chi Zusammenytillung hibbreit der Hoffe sehr mahrochein ich mucht. Drie weitrigsten eind digionizen, en deuen stimmi mit dem Belei in Verbrichung bracht wird; so enagte Democrit (R. c. p. 99): a'No ori p.p. 1 mg Kai y''go v Ka Ta' ort a po' NoB dor; mud verwendete produß dor To'r Da grupov Kai ort p. mg (l. c. p. 360, 154, cf. 359). Ayatha do

p. 151) seinerseits bemortite: may ra oia kai orijus kai hidap zugo. to ridinging nate drivares. In Helevin to many hieran: tim des Drose I 99 (aus ihr Plia. 33, 101), man musse stas strum und Koblen whiten, danit sich desselle mitt in Bles veran Berthelot ( then des une p. 224) bunatit, dus, wenn man Jahn becometers and Kohlon consumers, dos sommerse, schulabave meta sutstoken tiven, webbes von den Alten mit dem Polei verme Die Inalysen ulturgyptischer Angensallen, welche melufe mar de ( Start wither Kole 1848 p. +18, 576 579. Elers Lange Elens y aben wes entlich wherefolsoures Poles, des in der Neuten als. Kommit, aler wich his istlich berger tellt werden ham: Blei ge in whitzen in der Luft Bleigheette ( Lithurgymun), chiese loest bei Turuta von thum whalt man sum where felreums Belei. college trueger to the , . . ) marelan fund sich Brunseste surveyed). Suche mas there was whom we send to do was steel nor reasons that he seems in it is I have, devided their straight the second of the sea frame, to be the contract of the self in we then when there it is to demonstrate with notice there water to try or Statem with men & from It found



- Level von Canopus als & D = exschent, un so mehr, als much a dern Stelle ( Per E. 76; of .72, 74) ein in the constraint golymes Land = in Motiver, welche das Land Peres sugleich als Mutterland der .

- Motiver, welche das Land Peres sugleich als Mutterland der .

- at erscheinen lassen.

- Am michtigsten send die hierber gehoewigen Angalin der drei I.

isten tributzefleibtiger Leender zu Dendera (Drim. Ru. D. 72-6), we

Zim Nemer Eres folgende Worte huisenfrigen:

برادر المعروبات

3. 4 WOUND HIMMINING PIER 2000

Nomes von Oberces gegeten Hieracongrobis. mit deesem ist deunaal Sare deutsfirmen, wenn es auch necklar soit, vois der Monos un desiem Namen gekommun sein Kann. Der Gedaute von Dismishen (Russp. 43), ten sich vielleicht heir en der Itolemweerzeit Serser ausgesiedelt, sit i Kypothuse, che sich einstreeilen micht belegen lasset. Der Zwerk des war den ehn augeführten Inosberiften un Tolge der gleich, wie der tem, groesser erscheinen zu lassen den Auge, bon. zu bekleichen, gaben, der beiden Angen cher groesser erscheinen zu lassen der Stuge, bon. zu bekleichen, gaben, der beiden Angen cher grothichen Personnlichkeit. Im Mige

"weter and mie mit Ool vermischte Grünspourschmichte mit verstehn de.

Beste rich nuch ein Schmicketrie besten wechweisen less en (20), die be woord nach dem Lyr. Elers bei tryenlichen sefters verwendet, mit und b die Grünsben lei dusen Grünspun (100) in Amendung bruchten.

Sup. Eler. 57. 16 roker itt enimal genamer 88: D 99: also Trypfergrünspor. Derselle Grünspun dients zur Verfetigung wie grünen Euch, mit man auf Holstafeln orbrieb (Tb. 148.18).

Cause wo der Name Never Demnite und Furte mind von dem Stemme 1 . gover sen ubgeletet der Steinename 800, den Egoves, Metalle 12.90 den inen Teldagath gleich stillte. Die Turshirften Kennen never Arten demt ; den & Di och & Fort a send den Bild o ( New E 4), den des Tricken and . des Nordens. Als I gen der des ensteen erschein to neu Zeit Itoleon aeus de isten Thilometor I in even Texte In Edger ( Rec. IT. 70. ogl. 67.6 and obe Inalletter to 72. 3, 74. 8, 76. 7, in clemen clas Land von den Loodukten von = 0 'arbailring t) das Land & theta (bekamit lich war & 12, 20 Dim 12. II. 4, 61 cler Kung des Un des Nomes von Troptes, in welchen auch ein It To I geliger war wyl Lay. Briday II 10.10), den die Worke beige. nyt and 145821111:85:10:85 3+350:99 " I m. s. f. - Dandon wird havenfry genant der 8 mm # m d. h des Got. udes, ber der Itembruskregion semishen Nil und rothen Meare. Als geaverer Name des Fundortes des Itemis, der haufrig in Tarallele un # = trutt, mit diesem westwelt, ihm also webestich geweren zu sein scheint (ugt To Per E. 69 & 8: 20: 3 5 9 1 49: Lend dus Land des major der where Out do not " wind genant will my " a, " a is it is

in Three they are in our thin some with it is a din. et era ingeres es is in the agricult was a man an a 区.7 on The Tar I had To to some in the man in the man , Le and francis is it is must the them seem were Short was makely to find his my flesh are a to · 1; f Carreterne tores ist. the most get to the one or healer ghouse there -Lusie teer trobat elletty gar a contar our heroes from the I for many a wit a character leves betyen it that a harm was n ui cine. usa eu iie PO TO THE LA can x TELLO PER ! is be 3. A Mercuit Million 19 Comment of the Comment riff dar in thesen the in me in andres an = - . . ges . hours on the age to there - and . égen obertificion was some she as a . . . . -Namen gekommen se to de fresh - in zen . too such wallender by - a comment - -Hypothere che and an in a man and u. mar den the restore a training عد دنید tem, to the same of the same of es che gri Joel · to galler .... tion 1-

t unter not are mit Od vermischte Grünspan schmitte sin vers a Reste sich such in Schmittetino balen nachwaisen lass en (: alle ward nach dem Try. Elers bei trygelicker refers verwendet, cuch die Grieben bei deren Grünegen (100) in Anwendung bran er Sup Elor. 59. 16 ratios tot even al genauer 18: 199 in also Tryufer er. Devralle Grinspan disete sur Verfetigung suies grinen Eur ter men auf Holstafela saleriel ( Tb. 148.18). Eleurs no der Name cheier blumite und Furte mind von dem! at " goin sen "ubgeletet der Steinmanne fin, den Lysins, Metalle 1 frimen Taldapath glaich stillte Die Insahriften Kunsen never Arts in, du bo och & int a send den bo do ( New E 4), den des Li in des Nordens Als I pen der des ensteen erachem tome Leit Itolen ebton Thilometor I in cuin Texte In Edger | Rec. IT. 70. vgl. 67. 6 and delter to 72.3, 74.8, 76.9, in clemen das Land von den Loodutetses and weathringt) due Land it Theta ( betant lich war & 12, 2 10 I. 4, 61 der Kung des Un des Nonces von Troptos, in welchen This O geleger war nyl Lay. Bulay 11. 10 10), den die Worte " I and f - handon wird huentry granut dar & m 42 m 1. 4 ... Ev de Trembruckregun remischen Mil und rothen Sieere

. E. 69, 71, 73, 75, 77). Nuch Rec. II 18 tham the Ishminter wat aus den a me edlen I teme send seen Gold berichenten ( Pec. II. 44, 69 - Pec. II. 77 von den Edelsteinen und 1 71 von dem B .: Golde der = 1 , lez. - as genjurahen, als desour I taette wir oben Troj tos und Unyequad theten) Troptos, no Phinis 37.65 Imanagole (mafet) Kunt, doch with yewis , night ger x dean ven wasern Imaragel zu deuken, man hat da vielaular yunn allyemein grüne Halle Melsteine nu verstehn. Diesell men neweiten kerstungeft und dann statt des Grings uns mit I mishtal, Ishainte verendet halen met duher die getolen weise The selbst als Importantitiel beneichent werden. Im Allgemeinen & den billigera grinspan vor. Erstere Lalle wurde vermuthlich uls mu letative als not sollestituis beauchust, und gerach so het mun in must nothliches, of h. minerichisches mesten, ber hi mit dem them ten Mineral vermis abte Talle me erkennen, machvend nater dem shea mestern allorhound Ersetamittel für dieses mit einlegriffen Kounen, also vor Allen Prus, mit Tett gemischt und der urtiges mu due atten etegypter sleuso mi dem modernen truber gelegenthe Solmuit mittel dien te.

Easen voir rusammen, was sich aus wusern Ausführungen für motem in berhaugt erzeicht, so sehn wir, dass der Name, lez. sem auten un alten Reiche die Augenschminke sin Allgemeiren bes und dass diese grün oder sehnarz, wielleicht auch weiss sein A Whid mestem subm mat genund, so wied letzteres chi grüne, e genum die sehwarze Easte bereichen. In squaterer Zeit rich ?

regular wrig als relieves an letralities lequelet much darrole she said demand wolf als Julier aufliment das some so brunch mit Tett annungte. Veler der Itoff, aus dem menten geten die Tunkriften Kreine Aufrablies, dach migen die grich Quelien sin Veierinstimming mit den tralysen cayyytticher & ste dass darunta milit via bestimmtes Mineral su vosta di inbrigen augyptischen Mineralnamen mafet, zeslet, u. o.f. duis Nort einen unfassendern Tinn und beneichart eine gen webuliker Substauren, die sohwurse Forbe beaussen ward als Le hieren Konnten. Es mans vor Allem schwefelsannes Blei und Bra (Mun junsuperoxyd) not danaben this astarbe Ersut amittel fin and das Autimon miteribegriffen sit, welbes Desicovides sis bescribed, Eurost sich emstweilen nicht artscheiden, sois of alex ver nothelich dem man dechen struimi de Phining entsprestante with most an des Page Their water hand be grandlet. Browgen , du me travillar douter we nother to one dea Mister des not region no e, while iter the 1 the Dyn en wentern ben then hierer hairs werden, wer have no seler weeter terme, in in in , and down with Chaldren in dem Automon verastrated von . Terthelet thin, des une 11. 224) o les unt den hunties un en de On Some Egyptian duscriptions in the musex Grinnet Danis.

A. Wiedemann



## ON SOME EGYPTIAN INSCRIPTIONS IN THE MUSÉE GUIMET AT PARIS.

By Dr. A. WIEDEMANN.

Reprinted from the "Proceedings of the Society of Biblical Archaology,"

April, 1892.

The splendid Museum founded by M. Guimet in Paris contains a large number of Egyptian antiquities. By the kindness of the Conservator of the Museum, M. Milloué, to whom I am glad to be able to express my sincerest thanks, for kindly allowing me to study, during my sojourn in Paris last September, their inscriptions, I can now take the opportunity of bringing at least some of them to the knowledge of the readers of the *Proceedings*.

On the back . . . . As the statue is that of a woman, it must represent Sep-en-apt, the wife of Psammetich I, in the form of a goddess (Isis?), who was adored at T'a-mut. This being the name of the part of Thebes, which surrounded the temples of Medinet-Abu and Dêr el Medinet, the statue probably stood in the small buildings at Medinet-Abu, which were erected during the XXVth dynasty. A statue with the name of the same queen was found in these ruins in 1854 (publ. Greene, Fouilles à Thèbes, pl. 8, No. 1; cf. E. de Rougé, Notes de Quelques Textes Hiéroglyphiques, publ. par Greene, p. 36, sqq. The statue was, till 1882 at least, in the so-called French house at Luqsor). The upper part of this statue is broken off nearly at the same place where the Paris example begins; it would be interesting to examine if the two pieces belong to one and the same statue, or at least to similar ones.

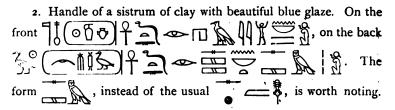

A smaller handle of the same kind, broken at the underpart, still preserves the prenomen of King Amasis  $\sqrt[3]{\left( \bigodot \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc } \dots$  written on the front and on the back.

- 3. Fragment of a very well executed calcareous stela, cut in rectangular form,  $40 \times 33$  cm. On the left an altar with different offerings; on the right a sitting man, behind whom a tall and slender woman stands. Above them four vertical lines:

  3. Description of text, but only the beginning of a few of them is left; thus in the third from the right , fourth , fifth (?), and, afterwards, more to the left, and .
- 4. Stela rounded at the top, 43 × 27 cm., of exceedingly bad workmanship, but showing the characteristics of about the end of the XVIIIth to the XIXth dynasty. First register: a standing man making a libation to a person sitting on a throne. The latter wears round his neck a series of necklaces like the man in L. D., III, 105a; his cloth shows the form of those of the man in L. D., III, 114a, and does not cover the navel. The cone represented on the head of the two quoted figures is also to be seen on the head of our man. Between him and the worshipper is an altar, and behind him a bunch of flowers. Above is written in the middle Below, a little to the left, ₹2₹, and underneath ; besides, above the worshipper (sic) (sic) Between =  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ , behind the flowers  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ . Second register: In the middle an altar, on the right and left, a man and a woman are sitting. Above them, on the left,

I have just noted that the dress of the prince of Kusch represented on the stela is similar to that of a personage in L. D., III, The reliefs from Schataui published there (e-h) show a who lived under king Ai, and who is most likely to be identified with the Pa-ur of the Guimet stela. This prince of Kusch was probably the successor of Hui and Amenheten, who filled the same office under Amen-tut-anch (L. D., III, 115-8). As his successors may be noted Ani (L.D., III, 138n) and Amenem-apt (L. D., III, 141h, k), who appear under Seti I. The latter of them is still named at the beginning of the reign of Ramses II, and is called in the temple of Bet-el-Walli, where is found also a prince —A ] S is known by the funerary monument of Amen-em-ant at Naples (cf. Lieblein, Dict. des noms, nr. 905), to have been the brother of this Amen-em-ant. Brugsch quotes in the pedigree given in his Gesch. Aegyptens, p. 541, this Pa-ur as the father of the prince of Kusch, Amen-em-apt. This indication is not found in the monument itself, and, as far as I know, is based only on the inscription L. D., III, 176g, which records no title for the father of Amen-em-apt. The relationship of these two princes of Kusch must therefore remain doubtful. Doubtful also is the identity of the Pa-ur under Ramses II and of the Pa-ur under Ai, an identity suggested by Brugsch (I.c., p. 438), and in no way improbable.

The adoration of Pa-ur, and his designation as the god, is remarkable. Many texts speak of the adoration of the Egyptian king during his lifetime, and one of his most ordinary titles was "the good god," but the epithet was a very rare one even for Pharaoh. To private persons a cult was regularly devoted after death with the purpose of providing for their food, but this has

<sup>\*</sup> It is found in the form III for Ramses; cf. L. D. III. 191; Maspero, les Momies Koyales de Dêir el-babari, p. 557.

nothing to do with a real adoration. As a true god out of their rank appears Amenhotep, the son of Hapi, who was in Ptolemaic times described as great god (Revue Egyptologique, III, 131), and was adored in the south-west of Thebes, at Dêr el-Medinet (Brugsch, Aeg. Z., 1875, 125; Piehl, Inscr. I, 161), at Dêr el-baḥari (L. D., IV, 67 c, d; cf. Piehl, Aeg. Z., 1887, p. 117, sq.), and in the small temple south of Medinet-Abu (L. D., IV, 32c).\* Here he is represented side by side with Imhetep or with this god and Thoth as a kind of divinity of wisdom. Indeed he was known as a writer of mystical texts (Maspero, Mémoires sur quelques papyrus du Louvre, p. 58; Pleyte, Chap. Suppl., p. 71, sqq.), and celebrated by the legend as a wise man (Manetho in Josephus, c. Ap., I, 26; cf. Erman, Acg. Z., 1877, 147, sq.). But a cult must have been established to him, not for his literary merits, or on account of the high position he held during his lifetime (Mariette, Karnak, pl. 36-7; cf. Brugsch, Aeg. Z., 1876, p. 96, sqq.), but because he founded the temple of Dêr el-Medinet (Inscriptions in Hieratic Characters, pl. 29; cf. Brugsch, l.c., 1875, 123, sqq.), and gained by this work a religious importance here and in the neighbourhood. On the other hand his cult appears only at a late period, when the remembrance of the historical Amenhorep was vanishing, and he was known only by an indistinct tradition darkened

\* In the royal scribe, the first good scribe Amenhotep, calculator (cf. the title of the royal scribe), translated by de Rougé, Mélanges d'Archæologie Egyptienne, I, 19: computateur du temps) of Amon, who loves him, the prudent coming out of Safex, bright in reference to his mouth (in speaking; cf. the expression the sentences of the mouth), as the dwelling in Heser-t "(a part of Hermopolis magna; cf. Brugsch, Dictionnaire Géographique, p. 535, sq.). The small lacuna at the beginning is filled up through by the parallel text of Dèr el-Medinet. In Dèr el-Baḥari Amenhotep is called (misprinted for \$\mathbb{O}\)?

The last words prove the dwelling in Heser-t named in the Medinet-Abu text to

be Thoth, the chief god of this emplacement.

particularly by the fact, that then his true temple, in which he was certainly represented as an historical personage, had disappeared and a Ptolemaic temple had been built on the same spot. Thus the people would see in him, not a mere human being, but a kind of deity, who had lived on earth, but had afterwards retired to heaven, like as Rā or Osiris.

Of the adoration of a *living* private person the texts speak nowhere as far as I know. It is only authors of the first centuries after Christ (Porphyrius, de abst. IV, 9; Theodoret, Orat. III, p. 775, ed. Schulz; Eusebius; cf. Min. Felix, Oct. 29) who mention that a man was venerated at Anabis in Egypt, and received offerings which he could afterwards eat. Further, it appears probable, that in prehistoric times the nomarchs had in their nomes a divine position similar to that obtained afterwards by the Pharaoh throughout the whole country (Wiedemann, Rel. der alten Aegypter, p. 93). This however is only an hypothesis, and in historical times a cult of the nomarchs is no more quoted. By the stela of the Musée Guimet it is now proved, that still in the classic times of Egyptian history a cult of a living private individual existed as well as the worship of the king, and that such a man could be described as \( \geq \text{"god."} \) The cult would have its origin in the wish of the servitors of a mighty man to flatter their master by all the means in their power, and such a worship was certainly confined to a small portion of the population. Nevertheless, it shows the Egyptian religious feelings from a new side, and offers a new and clear proof for the materialistic and anthropomorphistic manner in which this people conceived and formed a divinity.

- 5. On a calcareous stela with many proper names appear in the last place of the last
- 6. Calcareous stela rounded at the top. Above the two Ut'a-eyes; below ten horizontal lines running from right to left, giving a rather long family list:—



7. Stela of calcareous stone in the style of about the XIXth dynasty, 47 × 31 cm. The upper part has been mutilated by a modern hand, which gave to it a rounded form and destroyed some of the initial signs. First register: On the right and on the left a male worshipper before an altar, behind which stands the bandaged Osiris with the crown of Upper Egypt, the and the in the hands. Above, written in the middle, to the left in vertical lines for the right some second register: Inscriptions running in vertical columns from left to right above kneeling persons: from left to right a

wife, wife, wife, wife, wife, wife, wife,

- 8. Stela of calcareous stone, rounded at the top. Above, Anubis sitting with in the right and in the left hand, and the inscription (sic) 2. 3. Before him an altar and a kneeling worshipper, above whom is written (sic). In the second register three kneeling and adoring wives; written above 2. As the name of the deceased is missing, the stela was ptobably not made to order but held in stock ready for a purchaser, who had only to give the names, which could be inserted in the blank spaces. Nevertheless in the second register a title referring to one of the women was written beforehand.
- 9. Small calcareous stela rounded at the top. Above QQ. Below stands a bearded man holding in his left hand a writing-tablet. Before him runs in a vertical line
- 10. Door-post of calcareous stone. Three vertical lines with the following part of an inscription:—



same as the text in the Louvre-Papyrus 3237, treated by Chabas, Devéria, and lastly by Chassinat in the *Rec. de trav. rel.*, etc., XIV, p. 14.

Below the representation of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar; above them their names of a man and a woman sitting before an altar is above them their names of a man altar is a man altar

12. Wooden pallette of a scribe, with six holes for colours and the inscription in one vertical line:—

13. Fifteen cones; their inscriptions are already partly known by other cones published by myself, Die altaeg. Grabkegel in Trav. du Congr. de Leide, II (quoted below as W.), and Petrie, A Season in Egypt, 1887, pl. 21-3 (quoted below as P.). The inscription of a is found on pieces quoted W. IV, 12, P. nr. 86, cf. Proceedings XI, 418; b in W. I, 24; c in P. 31 (the name of the wife is written \$\int \text{?} \text{?} \text{?} \text{?} \text{ in P. 31} (the name of the wife is written \$\int \text{?} \text{?} \text{?} \text{?} \text{?} \text{?} \text{.} \text{ in P. 38}; f-g in W. III, 2 (no lacuna behind \$\int \text{?} \text{?} \text{?} \text{?} \text{.} \text{.} \text{ in P. 38}; f-g in W. III, 2 (no lacuna behind \$\int \text{?} \text{?} \text{?} \text{.} \text{.} \text{.} \text{ in the mame is written in the Musée Guimet \$\int \text{?} \text{?} \text{, the jackal the first time \$\int \text{.} \text{?} \text{, the second \$\int \text{.} \text{.} \text{.} \text{Behind the name of the father \$\int \text{ is missing. On } \text{.} \text{ the first title begins \$\int \text{! instead of: }\int \text{.} \text{.}

 The execution of g has a special technical interest. In my already quoted paper on the cones I expressed, induced by the identity of several cone-inscriptions, the opinion that the inscriptions were made with a stamp, and not engraved with the hand, as per example the texts on the usebti; g offers the proof of this idea. The stamp had made on it no clear signs, when it was pressed on the wet clay; it was, therefore, impressed a second time, but in doing so the stamper did not well measure his space and therefore placed the stamp a little out of the first impression. The cone was then baked and so the last signs of the lines of the inscription are now to be seen twice.

14. In this last place I may mention that the Museum possesses a "Bügel Kanne" in the Mykenae-style, showing an ornament around its neck. This example was found in the necropolis of Sidon, and shows from the place where it was discovered how far distant this ware was exported from its original place of manufacture.

HARRISON AND SONS, PRINTERS IN ORDINARY TO HER MAJESTY, ST. MARTIN'S LANE, LONDON.

. 11

Kleine Inschriften aus dem Museum zu Nur's Unchellist grover Exemples ( H. 11): = = P = 1 3 ( ) 1 のいるとはないこととこととのはでかっ 14年2日二日日本中国の日本1月11日日日日 2. (州、40): 是門門里門記(日) 即居田司 三十三 1四世紀三日本中三日本日三日日三日 10日 V WELTHE ENTER V (是 ) Beachtenswerth ist is bei dies a Torte, dans der Schreiber veralisseumt hat, in Lie li ter si den Namen der Verstorbenen enrugin vielmehr das = quidam, welcher in seine for den Todten benutzbaren Formelvorlage artand dankenloser Mise mit cogiste. Die Vorlage an folge anders angeordnet als die siblichen, mil non an der Stelle des Namens des Todten sine foregelassen war, and Kein is stand.

1 - 1 person ton along the property 117 " X + 21811 darunder vier Honzon tulas いまいき いまいきいまいいかい 4. ( H.70) des 87 3811 au 11m (H 109) de & ST : JAM ST 1 104) Holy schlicht erhalten, des (32) 1 H. 121, gross, Malaster, das interessantes a gamen Jevie. Inschrift in Kertitalseilen: Rochts Hinter Für den Namen des Historbenein Kin anderer Benjuel bekannt denen Tim night right Klar. licher war Jebak - se-men . Is bestiendig, se den Tranger des - n - Tobist reight durch die strordowing de I am Tobial Object int, immoste also atom bed whole I hard bestehn der gott Teles Service of the servic

Mission skule of solar dammlungen, from on sich linen in hate ihn mir z 3. 2 ...

An Mission hate ihn mir z 3. 2 ...

An Missbacken, Marsburg, Universitäet.

11 (H. 208) 3.

6. Pangun 1 (H. 201). Menschen log 1 2. H. 2021 course als Dechal. auf Grund von

· Harulain. (H. 58) 5. 15 Et ( LEPP F. I.)

 A Cot off of lon ( Tinten C)

in latte (Ho4). Per fill for

Minten CD

Min, Bronze. Hornes auf den Krokodilen weier, aber che Inschrift fast ganz verwis Min, und haelt in der Linken den Loe. m in der Rechten die Gazelle und Schla mit Inschrikt verschnen Karatus

Lies i Friendsammlung

Lies in Telgenden in Internation

Liebert Tyramicken von Gisch in Ausen bege

Michael Geschichte

a. Keenigenamen.

10 fet st. H. 1+31 - 5 I, graciolish, 1 1 0 1 1 1 Them der Thomas Noter- chaire . X. 3), Will 1 - An in Unamonte - o, grougell. Franca N 121 1 1- 14.1. 1254. - 7. J. hilsoler gell. 1, 2:0,0 三二二三/里元2). 10 10 10 E 1. I schmilling gell. 5,9:5, 7. Americanha III ( ? III ). I 10. N. grau. 1,5 + 1, 1. Lebelhotep III (XII. 24). M 2 715 - 11 was , saw scharfer Schnitt. 1,527, 1. Telekhoten III (III =15-11, X. blaculich, unglasirt. 1, 4: 1. Lebeliholig 16 I down Kellmann, schoener Schnitt. 1, 1: 1. Unbelle Norning der III Dyn. - 13. A. gelb-braeunlich. 1, 5: - 1 min ( ) - cheper ( 211 ) . - 14. L. sohnutzig weis 2 La - . hoper (M), W. 280. 神の t -mis 1, 5=41. Rin-algor-nob ( Sty). 11.280. - 16. This . A grienlich 1,5: 1,1 Ra - cheper-met (201) - 17 at 6 aglarent, mur hall durchlohet. 1,5: 1, 1. Nã - chopes - rel (1111), - 18, I. gelblich. 1,7:1, L. Sia-har-te

and the state of t

The first of the second of the second

21 g. schmutzig gran, Thier gut ansychint, ansolver to in jeg raben. 17:1, 3. ha-men - nat (MI). - A. mindien 1,611 8, 12 - men - cheper- ui (MI) 1825 - 23, 1, sohmi To 10 to to in Comer. 1,5:1,1. The - man - nefer (MI). 11.28 1 - 25 1 mich 1,5:1. Ra-men-net, W) - 26. J. schmutzey you 2. Ja - men - anch (MI) . - 27. t. schmutzig towar u ber helignin, stark glasort. 1,3:0,4. Rit - mer - 1

100 m in 1, 120, 7, Maring & - neger - neter - 30, In will some 1. 19.0, 6, Ru-en (1) - neter - nete, - 31. Rame ". The Proceedet. Ra-net-na ( I Miss - 1)

1 1 1 - 20 - 24 - cm ( III ). 11. 282. - 33. 2. write the 34. K. weiss lich. 1, 3:1. Tionizin 1 others - ...

some to be polypuson his us, 5 t). Il an To-lah 1,2:1. Almer I. W. 313. - 36 et grielish 1,5:11 interior 5, 18. 329, - 17. I. gelblich, 3, 571, 2 datione. W. 34 It your lich 1,901, 6. Thutmosis III ( stenso all his me 19 J. granfiel 1, 471, 1. - 95, To hellgrin 2, 8:2, 2 . - 42. 4 th hickbraum. 1, 5 : 1, 1. A grandich. 1,729 4, me are 48 jungere tobet - 43. Th. 10 mbsh 1,561, 1, - 44, the grien 0,900, 6. tomongalis III / alia all de - 50). - 45. I. wirelich 1,7:1,3. - 46. I. schwa - Itim 1, 7:1. W. 395. - 47. L. dunkel othbraun . 3,3: " T. Schmutzig gelblich. 1, 8:1, 3. SE SE SE 1. Kerrall, warelish Thingel abgebroken . - 2, 121, b. - 50. A. exelectationer, inglesist 1, 27 1,2 - 51, I. gelbick +=1 1 timenopher II. W. 402. - 52 D. weitelich. 15211 - cyclic to M. + +2, -52, N. miss, 1, 1: 5, 5 Intil & N

452 - 54. A. brownlick . 1,319 Stanner Man - 150 alto b on somet unbellarater Noonig J. H. 400. - 51 No galles starte abgenielen. 1, 2-10, 9. Letter (XX, about wie die fol den die nr. 61 j. Mrs. r. 14 tofo No 34. L. gell, Hiroglyphen gründlau ausgelegt 1,5-1. 2(1)-57. L. dun Kelrothlomen - 3:2. Ramser # - 11 457, -K. blaculish weiss, scharf geschnitten. 1, 7: 1, 3. Karne W. +57. - 59. J. gellhich waise. 1, 9:1, 4. Ramson = - 11 1 soluniting miss. 1, 3: 0, 2. Jeti E. W. 482. - 67. ot bound 1,5:1, 2. Lets # 11.482, - 62. The grientish 1,721,2 Hames (E.) M. 509 4 To 63 Kochmutzig braungelb. 1,521, 2, Ramores III ( ). - 64 K. Kelbraungelle. 1,5:1, 1. Namser II ( 1) - 65, Jen houstry traum 2,753, 3. The wen-chiper and Foreign state-( M. Barrist das Trongs them des Ra-ruen-chayar), 11:518 Leitahr. 1882. 98, Mayaro, Min. de la Miss. du Virere I . It Hattgrein, wharf geschnitten. 1,110,1. Sertie- 16

1. 501. - 62. S. schmutzig blau, tief eingeschniten.

1. 7. 2. - In - Bust. - 63. K. (aus Lugarig). schmutzig

1. 1. 1. 1. 1. Isummetich I (HTI.1). 11. 620.

G. Titel und Privalnamen.



The Land of the Market Comments

en komponing mengangan pendagan pendagan kembanyan di kebana di Sebesah di Sebesah di Sebesah di Sebesah di Se Sebesah di S

<u>√\*</u>

89. P. grantich veis, 1, 8 + 0, 2. Fast - 15 I. blang 1, 1. Tohing - 26 P. your, scharfer Johnett 17 - 17. L. windled 1, 4: 1, 1, - 21. Karnak. sommetry 2 = 1, 3. hrigheit 89. L. hellgelllich 1,5:17. - harper Thatt. "C-hoter - 10. P. bluewhile wins. 1, 1 = 1 11 91, I. blawlick, 1, 5:1, 1. - 92. L. grünlich, start - 16 5 1, 3, -9 1. L. bonnengelb. 1, 7. 21, 2 -94- T. gelbin = 2 9 1 historic trait - 95. K. hellgrin 2,9 2, 8 . - 11. d 10 lich. 1, 4:1, -97. L. branngell. 1, 4:1, 5 d. Commentales 96. I, sommetry of 1,7=1,2,-73 A. grand lich 7, 6 = 1, 1 = 101 Jr. werselich, un der Etnychente werte - 101. The reposition braun. 1, 100 = 2. Henry . Haraban. 102. Ichnow Thin, water start abgonious

lett sinem a Trucker an in a sur jur Thiere der Gotter, sinem Vol. talang: Thursbaun ohn Inschrift 13. Garnah. Tolgotin - 184. P. tmethyst - 185. Kas There - 106-7 am Lyfonde Ming zum itnhang + bei 187 abgebrochen sit. - 188-9 Hing sum it n auf der Bauchreite, - 110, Tunerauer Thura ., hellyriner Item, 3:23, - 112 rom inen a humin Along mit angewordenen ausgespanisten Stireles. in the military Parish is a don't - 115 million de



### Untersuchungen

is beer

## DIE ÄGYPTISCHEN SOTHISPERIODEN.

chronologische Tafeln derselben

in Verhindung

mit den Jahren der gebrüuchlichsten Aeren

mid

ägyptisch-julianische Kalender

verschiedener Zeiten der Sothisperiode II.

Vom

P. J. Junker.

Kontyfichem Professor und Doctor der Philosophie.

Leipzig.

Dyk sche Rochbandinog. 1859.



### Untersuchungen

über

# ie ägyptischen Sothisperioden,

chronologische Tafeln derselben

in

erbindung mit den Jahren der gebräuchlichsten Aeren

und

ägyptisch-julianische Kalender

verschiedener Zeiten der Sethisperiode II.

Von

P. J. Junker,

Königlichem Professor und Doctor der Philosophie.

Leipzig.

Dyk's che Buchhandlung. 1859.

# Vorwort.

- Joseph and James of the Property of Part of the company

amother on codonal to make and sensors at

Vergebens sucht man bei der noch herrschenden Meinungsverschiedenheit über den Beginn der Sothisperioden nach einer Schrift, welche darüber eine völlig befriedigende Auskunft gewährte. Diejenigen Schriften, deren wenigstens ich habhaft werden konnte, liessen unbefriedigt. Die von dem verdienstvollen Ideler in seinem Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie angenommene Epoche erschien als unsicher. Was Rask in seinem Werke "Alte ägyptische Zeitrechnung" sagt, ist ungenügend und klärt die Sache nicht auf. Böckh's "Manetho und die Hundssternperiode" verfolgt einen andern Plan, adoptirt Ideler's Epoche, und erstreckt sich nur bis auf Alexander den Grossen 332 vor Chr. Der Unterzeichnete zog daher die ältern Schriftsteller, die der Sothisperiode erwähnen, von Neuem zu Rathe, fand aber wenig Ausbeute; der einzige Censorinus macht davon eine Ausnahme. Er belehrt uns über das Wesen einer Sothisperiode; drückt sich jedoch über den eigentlichen Beginn, über die Epoche derselben, nicht bestimmt genug aus. Dadurch, dass sein Ausdruck in der Schwebe bleibt und einer festen Bestimmung ermangelt, wurde meines Erachtens Ideler in der Annahme der Epoche irre geleitet, und schon Des-Vignoles stimmt mit Ideler nicht überein. v. Gumpach's "Vergleichende Zusammenstellung der gebräuchlichsten Aeren" in in seinem Hülfsbuch der rechnenden Chronologie Seite 33 bis 36 ist in der Zeit vor Christi Geburt zum Gebrauche nicht geeignet, vielmehr verwirrend. - Daher entstand

des Verfassers Unternehmen, die Epochen der Sothisperioden durch Berechnung genau zu ermitteln, dann der erfolgten Ermittelung gemäss Tafeln dieser Perioden ausführlich nach ägyptischem Datum neben julianischen und Sothisjahren, den Jahren der christlichen und nabonassarischen Aeren und den Olympiaden und mit den Differenzen zwischen den julianischen und ägyptischen Jahren zusammenzustellen, und diesen Perioden noch ägyptischjulianische Kalender aus verschiedenen Zeitläufen der Sothisperiode II. folgen zu lassen.

Ob und in wie weit es dem Verfasser gelungen ist, das Richtige, wie er hofft, ermittelt und für die Zukunft festgestellt, sowie in den dargestellten Tafeln und Kalendern Brauchbares geliefert zu haben, das übergibt derselbe vertrauensvoll den verehrten Mannern, die auf diesem Gebiete der Wissenschaft heimisch sind, zur wohlgeneigten und unbefangenen Beurtheilung.

Coblenz, im Januar 1859.

### Untersuchungen über die ägyptischen. Sothisperioden.

#### 1. Der altägyptische Kalender.

Schon in sehr alter Zeit, wohl 3000 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, finden wir in Aegypten ein geordnetes Jahr von 365 Tagen. Es bestand aus 12 Monaten zu 30 Tagen und aus 5 Ergänzungstagen, und wurde in 3 Tetramenien oder Jahreszeiten zu 4 Monaten oder 120 Tagen eingetheilt. Die Namen der Monate und deren Aufeinanderfolge, wie wir sie aus Ptolemaeus ersehen und von den Griechen überliefert erhalten haben, sind mit Beisetzung der Zahl der am Ende eines jeden Monats verflossenen Jahrestage folgende:

#### Erste Tetramenie, die Zeit der blühenden Flur.

| 1.                                                  | Θὼϑ,          | Thoth 30                 | Tage |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
| 2.                                                  | Φαωφί,        | Phaophi 60               | -    |
| 3.                                                  | A9 00,        | Athyr 90                 | -    |
|                                                     |               | Choiak 120               |      |
| Zweite Tetramenie,<br>die Zeit der trocknen Hitze.  |               |                          |      |
| <b>5</b> .                                          | $Tv\beta l$ , | Tybi 150                 | Tage |
| 6.                                                  |               |                          |      |
| 7.                                                  | Φαμενώθ.      | Mechir 180 Phamenoth 210 | -    |
| 8.                                                  |               | Pharmuthi 240            |      |
| Dritte Tetramenie,<br>die Zeit der Ueberschwemmung. |               |                          |      |
| 9.                                                  | ΙΙαχών,       | Pachon 270               | Tage |
| 10.                                                 | Haërl,        | Payni 300                | -    |
| 11.                                                 | Επιφί,        | Epiphi 330               | -    |
| 12.                                                 | Μεσορί,       | Mesori 360               | -    |
|                                                     |               | Epagomenae 365           | -    |

#### 2. Entstehung des altägyptischen Kalenders.

Schon in den altesten Zeiten, gleich nach der Niederlassung der ersten Einwanderer am Nilstrom, wurden dieselben sowohl durch das gleich mit der Sonnenwende periodisch eintretende Anschwellen ihres Stromes, durch dessen Uebertritt über seine Ufer und den Erguss seiner Gewässer über das ganze Land, dann durch allmähliges Zurückweichen derselben in seine Ufer, als auch durch das erste Sichtbarwerden des Sirius oder Hundssterns, des hellsten aller Fixsterne, in der Morgenfrühe über ihrem Horizonte im Süden, auf die Eintheilung der Zeit geleitet. Sie wurden gewahr, dass nach dem jedesmaligen Wiedererscheinen dieses Sterns ein neuer Kreislanf der Zeit eintrat und sich wiederholte; sie theilten daher diese Zeit in 12 Abschnitte, Monde oder Monate, zu 30 Tagen. Bei genauerer Beobachtung nahmen ihre Priester wahr, dass nach Ablauf der 12 dreissigtägigen Monate oder 360 Tage noch 5 Tage verliefen, bis ihnen der Sirius am südlichen Horizonte in der Morgendämmerung wieder zum Vorschein kam; sie fügten daher den 360 Tagen zur Vervollständigung des Kreislaufs noch 5 Er-gänzungstage (Epagomenen) hinzu, wodurch ihr Jahr 365 Tage erhielt. Ferner ashmen sie wahr, dass im Verlauf jedes Jahres die Natur ihres Landes alle 4 Monate, also 3 Mal im Jahre, ihr Kleid wechselte und eine völlig andere Beschaffenheit annahm, indem 4 Monate hindurch die Saaten im Wachsthum und in der Blüthe sich befanden die 4 folgende Monate trockene und ungesunde Hitze im Lande herrschte, und die 4 letzte Monato die Gewässer des Stroms anschwollen, sich über das Land ergossen und wieder zurück traten; also gab es 3 Tetramenien oder Jahreszeiten zu 4 Monaten in Aegypten, die der blühenden Flur, der trocknen Hitze und die Wasserzeit. Nach diesen Jahreszeiten. Monaten und Tagen wurden von den Priestern Aegyptens die jährlich zu begehenden Feste für ihre Tempel und die den Göttern darzubringenden Opfer geordnet und an bestimmte Monate and Tage geknüpft.

Nun trifft der Frühaufgang des Sirius bei der Ausdehnung Aegyptens von Süden nach Norden, von Syene und Philae bis Alexandria, an verschiedenen Orten des Landes, nach den verschiedenen Breitengraden, auch auf verschiedene Tage; im Süden wird er früher, im Norden später sichtbar, in Syene 7 Tage früher als un Alexandria (Biot Recherches sur l'année vague des Eg. S. 19); nach Ptolemaeus betrüge der Unterschied nur 6 Tage. Da man aber des Bedürfniss eines für das ganze Land giltigen Kalenders fühlte, und zu Heliopolis oder On, der Sonnenstadt, sich der Hauptsitz eines Priester-Collegiums befand, so wurde der Tag, an welchem hier der Sirius in der Morgenfrühe zuerst erschien, entscheidend. Dieser Tag fiel nach dem julianischen Kalender auf den 20. Juli, und so begann hier das neue Jahr mit dem ersten Tage des ersten Monats Thoth am 20. Juli, fiel mit dem heliakischen Aufgange des Sirius zu Heliopolis zusammen und galt als Jahresanfang für ganz Aegypten.

Doch bald nach dieser Feststellung und Einrichtung ihres Kalenders, wenn auch Anfangs vielleicht bei dem oft trüben Horisonte Aegyptens nicht gleich bemerkt oder weniger beschtet, musten sie wahrge-

nommen haben, dass schon nach Verlauf von 4 Jahren zwischen dem Aufgange des Sirius oder der Sothis, wie der Stern in Aegypten hiess, und dem 1. Thoth eine Differenz von 1 Tage, und so von 4 zu 4 Jahren eine um 1 Tag mehr wachsende entstehe, indem der 1. Thoth alle 4 Jahre dem Aufgange der Sothis um 1 Tag voraus eile, und daher dieser Stern nach 4 Jahren am 2. Thoth, und wieder nach 4 Jahren am 3. Thoth, und so von 4 zu 4 Jahren immer um 1 Tag mehr in der Morgenfrühe später erscheine. Es war ihnen Anfangs unbekannt, dass das Jahr aus 365 Tagen und 6 Stunden (julianisch) bestehe, jedes also ihrer Jahre um 6 Stunden, und 4 Jahre um 1 ganzen Tag zu kurz waren. Ihre Götterfeste, die an feste Monatstage geknüpft waren, verschoben sich daher immer mehr und mehr, so dass sie im Verlauf der Jahre in andere Jahreszeiten nach einander fielen, und es wurde zuletzt zur Regel, dass die Feste den ganzen Kreislauf der Jahresseiten durchlaufen mussten, so dass die Priester in der Folge ihren Königen bei deren Thronbesteigung sogar einen Eid abnahmen, nichts darin ändern zu wollen.

Endlich nach 1461 ägyptischen beweglichen, gleich 1460 julian. Jahren glichen sich die Zeiten wieder aus, indem der 1. Thoth, der Neujahrstag, mit dem heliakischen Aufgange des Sothissterns wieder am 20. Juli zusammentraf. Dieser grosse Zeitabschnitt von 1461 beweglichen == 1460 julianischen Jahren wurde das "Grosse Jahr," die "Sothisperiode" genannt. Die griechischen Schriftsteller nennen diesen Zeitabschnitt: χυτικός ἐτιαυτός, ἡλιακὸς ἐτιαυτός, ὁ του θεοῦ ἐτιαυτός, σωθιακή περίοδος (bei Clemens Alex.) und χυτικός κύκλος (bei Syncellus); die lateinischen: annus canicularis, annus solaris, annus magnus und Dei annus.

#### 3. Nachrichten der Schriftsteller über die Sothisperioden.

#### a. Des Geminus.

Die erste Kunde der Sothisperioden erhalten wir von dem Astronomen Geminus aus Rhodus (bl. um 64 vor Chr.) durch die beiläufige Bemerkung, dass das Fest der Isis in Aegypten in 1460 Jahren den ganzen Kreislauf der Jahreszeiten durchwandere (Isagoge in Arati phaen. c. 6). Er sagt die Aegyptier haben ein Jahr von 365 Tagen, oder von 12 dreissigtägigen Monaten und 5 überzähligen Tagen; den Vierteltag schalten sie aus dem Grunde nicht ein, damit die den Göttern darzubringenden Opfer alle Jahreszeiten durchwandern (Ideler's Handbuch etc. I. S. 95).

#### b. Des Clemens Alexandrinus.

Clemens Alexandrinus aus Athen, Presbyter zu Alexandria, welcher unter den Kaisern Septimius Severus und dessen Sohne Antonius Caracalla (193 bis 217 nach Chr.) lebte, sagt (Strom. l. I. p. 335 ed. nova Sylb. Coloniae, a. 1688), Moses hätte die Israeliten 345 Jahr vor der Sothisperiode aus Aegypten geführt. Dies gibt wenigstens der griechische Text an, während die lateinische neben dem griechischen Texte laufende Uebersetzung das Jahr 445 gibt und mit Ausnahme einiger Auslassun-

gen ein blosser Abdruck der in der Maxima bibliotheita etc. Tom. Hi. Lugduni 1677 besindlichen Uebersetzisig ist, welche (Siritm. L. L. p. 94) ebenfalls das Jahr 445 gibt. ?) in der were mit mein der film in der

e. Des Comporinus. Der rämische Grammatiker Censoriaus (bli: 238 hach Chr.) gist uns in seinem Werke: De die nat. c. 18 und 81 (Idbler L. S. 108 und 127) eine ziemlich vollständige Auskunft über die Beichelbaheit, Daue und den Begistn dieser Sothisperioden Er shet en 18 1 nachdem et ven den Mondeykeln der Griechen gesprochen, dass des Alegypther ; Gross s e s J a h r a oder die Hundsstermerlode beginne Just Wie dan enter Tage desjenigen Monats, den die Adgyptiek Thoth niennen; das Geetkie des Hundes sum Vorschein komme; dem ihr blegerliches Jahr habe nur 865 Tage, ohne einen Behalting zu daher eine Zeit von 4 Fahren bei ihnen um einen Tag kürzer sei ale 4 milirhelie (julianische) Jahre; daher komme es, dass es (das Grosser-Jahr) im 1461sten agyptischen Jahre (wohl nach Verlauf des 1461sten ägyptischen Jahres) un demselben Anfange zurükkehre, von welchem es strigegungen war. Dieses "Grouse Jahr" heisse auch bei Maschen die Sonneniahi. bei Andern das Gottesfahr. 2) ... Hierans gelit lake hervor, das 1461 ägyptische Jahre gleich 1460 follaziechen waren. Fetwer seg-Consorinus o. 21, dass das Nabbnasskrische Jahr 356 und das Phil pische 562 das laufende des Consultes des Ulpius und Pontianus ad, dass jene Jahre stots mit dem ersten Tage desjenigen Monats beginnte. den die Aegyptier Thoth nennen, und welcher Tag im jetst laufenden Jahre (in welchem Censorinus dies schrieb, d. i. im Jahre 288 nach Chr.) auf den 25. Juni fiel, während von jetzt 100 Jahre zurück, unter dem Consulate des Kaisers Antoninus Pius II. und Bruttius Praesens derselbe Tag auf den 20. Juli gefallen war, an welchem der Hundsstern in Aegypten aufzugehen pflegt. Daher könne man auch wissen. dass jenes Grossen Jahres, das, wie oben gesagt worden, auch das Sonnenjahr und Hundssternjahr und Gottesjahr heisst, jetzt das 100ste laufe. 8)

<sup>1)</sup> Strom. l. 1. p. 335 ed. nova Sylb.: μίνεται ή έξοδος κατά Ίναχον πρό τῆς Σωθιακῆς περιόδου ἐξέλθοντος ἀπ' Αίγύπτου Μωσέως ἔτειι πρότερον τριακοσίοις τεσσαράκοντα πέντε. Die lateinische Uebersetzern lautet: Fuit Hebracorum exitus tempore Inachi ante Sothiacam revelationem (revolutionem) egresso ex Aegypto Mose, annis prius quadringentis quadraginta quinque.

<sup>2)</sup> Cens. De die nat. c. 18: Ad Aegyptiorum vero annum luna non pertinet, quem graece κυνικόν, latine vero canicularem vocamus, propterea quod initium illius sumitur, cum primo die ejus mensis, quem vocant Aegyptii Thoth, caniculae sidus exoritur. Nam eorum annus civilis solos habet dies CCCLXV, sine uno intercalari. Itaque quadriennium apud cos uno circiter die minus est quam naturale quadriennium, eoque fit, ut anno MCCCCLXI ad idem revolvatur principium. Hie annus etiam ἡλιακὸς a quibusdam dicitur, et ab aliis ὁ θεοῦ ἐνιαυτός.

<sup>3)</sup> C. 21: Ut a nostris, ita ab Aegyptiis, quidam anni in litteras relati sunt, ut quos Nabonnazaru nominant, quod a primo imperii ejus anno consurgunt, quarum hic DCCCLXXXVI; item Philippi, qui ab excessu Alexandri Magni numerantur, et ad hunc usque perducti, annos DLXII consummant. Hic annus, cujus velut index et titulus quidam est Ulpii et Pontiani consulatus. Sed horum initia semper a primo die mensis ejus sumuntur, cui apud

#### d. Des Chalcidius.

Der Philosoph Chalcidius (lebt 315 nach Chr.) gedenkt des annus canicularis oder κιτικός ενταιτός ganz kurz bei der Bemerkung, dass der Hundsstern oder Sirius bei den Aegyptiern Sothis hiess.

#### e. Des Theon.

Theon aus Alexandrien (bl. 364 nach Chr.), Mathematiker, Erklärer des Ptolemäischen Algamests und Beobachter einer Sonnen - und Mondfinsterniss im Nabonassarischen Jahre 1112 = 364 nach Chr., berichtet, dass zur Zeit des sonst nirgends weiter genannten ägyptischen Königs Menophres (Menephthes?) die neue Aere (Sothisperiode) eintrat, und in einem von dem französischen Akademiker Biot mitgetheilten und commentirten Fragmente des Theon in dessen Commentar zum Algamest heisst es, dass von Menophres bis zu Ende (der Aere) August's (ἀπὸ Μενόφοεως ἔως τῆς λήξεως Αὐγούστου) 1605 Jahre verflossen waren.

#### f. Des Georgius Syncollus.

Georgius Syncellus endlich, aus Cypern und Abt zu Constantinopel (bl. 787 bis 826 nach Chr.), bemerkt in seiner Chronographie (p. 103 ed. Goar), dass im 5ten Jahre des alten sonst auch nirgends weiter erwähnten ägyptischen Königs Koncharis 700 Jahre des bei Manetho genannten Hundsstern-Cyklus verflossen waren.

## 4. Des Herodot Mittheilungen über das ägyptische Jahr und über mehrfachen Wechsel des Sonnen-Auf- und Untergangs.

Auffallend muss es erscheinen, dass Herodot, der zwischen den Jahren 460 bis 456 vor Chr. Aegypten bereiset, daselbst Alles zu erkunden sucht, und uns auch zuerst mittheilt (II, 4), dass die Aegyptier ein besser geordnetes Jahr als die Griechen hätten, indem es bei ihnen aus 12 Monaten zu 30 Tagen und aus 5 Ergänzungstagen bestehe, was er von den dortigen Priestern erfahren habe, mit denen er in nahe Berührung gekommen war. — dass dieser sorgfältige Forscher nicht auch zugleich der Sothis- oder Hundssternperiode gedenkt. Dagegen erzählt er uns etwas Unglaubliches (II, 142), was er gleichfalls von den dortigen Priestern mitgetheilt erhalten habe, dass nämlich seit dem ersten Könige Menes bis Sethon, dem Oberpriester des Hephaistos oder Phthab in 341 Menschenaltern oder 11340 (genauer 11366\(\frac{2}{3}\), zu 33 \(\frac{1}{3}\) \(\frac{1}{3}\) Jahren die Sonne 4 mal an der gewöhnlichen Stelle aufgegangen, 2 mal von da, wo sie jetzt untergeht, aufgegangen, und 2 mal da, wo sie jetzt aufgeht, untergegangen, und dabei sei gar nichts in Aegypten an-

Aegyptios nomen est Thoth, quique hoc anno fuit ante diem VII Cal. Jul. (25. Juni), cum abhine annos centum, Imperatore Antonio Pio II. et Bruttio Praesente Coss. idem dies fuerit ante diem XII Cal. August. (soll heissen XIII Cal. Aug. d. i. 20. Juli; denu XII Cal. Aug. ware 21. Juli), quo tempore solet canicula in Aegypto facere exortum. Quare scire etiam licet, anni illius magni, qui, ut supra dictum est, et solaris et canicularis et Del annus vocatur, nuac agi vertentem annum centesimum.

ders geworden, weder an den Ergebnissen des Landes, noch des Finsses, noch mit den Krankheiten, noch in den Starbeitilen fi

Ideler will in diesen Worten (Handh, der Chron. I. S. 187 etc.) eine Anspielung auf die Handssterpperioden Anden ; , sie , währen , : meint er, nichts weiter als ein mystischer, von Herodet falsch aufgefasster Ausdruck für: "In diesem langen Zeitraum hat sich die Hundasternperiede 8 mal erneut; donn 8 x:1461 ....... 14688 Jahre, and auf ein pear Jahrhunderte mehn bei einem en groegen Zeitmeneutebe kame er nicht an. Die Priester hatten vermuthlich gezogt geleratenen swellen: In dieser Zeit sind die Sommer und Wintervenden 8 mel (Her. seet 4 mal) an den gewöhnlichen Tagen des ägzptigehen Jakres: en wie jest singetroffen., 8. mai hingegen, die Sommerwande, an dan Tage, auf der jetst die Winterwande in und die Winterwende genidem Tage in entlichen jetst, die Sommerwende trifft (im Her, steht in, beiden Fällen 2 mal etet 8 mall. Die Sommerwende, beseichnetau ein durch Untergeste .. oder eigentlich durch Hinsbgang der Sonne vom Scheitelpunkte, die Wint wende durch Aufgang oder Hinaufsteigen derselben sam Scheitelpunkte, was Herodot, der nicht in den dunkeln Binn ihrer Rede eindrang, strig . von : einem wirklichen Aufgang und Unteitung der Betare nahmt, and wenn er die Wortei erst mach spitter Blickerinnerung enfeciehnete , die Zahl 8 auf dig Welso zintheilteursie er enigethan, mi sen a trout de

Nam lieuse sich swat diese Briliverig Maint sig siech williger Manaderung der Zahlen und der Ansdriche Herofitz problem ihr den ken; aber sollte der sonst so besonnene Herodot die Priester so völlig missverstanden haben? oder haben die prahlerischen Priester ihm absichtlich etwas Unbegreifliches vorgebracht, am ihn über das hohe Alterthum Aegyptens und die in diesem Alterthum stattgefundenen Naturereignisse in Erstaunen zu versetzen? Herodot aussert übrigens gar nicht seine Meinung darüber, was er doch sonst hin und wieder bei ihm unglaublich Vorkommendem zu thun pfiegt, wie z. B. bei der Brzählung der Phönizier, dass sie bei der Umschiffung Libyens die Sonse zur Rechten gehabt (Her. VI, 42), was, wie er sagt, ihm nicht glaublich war, einem Andern immer hip.

Uebrigens scheint Ideler zu obiger Annahme durch Scaliger gebracht zu sein, der nach Erwähnung der 11340 Jahre und der dunkeln Worte des Herodot also schreibt (Emend. temp. l. 3. p. 197): "Was, obgleich es beim ersten Anblick fabelhaft erscheint, dennoch einen Schein des Wahren eingehüllt enthält; denn in einer grossen Periode (Hundssternperiode) ändert die Sonne ihr Verweilen in den ägyptischen Monaten (in jedem derselben) einmal, so dass sie, welche beim Beginn (der Periode) im Monate Thoth (Juli) den Sommer beschritt, nach 730 Jahren in den Winter, auf irgend einen Theil seines Monats (Phamenoth, Januar) fiel; das sei aber nicht gewesen den Untergang und Aufgang der Sonne verwandeln. Lassen wir also jene Lügen und Träumereien der Aegyptier." 5)

<sup>4)</sup> Her. II, 142: ἐν τοίνυν τοῦτφ τῷ χρόνφ τετράκις ἔλεγον ἐξ ἡθέων τὸν ἥλιον ἀναστείλαι ἐνθα τε νῦν καταδύεται, ἐνθεῦτεν δὶς ἐπανατείλαι καὶ ἔνθεν νῦν ἀνατέλλει, ἐνθαῦτα δὶς καταδῦναι.

<sup>5)</sup> Scaliger Emend. temp. l. 3. p. 197: quod quamvis prima fronte fabulosum videtur, habet tamen implicitam speciem veri. Nam in una magna

#### 5. In welche Jahre traten die Epochen der Sothisperieden ein?

Nun entsteht die Frage: Wann trat die Sothisperiode ein? In welches julianische Jahr und auf welchen Tag fiel sie? - Der heliakische Aufgang des Hundssterns oder der Sothis fiel zu Heliopolis oder On. wo sich, wie gesagt, der Sitz des Priester-Collegiums befand, jederzeit auf den 20. Juli des julianischen Kalenders, an welchen Tag er gebun den war, und haftete stets 4 Jahre an demselben ägyptischen Datum. Wenn nun der 1. Thoth, der ägyptische Nenjahrstag, mit dem Aufgange der Sothis in der Morgendämmerung am 20. Juli zum ersten Mal zusammen traf, so begann die neue Sothisperiode. Dies Zusammentreffen trat nun ein, wie Censorinus meldet, 100 Jahre vor dem Jahre 238 nach Chr., in welchem er geschrieben zu haben versichert, und in welchem der 1. Thoth unter dem Consulate des Ulpius und Pontianus auf den 25. Juni fiel, was richtig ist, und 100 Jahre früher (abhine centum sonos, and wieder: anni illius magni nunc agi vertentem annum centesimum), also im Jahre 138 nach Chr., unter dem Consulate des Kaisers Antoninus Pins II. und Bruttius Praesens, fiel der 1. Thoth auf den 20. Juli, was such ganz richtig ist. Er sagt nur beide male nicht. zum wie vielten male der 1. Thoth auf den 25. Juni und 20. Juli gefallen war, da er bekanntlich 4 Jahre hinter einander auf dasselbe julianische Datum fällt; er fügt hinzu: zu welcher Zeit der Hundsstern in Acgypten aufzugehen pflegt (quo tempore solet canicula in Acgypto facere exortum).

#### a. Ideler's Annahme.

Hieranf gestützt, nimmt Ideler (Handb. der Chron. I. S. 129 etc., an, im Jahre 139 nach Chr. habe sich die neue Hundssternperiode am 20. Juli erneut, dieser Annahme zufolge also auch 1460 julianische Jahre früher im Jahre 1322 vor Chr., und abermals 1460 Jahre früher im Jahre 2782 vor Chr., und dem Ideler folgen nun Lepsius, Bunsen, Böckh, Seyffarth und Uhlemann in ihren Schriften.

#### b. Des Des-Vignoles abweichende Meinung.

Des-Vignoles ist aber einer andern Meinung, und nicht mit Unrecht. Er sagt (Chronol. de l'Hist. Sainte Tom. II, p. 680 und 777), der Anfang der Hundssternperiode sei in die Jahre 1325 vor und 136 nach Chr. zu setzen; denn dies wären die Jahre, wo der 1. Thoth, der immer 4 Jahre hinter einander auf demselben julianischen Datum haftet, vom 21. zum 20. Juli übergegangen sei, und Censorinus habesich also um 3 Jahre geirrt. — Doch Censorinus drückt sich nicht bestimmt genug aus, wenn er sagt, dass 100 Jahre vor 238 nach Chr. der 1. Thoth auf den 20. Juli gefallen war, da er nicht sagt, zum wie vielten male dies geschehen sei, mag er nun das Jahr 138 oder 139 nach Chr. gemeint haben; denn in jedem dieser Jahre fiel der 1. Thoth

periodo sol mutat sedem semel in mensibus Aegyptiacis, ut qui in principio in Thoth solstitium ingrederetur, post 730 annos in brumam incideret in aliqua parte sjus mensis. Sed hoc non fuerit occasum et orientem mutare. Missa igitur illa mendacia et somnia Aegyptiorum faciamus.

anf den 20. Juli, und zwar im Jahre 138 zum 3ten, und im Jahre 139 zum 4ten mal. Ferner sagt er nur: "zu welcher Zeit der Hundastern in Aegypten aufzugehen pflegt" und "wenn er am ersten Tage des Monats Thoth aufgeht." — Ideler fertigt nun den Des-Vignoles kurzab (II, S. 594) mit den Worten: "Es komme hier auf dergleichen theoretische Bemerkungen nicht, sondern lediglich auf das Factum an, dass Censorinus das Jahr 139 nach Chr. zur Epoche der sich ernemernden Periode, und das Jahr 238 nach Chr., worin er schrieb, zu ihrem 100ten macht; man könne doch wohl voraussetzen, dass er, der sich überall so genau von den Aeren der Vorwelt unterrichtet zeigt, wissen musste, wie man die Jahre der Hundssternperiode in Aegypten zählte."

#### e. Blekh's Urtheil.

Auch Aug. Böckh gesteht in seinem Werke , Manetho und die Hundssternperiode," dass auch ihn der Einwurf des Des-Vignoles gestört habe, ungeachtet er thatsächlich schon durch die Epoche des Menophres widerlegt worde (?), bis er, wie er schreibt, bemerkte, dass er auch theoretisch falsch sei. Er stimmt zwar dem Ideler darin bei , dass es hiebei nicht auf dergleichen theoretische Bemerkungen ankomme, sondern lediglich auf die von Censorinus bezeugte Thatsache, dass das Jahr 139 nach Chr. die Epoche der sich ernenernden Periode gewesen sei: aber dennoch sucht er noch auseinander zu setzen, woher der Einwurf des Des-Vignoles auch theoretisch falsch sei, indem er sagt, der Eiswurf beruhe nur auf der Vergleichung der Hundssternperiode mit einer ihr fremden Zeitrechnung, der julianischen; nach dieser falle der alle 4 Jahre einzuschiebende Schalttag in das erste Jahr der Hundssternperiode; wolle man aber diese Periode von 1461 ägyptischen oder beweglichen Jahren mit einer Periode von 1460 festen Jahren vergleichen, so musse man nicht nach einem frem den Princip, sondere nach Maassgabe der zu corrigirenden Hundssternperiode die Einschaltung machen, und zwar im 4ten, nicht im 1sten Jahre, weil erst im 4ten Jahre ein Tag verloren sei, also stets in dem dem julianischen Schaltjahre unmittelbar vorzusgehenden Jahre, also z. B. nicht im Jahre 1321. sondern schon im Jahre 1322, und nicht im Jahre 1325, sondern schon im Jahre 1326 vor Chr., nach der Weise oder Regel des seit dem ersten Jahrhundert nach Chr. in Aegypten eingeführten alexandrinischen Kalenders. -- Dass Böckh's Bemerkung hier nicht zutrifft, ergibt sieh indessen leicht; denn wir wollen jn eben das Verhältniss der beweglichen ägyptischen Jahre zu den festen Jahren der julianischen Periode und der christlichen Aere kennen lernen, und so der Sothisperiode von 1461 ägyptischen Jahren zu der Sothisperiode von 1460 julianischen Jahren. Wenn nun der Hundsstern zu Heliopolis in der Morgendammerung am 1. Thoth = 20. Juli 1325 vor Chr. zum ersten mal sichtbar wurde, so wurde er's im Jahre 1322 am 1. Thoth znm 4 ten und letzten mal, und wenn die Aegyptier ihre Sothisperiode erst im Jahre 1322 mit dem 1. Thoth begonnen haben sollten, so hätten sie dieselbe nicht mit dem ersten Erscheinen der Sothis, sondern mit dem vierten Erscheinen am 1. Thoth oder 20. Juli begonnen, was nicht wahrscheinlich ist.

#### 6. Theon's Bericht über die Aere des Menophres.

Wenn nach Theon's Berichte unter dem sonst unbekannten ägvptischen Könige Menophres die neue Aere begann, und dieser Menophres der 4 te König der 19 ten Dynastie Mencphthah, wie Lepsius und mit ihm Bunsen annehmen, gewesen ist, welchen Beide 19 bis 20 Jahre regieren lassen, Lepsius (Chron. der Aegyptier, S. 376) von 1328 bis 1309 vor Chr., und Bunsen (4tes Buch, S. 208) von 1322 bis 1302 oder (im 5ten Buch etc.) von 1325 bis 1307 vor Chr., so muss die Epoche der neuen Sothisperiode als 4 Jahre dauernd genommen werden und zwar von 1325 bis 1322, indem diese 4 Jahre hinter einander der Frühaufgang der Sothis mit dem 1. Thoth (20. Juli) zusammen Bunsen selbst muss dieser Meinung sein, wenn er (5. B. 5. Abth. 2. Absch. 1. Hptst. 2. Zeitr.) schreibt: "Der Sirius-Kreis geht zu Ende, der neue beginnt in den Jahren 2785 bis 2782 vor Chr." - Der Frühaufgang des Sirius traf in diesen 4 Jahren ebenfalls mit dem 1. Thoth (20. Juli) zusammen, und der Kreis ging 1325 bis 1322 vor Chr. zu Ende, wo wieder ein neuer eintrat. Wenn es nun in dem aufgefundenen Fragmente heisst: ἀπό Μενόφρεως έως τῆς λήξεως Αὐγούστου, von Menophres (Aere seiner Thronbesteigung, oder der neuen Sothisperiode? oder beider gleichzeitigen Begebenheiten?) bis zu Ende (der Aere, wie man annimmt) des Augustus waren 1605 Jahre verflossen, so muss auch hier, da des Augustus Aere im Jahre 283 nach Chr. zu Ende ging, vom Jahre 1322 als dem 4ten und letzten, in welchem der Aufgang des Sirius mit dem 1. Thoth zusammentraf, gerechnet werden, denn 1322 vor Chr. + 283 nach Chr. = 1605 Jahre.

## 7. Differenzen über die Dauer des Aufenthalts der Israeliten in Aegypten und über das Jahr der Auswanderung derselben.

Zur Zeit desselben Königs Menephthah lassen Lepsius, Bunsen und v. Gumpach die Israeliten unter Moses aus Aegypten abziehen, Lepsius im Jahre 1314 vor Chr. nach einem 90-, höchstens 100jährigen Aufenthalte derselben in Aegypten (Chron. der Aegypt. I, S. 360 und 380), v. Gumpach ebenfalls im Jahre 1314 nach einem 430jährigen Aufenthalte (Abriss der bab. assyr. Gesch. S. 152 und 174), und Bunsen im Jahre 1320 vor Chr. nach einem 1426jährigen Aufenthalte, indem er den Jacob mit seiner Familie schon unter Sesortosis I., dem 2ten Könige der 12ten Dynastie, im Jahre 2746 vor Chr. in Aegypten einwandern lässt (Aeg. Stelle etc. 4. Buch, S. 404 etc.). Nach der hebräischen Urkunde wohnten die Israeliten in Aegypten 430, nach dem samaritanischen Text und der Septnaginta 215 Jahre. Flavius Josephus lässt sie bald 400 (Arch. I, 10, 3. II, 9, 1. und Bell. Jud. V. 9, 4.), bald 215 Jahre (Arch. II, 15, 2) wohnen.\*) Clemens Alexandrinus schreibt aber (Strom. l. 1. p. 335 ed. nova Sylb. Col. 1688),

<sup>\*)</sup> Siehe des Vers. Programm des Conitzer Gymn. vom Jahre 1848 "Ueber die Chronologie des Flavius Josephus", worin der Ausenhalt und die Auswanderung der Israeliten behandelt wird.



moses 545 Jame vor der Sotnisperiode Aegypten ter verändert er aber, ohne einen Grund anzugel 245, welche letztere er zu 1322 addirt und so der Auswanderung heraus bringt; doch auch dies dann wieder, indem er sagt: "Das war das 4te unter welchem nach Ptolemaeus Mendesius. Apis Israeliten und die Hyksos aus Acgypten zogen, ab fang der Periode, und zwar das Jahr 1322, fällt logie in die 20jährige Regierung des Königs Ne Sohnes des grossen Ramses Miamun und Vaunter welchem letztern die Israeliten, den ägyptifolge, nach Palästina zogen; das Jahr 1322 ist dieses Königs."

Noch will ich, um möglichen Irrungen vorzi ken, dass Lepsius, wohl aus Verschen, dem Clemen legt, was dem Censorinus angehört, nämlich dass Jahre, in welchem er schrieb, d. i. 238 nach Chr und im Jahre 139 nach Chr. auf den 20. Juli fie über das Jahr des Auszuges 345 vor der Sothisp Alex. sagt (4. Buch, S. 91), dass, näher betrachte keine Bestimmung des wirklichen Auszuges sei, son mit der, dass jenes Jahr das erste Regierungsjal dem ersten der 18ten Dynastie sei, dürfte wohl nic

#### 8. v. Gumpach's Schlüsse aus den Apiskreisen ü Sothisperioden.

Joh. v. Gumpach tritt der Behauptung des De die Hundsstern- oder Sothisperiode 1325 und nicht

er Menephthes und der entsprechenden Epoche der Sothisperiode zummentreffe." — Wie aber, wenn der Apis mehrere Jahre vor Abuf des Apiskreises, nicht an Altersschwäche, sondern an irgend einer rankheit starb; oder als ihn Artaxerxes Ochus während seines Aufathalts in Aegypten nach der Wiederunterwerfung des Landes getödtet atte, wie Aelian erzählt (Var. Hist. IV, 8. und VI, 8. und N. A. X. 8.)? musste da nicht sofort, noch vor Ablauf des Kreises, für einen ndern Apis gesorgt werden? und auf wie lange? hatten vielleicht die riester vorsorglich stets einen neuen in Bereitschaft? Doch darüber at uns bis jetzt keine Kunde zugekommen.

#### Differenzen über das Jahr der Eroberung Aegyptens durch Kambyses und den Anfang der Apisperiode.

Daraus, dass das Apisfest im Jahre 525 vor Chr. am 2. Januar, erst nach der Rückkehr des Kambyses nach Memphis von seinem unglücklichen Zuge gegen Aethiopien geseiert, und der Apis von ihm erstochen wurde (Her. III, 27.), schliesst v. Gumpsch, und gewiss mit Recht, dass Aegypten von Kambyses schon im Jahre 527, und nicht erst 525 vor Chr. erobert ward. Seyffarth dagegen und Uhlemann Handb. der gesammten ägyptischen Alterthumsk. Th. III) setzen die Eroberung Aegyptens ins Jahr 523 vor Chr., und den Anfang der Apisperiode und sugleich eine angeblich am 23. Juni im 7ten Jahre les Kambyses (nach des Ptolem. Almag. V, 14) zu Babylon eingetretene Mondfinsterniss ins Jahr 521 vor Chr. - Seyffarth will dies (Berichtigung der Gesch. und Zeitrechn., Leipzig 1855), wie auch dass viele andere Begebenheiten in der Zeitrechnung um 1 bis 2 Jahre zu viel hinauf gerückt seien, auf Grund unwiderleglicher astronomischer Thatsachen bewiesen haben, und Uhlemann nimmt dies ohne Weiteres als richtig an, während v. Gumpach seine ermittelten Jahrzahlen mit eben so grosser Bestimmtheit historisch - astronomisch bewiesen zu haben behauptet.

Wir können und mögen zwar nicht überall dem Professor Seyffarth in seinen "unwiderleglichen" Berechnungen folgen; aber was diese von Ptolemaeus in seinem Almagest V, 14. gegebene Nachricht von einer im 7ten Jahre des Kambyses zu Babylon stattgefundenen Mondfinsterniss betrifft, welche Seyffarth ins Jahr 521 vor Chr. auf den 23. Juni setzt, so hat er offenbar darin Unrecht. Ptolemaeus sagt: "Im 7ten Jahre des Kambyses, dem 225sten seit Nabonassar, in der Nacht vom 17. zum 18. Phamenoth, 1 Stunde vor Mitternacht habe sich zu Babylon der Mond verfinstert und zwar die nördliche Hälfte des Durchmessers." 6) — Also völlig verflossen waren 224 Jahre. Diese, zu 365 Tagen gerechnet, geben 81760 Tage; der 17. Phamenoth ist der 197ste Tag des folgenden ägyptischen Jahres. Diese 197 Tage und die Absolutzahl (verflossene Tage der julianischen Periode bis zum Beginn der

<sup>6)</sup> Ptol. Almag. V, 14: τῷ ζ' ἔτει Καμβύσου, ὅ ἐστι σκὶ ἔτος ἀπὸ Ναβονασσάρου, κατ' Αίγυπτίους Φαμενώθ ιζ' εἰς τὴν ιὴ πρὸ μιᾶς ὧρας τοῦ μεσονυκτίου ἐν Βαβυλώνι ἐξέλιπεν ἡ σελήνη ἀπ' ἄρκτων τὸ ἡμισυ τῆς καμέτρου.

Nabon. Aere den 26. Februar (1. Thoth) 747 vor Chr.) 1448628 an 81760 hinzu addirt geben 1530595 Tage. Diese mit 1461 (= 4 julianischen Jahren) dividirt, gehen 1047 Schalteykel - 928 Tage oder 2 Jahre (wovon das 1ste ein Schaltjahr von 366 und das 2te ein Gemeinjahr von 365 Tagen) und 197 Tage als Rest; 1047 Schalteykel aber mit 4 multiplicirt und dazu die 2 Restjahre addirt, erhalten wir 4190 julianische Jahre und 197 Tage des Jahres 4191. Die Monate Januar bis Ende Juni enthalten 181 Tage; 197 — 181 = 16 Tage für Juli. Die genannte Mondfinsterniss traf also am 16. Juli des julianischen Jahres 4191 = 523 vor Chr. = 225 Nab. Aere = 812 der Sothisperiode ein; der 1. Thoth fiel auf den 1. Januar, b. Seyffath hat also ganz falsch gerechnet; und selbst im Jahre 521 vor Chr. wäre die Mondfinsterniss des 17. Phamenoth nicht auf den 23. Juni, sondern auf den 15. Juli gefällen.

#### 10. v. Gumpach's chronologische Tafeln.

v. Gumpach hat in seinem Hülfsbuch der rechnenden Chronologie eine vergleichende Zusammenstellung der gebräuchlichen Aeren von 40 zn 40 Jahren geliefert, welche sich von 2200 vor bis 2000 nach Chr., also ziemlich über die 2te Hälfte der 1sten Sothisperiode, über die 2te und 3te Periode ganz und über einen Theil der 4ten Periode erstreckt: aber in seinen Tabellen stimmen die Jahre der julianischen Periode weder mit denen der christlichen, noch mit denen der nabonass. Aere. Gleich das erste julianische Jahr 2513, was ein Schaltjahr ist, setzt er gleich dem Jahre 2200 vor Chr., was ein Gemeinjahr ist; die Jahre der nabon. Aere stimmen zwar mit denen der christlichen, der 1. Thoth dagegen nicht, wohl aber mit den julianischen Jahren. So fällt der 1. Thoth des julianischen Jahres 2513 auf den 25. Februar, im gleichzeitigen vorchristlichen dagegen auf den 24. Februar. Und so gehen diese Differenzen der Jahre und Tage fort, bis sich endlich die nabon. Jahre bei dem julian. Jahre 3967 ausgleichen; dafür gerathen nun beiderlei Jahre mit den vorchristlichen in Disharmonie, und darin verbleibt auch der 1. Thoth. So setzt v. Gumpach in seiner Zeitrechnung der Bubylonier S. 42 die nabon. Aere ganz richtig in das Jahr der julian-Periode 3967 = 747 vor Chr., in den Tafeln dagegen ist 3966 = 747, und das Jahr 3967 = 746 vor Chr. Noch mehr, er führt (Zeitrechn. S. 46) eine von Ptolemaeus berechnete und in seinem Almagest aufbewahrte totale Mondfinsterniss an, die im nabon. Jahre 27 und im 1sten Regierungsjahre Mardokempad's eingetroffen war, welches Jahr das Jahr 721 vor Chr. ist; in den Tabellen hat er das Jahr 27 Nabon. = 720 vor Chr. - So geräth v. Gumpach mit sich selbst in Widerspruch. Endlich im Jahre 1 nach Christi Geburt erfolgt eine vollständige Ausgleichung der nachehristlichen Jahre sowohl mit denen der julian. Periode und der nabon. Acre, als auch mit den julian. Tagen , auf welche der 1. Thoth , der ägyptische Nenjahrstag , fällt , wanun bleibend wird.

Dieser hervortretende und wechselnde Mangel an Uebereinstimmung der Jahre und Tage in den Tafeln entsteht dadurch, dass v. Gumpach sich der nur bei astronomischen Berechnungen ihrer Bequemlichkeit wegen üblichen Zählungsweise auch in seinen Tafeln bedient und das Jahr einer Aere = 0 setzt, was in der Chronologie eine Verwirrung anrichtet und daher nicht anzuwenden ist. So setzen die Astronomen das Jahr der Geburt Christi = 0 und zählen daher vor Christus 1 Jahr weniger. Während die julian. Jahre 4712 🕂 4713 🕂 4714 in der Tafel 3 Jahre ausmachen, betragen die der christlichen Aere 1 vor Chr. + 0 + 1 nach Chr. nur 2 Jahre, also das Jahr 4713 = 0. Beim Fluss der Jahre aber ist 0 ein mathematischer Punkt; wie am Thermometer -- 1 and 1 = 2 Grade ausmachen, so auch in der Chronologie 1 Jahr vor und 1 Jahr nach Chr. = 2 Jahre. burt Christi fällt auf den 25. December des julian. Jahres 4713; dieses Jahr ist mithin seit seinem 1. Januar, woran nur noch 6 Tage bis zu seinem Verlauf fehlen, das 1ste Jahr vor Chr., das folgende Jahr 4714 aber ist das 1ste Jahr nach Chr.; Ereignisse, die auf einen der 6 Tage nach dem 25. December des Jahres 4713 fallen, werden bei einer genauen Angabe des Datums keine Irrung veranlassen.

#### 11. Der Kalenderstein auf der Insel Elephantine.

Dr. Brugsch sagt (Reiseberichte aus Aegypten aus den Jahren 1853 und 1854): "Einen glänzenden Beweis dafür, dass 1460 astronomische Jahre 1461 bewegliche umfassen mussten und eine Sothisperiode ausmachten, nach welchem Zeitraum der 1. Thoth natürlichen Jahres auf den 1. Thoth des beweglichen Jahres wieder fiel und zugleich der Frühaufgang des Sirius stattfand, liefert ein Stein auf der Insel Elephantine mit einer Inschrift, welcher den Bestandtheil einer Mauer bildet (zuerst von Dr. Young auf Tab. 59 seiner Hieroglyphics publicirt). Auf diesem Stein ist der Kalender, nach welchem damals der Festtag des Aufgangs des Sothissterns auf den 28. Epiphi fiel, also 328 Tage später als der Nenjahrstag des astronomischen Jahres. Biot (fährt er fort), der französische Akademiker, berühmt durch seine scharfsinnigen Untersuchungen über die astronomischen Denkmale des alten Aegyptens, hat dieses Datum genau berechnet und gefunden, dass der heliakische Aufgang des Sirius zu Elephantine am 12. Juli 1444 vor unserer Aera stattfand." Und in einer Anmerkung fügt er hinzu: "Biot zeigt auch in seinen Abhandlungen, dass 144 Jahre später der Aufgang des Sirius zu Theben am 5 ten Epagomenen tage unter Ramses III. dem 14. Juli des julian. Kalenders 3413 B = 1300 vor Chr. entspricht, so wie andere 60 Jahre später der Aufgang des Sirius zu Theben am 15. Thoth unter Ramses VI. dem 14. Juli 3473 B == 1240 vor Chr. gleich ist. Hiermit, sagt er ferner, ist zugleich ein Datum für die Zeit des Königs Ramses II. gegeben, dessen Herrschaft demnach um die Mitte des 15ten Jahrhunderts zu setzen ist, unter dessen Regierung jener Stein sammt der Inschrift Stück eines Tempels war, und nicht aus der Zeit des Thutmosis III., wie Lepsius meint."

Wenn nun aber Brugsch überzeugt ist, dass die Herrschaft des Königs Ramses II. um die Mitte des 15ten Jahrhunderts zu setsen ist, and dessen Vater Meneptah Seti I. noch 1444 die Schasu bei ihrm 2ten Einfall in Aegypten vernichtet und bald daranf stirbt, so verzig man nicht einsusehen, warum er Ramses II. in seinem Berichte deanoch etwa 100 Jahre später setzt und von 1363 bis 1297 — 66 Jahre, und nicht vielmehr von etwa 1444 bis 1378, dessen Nachfolger Meneptah R. Hotephima 1297 — 1272 — 25 Jahre statt 1378 — 1353 und des König Meneptah III. Seti II. 1272 — 1312 — 60 Jahre statt 1333 — 1293 vor Chr. regieren lässt. Im letztern Falle fiele anch die Sothisepoche des Menophres (1325 — 1322) in die Regierungszeit des Königs Meneptah III.

Hat nun Biot den beliekischen Anfgang des Sirius für Elephantise aus dem daselbst auf einem Steine entdeckten Kalender, wonach damelder Aufgang des Hundssterns auf den 28. Epiphi fiel, richtig, worm wohl nicht zu zweifeln ist, auf den 12. Juli berechnet, und für Thebes auf den 14. Juli, so findet zwischen dem helinkischen Aufgang des Sirius auf Elephantine and zu Alexandries eine Different micht von?, sondern von 9 Tagen, zwischen dem zu Elephantine und Heliopolis eine von 8 Tagen, und zwischen dem zu Theben und Heliopolis eine von 6 Tagen statt. Setzt man den Beginn der Sothisperioden (uach dem beliakischen Aufgange des Sirius oder der Sothis au Heliopolis am 1. Thoth = 20. Juli) in die Jahre 2785 und 1325 vor und 136 nach Chr., so fallen die Epochen derselben für Theben (4 . 6 = 24 Tage später) in die Jahre 2761 und 1301 vor und 160 nach Chr., und für Elephantine (4 . 8 = 32 Tage spater) in die Jahre 2758 und 1293 sor and 168 pach Chr. Werden aber die Epochen in die Jahre 2782 und 1322 vor und 139 nach Chr. gesetzt, so fallen sie für Theben in die Jahre 2758 and 1298 vor and 163 much Chr., and für Elephantine in die Jahre 2750 und 1290 vor und 171 nach Chr. Geburt. Doch wir haben es hier weder mit Theben noch mit Elephantine weiter zu thun, sondern lediglich mit Heliopolis, und hier ging der Sothisstern am 20. Juli in der Morgenfrühe auf und traf mit dem 1sten Tage des 1sten agyptischen Monats Thoth zusammen.

#### Versuch einer Entscheidung der Frage über den Anfang der Sothisperioden.

Nun bleibt aber noch immer die Hauptfrage zu erörtern und zu entscheiden übrig: In welches Jahr der julianischen Periode oder der christlichen Aere traf zum ersten mal der Frühaufgang der Sothis am 20. Juli des inlianischen Juhres mit dem 1. Thoth des bewerdiches

Verfasser der Meydln Σύνταξις oder des Almagestas und der Regententafel, Karèr βασιλέων, geliefert. Er hat uns in seinem Almagest 13 astronomische Beobachtungen der Chaldäer in Babylon, welche zwischen die Jahre 721 und 229 vor Chr. fallen, und welche die jetzigen Astronomen vollkommen bewährt finden, aufbewahrt. Er bedient sich bei seinen astronomischen Berechnungen der ägyptischen Monate und, als eines festen Punktes, der nabonassarischen Aere der Babylonier, die mit dem Regierungsantritte des babylonischen Königs Nabonassar beginnt. Ihre Epoche ist (in Aegypten) der 1. Thoth des 1sten Regierungsjahres des Nabonassar, der, wie einstimmig anerkannt wird, auf den 26. Februar des Jahres der julianischen Periode 3967 oder des Jahres 747 vor Chr. fällt.

Es kommt nun zunächst darauf an, zu ermitteln, ob nicht auch schon in einem der der Epoche vorausgegangenen Jahre der 1. Thoth auf den 26. Februar gefallen war, oder ob dies erst nach dem Epochenjahre geschehen ist, da er, wie schon erwähnt, 4 Jahre nach einauder an demselben julianischen Datum haftet.

Zu diesem Zwecke berechnen wir zuerst die Zahl der bis zu der genannten Epoche (26. Februar 3967) verflossenen Tage: 3966 verflossene julianische Jahre mit 4 dividirt, geben uns 991 Schalteykel und 2 Jahre darüber. Da 1 Schalteykel von 4 julian. Jahren 1461 Tage hat, so geben uns 991 Schalteykel mit 1461 multiplicirt 1447851 Tage, hiezu die 2 Restjahre addirt, von denen das erste ein

his zum 26. Februar = 1. Thoth. Dies giebt die so

Die erste Frage: Auf welchen Tag fiel aber der 1. Thoth des zunächst vorher gegangenen julianischen Jahres 3966 = 748 vor Chr.? -- Ziehen wir von der Absolutzahl 1448638 ein ägyptisches Jahr von 365 Tagen ab, so erhalten wir 1448273 Tage. Diese mit 1461 dividirt, geben 991 Schalteykel und einen Rest von 422 Tagen = 1 Schaltjahr und 56 Tagen; 991 × 4 4-1 = 3965 Jahr 4-56 Tage: 56 — 31 für Januar = 25 Tage für Februar. Der 26. Februar ist also ebenfalls der 1. Thoth im julianischen Jahre 3966 = 748 vor Chr. gewesen.

Zweite Frage: Auf welchen Tag fiel der 1. Thoth des julianischen Jahres 3965 oder 749 vor Chr.? — Ziehen wir nun von 1448273 Tagen wieder ein Jahr von 365 Tagen ab, so erhalten wir 1447908 Tage: diese mit 1461 dividirt, geben 991 Schaltcykel == 3064 Juhre und einen Rest von 57 Tagen des Jahres 3965; 57 — 31 Tage des

Januar = 26 für Februar, und der folgende 27. Februar ist der 1. Thoth im Schaltjahre 3965 oder 748 vor Chr.

Dritte Frage: Auf welchen Tag fiel num aber der 1. Thoth des 2ten ägsptischen Jahres der habonassar. Aere im julianischen Jahre 3968 = 746 vor Ohr.? — Rechnen wir zu der Absolutzahl 1448638 ein ägsptisches Jahr von 365 Tagen hinzu, so erhalten wir 1449003 Tage; diese getheilt mit 1461 geben 991 Schaltcykel = 3964 Jahre und einen Rest von 1152 Tagen; diese Tage geben 3 Jahre (366 † 365 † 365 = 1096 Tage) † (1152 — 1096) 56 Tage; also 3964 † 3 Jahre = 3967 Jahre † 56 Tage des Jahres 3968 = 746 vor Chr.; von 56 Tagen 31 abgezogen für Januar, verbleiben 25 Tage für Februar; der 26. Februar ist also zum 3ten mal der 1. Thoth des 2ten ägsptischen Jahres der nabonassar. Aere im julian. Jahre 3968 = 746 vor Chr.

Vierte Frage: Auf welchen Tag fällt ferner der 1. Thoth des 3ten ägyptischen Jahres der nabonassar. Aere oder des Jahres 3969 der julian. Periode oder 745 vor Chr.? — Zu 1449003 addirt 365 Tage, gibt 1449368 Tage; diese getheilt mit 1461 sind — 992 Schaltcykel — 3968 julian. Jahre 4-56 Tage des Jahres 3969 — 745 vor Chr.; 36 — 31 — 25 Tage für Februar; der 26. Februar ist also zum 4ten mal der 1. Thoth.

Fünfte Frage: Auf welchen Tag fällt endlich der 1. Thoth des 4ten ägyptischen Jahres der nabonassar. Aere im julian. Jahre 3970 oder 744 vor Chr.? — 1449368 — 365 — 1449733 Tage: 1461 — 992 Schaltcykel — 3968 julian. Jahre — 421 Tage: diese — 1 Schaltjahr — 55 Tagen, zusammen gleich 3369 julian. Jahren — 55 Tagen; 55 — 31 — 24. Februar; also ist der folgende 25. Februar der 1. Thoth des 4ten ägyptischen Jahres der nabonassar. Aere im julian. Jahre 3970 — 744 vor Chr.

Das Ergebniss unserer vorstehenden Berechnungen wäre also folgendes:

Der 1. Thoth fällt auf den 27. Febr. im jul. Jahre 3965 = 749 vor Chr. sum 4ten mal.

Der 1. Theth fällt auf den 26. Febr. im jul. Jahre 3966 = 748 vor Chr. zum 1sten mal.

Der 1. Thoth fällt auf den 26. Febr. im jul. Jahre 3967 = 747 vor Chr. zum 2ten mal.

Der 1. Thoth fällt auf den 26. Febr. im jul. Jahre 3968 = 746 vor Chr. zum 3ten mal.

Der 1. Thoth fällt auf den 26. Febr. im jul. Jahre 3969 == 745 vor Chr. sum 4ten mal.

Der 1. Thoth fällt auf den 25. Febr. im jul. Jahre 3970 = 744 vor Chr. sum 1sten mal.

In dem Jahre also, in welchem Nabonassar den babylonischen Thron bestieg und womit die nabonassarische Aere der Babylonier beginnt, im Jahre 747 vor Chr. == 3967 der Per. Jul. fiel der 1. Thoth, der 1ste Tag des ägyptischen Jahres, schon zum 2 ten mal auf den 26. Februar (zu vergleichen sind die Jahre 749 - 744 vor Chr. im ägyptisch-julianischen Kalender unter B.).

Versuchen wir auf dieser Grundlage weiter zu kommen, um die ahre Epoche oder das erste Jahr des Beginnens der Sothisperiode, welchem die Sothis in der Morgenfrühe aufging und mit dem . Thoth am 20. Juli zusammentraf, zu ermitteln.

Wir haben oben gesehen, dass

3966 jul. Jahre bis 1. Jan. 3967 (747 vor Chr.) = 991 Schaltcykel (zu 1461) T. + 2 J. (366 + 365 T.) = 1448582 T. geben, - 3388 jul. Jahre bis 1. Jan. 3389 (1325 vor Chr.) = 847 Schaltcykel zu 1461 Tagen = 1237467 Tagen,

= 578 jul. Jahre = 144 Schaltcykel su 1461 Tagen + 2 Jahre = 211115 Tagen.

Llso 578 julianische Jahre = 211115 Tagen = (: 365) 578 ägyptischen Jahren + 145 Tagen,

lazu (bis 26. Februar == 1. Thoth) noch 56 Tage auf beiden Seiten zugefügt, gibt

578 julianische Jahre + 56 Tage = 211171 Tagen = 578 ägyptischen Jahren + 201 Tagen,

lazu noch 164 Tage (sur Vervollständigung des ägyptischen Jahres) auf beiden Seiten sugerechnet, macht

578 julianische Jahre + 220 Tage = 211835 Tagen = 579 ägyptischen Jahren.

Von der Absolutzahl 1448638

```
211335 abgezogen

1461 : 1237303 Tage | == 846 Schaltcykel + 3 Jahre.

11688 4
```

6850 3387 jul. Jahre + 201 Tage.
5844
10063
8766

8766

1297 - 366 == 1stes Jahr, das Schaltjahr 3385.

931 — 365 — 2tes Jahr, das Gemeinjahr 3386. — 566

— 365 — 3tes Jahr, das Gemeinjahr 3387.

Rest 201 Tage des Gemeinjahres . . . 3388.

— 181 Tage vom 1. Januar bis Ende Juni,

der letzte Tag 20. Juli = 5. Epag. des ägypt. Jahres (580 vor Nab. Aere), des 1460sten der Sothisperiode. Der folgende 21. Juli = 1. Thoth des ägyptischen Jahres (579 vor Nab.), des 1461sten der Sothisperiode, im Jahre 3388 der Per. Jul. = 1326 vor Chr.

Auf welchen Tag fällt aber der 1. Thoth im folgenden Jahre, dem 3389sten der Per. Jul. oder im Jahre 1325 vor Chr.?

211335 — 365 = 210970 Tage = 578 Jahren.

Die Absolutzahl 1448638

<u>— 210970</u> 1237668 Tage. 1461 : 1237668 Tage | = 347 Schaltcykel.

11688 4 6886 1388 jul. Jahre -|- 201 Tage. 5844 10428 10227

> Rest 201 Tage des Schaltjahres 3389, daher — 182 Tage vom 1. Januar bis Ende Juni

Der letzte Tag 19. Juli = 5. Epag. des ägypt. Jahre (579 vor Nab.), des 1461sten der Sothisperiode. Der folgende 20. Juli ist der 1. Thoth des ägyptischen Jahres, des 578sten vor Nabonassa des 1sten der nenen Sothisperiode im Jahre 3389 der Per. Jul. = 1375 vor Chr. — Nach vornabonassarischen Jahren berechnet, erhalten sit dasselbe Resultat, denn 579 × 365 = 211335 Tage, und 575 × 365 = 210970 Tage, mit denen wie vorher zu verfahren ist.

Es fallt also im julianischen Gemeinjahre 3388 = 1326 vor Chr. der

1. Thoth des ägypt. Jahres 579 vor Nab. auf den 21. Juli, d. Es fällt also im julisnischen Schaltjahre 3389 = 1325 vor Chr. der

Thoth des ägypt. Jahres 578 vor Nab. auf den 20, Juli. a.
 Es fällt also im julianischen Gemeinjahre 3390 = 1324 vor Chr. de

Thoth des ägypt. Jahres 577 vor Nab. auf den 20. Juli, b.
 Es fällt also im julianischen Gemeinjahre 3391 == 1323 vor Chr. de

1. Thoth des agypt. Jahres 576 vor Nab. auf den 20. Juli, c

Es füllt also im julianischen Gemeinjahre 3392 == 1322 vor Chr. de 1. Thoth des ägypt. Jahres 575 vor Nab. auf den 20. Juli, d.

Es fällt also im julianischen Schaltjahre 3393 = 1321 vor Chr. de

 Thoth des ägypt. Jahres 574 vor Nab. auf den 19. Juli, a. (Zu vergleichen ist der ägyptisch-julian. Kalender unter A.)

Censorinus hat demnach nicht Unrecht, wenn er schreibt, dam das 986ste nabon, Jahr unter dem Consulate des Ulpius und Pontianus. d. i. im Jahre 238 nach Chr. am 25. Juni, auf welchen Tag der 1. Thoth fiel, begann, eben so dass 100 Jahre früher, also im Jahre 138 (und auch 139) nach Chr. der 1. Thoth auf den 20. Juli fiel, an welchem Tage der Sothisstern in Aegypten aufzugehen pflegt; denn er ging in den Jahren 136, 137, 138 und 139 am 20. Juli auf. schreibt er: "Das grosse Jahr der Aegyptier nennen wir deshalb da Hundssternjahr, weil es beginnt, wenn am leten Tage desjenigen Monats, welchen die Aegyptier Thoth nennen, das Gestirn des Hundes oder Sirius (Sothis) aufgeht," was aber 4 Jahre nach einander am 1. Thoth der Fall ist. Wir ersehen also, dass Censorinus sich darüber nicht bestimmt genug ausdrückt, und können demnach aus seinen Worten, ohne auch noch Berechnungen darüber zu Hülfe zu nehmen, noch nicht den Schluss ziehen, dass, weil der 1. Thoth im Jahre 138 oder 139 nach Chr. mit dem 20. Juli zusammen traf, auch in dasselbe Jahr die Epoche der Sothisperiode zu setzen sei; vielmehr haben wir uns aus vorstehenden Rechnungen überzeugt, dass dieselbe nicht, wie Ideler angenommen, in die Jahre 2782 und 1322 vor und 139 nach Chr., sondern in die Jahre 2785 und 1325 vor und 136 nach Chr. gesetzt werden müsse.

## 13. Einrichtung der folgenden Tabellen dreier Sothisperioden und Beifügung ägyptisch-julianischer Kalender.

Diesen Sothisperioden entsprechend sind nun die folgenden Tabellen dreier Sothisperioden zusammen gestellt. Sie enthalten in 8 bis 10 Spalten den Aufgang des Hundssterns nach ägyptischem, den 1. Thoth nach julianischem Datum, Jahre der julianischen Periode und der christlichen Aere, der Sothisperiode und der nabon. Aere, verschiedene Differenzen der jul. festen und der ägypt. beweglichen Jahre und Olympiadenjahre. Die Sothisperiode I. beginnt mit dem julian. Jahre 1929 = 2785 vor

Chr. am 20. Juli, a und geht bis zum 20. Juli des julian. Jahres 3389 = 1325 vor Chr.

Die Sothisperiode II. beginnt mit dem julian. Jahre 3389 = 2325 vor Chr. am 20. Juli, a und geht bis zum 20. Juli des julian. Jahres 4849 == 136 nach Chr.

Die Sothisperiode III. beginnt mit dem julian. Jahre 4849 = 136 nach Chr. am 20. Juli, a und geht bis zum 20. Juli des julian. Jahres 6309 = 1596 nach Chr.

Die Perioden I. und III. sind kürzer behandelt, die Periode II. als die für uns wichtigste, ausführlich von 4 so 4 Jahren.

Zu grösserer Verständlichkeit habe ich mehrere Jahrgänge des ägyptisch-julianischen Kalenders aus 5 verschiedenen Zeitläufen der Sothisperiode II. folgen lassen, und zwar unter

A. für die Jahre 579 vor Nabon., 3388 der Per. Jul. = 1326 vor Chr. bis 574 vor Nabon. im Jahre 3393 der Per. Jul. = 1321 vor Chr. (5 Jahre).

B. für die Jahre 15 vor Nabon., 3952 der Per. Jul. = 762 vor Chr. bis 4 nach Nabon, im Jahre 3970 der Per. Jul. = 744 vor Chr. (18 Jahre).

G. für die Jahre 222 nach Nabon., 4188 der Per. Jul. = 526 vor Chr. bis 232 nach Nabon., im Jahre 4197 der Per. Jul. = 517 vor Chr. (9 Jahre).

D. für die Jahre 747 nach Nahon., 4712 der Per. Jul. = 2 vor Chr. bis 749 nach Nahon. im Jahre 4714 der Per. Jul. = 1 nach Chr. (2 Jahre).

E. für die Jahre 761 nach Nahon., 4726 der Per. Jul. = 13 nach Chr. bis 762 nach Nahon. im Jahre 4727 der Per. Jul. = 14 nach Chr. (1 Jahr).

#### 14. Uebereinstimmung der Himmelsbeobachtungen der Chaldäer, des Ptolemäus und Theon mit den nachfolgenden Tabellen der Sothisperioden.

Einen sichern Beweis für die Richtigkeit unserer hier folgenden Sothisperioden erhalten wir aus der Uebereinstimmung derselben mit den astronomischen Beobachtungen der Chaldäer in Babylon, die uns, 13 an der Zahl, Ptolemaeus in seinem Almagest aufbewahrt hat, wobei er sich der ägyptischen Monate und der Nabonassarischen Aere bedient, und auch aus Theon's auf uns gekommenen Himmelsbeobachtungen. Hier einige als Beläge dafür:

1. Es his eich, wie Prolemann schrecht (Almag, IV, 5.) im 1sten Regionogrichen des habybesischen Kleige Marchhempad, im 27sten Jahrs wie Nahmanner am Abend des 27. Thich eine totale Mondfinstersis errignet. Desses Datum entspricht dem 18. März 721 vor Chr.; und wiellich hat auch neuern Berechnungen um die gemannte Zeit eine totale Verfinsterung des Mannies statt gefinden, und der 1. Thoth fiel is dem Jahre auf den 18. Februar, d.

3. Eine andere Mondifiacternies erengeste eich (Almag. V. 14.) in Sten Regierungsjahre Nathopolassars, im Jahre 137 der Nabonassarischen Aere, in der Nacht som 27. auf den 28. Athyr au Babylou. Diese Datum entspricht dem 21. April 631 von Chr.; und wirklich hat in dieser Zeit eine partielle Verfinsterung des Mondes statt gefunden. Der

1. Therh fel in diesem Jahre auf den 16. Januar, d.

3. Die Insekrift von Resette, ein Decret der Priester von Menphis zu Ehren des Kluige Ptelemacus Epiphanes, datiet vom Tage sei ner Inauguration am 18. Mechir des Jahres 128 der Philipp. — 533 der Nabonassarischen Aere, entspricht dem 27. März des Jahres 126 vor Chr. — Der 1. Thoth war sehon 137 vor Chr. — 4517 der Jul-Aere auf den 11. Oktober, a gefallen.

Der Kaufeontract des Nechutes vom 29. Tybi 219 der Philipp.
 643 der Nabonassarischen Aere, im 12ten Jahre der ältern Kleopara, entspricht dem julianischen Datum vom 14. Februar 4609 der Per. Jul.
 105 vor Chr. — Der 1. Thoth war auf den 19. September d, de

Jahres 106 vor Chr. = 4608 der Per. Jul. gefallen.

5. Des Ptolemaens Beobachtung der Herbstnachtgleiche im 17m Regierungsjahre Kaiser Hadrian's oder 880 der Nabonasaarischen Aen am 7. Athyr entspricht dem 25. September des Jahres 132 nach Chr. = 4845 der Per. Jul. — Der I. Thoth des ägyptischen Jahres 886 der Nabonassarischen Aere fiel auf den 21. Juli, a, 132 nach Chr.

6. In demselben 17ten Jahre Hadrian's, 880 der Nabonassarisches Aere, beobachtete Ptolemaeus in der Nacht vom 20. zum 21. Payu eine Mondfinsterniss. Diese hat sich in der That am 6. Mai des Jahres 133 nach Chr. = 4846 der Per. Jul. ereignet. Der 1. Thoth is

derselbe 21. Juli, a des vorigen Jahres 132 nach Chr.

7. Eine 2te Herbstnachtgleiche beobachtete Ptolemaeus am 9. Athre 887 der Nabonassarischen Aere. Dieses Datum entspricht dem 26. September 4852 der Per. Jul. = 139 nach Chr. — Der 1. Thoth fiel is diesem Jahre auf den 20. Juli, d; also zum vierten und letzten mai auf den 20. Juli der neu begonnenen Sothisperiode.

8. Theon berechnet in seinem Commentar zum Almagest (Ideler I. S. 142 und Dr. Zech's astronom. Untersuch. S. 26) eine von ihm zu Alexandria beobachtete Sonnenfinsterniss. Diese erfolgte im 1112ten Jahre seit Nabonassar am 24. Thoth nach ägypt. oder am 22. Payni nach alex. Rechnung Nachmittags. Beide Data entsprechen dem 16. Juni 364 nach Chr.

9. In demselben Jahre beobachtete und berechnete Theon eine Mondfinsterniss. Er sagt, dieselbe sei nach dem ägyptischen Datum am 6. Phamenoth, nach dem alexandr. am 29. Athyr eingetreten. Beide Data des genannten Jahres treffen auf den 25. November 364 nach Chr. — Der 1. Thoth fiel nach altägyptischer Zeitrechnung in dem genannten Jahre auf den 24. Mai, a.

## Tafeln dreier Sothisperioden.

#### Erste Sothisperiode.

Vom 1. Thoth = 20. Juli des julian. Jahres 1929 = 2785 vor Chr. bis eben dahin 3389 = 1325 vor Chr.

| -   | I.                                                                                |                                           |      | 2.                 |     | 3.                                                        | 4.     | 5.                                                   | 6.                                                    | 7.                                                  | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hu  | rûhaufgang<br>des<br>ndssterns am<br>20. Juli,<br>nach dem<br>ypt. Kalender<br>am | des saterns am ), Juli, ch dem . Kalender |      | nach<br>em julian. |     | Thoth fallt     nach     dem julian.     Kalender     auf |        | Jahre der Julian. Periode he<br>ginnen den 1. Januar | Juhre der christl. Aere', be-<br>ginnen den 1. Januar | Jahre der Sothisperiode, be-<br>ginnen den 1. Thoth | Der 1. Thoth geht dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Begin<br>pe | erdossen seit<br>n der Sothis-<br>criode am<br>li = 1. Thoth.<br>ägyptische<br>Juhre u. Tage |
| 1.  | Thoth,                                                                            | al                                        | 20.  | Juli,              | 3   | 1929                                                      | -2785  | 1                                                    | 1201                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                              |
| 1.  | 11100111                                                                          | b                                         | 20.  | o diri,            | b   | 1930                                                      | 2784   | 2                                                    | 200a                                                  | 1                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                              |
| 1.  |                                                                                   | c                                         | 20.  | -1 -               | C   | 1931                                                      | 2783   | 3                                                    | 200ь                                                  | 2                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                              |
| 1.  | 1 70 11                                                                           | d                                         | 20.  | 100                | d   | 1932                                                      | 2782   | 4                                                    | 200 c                                                 | 8                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                              |
| 2.  | 119 0                                                                             | 8                                         | 19.  | W.                 | a   | 1933                                                      | 2781   | 5                                                    | 200d                                                  | 4                                                   | 4-1- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
| 3.  | -                                                                                 | a                                         | 18.  | 11 - 01            | a   | 1937                                                      | 2777   | 9                                                    | 1994                                                  | 8                                                   | 8- 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                              |
| 4.  | - 0 -                                                                             | 1                                         | 17.  |                    | B   | 1941                                                      | 2773   | 13                                                   | 198d                                                  | 12                                                  | 12 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                              |
| 5.  | -1131                                                                             | 2                                         | 16.  |                    | 2   | 1945                                                      | 2769   | 17                                                   | 1974                                                  | 16                                                  | 16- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                              |
| 6.  | 11000                                                                             | a                                         | 15.  | (19) VB            | a   | 1949                                                      | 2765   | 21                                                   | 1964                                                  | 20                                                  | 20 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                              |
| 11. | 1-1/10 1                                                                          | 8                                         | 10.  | - 1                | 8   | 1969                                                      | 2745   | 41                                                   | 191d                                                  | 40                                                  | 40 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                              |
| 21. | Marie                                                                             | a                                         | 30.  | Juni,              | A   | 2009                                                      | 2705   | 81                                                   | 1814                                                  | 1                                                   | 80 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                              |
|     | Phaophi,                                                                          | 8                                         | 20.  | o ani,             | 8   | 2049                                                      | 2665   | 121                                                  | 171d                                                  | -                                                   | 120 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
| 11. | т паоры,                                                                          | 8                                         | 10.  | 1 40               | 3   | 2089                                                      | 2625   | 161                                                  | 161d                                                  |                                                     | 160-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
| 21. | 1000                                                                              | a                                         | 31.  | Mai.               | B   | 2129                                                      | 2585   | 201                                                  | 151d                                                  |                                                     | 200- 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 1.  | Athyr,                                                                            | 2                                         | 21.  | Athen,             | a   | 2169                                                      | 2545   | 241                                                  | 141d                                                  |                                                     | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |             |                                                                                              |
| 11. | zamji,                                                                            | a                                         | 11.  | 100                | 8   | 2209                                                      | 2505   | 281                                                  | 131d                                                  |                                                     | 280- 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 22. |                                                                                   | 2                                         | 30.  | April,             | 3   | 2253                                                      | 2461   | 325                                                  | 120d                                                  |                                                     | 324 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
| 1.  | Choiak,                                                                           | a                                         | 21.  | whin,              | 23. | 2289                                                      | 2425   | 361                                                  | 111d                                                  | The same of                                         | 360 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
| 11. | Onorak,                                                                           | 3                                         | 11.  | 115                | a   | 2329                                                      | 2385   | 401                                                  | 101d                                                  |                                                     | 400-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 22. | 10000                                                                             | 8                                         | 31.  | März,              | a   | 2373                                                      | 2341   | 445                                                  | 904                                                   | _                                                   | 444-111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 1.  | Tybi,                                                                             | a                                         | 22.  | 41A 444 20 9       | A   | 2409                                                      | 2805   | 100                                                  | 814                                                   |                                                     | 480120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
| 11. | 1,01,                                                                             | a                                         | 12.  | 4460               | 3   | 2449                                                      | 2265   | -                                                    | 710                                                   | 100000                                              | 520-130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 23. | - 1750                                                                            | 9.                                        |      | Februar.           | -   | 2497                                                      | 2217   | 569                                                  | 594                                                   |                                                     | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                              |
| 23. | 19417                                                                             | b                                         | 28.  | r cordar.          | a   | 2498                                                      | 2216   |                                                      | 58                                                    | _                                                   | 569-142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 27. | I Talk I                                                                          |                                           | 25.  |                    | d   | 2513                                                      | 2201   | 585                                                  | 550                                                   |                                                     | 584 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 27. | 11290                                                                             | a<br>b                                    | 24.  | 1000               | n   | 2514                                                      | 2200   |                                                      | 548                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                              |
| 1.  | Mechir.                                                                           | -                                         | 21.  | , III.             | d   | 2529                                                      | 2185   | 1                                                    | 510                                                   |                                                     | 600150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
| 11. | meemir,                                                                           | 2                                         | 11.  | ALCOHOL:           | d   | 2569                                                      | 2145   | 10000                                                | 410                                                   |                                                     | 640-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 22. |                                                                                   | 8                                         | 31.  | Januar,            | d   | 2613                                                      | 2101   | 685                                                  | 300                                                   |                                                     | 684171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
|     | Phamenotl                                                                         | a                                         | 22.  | owner,             | d   | 2649                                                      | 2065   |                                                      | 216                                                   |                                                     | 720-180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              |
| 11- | т пищенор                                                                         |                                           | 12.  |                    | d   | 2689                                                      |        |                                                      | 110                                                   |                                                     | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                              |
| _   |                                                                                   | 8                                         | 2.   | 1                  | d   | 2729                                                      |        |                                                      |                                                       |                                                     | 800200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |
| 21. |                                                                                   | 2                                         | 1 4. |                    | CA  | 2123                                                      | 1 7300 | 1001                                                 | 1 10                                                  | 1 000                                               | 1000   200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                              |

|       | 1,           | 1   |     | 2.               | ı   | 3.                  | 4.                 | 5.                                 | G.             | 2       | 8.                     |
|-------|--------------|-----|-----|------------------|-----|---------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|---------|------------------------|
|       |              |     |     |                  |     | Jah                 | =                  | Jal                                | But            |         |                        |
| Fr    | rühaufgang   |     |     | Der              |     | Jahry der<br>ginner | Jalupe<br>Kin      | Jahre der Sottbig<br>ginnen den 1. | 62             | W       | erflosson sed          |
|       | des          |     | 3   | . Thoth fallt    |     |                     | Spinish<br>Spinish | gionein                            | 1. Thoth       |         | m der Sothis           |
|       | dasterns am  | п   |     | nach             |     | juliaer.            | eturio             | Sorth                              | ude<br>Ide     | -       | errode sa              |
|       | 20. Juli,    |     |     | dem julian.      |     | D 100               | n I.               | The least                          | Media<br>Media | _       | li = 1. Theth.         |
|       | nach dem     |     |     | Kalendez         |     | Per                 |                    |                                    | r dem          | -       | - 1.                   |
| agy   | pt. Kalender |     |     | nuf              |     | Periode             | Aere,              | Thorth.                            | th.            |         |                        |
|       | am           |     |     | den              |     | e be                | Ne be              | 50                                 |                | Julian- | Agriptische            |
|       |              |     |     |                  |     |                     |                    |                                    | [Tage          | Jahre   | Jahre u. Yes           |
| 21. P | hamenoth,    | b   | 1.  | Januar,          | a   | 2730                |                    |                                    | 0              | 801     | 801+200                |
| 21.   | -            | 0   | 1.  | 12               | b   | 2731                | 1983               | 803                                | 0              | 802     | 802-200                |
| 21.   | -            | d   | 1.  | -                | 0   | 2732                | 1982               | 804                                | 0              | 803     | 803 - 200              |
| 22.   |              | . 1 | 1.  |                  | di  | 2733                | 1981               | 1805                               | 0              | 804     | 9/15 1 9/01            |
|       |              | 4   |     | December,        |     |                     | 1301               | 806                                | 1a             | 004     | 804   201              |
| 22.   |              |     | 31. | 4                |     | 2734                | 1980               | 807                                | 1b             |         | 805-1-201              |
| 22.   |              | e   | 31. | -                | C   | 2735                | 1979               | 808                                | 10             | 806     | 806 -201               |
| 22.   | -            |     | 31. |                  |     | 2736                | 1978               | 809                                | _              | 807     | 807-1-201              |
| 23.   |              |     | 30. |                  |     | 2737                | 1977               | 810                                | 2a             |         | 808208                 |
|       | harmuthi,    | a   | 22. |                  | _   | 2769                | 1945               | 842                                | 10a            | 840     | 840-1-210              |
| 11.   |              | a   | 12. | ~                |     | 2809                | 1905               | 882                                | 20a            | 880     | 880220                 |
| 19.   |              | d   | _   |                  |     | 2844                | 1870               | 917                                | 28d            |         | 915-22                 |
| 23.   |              |     | _   | November,        |     | 2857                | 1857               | 930                                |                | _       | 928230                 |
|       | Pachon,      | _   | 22. | -                |     | 2889                | 1825               | 962                                | 40a            |         | 960 240                |
| 11.   | -            | a   | 12. |                  |     | 2929                |                    | 1002                               | -              |         | 1000 - 250             |
| 14.   | -            | d   |     | - Water          |     | 2944                | 1770               |                                    | _              |         | 1015-253               |
| 23.   |              | _   | 31. | October,         |     | 2977                |                    | 1050                               |                |         | 1048-1-262             |
| 1.    | Payni,       |     | 23. | -                |     | 3009                |                    | 1082                               |                |         | 1080 -270              |
| 9.    | -            |     | 15. | 4. 13.00         |     | 3044                | 1670               | _                                  |                |         | 1115-278               |
| 24.   |              |     |     | September        |     |                     |                    | 1174                               |                | 1172    | 1172-1-298             |
| 1.    | Epiphi,      |     | 23. | N. S. Commission |     | 3129                |                    |                                    |                |         | 1200-300               |
| 4.    | 100          | _   | 20. |                  |     | 3144                |                    | 1217                               |                |         | 1215 -30               |
| 11.   |              | _   | 13. | TARRELIN         |     | 3169                |                    |                                    |                |         | 1240 310               |
| 24.   | Manage       | _   | 31. | August,          |     | 3221                |                    |                                    |                |         | 1292-32                |
| 6.    | Mesori,      | _   | 24. | 14-14-1          |     | 3249                |                    |                                    |                |         | 1320   330             |
|       |              | _   | 19. |                  |     | 3269                |                    |                                    |                |         | 1340 -33               |
| 11.   | 110          | _   | 14. | 1 10 11          |     | \$289               |                    |                                    |                |         | 1360 340               |
| 25.   | 1 De 20      | 8   |     | 7,-1:            |     | 3329<br>3345        |                    |                                    |                |         | 1400 35                |
|       | Panacras     |     | 31. | Juli,            |     | 3369                |                    |                                    |                |         | 1416-35                |
| 2.    | Epagomen,    |     | 24. | 1000             |     | 3373                |                    |                                    |                |         | 1444 36                |
| 3.    | A Harrie     |     | 23. | 50.11            | 100 | 3377                | 1227               | 1450                               | 1600           | 1440    | 1448 - 36              |
| 4.    |              |     | 22. |                  |     | 3381                |                    |                                    |                |         | 1452 - 36              |
| 5.    | 6131 1       |     | 21. | 1000             |     | 3385                |                    |                                    |                |         | 1456 - 36              |
| 5.    | Tour S       |     | 21. | 11000            |     | 3386                |                    |                                    |                |         | 145736                 |
|       | 100          |     | 21. | 1 44 1           |     | 5387                |                    |                                    |                |         | 145836                 |
|       |              |     |     |                  |     |                     |                    |                                    |                |         |                        |
| 5.    |              | 63  | 91  |                  | 1/2 | XXXX                | 1206               | 1 2 5 1                            | 11644          | 1450    | 1450 964               |
| 5.    | Thoth,       |     | 21. | Juli,            |     | 3388<br>3389        |                    |                                    |                |         | 1459 364<br>1461 Jahre |

#### Zweite Sothisperiode (des Menophres).

Vom 1. Thoth = 20. Juli des julian. Jahres 3389 = 1325 vor Chr. bis eben dahin 4849 = 136 nach Chr.

| Trimbungang   Der     Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |            |       |            |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|------------|-------|------------|--------|----------------|
| Thoth, a   20. Juli, a   33899   1324   577   2   200a   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.              | 3.      | 4.                | 5.         | 6.    | 7.         | 8.     | 9.             |
| Thoth, a   20. Juli, a   33899   1324   577   2   200a   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1       | _                 |            | -     | -          |        |                |
| Color   Colo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frithnulgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der             | bre     | a la              | To de      | S S   | _8         |        |                |
| Color   Colo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Thoth fallt  | Di de   | an d              | Sin        | in de |            | Es v   | cellossen soit |
| 20. Juli,   Ralender   and   den julian.   Ralender   and   den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hundssterns am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nach            |         | 3 18              | nen<br>Nen | en en | hot        | Begir  | m der Sothis   |
| 1. Thoth, a 20. Juli, a 3389-1325-578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20. Juli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dem julian.     | den     | l'en              | mah        | den   | 50         | p      | eriode am      |
| 1. Thoth, a 20. Juli, a 3389-1325-578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mach dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kalender        | -       |                   | n I        | - 5   | the die    | 20. Ju | di = 1, Thoth  |
| 1. Thoth, a 20. Juli, a 3389-1325-578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | agypt, Kalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auf             | Jun     | Ac                | - 188      | 世界    | de         |        |                |
| 1. Thoth, a   20. Juli, a   3389   1325   578   1   201   1   0   20.    0   3390   1324   577   2   200a   1   1   0   20.    0   3891   1323   576   3   200b   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den             | onar    | re.               | hot        |       | The second | intina | äevatische     |
| 1. Thoth, a   20. Juli, a   3889 -1325 -578  1   201   1   1   1   20.   b   3890  1324  577  2   200a   1   1   1   1   1   1   20.   c   3891  1323  576  3   200b  2   2   2   1   d   20.   a   3892  1322  575  4   200c  3   3   3   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lake and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ONLY SERVING    | 3       | of the            | 7.3        | 100   | Tage       | ar.    | - 100          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNAL DOLLAR     |         | PINT              |            |       | 100        |        |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Thoth, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20. Juli, e     | 3389    | -1325             |            |       |            |        |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 1            | 8390    | 1324              |            |       |            | -      |                |
| 2 n 19 n 3393 1321 574 5 200d 4 4 1 2 b 19 b 3394 1320 578 6 199a 5 5 - 1 2 c 19 c 3395 1319 572 7 199b 6 6 - 1 2 d 19 - d 3396 1318 571 8 199c 7 7 - 1 3 a 18 a 3397 1317 570 9 199d 8 - 2 4 17 3401 1313 566 13 198-12 12-8 5 16 3405 1309 562 17 197-16 16-4 6 15 3409 1305 558 21 196-20 20-5 7 14 3413 1301 554 25 195-24 24-6 8 13 3417 1297 550 29 194-28 28-7 9 12 3421 1293 546 33 193-32 32-8 10 11 3425 1289 542 37 192-36 36-9 11 10 3429 1285 538 41 191-40 40-10 12 9 3433 1281 534 45 190-44 44-11 13 8 3437 1277 530 49 189-48 48-12 14 7 3441 1273 526 53 188-52 52-13 15 6 3449 1265 518 61 186-60 60-15 17 4 3453 1261 514 65 185-64 68-17 19 2 3461 1253 506 73 183-72 72-18 20 1 3466 1249 502 77 182-76 76-19 21 30. Juni, 3469 1245 498 81 181-80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180-84 84-21 23 28 3477 1287 490 89 179-88 88-22 24 27 5481 1233 486 93 178-92 92-23 24 27 5481 1233 486 93 178-92 92-23 24 27 5481 1233 486 93 178-92 92-23 24 27 5481 1233 486 93 178-92 92-23 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96-24 26 25 3489 1225 478 101 176-100 100-25 27 24 3493 1221 474 105 176-104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174-108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 0            | 3391    |                   | 576        |       |            | -      |                |
| 2. b 19. b 3394 1320 573 6 199a 5 6 - 1 2. c 19. c 8395 1319 572 7 199b 6 6 - 1 3. a 18. a 3597 1317 570 9 199d 8 8 - 2 4 17 8401 1313 566 13 198- 12 12- 3 5 16 3405 1309 562 17 197- 16 16- 4 6 15 3409 1305 558 21 196- 20 20- 5 7 14 3413 1301 554 25 195- 24 24- 6 8 13 3417 1297 550 29 194- 28 28- 7 9 12 3421 1293 546 33 193- 32 32- 8 10 11 3425 1289 542 37 192- 36 36- 9 11 10 3429 1285 538 41 191- 40 40-10 12 9 3438 1281 534 45 190- 44 44-11 13 8 3437 1277 530 49 189- 48 48- 12 14 7 3441 1273 526 53 188- 52 15 6 3445 1269 522 57 187- 56 56- 14 16 5 3445 1269 522 57 187- 56 56- 14 16 6 3445 1269 522 57 187- 56 56- 14 16 6 3445 1269 522 57 187- 56 56- 14 18 3 3457 1267 510 69 184- 68 68- 17 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72- 18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76- 19 21 30. Juni, 3469 1245 498 81 181- 80 80- 20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 24 27 5481 1233 486 93 178- 92 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96- 24 26 25 3485 1229 482 97 177- 96 96- 24 26 25 3485 1229 482 97 177- 96 96- 24 27 24 3493 1221 474 105 176- 104 104- 25 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108- 27 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108- 27 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108- 27 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108- 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 4            |         | 1322              | 575        | 4     |            |        |                |
| 2. c   9 e   8395   1319   572   7   199b   6   6-1   1   19   - d   8396   1318   571   8   199c   7   7-1   1   3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.             | 3393    | 1321              | 574        | 5     |            | _      |                |
| 2 c 19 c 8395 1319 572 7 199b 6 6-1 1 2 - d 3396 1318 571 8 199c 7 7 - 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 t            | 3394    |                   | 578        | 6     | 199a       | _      |                |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 (            | 3395    | 1319              | 572        | 7     | 199b       |        |                |
| 4 17 3401 1313 566 13 198- 12 12- 3 5 16 3405 1309 562 17 197- 16 16- 4 6 15 3409 1305 558 21 196- 20 20- 5 7 14 3413 1301 554 25 195- 24 24- 6 8 13 3417 1297 550 29 194- 28 28- 7 9 12 3421 1293 546 33 193- 32 32- 8 10 11 3425 1289 542 37 192- 36 36- 9 11 10 3429 1285 538 41 191- 40 40-10 12 9 3438 1281 534 45 190- 44 44- 11 13 8 3437 1277 530 49 189- 48 48- 12 14 7 3441 1273 526 53 188- 52 52- 13 15 6 3445 1269 522 57 187- 56 56- 14 16 5 3449 1265 518 61 186- 60 60- 15 17 4 3453 1261 514 65 185- 64 64- 16 18 3 3457 1257 510 69 184- 68 68- 17 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72- 18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76- 19 21 30. Juni, 3469 1245 498 81 181- 80 80- 20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84- 21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88- 22 24 27 5481 1233 486 93 178- 92 92- 23 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96- 24 26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100- 25 27 24 3493 1221 474 105 175- 104 104- 26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108- 27 28 3497 1217 470 109 174- 108 108- 27 28 3497 1217 470 109 174- 108 108- 27 28 3497 1217 470 109 174- 108 108- 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119 - 6         | 13396   | 1318              | 571        | -8    | 199c       | 7      |                |
| 4   17   3401   1313   566   13   198   12   12   8 5   16   3405   1309   562   17   197   16   16   4 6   15   3409   1305   558   21   196   20   20   5 7   14.   -   3413   1301   554   25   195   24   24   6 8   13.   -   3417   1297   550   29   194   28   28   7 9   12.   -   3421   1293   546   33   193   32   32   8 10.   -   11.   -   3425   1289   542   37   192   36   36   9 11.   -   10.   -   3429   1285   538   41   191   40   40   10 12.   -   9.   -   3483   1281   534   45   190   44   44   11 13.   -   8.   -   3437   1277   530   49   189   48   48   12 14.   -   7.   -   3443   1273   526   53   188   52   52   13 15.   -   6.   -   3445   1269   522   57   187   56   56   14 16.   -   5.   -   3445   1269   522   57   187   56   56   14 16.   -   5.   -   3453   1261   514   65   185   64   64   -16 17.   -   4.   -   3453   1261   514   65   185   64   64   -16 18.   -   3.   -   3465   1249   502   77   182   76   76   -19 21.   -   30. Juni,   3469   1245   498   81   181   80   80   20 22.   -   29.   -   3473   1241   494   85   180   84   84   21 23.   -   28.   -   3477   1237   490   89   179   88   88   22 24.   -   27.   -   5481   1238   486   93   178   92   92   23 25.   -   26.   -   3485   1229   482   97   177   96   96   24 26.   -   25.   -   3483   1221   474   105   175   104   104   26 27.   -   24.   -     3493   1221   474   105   175   104   104   26 28.   -   3493   1221   474   105   175   104   104   26 28.   -   3493   1221   474   105   175   104   104   26 28.   -   3493   1221   474   105   175   104   104   26 28.   -   3493   1221   474   105   175   104   104   26 28.   -   3493   1221   474   105   175   104   104   26 28.   -   3493   1221   474   105   175   104   104   26 28.   -   3493   1221   474   105   175   104   104   26 28.   -   3493   1221   474   105   175   104   104   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 4            | 8597    | 1317              | 570        | 9     | 199d       | 8      | -              |
| 5   16   3405   1309   562   17   197 -   16   16 - 4   6   15   3409   1305   558   21   196 -   20   20 -   5   7   14   3413   1301   554   25   195 -   24   24 -   6   8   13   3417   1297   550   29   194 -   28   28 -   7   9   12   3421   1293   546   33   193 -   32   32 -   8   10   11   3425   1289   542   37   192 -   36   36 -   9   11   10   3429   1285   538   41   191 -   40   40 -   10   12   9   3433   1281   534   45   190 -   44   44 -   11   13   8   3437   1277   530   49   189 -   48   48 -   12   14   7   3441   1273   526   53   188 -   52   52 -   13   15   6   3445   1269   522   57   187 -   56   56 -   14   16   6   3445   1269   522   57   187 -   56   56 -   14   16   6   3445   1269   522   57   187 -   56   56 -   14   18   3   3457   1257   510   69   184 -   68   68 -   17   19   2   3461   1253   506   73   183 -   72   72 -   18   20   1   3465   1249   502   77   182 -   76   76 -   19   21   30. Juni,   3469   1245   498   81   181 -   80   80 -   20   22   29   3473   1241   494   85   180 -   84   84 -   21   23   28   3477   1237   490   89   179 -   88   88 -   22   24   27   5481   1233   486   93   178 -   92   92 -   23   25   26   3485   1229   482   97   177 -   96   96 -   24   26   25   3489   1225   478   101   176 -   100   100 -   25   27   24   3493   1221   474   105   176 -   104   104 -   26   28   23   3497   1217   470   109   174 -   108   108 -   27   28   23   3497   1217   470   109   174 -   108   108 -   27   28   23   3497   1217   470   109   174 -   108   108 -   27   28   23   3497   1217   470   109   174 -   108   108 -   27   28   23   3497   1217   470   109   174 -   108   108 -   27   28   23   3497   1217   470   109   174 -   108   108 -   27   28   23   3497   1217   470   109   174 -   108   108 -   27   29   3497   1217   470   109   174 -   108   108 -   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17              | - 8401  | 1313              | 566        | 13    | 198-       | 12     | 12- 8          |
| 6   15   3409   1305   558   21   196   20   20   5   5   7   -   14.   -   3413   1301   554   25   195   24   24   6   8.   -   13.   -   3417   1297   550   29   194   28   28   7   9   -   12.   -   3421   1293   546   33   193   32   32   8   10.   -   11.   -   3425   1289   542   37   192   36   36   9   11.   -   10.   -   3429   1285   538   41   191   40   40   - 10   12.   -   9   -   3433   1281   534   45   190   44   44   -   11   13.   -   8     -   3441   1273   526   53   188   52   52   -   13   15   -     6     -   3445   1269   522   57   187   56   56   -   14   16   16   -     -     -     3453   1261   514   65   185   64   64   -   16   18   -     -     3453   1261   514   65   185   64   64   -   16   18   -     -     3457   1257   510   69   184   68   68   17   19   -     2     -   3465   1249   502   77   182   76   76   -   19   21   -     30   Juni,   3469   1245   498   81   181   80   80   20   22   -     29     -   3473   1241   494   85   180   84   84   -   21   23   -     28     -     3485   1229   482   97   177   96   96   24   26   -     25     -     3489   1225   478   101   176   100   100   - 25   27   -     24     -     3493   1221   474   165   176   104   104   26   27   -     23     -     3497   1217   470   109   174   108   108   27   28     -       3497   1217   470   109   174   108   108   27   28     -         3497   1217   470   109   174   108   108   27   28     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 3405    |                   | 562        | 17    | 197-       | 16     | 16 4           |
| 7 14 3413 1301 554 25 195- 24 24-6 8 13 3417 1297 550 29 194- 28 28-7 9 12 3421 1293 546 33 193- 32 32-8 10 11 3425 1289 542 37 192- 36 36-9 11 10 3429 1285 538 41 191- 40 40-10 12 9 3433 1281 534 45 190- 44 44-11 13 8 5437 1277 530 49 189- 48 48-12 14 7 3441 1273 526 53 188- 52 52-13 15 6 3445 1269 522 57 187- 56 56-14 16 5 3449 1265 518 61 186- 60 60-16 17 4 3453 1261 514 65 185- 64 64-16 18 3 3457 1257 510 69 184- 68 68-17 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72-18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76-19 21 30. Juni, \$3469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1233 486 93 178- 92 92-23 25 26 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3493 1221 474 165 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | -       |                   | 558        | 21    | 196-       | 20     | 20 5           |
| 8 13 3417 1297 550 29 194- 28 28- 7 9 12 3421 1293 546 33 193- 32 32- 8 10 11 3425 1289 542 37 192- 36 36- 9 11 10 3429 1285 538 41 191- 40 40-10 12 9 3433 1281 534 45 190- 44 44-11 13 8 5437 1277 530 49 189- 48 48-12 14 7 3441 1273 526 53 188- 52 52-13 15 6 3445 1269 522 57 187- 56 56-14 16 5 3449 1265 518 61 186- 60 60-16 17 4 3453 1261 514 65 185- 64 64-16 18 3 3457 1257 510 69 184- 68 68-17 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72-18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76-19 21 30. Juni, \$3469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1233 486 93 178- 92 92-23 25 26 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3493 1221 474 165 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000           | _       |                   | _          | 25    | 195-       | 24     | 24 6           |
| 9 12 3421 1293 546 83 195- 32 32-8 10 11 3425 1289 542 37 192- 36 36-9 11 10 3429 1285 538 41 191- 40 40-10 12 9 3483 1281 534 45 190- 44 44-11 13 8 3437 1277 530 49 189- 48 48-12 14 7 3441 1273 526 53 188- 52 52-13 15 6 3445 1269 522 57 187- 56 56-14 16 5 3449 1265 518 61 186- 60 60-15 17 4 3453 1261 514 65 185- 64 64-16 18 3 3457 1257 510 69 184- 68 68-17 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72-18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76-19 21 30. Juni, \$3469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1233 486 93 178- 92 92-23 25 26 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3493 1221 474 165 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   | 550        | 29    | 194-       | 28     | 28 7           |
| 10 11 3425 1289 542 37 192- 36 36- 9 11 10 3429 1285 538 41 191- 40 40-10 12 9 3433 1281 534 45 190- 44 44-11 13 8 5437 1277 530 49 189- 48 48-12 14 7 3441 1273 526 53 188- 52 52-13 15 6 3445 1269 522 57 187- 56 56-14 16 5 3449 1265 518 61 186- 60 60-16 17 4 3453 1261 514 65 185- 64 64-16 18 3 3457 1257 510 69 184- 68 68-17 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72-18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76-19 21 30. Juni, \$3469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1233 486 93 178- 92 92-23 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96-24 26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3493 1221 474 165 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | -       | -                 | _          | 88    | 193-       | 32     | 32 8           |
| 11.       -       10.       -       -       3429       1285       538       41       191-       40       40-10         12.       -       9.       -       3483       1281       534       45       190-       44       44-11         13.       -       8.       -       3437       1277       530       49       189-       48       48-12         14.       -       7.       -       3441       1273       526       53       188-       52       52-13         15.       -       6.       -       3445       1269       522       57       187-       56       56-14         16.       -       5.       -       3449       1265       518       61       186-       60       60-15         17.       -       4.       -       3453       1261       514       65       185-       64       64-16         18.       -       3.       -       3457       1257       510       69       184-       68       68-17         19.       -       2.       -       3461       1253       506       73       183-       72       72-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100000          |         |                   | 1          | 37    | 192-       | 36     | 36 9           |
| 12 9 3483 1281 534 45 190 44 44 -11 13 8 5437 1277 530 49 189 48 48 -12 14 7 3441 1273 526 53 188 52 52 -13 15 6 3445 1269 522 57 187 56 56 -14 16 5 3449 1265 518 61 186 60 60 -15 17 4 3453 1261 514 65 185 64 64 -16 18 3 3457 1257 510 69 184 68 68 17 19 2 3461 1253 506 73 183 72 72 -18 20 1 3465 1249 502 77 182 76 76 -19 21 30. Juni, 3469 1245 498 81 181 80 80 20 22 29 3473 1241 494 85 180 84 84 -21 23 28 3477 1237 490 89 179 88 88 -22 24 27 5481 1238 486 93 178 92 92 -23 25 26 3489 1225 478 101 176 100 100 -25 27 24 3493 1221 474 105 176 104 104 -26 28 23 3497 1217 470 109 174 108 108 -27 28 23 3497 1217 470 109 174 108 108 -27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Car and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                   |            | 41    | 191-       | 40     | 40-10          |
| 13 8 3437 1277 530 49 189 48 48 12  14 7 3441 1273 526 53 188 52 52 -13  15 6 3445 1269 522 57 187 56 56 -14  16 5 3449 1265 518 61 186 60 60 -15  17 4 3453 1261 514 65 185 64 64 -16  18 3 3457 1257 510 69 184 68 68 17  19 2 3461 1253 506 73 183 72 72 -18  20 1 3465 1249 502 77 182 76 76 -19  21 30. Juni, 3469 1245 498 81 181 80 80 20  22 29 3473 1241 494 85 180 84 84 -21  23 28 3477 1237 490 89 179 88 88 -22  24 27 5481 1238 486 93 178 92 92 23  25 26 3489 1225 478 101 176 100 100 -25  27 24 3493 1221 474 165 176 104 104 26  28 23 3497 1217 470 109 174 108 108 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |            | _     | _          | 44     | 44-11          |
| 14.       -       7.       -       8441       1273       526       53       188-52       52-13         15.       -       6.       -       3445       1269       522       57       187-56       56-14         16.       -       5.       -       3449       1265       518       61       186-60       60-15         17.       -       4.       -       3453       1261       514       65       185-64       64-16         18.       -       3.       -       3457       1257       510       69       184-68       68-17         19.       -       2.       -       3461       1253       506       73       183-72       72-18         20.       -       1.       -       3465       1249       502       77       182-76       76-19         21.       -       30.       Juni, +       3469       1245       498       81       181-80       80-20         22.       -       29.       -       3473       1241       494       85       180-84       84-21         23.       -       28.       -       3477       1237       490 </td <td>A STATE OF THE PARTY OF THE PAR</td> <td></td> <td>10000</td> <td></td> <td></td> <td>49</td> <td>189-</td> <td>48</td> <td>4812</td> | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                 | 10000   |                   |            | 49    | 189-       | 48     | 4812           |
| 15 6 3445 1269 522 57 187- 56 56-14 16 5 3449 1265 518 61 186- 60 60-15 17 4 3453 1261 514 65 185- 64 64-16 18 3 3457 1257 510 69 184- 68 68-17 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72-18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76-19 21 30. Juni, 3469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1238 486 93 178- 92 92-23 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96-24 26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3493 1221 474 105 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1000    |                   |            | _     |            | 52     | 52-13          |
| 16 5 3449 1265 518 61 186 60 60 15  17 4 3453 1261 514 65 185 64 64 -16  18 3 3457 1257 510 69 184 68 68 17  19 2 3461 1253 506 73 183 72 72 18  20 1 3465 1249 502 77 182 76 76 -19  21 30. Juni, 3469 1245 498 81 181 80 80 20  22 29 3473 1241 494 85 180 84 84 21  23 28 3477 1287 490 89 179 88 88 22  24 27 5481 1238 486 93 178 92 92 23  25 26 3485 1229 482 97 177 96 96 24  26 25 3489 1225 478 101 176 100 100 25  27 24 3493 1221 474 105 176 104 104 26  28 23 3497 1217 470 109 174 108 108 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the facility of the last of th |                 | 1000000 | 10000             |            |       | 1000       |        |                |
| 17 4 3453 1261 514 65 185 64 64 -16  18 3 3457 1257 510 69 184 68 68 17  19 2 3461 1253 506 73 183 72 72 18  20 1 3465 1249 502 77 182 76 76 19  21 30. Juni, 3469 1245 498 81 181 80 80 20  22 29 3473 1241 494 85 180 84 84 -21  23 28 3477 1237 490 89 179 88 88 -22  24 27 5481 1238 486 93 178 92 92 23  25 26 3485 1229 482 97 177 96 96 24  26 25 3489 1225 478 101 176 100 100 25  27 24 3493 1221 474 105 176 104 104 26  28 23 3497 1217 470 109 174 108 108 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The second secon |                 | 10000   | _                 | 1          |       | -          | 60     |                |
| 18 3 3457 1257 510 69 184- 68 68-17 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72-18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76-19 21 30. Juni, \$3469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1238 486 93 178- 92 92-23 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96-24 26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3493 1221 474 105 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |            | 1     |            | 64     | 6416           |
| 19 2 3461 1253 506 73 183- 72 72-18 20 1 3465 1249 502 77 182- 76 76-19 21 30. Juni, \$\frac{8}{3}469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1238 486 93 178- 92 92-23 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96-24 26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3493 1221 474 105 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 40            |         |                   |            |       | 1000       | 68     | 6817           |
| 20 1 8465 1249 502 77 182- 76 76-19 21 30. Juni, 8469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3473 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1287 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1238 486 93 178- 92 92-23 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96-24 26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3493 1221 474 105 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | _       |                   |            |       |            | 72     | 72-18          |
| 21 30. Juni, +8469 1245 498 81 181- 80 80-20 22 29 3478 1241 494 85 180- 84 84-21 23 28 3477 1237 490 89 179- 88 88-22 24 27 5481 1238 486 93 178- 92 92-23 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96-24 26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100-25 27 24 3498 1221 474 165 176- 104 104-26 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |            |       | _          |        | 76-19          |
| 22.     -     29.     -     3478     1241     494     85     180-     84     84-21       23.     -     28.     -     3477     1237     490     89     179-     88     88-22       24.     -     27.     -     5481     1238     486     93     178-     92     92-23       25.     -     26.     -     3485     1229     482     97     177-     96     96-24       26.     -     25.     -     3489     1225     478     101     176-     100     100-25       27.     -     24.     -     3493     1221     474     105     176-     104     104-26       28.     -     23.     -     3497     1217     470     109     174-     108     108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contract of the Contract of th |                 |         |                   |            |       |            | 100    | 8020           |
| 23 28 3477 1237 490 89 179 88 88 - 22 24 27 5481 1238 486 93 178 92 92 - 23 25 26 3485 1229 482 97 177 96 96 - 24 26 25 3489 1225 478 101 176 100 100 - 25 27 24 3493 1221 474 105 176 104 104 26 28 23 3497 1217 470 109 174 108 108 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |            | -     | 2 10 10    | 1      | 84 -21         |
| 24.     -     -     27.     -     5481     1238     486     93     178-     92     92-23       25.     -     26.     -     3485     1229     482     97     177-     96     96-24       26.     -     25.     -     3489     1225     478     101     176-     100     100-25       27.     -     24.     -     3498     1221     474     105     176-     104     104-26       28.     -     23.     -     3497     1217     470     109     174-     108     108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 3 - 1 1 1 1 | -       |                   | _          |       |            | -      | 8822           |
| 25 26 3485 1229 482 97 177- 96 96-24<br>26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100-25<br>27 24 3498 1221 474 105 176- 104 104 26<br>28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |            |       | 5          |        |                |
| 26 25 3489 1225 478 101 176- 100 100-25<br>27 24 3498 1221 474 105 176- 104 104 26<br>28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100000          |         | The second second | -          |       |            |        |                |
| 27 24 3498 1221 474 165 176- 104 104 -26<br>28 23 3497 1217 470 169 174- 108 108 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 2000    |                   |            | -     |            |        |                |
| 28 23 3497 1217 470 109 174- 108 108 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |            |       |            | 1000   |                |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                   |            |       | -          |        |                |
| 29  22  3301   1213  400  113   112   112   115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               |         |                   | _          |       |            |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.             | -1990   | 1 121             | 0 40       | 1110  | 1510.      | 1 414  | 1 -1-1         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     |          | 1     | 2.    | 3                  |      | 4.           | 5.      | 6.     | 7.    | <b>8.</b> | 9,               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|--------------------|------|--------------|---------|--------|-------|-----------|------------------|
| Thoth fallt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |       |       |                    | Jah  | Jah          | _ 2     | Jal    | De    |           |                  |
| Hundsaterns am   20. Juli,   nach dem   agypt. Kalender   am   den   d |       |          | _     |       | 100                | . 6  | S 2          | hre     | 20 17  | F -   | Far       | orfineson and    |
| 20. Juli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |       |       | u a le             | lor  | ness<br>ness | de      | der    | The   |           |                  |
| 30. Thoth, a 21. Juni, a 3505 - 1209 - 462   117   172d   116   116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |       |       | 0.0                | =    | 중을           | 10 10   | Sott   | 19 5  | _         |                  |
| 30. Thoth, a 21. Juni, a 3505 - 1209 - 462   117   172d   116   116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |       |       | _                  | P    | T dat        | G to    | 1 1    | Relia | _         |                  |
| 30. Thoth, a 21. Juni, a 3505 - 1209 - 462 117 172d 116 116-   1. Phaophi, - 20 3509 1205 458 121 171- 120 120-   2 19 3513 1201 454 125 170- 124 124-   3 18 3517 1197 450 129 169- 128 128-   4 17 3521 1193 446 133 168- 132 132-   5 16 3525 1189 442 137 167- 136 136-   6 15 3529 1185 438 141 166- 140 140-   7 14 3533 1181 434 145 165- 144 144-   8 13 3537 1177 430 149 164- 148 148-   9 12 3541 1173 426 153 163- 152 152-   10 11 3545 1169 422 157 162- 156 156-   11 10 3545 1169 422 157 162- 156 156-   11 10 3545 1165 418 161 161- 160-   12 9 3553 1161 414 165 160- 164 164-   13 8 3557 1157 410 169 159- 168 168-   14 7 3566 1149 402 177 157- 176 176-   16 5 3569 1145 398 181 156- 180 180-   17 4 3573 1141 394 185 155- 184 184-   18 3 3567 1153 386 193 153- 192 192-   20 1 3585 1129 382 197 152- 196 196-   21 31. Mai, 3589 1125 378 201 151- 200 200-   22 30 3593 1121 374 205 150- 204 204-   23 29 3597 1117 370 209 149- 208 208-   24 28 3601 1113 366 213 148- 212 212-   25 27 3605 1109 362 217 147- 216 216-   26 3609 1105 358 221 146- 220 220-   220- 220- 220- 220-   220- 220- 220- 220- 220- 220- 220- 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |       |       |                    | Pe   |              | T as    | Tool T |       | 20. 0     | - 12 1000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |       |       | THE REAL PROPERTY. | e di | ore          |         | hot    | 9     |           | 1                |
| 30. Thoth, a 21. Juni, a 3505 - 1209 - 462 117 172d 116 116 120 - 20 3509 1205 458 121 171 120 120 120 18 3513 1201 454 125 170 - 124 124 13 18 3517 1197 450 129 169 - 128 128 14 17 3521 1193 446 133 168 132 132 15 16 3525 1189 442 137 167 136 136 16 15 3529 1185 438 141 166 140 140 140 140 14 3533 1181 434 145 165 144 144 18 13 3537 1177 430 149 164 148 148 19 12 3545 1169 422 157 162 156 156 11 10 3545 1169 422 157 162 156 156 11 3553 1161 414 165 160 164 164 13 3 5357 1157 410 169 159 168 168 14 7 3561 1153 406 173 158 172 172 15 6 3565 1149 402 177 157 176 176 16 5 3569 1145 398 181 156 180 180 17 4 3573 1141 394 185 155 184 184 184 18 3 3577 1137 390 189 154 188 189 19 2 3681 1133 386 193 153 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0    | LISI     |       | ien   | 1 5                | _    | 7 =          | Ch cere |        | -     |           | agyptions        |
| 1. Phaophi, -20 3509 1205 458 121 171- 120 120- 2 19 3513 1201 454 125 170- 124 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          | 17 2  |       |                    | 9    | _ *          | - 1     | 7      | Tage  | Jahre     | Jasine II, i igi |
| 2 19 3513   1201   454   125   170 - 124   124   3 18 3517   1197   450   129   169 - 128   128   44 17 3521   1193   446   133   168 - 132   132   5 16 3525   1189   442   137   167 - 136   136   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140                                       | 30. I | hoth,    | a 21. | Juni, | a 3.               | 505  | -1209        | -462    | 117    | 172d  | 116       | 116+29           |
| 3.       -       -18.       -       3517       1197       450       129       169-       128       132       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       132-       136-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140-       140- <td>1. Ph</td> <td>naophi,</td> <th>- 20.</th> <td>-</td> <td>-3</td> <td>509</td> <td>1205</td> <td>458</td> <td>121</td> <td>171-</td> <td>120</td> <td>120-30</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Ph | naophi,  | - 20. | -     | -3                 | 509  | 1205         | 458     | 121    | 171-  | 120       | 120-30           |
| 4.       -       -17.       -       -3521       1193       446       133       168-       132       132-         5.       -       -16.       -       -3525       1189       442       137       167-       136       136-         6.       -       -15.       -       -3529       1185       438       141       166-       140       140-         7.       -       -14.       -       -3533       1181       434       145       165-       144       144-         8.       -       -13.       -       -3537       1177       430       149       164-       148       148-       148-       148-       148-       148-       148-       148-       148-       149-       162-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       156-       160-       164-       164-       164-       144-       165-       160-       164-       164-       164-       164-       164-       168-       168-       172-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.    | -        | - 19. | -     | -3                 | 513  | 1201         | 454     | 125    | 170-  | 124       | 124 31           |
| 5.       -       -16.       -       -3525       1189       442       137       167-       136       136-         6.       -       -15.       -       -3529       1185       438       141       166-       140       140-         7.       -       -14.       -       -3533       1181       434       145       165-       144       144-         8.       -       -13.       -       -3537       1177       430       149       164-       148       148-         9.       -       -12.       -       -3541       1173       426       153       163-       152       152-         10.       -       -11.       -       -3545       1169       422       157       162-       156       156-         11.       -       -10.       -       -3549       1165       418       161       161-       160-       164-       164-         12.       -       -       -3557       1157       410       169       159-       168       168-         14.       -       -       -       -3565       1149       402       177       157-       176-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.    | -        | - 18. |       | -3                 | 517  | 1197         | 450     | 129    | 169-  | 128       | 128-32           |
| 6   15   3529   1185   438   141   166-  140   140   140   14   3533   1181   434   145   165-  144   144   148   148   9   12   3541   1173   426   153   163-  152   152   10   11   3545   1169   422   157   162-  156   156   11   10   3545   1169   422   157   162-  156   156   11   10   3549   1165   418   161   161-  160   160-  12   -   3553   1161   414   165   160-  164   164   13   8   3557   1157   410   169   159-  168   168-  14   -   7   3561   1153   406   173   158-  172   172-  15   6   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   5   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  16   -   3565   1149   402   177   157-  176   176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-  176-                                                                                            |       |          | - 17. | -     | -,3                | 521  | 1193         | 446     | 133    | 168-  | 132       | 132+33           |
| 7 14 3533 1181 434 145 165- 144 144 8 13 3537 1177 430 149 164- 148 148- 9 12 3541 1173 426 153 163- 152 152- 10 11 3545 1169 422 157 162- 156 156- 11 10 3549 1165 418 161 161- 160 160- 12 9 3553 1161 414 165 160- 164 164- 13 8 3557 1157 410 169 159- 168 168- 14 7 3561 1153 406 173 158- 172 172- 15 6 3565 1149 402 177 157- 176 176- 16 5 3569 1145 398 181 156- 180 180- 17 4 3573 1141 394 185 155- 184 184- 18 3 3577 1137 390 189 154- 188 188- 19 2 3581 1133 386 193 153- 192 192- 20 1 3585 1129 382 197 152- 196 196- 21 31. Mai, 3589 1125 378 201 151- 200 200- 22 30 3593 1121 374 205 150- 204 204- 23 29 3597 1117 370 209 149- 208 208- 24 28 3601 1113 366 213 148- 212 212- 25 27 3605 1109 362 217 147- 216 216- 26 26 3609 1105 358 221 146- 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          | - 16. | -     |                    |      | 1189         | 442     | 137    | 167-  | 136       | 136 34           |
| 8   13   3537   1177   430   149   164 -   148   148 -   152   152 -   10   11   3545   1169   422   157   162 -   156   156 -   11   3549   1165   418   161   161 -   160   160 -   12   3549   1165   418   161   161 -   160   164   13   8   3557   1157   410   169   159 -   168   168 -   14   7   3561   1153   406   173   158 -   172   172 -   15   6   3565   1149   402   177   157 -   176   176 -   16   5   3565   1149   402   177   157 -   176   176 -   16   5   3569   1145   398   181   156 -   180   180 -   181   181   182   183   184   184   184   184   184   185   155   184   184   185   155   184   184   185   155   184   185   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195                                                                        | 6.    | - 1      |       | -     |                    |      | 1185         |         |        | 166-  | 140       | 140-35           |
| 9 12 3541 1173 426 153 163- 152 152- 10 11 3545 1169 422 157 162- 156 156- 11 10 3549 1165 418 161 161- 160 160- 12 9 3553 1161 414 165 160- 164 164- 13 8 3557 1157 410 169 159- 168 168- 14 7 3561 1153 406 173 158- 172 172- 15 6 3565 1149 402 177 157- 176 176- 16 5 3569 1145 398 181 156- 180 180- 17 4 3573 1141 394 185 155- 184 184- 18 3 3577 1137 390 189 154- 188 188- 19 2 3581 1133 386 193 153- 192 192- 20 1 3585 1129 382 197 152- 196 196- 21 31. Mai, 3589 1125 378 201 151- 200 200- 22 30 3593 1121 374 205 150- 204 204- 23 29 3597 1117 370 209 149- 208 208- 24 28 3601 1113 366 213 148- 212 212- 25 27 3605 1109 362 217 147- 216 216- 26 26 3609 1105 358 221 146- 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | - 14. | -     |                    |      | 1181         | 434     | 145    | 165-  | 144       | 144 36           |
| 10.       -       -11.       -       3545       1169       422       157       162-       156       156-         11.       -       -10.       -       3549       1165       418       161       161-       160-       164-       160-         12.       -       -       -       3553       1161       414       165       160-       164-       164-         13.       -       -       -       -       3557       1157       410       169-       159-       168-       168-         14.       -       -       -       3561       1153       406       173       158-       172-       172-         15.       -       -       -       3565       1149-       402       177-       157-       176-       176-         16.       -       -       -       3569-       1145-       398-       181-       156-       180-       180-         17.       -       -       -       -       3577-       1137-       390-       189-       154-       188-       188-         19.       -       -       -       -       3581-       1123-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.    | -        | - 13. | -     | -3                 | 537  | 1177         | 430     | 149    | 164-  | 148       | 148-87           |
| 11.       -       -       10.       -       3549       1165       418       161       161-       160       164-       164-         12.       -       -       -       3553       1161       414       165       160-       164-       164-         13.       -       -       -       3557       1157       410       169-       159-       168-       168-         14.       -       -       -       3561       1153-       406-       173-       157-       176-       176-       176-         16.       -       -       -       3565       1149-       402-       177-       157-       176-       176-       166-       180-       180-         17.       -       -       -       -       3569-       1145-       398-       181-       156-       180-       180-         17.       -       -       -       -       3577-       1137-       390-       189-       154-       188-       188-         19.       -       -       -       -       3581-       1133-       386-       193-       153-       192-       192-         20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.    |          | - 12. | :     | - 3                | 541  | 1178         | 426     | 153    |       |           | 152-38           |
| 12.       -       9.       -       3553       1161       414       165       160-       164       164-         13.       -       -       8.       -       3557       1157       410       169       159-       168       168-         14.       -       -       -       3561       1153       406       173       158-       172       172-         15.       -       -       -       3565       1149       402       177       157-       176-       176-         16.       -       -       -       3569       1145       398       181       156-       180       180-         17.       -       -       -       3573       1141       394       185       155-       184       184-         18.       -       -       3577       1137       390       189       154-       188       188-         19.       -       -       -       3581       1133       386       193       153-       192       192-         20.       -       -       3585       1129       382       197       152-       196       196-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.   | - 1      | -11.  |       | - 8                | 3545 | 1169         | 422     | 157    | 162-  | 156       | 156-39           |
| 13.       -       -       8.       -       -       3557       1157       410       169       159-       168       168-       172       172-       172-       156-       172-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       176-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-       180-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | -        | - 10. | .*    | - 8                | 3549 | 1165         | 418     | 161    | 161-  | 160       | 160-40           |
| 14.       -       -       7.       -       3561       1153       406       173       158-       172       176-         15.       -       -       6.       -       3565       1149       402       177       157-       176-       176-         16.       -       -       5.       -       3569       1145       398       181       156-       180       180-         17.       -       4.       -       3573       1141       394       185       155-       184       184-         18.       -       -       3577       1137       390       189       154-       188       188-         19.       -       -       -       3581       1133       386       193       153-       192       192-         20.       -       1.       -       3585       1129       382       197       152-       196       196-         21.       -       31.       Mai, -       -       3589       1125       378       201       151-       200       200-         22.       -       30.       -       3593       1121       374       205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | -        | - 9.  |       | - 3                | 3553 | 1161         | 414     | 165    | 160-  | 164       | 164 41           |
| 15 6 3565 1149 402 177 157 176 176 16 5 3569 1145 398 181 156 180 180 177 4 3573 1141 394 185 155 184 184 188 19 3 - 3577 1137 390 189 154 188 188 19 2 3581 1133 386 193 153 192 192 20 1 3585 1129 382 197 152 196 196 21 31. Mai, 3589 1125 378 201 151 200 200 22 30 3593 1121 374 205 150 204 204 23 29 3597 1117 370 209 149 208 208 24 28 3601 1113 366 213 148 212 212 25 27 3605 1109 362 217 147 216 216 26 26 3609 1105 358 221 146 220 220 220 220 220 220 220 220 220 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.   | *        | - 8.  | - 19  | - 3                | 3557 | 1157         | 410     | 169    | 159-  | 168       | 168 42           |
| 16.       -       -       5.       -       -       3569       1145       398       181       156-       180       180-         17.       -       -       -       3573       1141       394       185       155-       184       184-         18.       -       -       3577       1137       390       189       154-       188       188-         19.       -       -       -       3581       1123       386       193       153-       192       192-         20.       -       -       -       3585       1129       382       197       152-       196       196-         21.       -       -       3589       1125       378       201       151-       200       200-         22.       -       -       30.       -       3593       1121       374       205       150-       204       204-         23.       -       -       29.       -       3597       1117       370       209       149-       208       208-         24.       -       -       28.       -       3601       1113       366       213       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | -        | - 7.  | 1 -   | - 3                | 3561 | 1155         | 406     | 173    | 158-  | 172       | 172-48           |
| 17 4 3573 1141 394 185 155 184 184- 18 3577 1137 390 189 154 188 188- 19 8581 1133 886 193 153 192 192- 20 1 8585 1129 882 197 152 196 196- 21 31. Mai, 8589 1125 878 201 151 200 200- 22 30 8593 1121 874 205 150 204 204- 23 29 3597 1117 870 209 149 208 208- 24 28 3601 1113 366 213 148 212 212- 25 27 3605 1109 862 217 147 216 216- 26 3609 1105 358 221 146 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |       | 34    | - 5                | 3565 | 1149         | 409     | 177    | 157-  | 176       | 176-4            |
| 18.     -     -     3.     -     -     3577     1137     390     189     154-     188     188-       19.     -     -     -     3581     1133     386     193     153-     192     192-       20.     -     1.     -     3585     1129     382     197     152-     196     196-       21.     -     31.     Mai,     -     3589     1125     378     201     151-     200     200-       22.     -     -     30.     -     -     3593     1121     374     205     150-     204     204-       23.     -     29.     -     3597     1117     370     209     149-     208     208-       24.     -     28.     -     3601     1113     366     213     148-     212     212-       25.     -     -     27.     -     3605     1109     362     217     147-     216     216-       26.     -     26.     -     3609     1105     358     221     146-     220     220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          | - 5.  | *     | - 5                | 3569 | 1148         | 398     | 181    | 156-  | 180       | 180-45           |
| 19 2 3581 1183 386 193 153- 192 192- 20 1 3585 1129 382 197 152- 196 196- 21 31. Mai, -3589 1125 378 201 151- 200 200- 22 30 3598 1121 374 205 150- 204 204- 23 29 3597 1117 370 209 149- 208 208- 24 28 3601 1113 366 213 148- 212 212- 25 27 3605 1109 362 217 147- 216 216- 26 26 3609 1105 358 221 146- 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -        | - 4.  | -     | - 5                | 3573 | 1141         | 394     | 185    | 155   | 184       | 184 46           |
| 20 1 3585 1129 382 197 152- 196 196- 21 31. Mai, -3589 1125 378 201 151- 200 200- 22 30 3593 1121 374 205 150- 204 204- 23 29 3597 1117 370 209 149- 208 208- 24 28 3601 1113 366 213 148- 212 212- 25 27 3605 1109 362 217 147- 216 216- 26 26 3609 1105 358 221 146- 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          | - 3.  |       | - 5                | 3577 | 1137         | 390     | 189    | 154-  | 188       | 188 47           |
| 21 31. Mai, -3589 1125 378 201 151- 200 200-<br>22 30 3593 1121 374 205 150- 204 204-<br>23 29 3597 1117 370 209 149- 208 208-<br>24 28 3601 1113 366 213 148- 212 212-<br>25 27 3605 1109 362 217 147- 216 216-<br>26 3609 1105 358 221 146- 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          | - 2.  |       | - 5                | 3581 | 1133         | 3 386   | 193    | 153   | 192       | 192-48           |
| 22.     -     -     30.     -     -     3593     1121     374     205     150-     204     204-       23.     -     29.     -     3597     1117     370     209     149-     208     208-       24.     -     28.     -     3601     1113     366     213     148-     212     212-       25.     -     27.     -     3605     1109     362     217     147-     216     216-       26.     -     26.     -     3609     1105     358     221     146-     220     220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |       | 100   | - 5                | 3585 | 1125         |         |        | 152-  | 196       | 196 49           |
| 23 29 3597 1117 370 209 149- 208 208-<br>24 28 3601 1113 366 213 148- 212 212-<br>25 27 3605 1109 362 217 147- 216 216-<br>26 3609 1105 358 221 146- 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1 4 11   | 1     | Mai,  | + 5                | 3589 | 112          | 5 378   | 3 201  | 151   | 200       | 200-5            |
| 24 28 3601 1113 366 213 148- 212 212-<br>25 27 3605 1109 362 217 147- 216 216-<br>26 26 3609 1105 358 221 146- 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |       | N.    | _                  |      |              |         |        |       |           | 204 5            |
| 25 27 3605 1109 362 217 147 - 216 216-<br>26 26 3609 1105 358 221 146 - 220 220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | -1 1     |       | -     |                    |      |              |         |        |       |           | 208-5            |
| 26 26 3609 1105 358 221 146- 220   220-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | _     | 100   |                    |      |              |         |        |       |           | 2125             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 13       |       | 10    |                    |      |              |         |        |       |           | 216-5            |
| 27   25   3613   1101   354   225   145 -   224   224 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4 -1 -1  |       | 170-1 |                    |      |              |         |        |       |           | 220-5            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |       |       |                    |      |              |         |        |       |           | 224-5            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |       | TIT   |                    |      |              |         |        |       |           | 228-5            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |       | -     |                    |      |              |         |        |       |           | 2525             |
| 30 22 3625 1089 342 237 142- 236 236-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | . 5      |       | 10    |                    |      |              |         |        | 142   |           | 236 5            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.    | Athyr,   |       |       |                    |      |              |         |        |       |           | 240 6            |
| 2 20 3633 1081 334 245 140- 244 244-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |       | 11/3  |                    |      |              |         |        |       |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | -        |       | 1110  |                    |      |              |         |        |       |           |                  |
| 4 18 3641 1073 326 253 138- 252 252-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | - 1      |       |       |                    |      |              |         |        |       |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |       | 100   |                    |      |              |         |        |       |           |                  |
| 6 16 3649 1065 318 261 136- 260 260-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | - 11     |       | -     |                    |      |              |         |        |       |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0     | 1.7      |       | -     |                    |      |              |         |        |       |           |                  |
| 8   14   3657   1057   310   269   184 -   268   268 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.    | 1 (2) 11 | - 14. | 7.1   | -                  | 3657 | 105          | 7 31    | 0 269  | 184   | - 268     | 268 +6           |

| 1.         |     |      | 2.        | 3.                                    | 4.               | 5.                    | 6.                               | 7.       | 8.                   | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----|------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chara      |     |      | 14.1      | Jahre der<br>ginner                   | Jabre            | 1                     | Ja                               | De       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ühaufgang  |     | 130  | Der       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10 m             | Jahre<br>begi         | 100                              | Der L    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des        |     | 1. 3 | hoth fal  | ginnen                                | re der<br>ginnen | thre der<br>beginnen  | Jahre der S<br>ginnen            | L. Thoth |                      | erdossen seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Issterna a | m   | 10.0 | nach      |                                       | _                | 0 n                   | 2 00                             | uar      |                      | an der Sothis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20. Juli,  |     |      | m julian. |                                       |                  | nohanoss,<br>den 1. T | Sothisperiade,<br>n den 1. Thoth | geht     |                      | eriode am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ach dem    |     | K    | alender   |                                       |                  | T.                    | Por<br>1. T                      | 3 5      | 20, 31               | all = 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| t. Kalend  | er  |      | anf       | Periode<br>Januar                     | Aere,<br>Januar  | Thoth                 | Thoth                            | 9        | _                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| am         |     | 1    | den       |                                       | 74 "             | Acre,                 | _                                |          | julian.              | Agyptische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |     |      |           | 96                                    | be               | -                     | he                               | Tage     | Jahre                | Jahre u. Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Athyr,     | a   | 113. | Mai,      | a 366                                 | 1-1053           | -306                  | 273                              | 133d     | 272                  | 272- - 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1          | -   | 12.  | (+)       | - 366                                 | 1049             | 302                   |                                  | 132-     | 276                  | 276 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |     | 11.  | -         | - 3669                                | 1045             | 298                   | 281                              | 131-     | 280                  | 280 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -          | -   | 10.  | 1         | -367                                  | 1041             | 294                   | 285                              | 130-     | 284                  | 284 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101        | -   | 9.   | -         | - 3673                                | 1037             | 290                   |                                  | 129-     | 288                  | 288 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 11      | -   | 8.   | 1910      | - 368                                 | 1033             |                       |                                  | 128-     | 292                  | 292 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AT-0 0     | -   | 7.   | - 10      | - 3688                                | 1029             | 282                   | 297                              | 127-     | 296                  | 296-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -          | -   | 6.   | 1411      | - 3689                                |                  | 278                   | 301                              | 126-     |                      | 300 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1110       | -   | 5.   | (*)       | - 3693                                | 1021             | 274                   | 305                              | 125-     | 304                  | 304 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAN IS     | -   | 4.   | 11-11     | - 3697                                |                  | 270                   |                                  | 124-     | 308                  | 308+77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -WIT       | -   | 3.   |           | -370:                                 | 1013             | 266                   |                                  | 123-     | 312                  | 312-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 195        |     | 2.   | 1159      | -3708                                 | 1009             | 262                   | 317                              | 122-     | 316                  | 316 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coll       | -   | 1.   | 3.0       | - 3709                                | 1005             |                       | 321                              | 121-     | 320                  | 820 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| III's      | -   | 30.  | April,    | -3718                                 | 1001             | 254                   | 325                              | 120-     | 324                  | 324 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -          | -   | 29.  |           | - 3717                                | 997              | 250                   |                                  | 119-     | 328                  | 328 + 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| + 1        | ~   | 28.  |           | - 3721                                | 993              | 246                   | 333                              | 118-     | 332                  | 332 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 10       | m   | 27.  | 11-11     | - 3725                                | 989              | 242                   | 337                              | 117-     | 336                  | 336- 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -          | -   | 26.  | - 1       | - 3729                                |                  | 238                   | 341                              | 116-     | 340                  | 840-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110        | ( 🔐 | 25.  |           | - 3733                                | 981              | 234                   |                                  | 115-     |                      | 844 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100        | -   | 24.  | -         | - 3737                                |                  | 230                   | 349                              | 114-     | 348                  | 348 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -          | -   | 23.  | 10        | - 3741                                |                  | 226                   |                                  | 113-     | 352                  | 352- 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MACH       | -   | 22.  |           | - 3748                                |                  | 222                   | _                                | 112-     | 356                  | 356 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Choiak,    | -   | 21.  | -         | - 3749                                |                  | 218                   |                                  | 111-     |                      | 360 - 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100-11     | *   | 20.  | -         | - 3758                                |                  | 214                   | 365                              | 110-     | 364                  | 364 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100        | -   | 19-  | -         | - 3757                                |                  | 210                   | 369                              | 109-     |                      | 368 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 5        | -   | 18.  | -11       | - 3761                                |                  | 206                   | 373                              | 108-     | 372                  | 372- 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00         | -   | 17.  |           | -3768                                 |                  | 202                   | 377                              | 107-     | 376                  | 376 + 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7-         | -   | 16.  | 21        | - 3769                                |                  | 198                   |                                  | 106-     | 380                  | 380 + 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1          | -   | 15.  | 1 4       | - 3773                                |                  | 194                   |                                  | 105-     | 384                  | 384 - 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.3       | -   | 14.  |           | - 3777                                |                  | 190                   | 389                              | 104-     | 388                  | 388 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -          | -   | 13.  | -         | - 3781                                | 933              | 186                   | 393                              | 103-     | 392                  | 392-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -          | -   | 12.  | -         | - 3785                                | 929              | 182                   |                                  | 102-     |                      | 396 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1          | -   | 11.  |           | -3789                                 | 925              | 178                   |                                  | 101-     |                      | 400-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -          | 8   | 10.  | -         | -3793                                 |                  |                       | _                                |          |                      | 404 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -          | -   | 9.   |           | - 3797                                |                  | 170                   |                                  | 99-      |                      | 408-102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | -   | 8.   |           | - 3801                                |                  | 166                   |                                  | 98-      |                      | 412-1-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | -   | 7-   | -         | - 3805                                |                  | 162                   |                                  | _        |                      | 416-104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -          | -   | 6.   | -         | - 3809                                | 905              | 158                   | 421                              | 96-      | 420                  | 420-105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |     | 5.   |           | -3813                                 | I BOOK           | A 40 E .              | S 100 W                          |          | and the state of the | THE PARTY OF THE P |

| - 1.                                                                  | 2.                                                                    | 3.                                                   | 4.                                                  | 5.                                                 | G,                                                 | 2.                     | 9.   | 9.1                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                       | 9,                                                   |                                                     |                                                    |                                                    |                        | -    |                                                                              |
| Fröhnufgang ties Hundssterns am 20. Juli, nach dem ägypt, Kalender am | Der<br>I. Thoth fallt<br>nach<br>dem juhan.<br>Kalender<br>auf<br>den | Jahre der julian. Periode be<br>ginnen den 1. Januar | Jahre der christl. Aere, be<br>ginnen den 1. Januar | Jahre der onbaques, Aere,<br>beginnen den 1. Thoth | Jahre der Sothisperiode, be<br>ginnen den 1. Thoth | Der I. That's gold dem | Bagu | erflorsen sen m dar boilta exische em sh = t. Then  ägyptische Jahre u. Tage |
|                                                                       |                                                                       |                                                      |                                                     |                                                    |                                                    |                        | -    |                                                                              |
| 18. Choiak, a                                                         |                                                                       | 3817                                                 | -                                                   | -150                                               |                                                    | 944                    | 428  | 428-1-107                                                                    |
| 19                                                                    |                                                                       | 3821                                                 | 893                                                 | 146                                                |                                                    | 93-                    | 452  | 462108                                                                       |
| 20    -                                                               |                                                                       | 3825                                                 | 889                                                 | 142                                                | 437                                                | 92-                    | 436  | 436-109                                                                      |
| 21                                                                    |                                                                       | 3829                                                 | 885                                                 | 138                                                |                                                    | 91-                    | 440  | 440 -110                                                                     |
| 22                                                                    |                                                                       | 3833                                                 | 881                                                 | 134                                                | 445                                                | 90-                    | 444  | 444-1-111                                                                    |
| 23                                                                    |                                                                       | 3837                                                 | 877                                                 | 130                                                |                                                    | 89-                    | 448  | 448-112                                                                      |
| 24                                                                    |                                                                       | 3841                                                 | 878                                                 | _                                                  | 453                                                | 88-                    | 452  | 452 -113                                                                     |
| 25.                                                                   |                                                                       | 3845                                                 | 869                                                 | 122                                                | -                                                  | 87-                    | 456  | 456114                                                                       |
| 26                                                                    |                                                                       | 3849                                                 | _                                                   | 118                                                |                                                    | 86-                    | 460  | 460 -115                                                                     |
| 27.                                                                   |                                                                       | 3853                                                 | 861                                                 |                                                    | 465                                                | 85-                    | 464  | 464116                                                                       |
| 28                                                                    |                                                                       | 3857                                                 | 857                                                 |                                                    | 469                                                | 84-                    | 468  | 468-117                                                                      |
| 29.                                                                   |                                                                       | 3861                                                 | 853                                                 | 1                                                  | 473                                                | 83-                    | 472  | 472 -118                                                                     |
| 30                                                                    |                                                                       | 3865                                                 |                                                     |                                                    | 477                                                | 82-                    | 476  | 476-119                                                                      |
| 1. Tybi, -                                                            |                                                                       | 3869                                                 |                                                     | _                                                  | 481                                                | 81-                    | 480  | 480-120                                                                      |
| 2                                                                     |                                                                       | 3873                                                 |                                                     | _                                                  | 485                                                | 80-                    | 484  | 484 - 121                                                                    |
| 3                                                                     |                                                                       | -3877                                                | 837                                                 | 90                                                 |                                                    | 79-                    | 488  | 488 122                                                                      |
| 4                                                                     |                                                                       | 3881                                                 | 833                                                 | 86                                                 |                                                    | 78-                    | 492  | 492-125                                                                      |
| 5                                                                     |                                                                       | 3885                                                 |                                                     | 82                                                 |                                                    | 77-                    | 496  | 496 124                                                                      |
| 6                                                                     |                                                                       | 3889                                                 |                                                     | 78                                                 |                                                    | 7.6-                   | 500  | 500125                                                                       |
| 7                                                                     |                                                                       | - 3893<br>- 3897                                     |                                                     | 74                                                 |                                                    | 75-                    | 504  | 504-126                                                                      |
|                                                                       |                                                                       |                                                      |                                                     | 70                                                 |                                                    |                        | 508  | 508-127                                                                      |
| CONTRACTOR OF STREET                                                  |                                                                       | -3901<br>-3905                                       | 813<br>809                                          | 66                                                 |                                                    | 73-                    | 512  | 512 - 128<br>515 - 129                                                       |
| 10                                                                    |                                                                       | - 3909<br>- 3909                                     |                                                     | 58                                                 |                                                    | 72-                    | 520  | 520-130                                                                      |
| 12.                                                                   |                                                                       | - 3909<br>- 3913                                     |                                                     | 54                                                 | 10000                                              | 70-                    | 524  | 524 -131                                                                     |
| 13.                                                                   |                                                                       | -3917                                                |                                                     |                                                    | 529                                                | 69-                    | 528  | 528-132                                                                      |
| 14.                                                                   |                                                                       | - 3917                                               |                                                     |                                                    | 533                                                | 68-                    | 532  | 532-133                                                                      |
| 15                                                                    |                                                                       | - 3921                                               |                                                     | 42                                                 |                                                    | 67-                    | 536  | 536-134                                                                      |
| 16                                                                    |                                                                       | - 3929                                               |                                                     | _                                                  |                                                    | 66-                    | 540  | 540-135                                                                      |
| 17.                                                                   |                                                                       | 3938                                                 |                                                     | 34                                                 |                                                    | 65-                    | 544  | 544 -136                                                                     |
| 18                                                                    |                                                                       | 3937                                                 |                                                     | 1                                                  | 549                                                | 64-                    | 548  | 548-137                                                                      |
| 10,                                                                   | 0.                                                                    | 0331                                                 | 1 ///                                               | 1 30                                               | 0.43                                               | 0.1                    | 040  | 040-1-101                                                                    |
|                                                                       |                                                                       |                                                      |                                                     |                                                    |                                                    |                        |      |                                                                              |

| 3 1 1 1 1 29. Febr. 28 1                                                      | m den 1. Januar 5. 5938 8. 8941 1 - 8953 8. 8955 4 6. 8956 8. 8956 8. 8958 8. 8958 8. 8958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jahre der christl. Acre. br. 776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>758<br>757                                               | 26<br>22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                                    | 553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der I. Thoth gehl dem 1. Januar merk 63 a 63 d 62 - 61 - 60 - 59 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Popularianianianianianianianianianianianianiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 556-139<br>560-140<br>564-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der julian, Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Toth falls uach dem julian. Kalender auf den 5. März., 4. 2 1 1 1 1 1 1 1. | den - Januar by 5938 a 5941 - 3945 - 5955 d 5956 a 5957 a 5958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>769<br>758                                                                                  | unes den 1. Thoth. 29 22 18 14 13 12                                                                                                                                                                                | der Sethisperiode, he. 550<br>553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thoth geht dem Tage 63a 62-61-60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Popularianianianianianianianianianianianianiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a der Sothis cripde am  11 = 1. Thoth  agyptische Jahre u. Tage.  549   137  552   138  556   139  560   140  564   141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ulian, Jahre. Ot. Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| uach dem julian. Kalender auf den  5. März., 4. 3 1 1 29. Febr. 28.           | den - Januar by 5938 a 5941 - 3945 - 5955 d 5956 a 5957 a 5958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>769<br>758                                                                                  | unes den 1. Thoth. 29 22 18 14 13 12                                                                                                                                                                                | der Sethisperiode, he. 550<br>553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thoth geht dem Tage 63a 62-61-60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Popularianianianianianianianianianianianianiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a der Sothis cripde am  11 = 1. Thoth  agyptische Jahre u. Tage.  549   137  552   138  556   139  560   140  564   141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ulian, Jahre. Ot. Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dem julian. Kalender auf den  5. März., 4. 3 1 1 29. Febr. 28.                | den - Januar by 5938 a 5941 - 3945 - 5955 d 5956 a 5957 a 5958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                           | nahunast. Aere. 29<br>26<br>22<br>18<br>13<br>12                                                                                                                                                                    | 550<br>553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tage 63a 63d 62-61-60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | julian.<br>Jahre<br>549<br>552<br>556<br>560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | agyptische Jahre e. Tage.  549-137 552-138 556-139 560-140 564-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0t. Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. März, 4                                                                    | 5 5938<br>6 5938<br>6 3941<br>- 3945<br>- 3953<br>6 3954<br>6 3955<br>1 3956<br>8957<br>8 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                            | -29<br>26<br>22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                             | 550<br>553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tage 63a 63d 62-61-60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20. Julian.<br>Jahre<br>549<br>552<br>556<br>560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | agyptische Jahre e. Tage.  549-137 552-138 556-139 560-140 564-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0t. Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| auf den  5. März, 4                                                           | 5 5938<br>6 5938<br>6 3941<br>- 3945<br>- 3953<br>6 3954<br>6 3955<br>1 3956<br>8957<br>8 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                            | -29<br>26<br>22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                             | 550<br>553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tage 63a 63d 62- 61- 60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | julian.<br>Jahre<br>549<br>552<br>556<br>560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | āgyptische<br>Jahre e. Tage.<br>549-1-137<br>552-138<br>556-139<br>560-140<br>564-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0t. Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. März, 4                                                                    | 5 5938<br>6 5938<br>6 3941<br>- 3945<br>- 3953<br>6 3954<br>6 3955<br>1 3956<br>8957<br>8 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                            | -29<br>26<br>22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                             | 550<br>553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tage 63a 63d 62- 61- 60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 549<br>552<br>556<br>560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahre e. Tage.  549   137 552   138 556   139 560   140 564   141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0t. Jah<br>1,<br>1,<br>2,<br>3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. März,<br>4                                                                 | 5 5938<br>6 5938<br>6 3941<br>- 3945<br>- 3953<br>6 3954<br>6 3955<br>1 3956<br>8957<br>8 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                            | -29<br>26<br>22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                             | 550<br>553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63a<br>63d<br>62-<br>61-<br>60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 549<br>552<br>556<br>560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahre e. Tage.  549   137 552   138 556   139 560   140 564   141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,<br>1,<br>2,<br>3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 3                                                                           | 8 3941<br>- 3945<br>- 3949<br>- 3953<br>5 3954<br>6 3955<br>6 3956<br>8957<br>8 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -776<br>773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                           | -29<br>26<br>22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                             | 550<br>553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63a<br>63d<br>62-<br>61-<br>60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 549<br>552<br>556<br>560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahre e. Tage.  549   137 552   138 556   139 560   140 564   141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,<br>1,<br>2,<br>3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 3                                                                           | 8 3941<br>- 3945<br>- 3949<br>- 3953<br>5 3954<br>6 3955<br>6 3956<br>8957<br>8 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                                   | 26<br>22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                                    | 553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63d<br>62-<br>61-<br>60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 552<br>556<br>560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 552-138<br>556-139<br>560-140<br>564-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,<br>2,<br>3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 3                                                                           | 8 3941<br>- 3945<br>- 3949<br>- 3953<br>5 3954<br>6 3955<br>6 3956<br>8957<br>8 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 773<br>769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                                   | 26<br>22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                                    | 553<br>557<br>561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63d<br>62-<br>61-<br>60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 552<br>556<br>560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 556-139<br>560-140<br>564-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,<br>2,<br>3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 1 1 1 1 1 1 1                                                               | - 3949<br>- 3953<br>5 3954<br>6 3955<br>d 3956<br>3957<br>a 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 769<br>765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                                          | 22<br>18<br>14<br>13<br>12                                                                                                                                                                                          | 561<br>565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61-<br>60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 560<br>564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560140<br>564141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1<br>1 1<br>1 29. Febr. 28 1                                                | - 8953<br>5 8954<br>6 8955<br>d 8956<br>8957<br>a 8958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 765<br>761<br>760<br>759<br>758                                                                                                 | 14<br>13<br>12                                                                                                                                                                                                      | 565<br>566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1<br>1 1<br>1 29. Febr. 28 1                                                | - 8953<br>5 8954<br>6 8955<br>d 8956<br>8957<br>a 8958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 761<br>760<br>759<br>758                                                                                                        | 14<br>13<br>12                                                                                                                                                                                                      | 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1<br>1 29. Febr.<br>28 1                                                    | 5 3954<br>6 3955<br>6 3956<br>8957<br>a 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 760<br>759<br>758                                                                                                               | 13<br>12                                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1<br>1<br>29. Febr.<br>28                                                     | e 3955<br>d 3956<br>3957<br>a 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 759<br>758                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 565-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 29. Febr. 28 1                                                              | 3956<br>3957<br>3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 758                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                   | 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. Febr.<br>28 :                                                             | 8957<br>8 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                  | 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 567-1-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28 1<br>28 1                                                                  | a 3958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                  | 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28 1                                                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 756                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                   | 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 569-142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | 6 3959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 755                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                   | 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | e 5960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 754                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                   | 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 571-142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | 13961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 753                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                   | 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572-143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | a 3962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 752                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                   | 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 573143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | 3963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 751                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                   | 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | c 3964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | 3965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                   | 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | a 3966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 748                                                                                                                             | -1                                                                                                                                                                                                                  | 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 577-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     | 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 640 -160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| U                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 67                                                                                                                                                                                                                  | 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 044-1-161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 222222211111111111111111111111111111111                                       | 26 26 25 26 27 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 | 26 c 3968 26 d 3969 25 a 3970 25 d 3973 24 3987 25 3985 21 3989 20 3993 20 3997 21 4001 21 4005 22 4013 23 4021 24 4029 26 4033 | 26 c 3968 746 26 d 3969 745 25 d 3970 744 25 d 3977 737 28 3981 733 22 3985 729 21 3989 725 20 3993 721 29 3997 717 28 4001 713 27 4005 709 28 4009 705 29 4013 701 29 4017 697 30 4021 693 20 4025 689 21 4029 685 | 26 c       3968       746       2         26 d       3969       745       3         25 a       3970       744       4         25 d       3973       741       7         24 3977       737       11         28 3981       733       15         22 3985       729       19         21 3989       725       23         20 3993       721       27         19 3997       717       31         18 4001       713       35         17 4005       709       39         16 4013       701       47         14 4017       697       51         13 4021       693       55         21 4029       685       63         10 4033       681       67 | 26     c     3968     746     2     580       26     d     3969     745     3     581       25     a     3970     744     4     582       25     d     3973     741     7     585       24     -     3977     737     11     589       28     -     3981     733     15     593       22     -     3985     729     19     597       21     -     3989     725     23     601       20     -     3993     721     27     605       29     -     3997     717     31     609       40     -     4001     713     35     613       47     -     4005     709     39     617       46     -     4013     701     47     625       44     -     4017     697     51     629       38     -     4021     693     55     633       21     -     4029     685     63     641       40     -     4033     681     67     645 | 26     c     3968     746     2     580     566       26     d     3969     745     3     581     56d       25     a     3970     744     4     582     55a       25     d     3973     741     7     585     55d       24     -     3977     737     11     589     54-       28     -     3981     733     15     593     53-       22     -     3985     729     19     597     52-       21     -     3989     725     23     601     51-       20     -     3997     717     31     609     49-       48     -     4001     713     35     613     48-       7     -     4005     709     39     617     47-       46     -     4017     697     51     629     44-       3     -     4021     693     55     633     43-       2     -     4025     689     59     637     42-       1     -     4029     685     63     641     41-       40     - | 26     c     3968     746     2     580     566     579       26     d     3969     745     3     581     564     580       25     a     3970     744     4     682     55a     581       25     d     3973     741     7     585     55d     584       24     -     3977     737     11     589     54-     588       28     -     3981     733     15     593     53-     592       25     -     3985     729     19     597     52-     596       20     -     3993     721     27     605     50-     604       29     -     3997     717     31     609     49-     608       29     -     3997     717     31     609     49-     608       20     -     3993     721     27     605     50-     604       39     -     4001     713     35     613     48-     612       40     -     4005     709     39     617     47-     616       40     -     4013     701     4 | 26         c         3968         746         2         580         566         579         579         -144           26         d         3969         745         3         581         56d         580         580         -145           25         d         3973         741         7         585         55d         584         584         -145           24         -         3977         737         11         589         54         588         588         -147           28         -         3981         733         15         593         53         592         592         -148           22         -         3989         725         23         601         51         600         600         -149           20         -         3993         721         27         605         50         604         604         -151           20         -         3993         721         27         605         50         604         604         -152           48         -         4001         713         35         613         48         612         612         -15 |

| 1.              | 2.            | 3.                               | 4.               | S.                     | 6.                                      | 2.           | 8.      | 8.               |
|-----------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| 10.00           |               | Jal                              | Jahre            | Ja                     | Jahre                                   | Det          | 1       | 1                |
| Frühaufgang     | Der           | Jahre der<br>ginnen              | gin              | Jahre                  | E 70                                    |              | Fe .    | erfinsen 👊       |
| des             | 1. Toth fallt |                                  | re der<br>gînnen | thre der               | gianes                                  | Thoth Januar |         | in der Sothe     |
| Hundraterns am  | nach          | julian. Periode<br>den 1. Januar | christi.         | n den                  | der Sothisperiode,<br>unen den 1. Tuoth |              | _       | eriode am        |
| 20. Juli,       | dem julian.   | an.                              | n I.             | an<br>pou              | n t.                                    | goht :       | _       | di = f. Thou     |
| nach dem        | Kalender      | Ja                               |                  | nabounas.<br>den 1. Ti | 100                                     | The state of |         |                  |
| ågypt. Kalender | auf           | eriode                           | Aere,            |                        | Thoth.                                  | 3            | -       | 1                |
| 4114            | 13.03         | 200                              | ne.              | Aere,                  | 1                                       | T            | julian. | agy ptioche      |
|                 |               | -                                |                  |                        |                                         | Tage         | Jahre   | Jahre u. Tage    |
| 14. Mechir, a   |               |                                  | -673             | 75                     | 653                                     | 38d          |         | 652-1-16         |
| 15              | 7             | 4045                             | 669              |                        | 657                                     | 37 -         | 656     | 656-16           |
| 16              |               | 4049                             |                  |                        | 661                                     | 36-          | 660     |                  |
| 17              |               | 4053                             |                  | 87                     | 665                                     |              | 664     |                  |
| 18.             |               | 4057                             | 657              |                        | 669                                     | 34-          | 668     |                  |
| 19              | _             | 4061                             | 653              |                        | 673                                     | 33-          | 672     |                  |
| 20              |               | 4065                             |                  |                        |                                         | 32-          | 676     |                  |
|                 |               | 4069                             |                  |                        | _                                       | 31-          | 680     | 680-17           |
|                 | 31. Jan., -   |                                  |                  | 107                    | 685                                     | 30-          | 684     |                  |
| 23. 1 - 1 -     |               | 4077                             |                  | 111                    | 689                                     | 29-          | 688     | 688 -17          |
|                 |               | 4081                             | 633              |                        |                                         |              | 692     | 692-17           |
| 25              |               | 4085                             |                  |                        |                                         | 27-          | 696     | 696-17           |
| 26              |               | 4089                             | _                |                        | 701                                     | 26-          |         | 700-17           |
|                 |               | 4093                             | _                | 127                    | 705                                     |              | 704     | 704-17           |
| 28              |               | 4097                             |                  | 131                    | 709                                     | _            | -       | 708-1-17         |
| 29.             |               | 4101                             |                  | 135                    | 713                                     |              | 712     | 712-17           |
| 30              |               | 4105                             |                  |                        | 717                                     |              | 716     | 716+17           |
| 1. Pham., -     |               | 4109                             |                  |                        |                                         | 21-          |         | 720-18           |
| 2.              |               | 4113                             |                  | 147                    | 725                                     | _            |         | 724 - 18         |
|                 |               | 4117                             |                  | 151                    | 729<br>733                              |              |         | 728189           |
| 5               |               | 4121                             | _                |                        | 737                                     | 18-          |         | 732-18           |
| 6.              |               | 1.000                            |                  |                        |                                         | 16-          | 740     | 736186<br>740185 |
|                 |               | 4133                             |                  | 167                    | 745                                     |              |         | 744-186          |
|                 |               | 4137                             |                  | 171                    | 749                                     |              | 748     | 748 187          |
|                 | 14            | 4141                             | 573              | 175                    |                                         |              | 752     | 752-188          |
|                 | 13            | 4145                             |                  |                        | _                                       |              | 756     | 756189           |
|                 | 12            | 4149                             |                  |                        |                                         | _            | 760     | 760190           |
|                 |               | 4153                             |                  | 187                    |                                         |              | 764     | 764 191          |
|                 |               | 4157                             |                  |                        |                                         |              |         | 768-199          |
|                 |               | 4161                             | 558              |                        |                                         |              | 772     |                  |
| 15              |               |                                  |                  |                        |                                         |              | 776     |                  |
| 16. 1- 1        | 7             | 4169                             | 545              | 203                    | 781                                     |              |         | 780-195          |
| 17              | 6             | 4173                             | 541              | 207                    | 785                                     | 5-           | 784     | 784196           |
| 18              |               | 4177                             | 537              |                        |                                         |              |         | 788197           |
|                 | 4             |                                  |                  | 215                    |                                         |              |         | 792-198          |
| 20              |               |                                  |                  |                        |                                         |              |         | 796-199          |
| 21 8            | 2 0           | 4189                             | 525              | 223                    | 801                                     | 1 1 d        |         | 800200           |
| 21 b            | 1 8           | 4190                             | 524              | 224                    | 802                                     | 1 00         |         | 801-200          |
|                 |               |                                  | 1                |                        | *                                       |              | -6      |                  |

| 1. The dem | Der<br>noth fül<br>nach<br>julian.                                                                                         | en d                                                                                                                 | Jahre der<br>ginnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jahre der<br>heginnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahre des Sothisperiode,<br>gionen den 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 O                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. The dem | oth fal<br>ach<br>julian.                                                                                                  |                                                                                                                      | lire des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | heg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (NO TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| dem<br>Ka  | ach<br>julian.                                                                                                             |                                                                                                                      | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Olymp<br>ginnen<br>der                                         |
| dem<br>Ka  | julian.                                                                                                                    |                                                                                                                      | NAME AND POST OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | giunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erflossen selt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Olympiadenjahre be<br>Innen um die Mitte<br>der Julian, Jahre. |
| Ka         | _                                                                                                                          | B 8                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n der Sothis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lympiadenj<br>men um d<br>der julian.                          |
|            | lander                                                                                                                     | 2 3                                                                                                                  | christi.<br>den 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nahonass<br>den 1. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eriode am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | die Mitte<br>n. Jahre.                                         |
|            | restrict.                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | on I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | geht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | li = 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jahre.                                                         |
|            | auf                                                                                                                        | Periode<br>Januar                                                                                                    | Acre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 8 4                                                          |
|            | den                                                                                                                        | unr                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ss. Aere,<br>Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Julian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | agyptische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
|            |                                                                                                                            | De-                                                                                                                  | be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahre u. Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oi. Jahr                                                       |
| 1.         | Jan.,                                                                                                                      | b 4191                                                                                                               | -523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 802- -200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64, 2                                                          |
| 1.         | - 1                                                                                                                        | e 4192                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 803200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64, 3                                                          |
| 1.         | - 6                                                                                                                        | 1 1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| _          |                                                                                                                            |                                                                                                                      | 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 804-1-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64, 4                                                          |
| 31.        | 2                                                                                                                          |                                                                                                                      | 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 805-1-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65, 1                                                          |
| _          | 2                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65, 2                                                          |
|            | 1                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65, 8                                                          |
|            | -1-                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66, 4                                                          |
|            | . 1                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67, 4                                                          |
| 1          |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71, 4                                                          |
| _          |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72. 4                                                          |
|            | 1.00                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74, 4                                                          |
|            | 0                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75. 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82, 4                                                          |
|            | 0.1                                                                                                                        |                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83, 4                                                          |
| 1          |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85, 4                                                          |
| 1          | 1000                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86, 4                                                          |
| _          | -                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87, 4                                                          |
|            | 1                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88, 4                                                          |
| 6          | 100                                                                                                                        | 1000                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 008 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      | 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 924 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94, 4                                                          |
|            |                                                                                                                            |                                                                                                                      | 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1358-1-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 30.                                                          |
|            | 1. 1. 31. I 31. 31. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 11. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 30. | 1 6 31.Dec., 4 31 6 31.Dec., 4 31 30 29 28 29 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 15 14 15 14 15 16 2 6 6 6 6 6 6 | 1. Jan., b 4191 1 e 4192 1 d 4193 31. Dec., a 4193 31 b 4194 31 e 4195 31 d 4196 30 a 4197 29 4201 28 4205 27 4209 26 4213 25 4217 24 4221 23 4225 22 4229 21 4233 20 4237 19 4241 18 4245 17 4249 16 4253 15 4257 14 4261 13 4265 15 4277 9 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4285 7 4281 8 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 9 4303 | 1. Jan., b 4191 - 523 1 e 4192 522 1 d 4193 521 31. Dec., a 521 31 b 4194 620 31 e 4195 519 31 d 4196 518 30 a 4197 517 29 4201 513 28 4205 509 27 4209 505 26 4213 501 25 4217 497 24 4221 493 23 4225 489 22 4229 485 22 4229 485 21 4233 481 20 4237 477 19 4241 473 18 4245 469 17 4249 465 17 4249 465 18 4257 457 14 4261 453 15 4257 457 14 4261 453 15 4265 449 11 4277 437 9 4281 433 8 4285 429 11 4273 441 10 4277 437 9 4281 433 8 4285 429 7 4289 425 6 4293 421 5 4297 417 4 4301 413 3 4805 409 2 4309 405 11 4313 405 30. Nov 4317 397 | 1. Jan., b 4191 - 523 225 1 c 4192 522 226 1 d 4193 521 227 31.Dee., a 519 230 31 c 4195 519 230 31 c 4195 519 230 31 d 4196 518 231 30 a 4197 517 232 29 4201 513 236 28 4205 509 240 27 4209 505 244 26 4213 501 248 25 4217 497 252 24 4221 493 256 22 4225 489 260 22 4225 489 260 22 4225 489 260 21 4233 481 268 20 4237 477 272 19 4241 473 276 18 4245 469 280 17 4249 465 284 16 4257 457 292 14 4261 453 296 15 4269 445 304 11 4273 441 308 10 4277 437 312 9 4281 433 316 8 4285 429 320 7 4281 433 316 8 4285 429 320 7 4281 433 316 8 4285 429 320 7 4281 433 316 8 4285 429 320 7 4281 433 316 8 4285 429 320 7 4281 433 316 8 4285 429 320 7 4281 433 316 8 4285 429 320 7 4289 425 324 6 4293 421 328 5 4297 417 332 4 4301 413 336 3. Nov 4313 401 348 30. Nov 4317 397 352 | 1. Jan., b   4191   -523   225   803  1 c   4192   522   226   804  1 d   4193   521   227   805  31. Dec., a   4194   620   229   807  31 c   4195   519   230   808  31 d   4196   518   231   809  31 d   4197   517   232   810  30 a   4197   517   232   810  29   4201   513   236   814  28   4205   509   240   818  27   4209   505   244   822  26   4213   501   248   826  27   4209   505   244   822  24   4217   497   252   830  25   4217   497   252   834  25   4221   493   256   834  25   4221   493   256   834  26   4233   481   268   846  27   4241   473   276   854  28   4225   489   260   838  29   4225   489   260   838  21   4233   481   268   846  20   4237   477   272   850  11   4241   473   276   854  18   4245   469   280   858  17   4249   465   284   862  16   4257   457   292   870  14   4261   453   296   874  15   4265   449   300   878  11   4267   447   308   886  11   4267   447   308   886  11   4273   441   308   886  11   4273   441   308   886  11   4273   441   308   886  11   4273   441   308   886  11   4273   441   308   886  12   4269   445   304   882  13   4285   429   320   898  14   4281   433   316   894  15   4287   447   332   910  16   4277   437   312   890  17   4281   433   316   894  18   4285   429   320   898  19   4281   433   316   894  10   4277   437   312   890  10   4277   437   312   890  11   4285   429   320   898  12   4289   425   324   902  13   4301   413   336   914  14   4273   441   308   492  15   4297   417   332   910  16   4297   417   332   910  17   4281   433   316   894  18   4285   429   320   898  19   4280   425   324   902  10   4313   401   348   926  30. Nov.   4317   397   352   930 | 1. Jan., b 4191 - 523   225   808   0b 1 c   4192   522   226   804   0c 1 d   4193   521   227   805   0d 31.Dec., a   4194   620   229   807   1b 31 c   4195   519   230   808   1c 31 d   4196   518   231   809   1d 30 a   4197   517   232   810   2a 29 4201   513   236   814   3- 29 4205   509   240   818   4- 27 4209   505   244   822   5- 26 4213   501   248   826   6- 25 4217   497   252   830   7- 24 4221   493   256   834   8- 22 4225   489   260   838   9- 24 4221   493   256   834   8- 22 4234   481   268   846   11- 20 4237   477   272   850   12- 19 4241   473   276   854   13- 18 4245   469   280   858   14- 17 4249   465   284   862   15- 16 4257   467   292   870   17- 14 4261   453   296   874   18- 15 4265   449   800   878   19- 12 4269   445   304   882   20- 11 4273   441   308   886   21- 11 4273   441   308   886   21- 11 4273   441   308   886   21- 11 4273   441   308   886   21- 11 4273   441   308   886   21- 12 4289   425   324   902   25- 6 4297   447   332   910   27- 4 4301   413   336   914   28- 3 4305   409   340   918   29- 2 4309   405   344   922   30- 30. Nov 4317   397   359   930   32- 30. Nov 4317   397   359   930   32- | 1. Jan., b 4191 - 523   225   803   0b   802   1 c 4192   522   226   804   0c   803   1 d 4193   521   227   805   0d   804   131. Dec., a   4194   620   229   807   1b   805   31 c 4195   519   230   808   1c   806   31 d 4196   518   231   809   1d   807   30 a 4197   517   232   810   2a   808   29 4201   513   236   814   3-   812   28 4205   509   240   818   4-   816   27 4209   505   244   822   5-   820   26 4213   501   248   826   6-   824   25 4217   497   252   830   7-   828   25 4217   497   252   830   7-   828   25 4225   489   260   838   9-   836   22 4225   489   260   838   9-   836   22 4225   489   260   838   9-   836   21 4233   481   268   846   11-   844   20 4237   477   272   850   12-   848   18 4245   469   280   858   14-   856   17 4249   465   284   862   15-   860   16 4253   461   288   866   16-   864   17 4249   465   284   862   15-   860   16 4253   461   288   866   16-   864   17 4249   465   284   862   15-   860   16 4253   461   288   866   16-   864   17 4249   465   284   862   15-   860   18 4265   449   300   878   19-   876   14 4261   453   296   874   18-   872   15 4269   445   304   882   20-   880   11 4273   441   308   886   21-   884   10 4277   437   312   890   22-   888   11 4288   429   320   898   24-   896   12 4289   425   324   902   25-   900   13 4281   433   316   894   23-   895   14 4285   429   320   898   24-   896   15 4287   441   308   886   21-   884   10 4277   437   312   890   22-   888   11 4286   429   320   898   24-   896   12 4286   429   320   898   24-   896   13 4285   429   320   898   24-   896   14 4280   425   324   902   25-   900   15 4297   417   332   910   27-   908   16 4293   421   328   906   26-   904   17 4289   425   324   902   25-   900   18 4300   405   344   922   30-   920   18 4300   405   344   922   30-   920   19 4317   397   352   930   32-   928 | 1. Jan., b 4191 - 523                                          |

| zi.             | 2.            | 3.                  | 4.                 | <b>5.</b>               | 6.                                           | 2.     | 8.      | 9.             | 10.               |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|----------------|-------------------|
|                 |               | Ja                  | Jal                | - 2                     | Jal                                          | De     |         |                | - 6.5             |
| Frühaufgang     | Der           | Jahre det<br>ginnen | Jahre              | Jahre der<br>beginnen   | Jahre                                        | Der I. | Fa w    | rflossen seit  | ginacen<br>der ): |
| des             | 1. Toth fallt | nen                 | ginnen<br>ginnen   | der                     | re der Sothisperiode,<br>ginnen den 1. Thoth |        |         | n der Sothis   |                   |
| Hundssterns am  | uach          | jullan              | chri               |                         | Soch                                         |        |         | riode am       | ung die b         |
| 20. Juli,       | dem julian.   |                     | christi.<br>den 1. | nationass.<br>den f. Ti | 100                                          | geht . |         | i = 1. Thoth   | 200               |
| nach dem        | Kalender      | Pe                  |                    | 7 10                    | Lag                                          | 25     | 20. 34  | ii == t. Thosa | ALC: N            |
| agypt. Kalender | auf           | Periode<br>Lanuar   | Aeru,<br>Januar    | is. Aer<br>Thoth        | riode,<br>Thoth                              | dem    |         | -              | 1 3 0             |
| am              | đen           | -                   | ar be              | Aere,<br>hoth.          | 4                                            |        | julian. | agyptische     | -                 |
|                 |               | be.                 | ¢.                 | -                       | be-                                          | Tage   | Jahre   | Jahre u. Tage. | O). 2ste          |
| 14. Mechir, a   |               |                     |                    | 75                      | 653                                          | 38d    | 652     | 652-168        | 26, 1             |
| 15              | 7             | 4045                | 669                | 79                      | 657                                          | 37-    | 656     | 656-164        | 27.               |
| 16              | 6             | 4049                | 665                | 83                      | 661                                          | 36-    | 660     | 660-165        | 28, 4             |
| 17.             | 5             | 4053                | 661                | 87                      | 665                                          | 35-    | 664     | 664-166        | 29, 4             |
| 18              |               | 4057                | 657                | 91                      | 669                                          | 34-    | 668     |                | 30.               |
| 19              | 3             | 4061                | 653                | 95                      | 673                                          | 33-    | 672     | 672-168        | 31, 4             |
| 20              | 2             | 4065                | 649                | 99                      | 677                                          | 32-    | 676     | 676-169        | 32,               |
| 21              | 1             | 4069                | 645                | 103                     | 681                                          | 81-    | 680     | 680-170        | 33. 4             |
| 22              | 31. Jan., -   | 4073                | 641                | 107                     | 685                                          | 80-    | 684     | 684-171        | 34, 4             |
| 23              |               | 4077                | 637                | 111                     | 689                                          | 29-    | 688     | 688-172        | 35, 4             |
|                 |               | 4081                | 633                | 115                     | 693                                          | 28-    | 692     |                | 36, 4             |
| 25              | 28            | 4085                |                    | 119                     | 697                                          | 27-    | 696     | 696174         | 37. 4             |
|                 | 27            | 4089                |                    | 123                     | 701                                          | 26-    | 700     | 700-175        | 38. 4             |
| 27              |               | 4093                |                    | 127                     | 705                                          | 25-    | _       | 704176         | 39, 4             |
|                 |               | 4097                | 617                | 131                     | 709                                          | 24-    |         | 708-177        | 40, 4             |
|                 |               | 4101                | 613                | 135                     | 713                                          |        | 712     |                | 41. 4             |
|                 |               | 4105                | 609                | 139                     | 717                                          | 22-    | 716     |                | 42. 4             |
| 1. Pham., -     | 22            | 4109                |                    | 143                     | 721                                          | 21-    | 720     |                | 43. 4             |
|                 |               | 4113                |                    | 147                     | 725                                          | 20-    | _       | 724-181        | 44, 4             |
|                 |               | 4117                | 597                | 151                     | 729                                          | 19-    | 728     |                | 45. 4             |
|                 |               | 4121                | 593                | 155                     | 783                                          | 18-    | 732     |                | 46, 4             |
|                 | 18            | 4125                |                    | 159                     | 737                                          | 17-    | 736     |                | 47, 4             |
|                 |               | 4129                |                    | 163                     | 741                                          | 16-    | 740     |                | 48, 4             |
|                 |               | 4133                | 581                | 167                     | 745                                          | 15-    | 744     |                | 49, 4             |
|                 |               | 4137                | 577                | 171                     | 749                                          | 14-    |         |                | 50, 4             |
| 9               |               | 4141                | 573                | 175                     | 753                                          | 13-    |         |                | 51. 4             |
| 10              |               | 4145                | 569                | 179                     | 757                                          | 12-    | 756     | 756-189        | 52, 4             |
| 11              | 12            | 4149                | 565                | 183                     | 761                                          | 11-    | 760     |                | 53, 4             |
| 12              |               | 4153                | 561                | 187                     | 765                                          | 10-    | 764     |                | 54. 4             |
| 13              |               | 4157                | 557                | 191                     | 769                                          | 9-     | 768     |                | 55. 4             |
| 14              |               | 4161                | 553                | 195                     | 773                                          | 8-     | _       |                | 56, 4             |
| 15              | 8             | 4165                | 549                |                         | _                                            |        |         | 776-194        | or and the        |
| 16              |               | 4169                |                    |                         | 781                                          |        |         | 780-195        |                   |
| 17              |               | 4173                |                    |                         |                                              |        |         | 784196         |                   |
|                 |               | 4177                |                    |                         |                                              |        |         | 788197         |                   |
| 19              |               | 4181                |                    |                         |                                              |        |         | 792-198        |                   |
| 20              |               | 4185                |                    |                         |                                              |        |         | 796-199        |                   |
|                 |               |                     |                    |                         |                                              |        |         |                |                   |
|                 |               | 4189                |                    | 223<br>224              |                                              |        |         | 800-200        |                   |
| 21 b            | 1 8           |                     |                    |                         |                                              |        |         |                |                   |

| 1.                   | 2.             | 3.                         | A.              | S.                              | 6.                                              | 7.          | 9.           | 9.                 | 10.                                                   |
|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                      |                | 2_0                        | -               | 4                               | اي                                              | Der         |              |                    | 1 th c                                                |
| anfgang              | Der            | Jahre der<br>ginner        | Jahre           | Jahre                           | Jahre des Sothisperiode,<br>ginnen den t. Thotb | P = 1       |              |                    | Olympiadenjahre<br>ginnen um die R<br>der julian, Jah |
| les                  | 1. Thoth fallt | Time de                    | ginnen          | Still d                         | einnen                                          |             |              | erflossen selt     | Ja pla                                                |
| terns am             | narh           | re der jalla<br>ginnen den | 9 6             | dire der<br>beglinen            | 5 5                                             | Thoth a     | Begin        | n der Sothis       | piaden<br>n um<br>julian                              |
| Juli,                | dem julian.    | julius,<br>n den 1         | den 1.          | nahe                            | Soch                                            | Thoth geht  | P            | eriode am          | T die                                                 |
| dem                  | Kalender       | = 1                        |                 | n l                             |                                                 | eht<br>seht | 20. Ju       | li = 1. Thoth      | lie Mit                                               |
| Kalender             | auf            | Periode<br>Januar          | Aere,<br>Janua  | der naborass,<br>unen den 1. Th | Thoth                                           | den         |              |                    | 1 2 4                                                 |
| ım                   | den            | Periode<br>Januar          | Aere,<br>Januar | nass, Aere,                     | 0,5                                             | -           | julian.      | agyptische         |                                                       |
|                      |                | 1 6                        | 50              | 18                              | T.                                              | Tage        | Jahre        | Tage u. Jahre      | OL Jahr                                               |
| avni. a              | 20. Oct., a    | 4481                       | -233            | 516                             | 1094                                            | 73          | 1092         | 1092-1-278         | 136, 4                                                |
|                      |                | 4485                       | 229             |                                 | 1098                                            | 74          | -            |                    | 137, 4                                                |
| 2011                 |                | 4489                       | 225             |                                 | 1102                                            | 75          |              | The second second  | 138, 4                                                |
| 14 11-               |                | 4493                       | 221             |                                 | 1106                                            | 76          |              |                    | 139, 4                                                |
|                      |                | 4497                       | 217             |                                 | 1110                                            | 77          | 1108         |                    | 4                                                     |
| 1000                 |                | 4501                       | 213             |                                 | 1114                                            | 78          | 1112         |                    | 3 141, 4                                              |
| 10 17                |                | 4505                       | 209             |                                 | 1118                                            | 79          | 1116         |                    | 142, 4                                                |
| APPER                |                | 4509                       | 205             |                                 | 1122                                            | 80          |              |                    | 143, 4                                                |
| 200                  |                | 4518                       | 201             |                                 | 1126                                            | 81          | 1124         |                    | 144,4                                                 |
| 2 1                  |                | 4517                       | 197             |                                 | 1130                                            | 82          | 1128         |                    | 145.4                                                 |
| - b                  |                | 4518                       | 196             |                                 | 1131                                            | 82          |              |                    | 2 146, 1                                              |
| - a                  |                | 4521                       | 198             |                                 | 1134                                            | 83          | 1132         |                    | 146, 4                                                |
| - 8                  |                | 4525                       | 189             |                                 | 1138                                            | 84          |              |                    | 147.4                                                 |
| 7                    |                | 4529                       | 185             |                                 | 1142                                            | 85          |              |                    | 148, 4                                                |
| Contract of the last |                | 4533                       |                 |                                 | 1146                                            | 86          | 1144         |                    | 5 149, 4                                              |
| 11                   |                |                            | 181             |                                 | 1150                                            | _           | 1148         |                    |                                                       |
| all vi               |                | 4537                       | 177             |                                 |                                                 | 87          | 1152         |                    | 3 151, 4                                              |
|                      |                | 4541                       | 173             |                                 | 1154                                            | 88          |              |                    | 9 152. 4                                              |
|                      |                | 4545                       | 169             | _                               | 1158                                            | 89          |              |                    | 153, 4                                                |
| A STATE OF           |                | 4549                       | 165             |                                 | 1162                                            | 90          | 1164         |                    | 1 154, 4                                              |
| 1100                 |                |                            |                 |                                 | 1166                                            | 91          | 1168         |                    | 2 155, 4                                              |
| 7                    |                | 4557                       | 157             |                                 | 1170                                            | 92          |              | O TOTAL CONTRACTOR | 3 156, 4                                              |
| 37113                |                | 4561                       | 153             |                                 | 1174                                            | 93          | 1172         |                    | 4 157, 4                                              |
| 11000                |                | 4565                       |                 |                                 | 1178                                            | 94          |              |                    | 5 158.                                                |
| LUI.                 |                | 4569                       |                 |                                 | 1182                                            | 95          | 1180         |                    | 6 159, 4                                              |
|                      |                | 4573                       |                 |                                 | 1186                                            | 96          | 1184         |                    | 7 160, 4                                              |
| -71-                 |                | 4577                       | 137             |                                 |                                                 | 97          | 1188         | The second second  | 8 161, 4                                              |
| -                    |                | 4581                       | 133             |                                 |                                                 | 98          | 1199         |                    |                                                       |
|                      |                | 4585                       |                 |                                 | 1198                                            | 99          | 1196         |                    | 0 163.                                                |
| piphi,               |                | 4589                       |                 |                                 | 1202                                            | 100         | The state of | The second second  | _                                                     |
| 14                   |                | 4593                       |                 |                                 | 1206                                            | 101         | 1204         |                    | 1 164,                                                |
| 14.01                |                | 4597                       |                 |                                 | 1210                                            |             |              | 1208-30            |                                                       |
|                      |                | 4601                       |                 | 030                             | 1214                                            | 103         | 1212         | 1212-30            | 4 167                                                 |
|                      |                | 4605                       |                 | 64(                             | 1218                                            | 104         | 1210         | 1216-30            | 4 169                                                 |
|                      |                | 1 4608                     |                 | 643                             | 1221                                            | 104         | 1215         | 1219-30            | 5 169                                                 |
|                      |                | a 4609                     |                 |                                 |                                                 |             |              | 1220 - 30          |                                                       |
|                      |                | - 4613                     |                 | 648                             | 1226                                            | 106         | 1224         |                    | 6 169,                                                |
|                      |                | -4617                      | 97              | 65%                             | 1230                                            | 107         | 1228         |                    | 7 170                                                 |
|                      |                | -4621                      | 93              | 650                             | 1234                                            | 108         | 153          | 2/1232-/3          | 120111                                                |
| 1 -1                 | -114           | -4625                      | 89              | 66                              | 0 123                                           | 8/109       | 3/129        | 36/1536            | 20211                                                 |

| . e . g.                                                                         | 2.                 | 3.     | 4.     | 5.                                        | 6.                                              | 7.                                     | 8.               | 1                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Frühaufgang<br>des<br>Hundasterns am<br>20. Juli,<br>nach dem<br>agypt, Kalender | dem juli<br>Kalend | en den |        | Jahre der uabenass,<br>beginnen den 1. Il | Jahre der Sothisperiode,<br>ginnen den 1. Thoth | Der I, Thath geht dem<br>I, Januar vor | Begi             | vertiosse<br>un der l<br>extinde s<br>ult = 1, |
| am                                                                               | den                | oge he |        | 38. Aere,<br>Thoth                        | le, be-                                         | Tage                                   | julian.<br>Jahre | ägyp<br>Jahre                                  |
| 25. Pharm.,                                                                      | 28. No             | 1480   | 51-389 | 360                                       | 938                                             | 34                                     | 936              | 936                                            |
|                                                                                  | 27.                | -482   |        |                                           | 942                                             | 35                                     | 940              | 940                                            |
| 27                                                                               | 26                 | - 433  |        | 368                                       |                                                 | 36                                     | 944              | 644                                            |
| 28.                                                                              | 25                 | -483   |        |                                           | 950                                             | 37                                     | 948              | 948                                            |
| 29.                                                                              | 24.                | - 484  |        |                                           | 954                                             | 38                                     | 952              | 952                                            |
| 30.                                                                              | 23                 | - 484  |        |                                           |                                                 | 39                                     | 956              | 956                                            |
| 1. Pachon.                                                                       |                    | - 434  |        |                                           | 962                                             | 40                                     | 960              | 960                                            |
| 2                                                                                | - 21               | - 485  |        | 338                                       |                                                 | 41                                     | 964              | 964                                            |
| 8.                                                                               | 20                 | - 435  |        | 392                                       | 970                                             | 42                                     | 968              | 968                                            |
| 4                                                                                | 19                 | - 436  |        |                                           | 974                                             | 43                                     | 972              | 972                                            |
|                                                                                  | 18                 | - 486  |        |                                           |                                                 | 44                                     | 976              | 976                                            |
|                                                                                  | 17-                | - 436  |        |                                           |                                                 | 45                                     | 980              |                                                |
| 7. /0-10.                                                                        | 16                 | -437   |        | 408                                       |                                                 | 46                                     | 984              | 984                                            |
|                                                                                  | -15                |        |        |                                           |                                                 |                                        | 988              |                                                |
|                                                                                  | - 14               | - 438  |        |                                           |                                                 | 48                                     | 992              | 992                                            |
|                                                                                  | 13                 | - 438  |        |                                           |                                                 | 49                                     | 996              | 996                                            |
|                                                                                  | 12                 | - 438  |        |                                           |                                                 | 50                                     | 1000             |                                                |
|                                                                                  | - 11               | - 439  |        | 428                                       |                                                 | 51                                     | 1004             | 1004                                           |
|                                                                                  | - 10               | - 439  |        |                                           |                                                 | 52                                     | 1008             |                                                |
|                                                                                  | - 9                | - 440  | 1      |                                           |                                                 | 53                                     | 1012             | 1012                                           |
|                                                                                  | - 8                | - 440  |        |                                           | 1018                                            |                                        | 1016             |                                                |
|                                                                                  | 7                  | - 440  |        |                                           |                                                 |                                        | 1020             | 1020                                           |
|                                                                                  | - 6                | - 441  |        |                                           | 1026                                            |                                        | 1024             |                                                |
|                                                                                  | - 5                | -441   |        |                                           |                                                 |                                        | 1028             |                                                |
|                                                                                  | - 4                | -442   |        |                                           | 1034                                            | 58                                     | 1032             | 1032                                           |
| _                                                                                | - 3                | - 442  |        |                                           | 1038                                            |                                        | 1036             |                                                |
|                                                                                  | - 2                | - 442  |        |                                           | 1042                                            | 60                                     | 1040             |                                                |
|                                                                                  | - 1                | - 443  |        |                                           | 1046                                            |                                        | 1044             | 1044                                           |
|                                                                                  | - 31. Oc           | 1 -    |        |                                           | 1050                                            | 1                                      | 1048             | _                                              |
| ~01                                                                              | 31. 00             | 410    | 2//    | 1/4                                       | 1000                                            | 02                                     | 1010             | 1040                                           |

| £.        | 2.             | 3.                         | 4.                 | 5.                    | 6.                                              | 7.       | 8.      | 9,           | 10.         |
|-----------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-------------|
|           |                | Jah                        | Ja                 | Ja                    | Ja                                              | Der      |         |              | 1 1 5       |
| ufgang    | Der            | Jahre der<br>ginner        | Jahre              | Jahre der<br>beginnen | Jahre des Sothisperiade,<br>ginnen den I. Thoth |          | W-      | us Corner    | der juli    |
| es        | 1. Thath fallt | der                        | ginden<br>ginden   | der                   | ere des                                         |          |         | reflossen se | julia       |
| terns am  | nach           | rn der julia<br>ginnen den |                    | en l                  | Soth den                                        | Thoth ;  |         | n der Sothi  | 2 2 2       |
| Juli,     | dem jultan.    | julian.                    | christi,<br>den 1. | nabonasa.             | 9 3                                             | i gehi   | -       | eriode am    | - La        |
| dem       | Kalender       | - 5                        |                    | CT.                   | T. I                                            | geht dem | 20. 30  | li = 1. The  | Jahre.      |
| Kalender  | auf            | Periode<br>Januar          | Aere,<br>Januar    |                       | Thoth                                           | 88       |         |              | - 6         |
| 1431      | den            |                            | 77                 | Aere,                 | #3                                              |          | julian. | agyptisel    | he -        |
|           |                | 3                          | her                | , a                   | Ž                                               | Tage     | Jahre   | Tage u. Ja   | hre Ot. Joh |
| ayni, a   | 20. Oct., a    |                            | -233               |                       | 1094                                            | 73       |         | -            | 278 136,    |
| ALA-      | 19             | 4485                       | 229                | 520                   | 1098                                            | 74       | 1096    |              | 274 137,    |
| 1-1-1-    |                | 4489                       | 225                | 524                   | 1102                                            | 75       | 1100    | 1100-        | 375 138,    |
| 1. 1/-    |                | 4493                       | 221                | 528                   | 1106                                            | 76       | 1104    |              | 276 139.    |
| 1-11/a    |                | 4497                       | 217                | 532                   | 1110                                            | 77       | 1108    |              | 277 140.    |
| - 17/-    | 15             | 4501                       | 213                | 536                   | 1114                                            | 78       | 1112    |              | 278 141.    |
| -         |                | 4505                       | 209                | 540                   | 1118                                            | 79       | 1116    |              | 279 142,    |
| HYAT-     |                | 4509                       | 205                | 544                   | 1122                                            | 80       | 1120    |              | 280 143,    |
| 19 11-    |                | 4513                       | 201                | 548                   | 1126                                            | 81       | 1124    |              | 281 144,    |
| WILL-     | 11             | 4517                       | 197                |                       | 1130                                            | 82       | 1128    |              | 282 145,    |
| - Ъ       | 11 b           | 4518                       | 196                | 553                   | 1131                                            | 82       | 1129    |              | 282 146.    |
| - n       | 10 n           | 4521                       | 193                | 556                   | 1134                                            | 83       | 1132    |              | 283 146,    |
| 14357-    |                | 4525                       |                    | _                     | 1138                                            | 84       | 1136    |              | 284 147,    |
|           | 8. 4. 4.       | 4529                       |                    | 564                   | 1142                                            | 85       | 1140    |              | 285 148.    |
| 1.137-    | 7. 1-11 -      | 4533                       |                    | 568                   | 1146                                            | 86       | 1144    | 1144         | 286 149.    |
| 1-11-     | 6.             | 4537                       | 177                | 572                   | 1150                                            | 87       | 1148    |              | 287 150.    |
| 1200-     |                | 4541                       | 173                | 576                   | 1154                                            | 88       | 1152    |              | 288 151.    |
| 10        |                | 4545                       |                    |                       | 1158                                            | 89       | 1156    |              | 289 152,    |
| 1411-     | 3              | 4549                       | _                  | 584                   | 1162                                            | 90       | 1160    |              | 290 153.    |
| 114/11/14 |                | 4558                       |                    | 588                   | 1166                                            | 91       | 1164    |              | 291 154.    |
| 13/1-     |                | 4557                       |                    |                       | 1170                                            | 92       | 1168    |              | 292 155,    |
| 1911      |                | 4561                       | 153                | 596                   | 1174                                            | 93       | 1172    |              | 293 156,    |
| - 1       |                | 4565                       | 149                | 600                   | 1178                                            | 94       | 1176    |              | 294 157.    |
| !-        |                | 4569                       |                    |                       | 1182                                            | 95       | 1180    | 1            | 295 158.    |
| 14316     | 27             | 4573                       |                    |                       | 1186                                            |          | 1184    |              | 296 159,    |
| 1906      | 26             | 4577                       |                    |                       | 1190                                            | -        | 1188    |              | 297 160,    |
| 94117     |                | 4581                       |                    |                       | 1194                                            |          | 1192    |              | 298 161.    |
| LAUG      |                | 4585                       |                    |                       | 1198                                            |          | 1196    |              | 299 162.    |
| piphi, -  |                | 4589                       |                    |                       |                                                 | _        | 1200    |              | 300 163,    |
| The P     | - 22.          | 4593                       |                    |                       | 1206                                            |          | 1204    |              | 301 164.    |
|           |                | 4597                       | 117                | 632                   | 1210                                            | 102      |         |              | 302 165     |
|           |                | 4601                       | 113                | 636                   | 1214                                            | 103      | 1212    | 1212-        | 303 166,    |
|           | - 19           | 4605                       | 109                | 640                   | 1218                                            | 104      | 1216    | 1216         | 304 167.    |
|           |                | d 4608                     | 106                | 643                   | 1221                                            | 104      | 1219    | 1219         | -304 168.   |
|           |                | a 4609                     |                    | 644                   | 1222                                            | 105      | 1220    | 1220         | 305 168,    |
| 14/10     | - 17.          |                            | 101                | 648                   | 1226                                            | 106      | 11224   | 1224         | 306 169,    |
| 1911      |                | - 4617                     | 97                 | 653                   | 1230                                            | 107      | 1228    | 1228-        | 307 170.    |
| 12 .      | - 15           | - 4621                     | 98                 | 650                   | 1234                                            | 108      | 11239   | 5/1535       | -308,171    |
| March St. | - 14           | -4625                      | 28                 | 660                   | 0 123                                           | 8/10     | 9/129   | 6611236      | 1309.1      |

| 1.              | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.           | 4.                  | 5.          | 6.                                              | 7.          | 8.      | 9.             | 10.     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------|
| Frühaufgang     | Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahre        | Jahre der<br>glamen | Jal         | Jahre der Sothisperiode,<br>ginnen den 1. Thoth | Der         |         |                | phises. |
| des             | 1. Thoth fallt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | glanen       | re der<br>ginnen    | Jahre       | gln<br>gln                                      |             | Es 1    | erflossen seit | 1       |
| Hundssterns am  | nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der julka.   | len                 | beginnen    | glanen                                          | Thoth gelit | Begin   | an der Sothis- | Julian  |
| 20. Juli,       | dem julian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | den          | christi,<br>den i.  | nahn<br>den | den                                             | nar 8       | P       | eriode am      | 1 20 2  |
| nach dem        | Kalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 5.5                 | den I. T    | -4                                              | gelit       | 20. 34  | di = 1. Thoth  |         |
| ägypt. Kalender | auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Periode      | The second          | T.          | eriode,<br>Thoth                                | den         |         |                | Mire.   |
| 200             | den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | orde         | Aere,               | Thoth       | of a                                            | -           | julian. | agyptische     | -       |
| - 3             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | be.          | tre-                | re,         | be.                                             | Tage        | Jahre   | Jahre u. Tage  | Ol. 20r |
| 11. Epiphi, a   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4629         |                     | _           | 1242                                            |             |         |                | 178, 4  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4633         | 81                  |             | 1246                                            |             | 200     | 1244 311       | 174.4   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4637         | 77                  |             | 1250                                            |             |         | 1248 312       | 175,4   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4641         | 73                  |             | 1254                                            |             |         | 1252-313       |         |
| 15              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4645         | 69                  |             | 1258                                            |             |         | 1256 314       |         |
| 16              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4649         | 65                  | _           | 1262                                            | _           |         | 1260-315       |         |
| 17              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4653         | 61                  | _           | 1266                                            |             |         |                | 179,4   |
| 18<br>19        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4657         | 57                  |             | 1270                                            | -           |         |                | 180,4   |
| 20.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4661         | 53                  | _           | 1274                                            |             | _       | 1276-319       | 181.4   |
| 21.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4665         | 49                  |             | 1278<br>1282                                    |             |         | 1280320        |         |
| 22              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4669<br>4673 | 41                  |             | 1286                                            |             |         | 1284 321       |         |
| 23.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4677         | 37                  |             | 1290                                            |             |         | 1288 - 322     |         |
|                 | 31. Aug., -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 33                  |             | 1294                                            |             |         | 1292-323       |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4685         | 29                  |             | 1298                                            |             |         | 1296-324       |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4689         | 25                  |             | 1302                                            |             |         | 1300-325       |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4693         | 21                  |             | 1306                                            |             | 1304    |                | 189.4   |
|                 | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4697         | 17                  |             | 1310                                            |             |         | 1308-327       |         |
| 29              | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4701         | 13                  | 736         | 1314                                            | 128         | 1312    | 1312-328       | 191.4   |
| 30              | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4705         | 9                   | 740         | 1318                                            |             |         | 1316 -329      | 192.4   |
| 1. Mesori, -    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4709         | 5                   |             | 1322                                            |             | 1320    |                |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4710         | 4                   | 745         | 1323                                            |             | 1321    |                |         |
|                 | and the same of th | 4711         | 3                   |             | 1324                                            |             | 1322    |                |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4712         | 2                   |             | 1325                                            |             | 1323    |                |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4718         | -1                  | 748         |                                                 |             | 1324    |                | 194,4   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4714         | _                   | 749         |                                                 |             | 1325    |                |         |
|                 | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4715         | 2                   | 750         |                                                 |             |         |                | 195, 2  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4716         | 3                   | 751         |                                                 |             |         |                | 95,8    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4717         | 4                   | 752         |                                                 |             | 1328    |                | 195,4   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4721         | 8                   | 756         |                                                 |             | 1336    |                | 90,1    |
| 5 b             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4725<br>4726 | 12                  | 761         | 1239                                            | 134         | 1337    | 1337-334       | 00.1    |
| 5 c             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4727         | 14                  | 762         | 1240                                            | 134         | 1338    | 338334         | 90,1    |
|                 | 20 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 15                  | 763         |                                                 | 134         | 839     | 339-334        | 08 8    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4729         | 16                  | 764         |                                                 | 135         | 340     | 340 335 1      | 98.4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4733         | 20                  | 768         |                                                 | 136         | 1344    | 344 336 1      | 99.4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4737         | 24                  | 772         |                                                 | 137         | 1348    | 348-337 2      | 00.4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4741         | 28                  | 776         |                                                 | 138         | 352     | 352-338 2      | 01.4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                     |             | The second second                               |             |         | 356-339 2      |         |

| H           | 1.                                                                                     | 1 |                                                       | 2.    |                                                       | 3.                                                   | 4.                                                  | 5.                                                  | G.                    | 7.    | 8.                                                                    | 9.                    |                                        | 10.    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|
| Hundr<br>20 | Frühaufgang<br>des<br>Hundssterns am<br>20, Juli,<br>nach dem<br>ägypt, Kalender<br>am |   | Der  1. Thoth fällt nach dem julian. Kalender auf den |       | Jahre der julian. Periode he-<br>ginnen den 1. Januar | Jahre der christl. Aere, be-<br>ginnen den i. Januar | Jahre der nalionass. Aere,<br>beginnen den 1. Thoth | Jahre der Sothisperiade, be-<br>gionen den 1. Thoth | Der I. Thoth geht dem | Begin | erflossen<br>n der Sc<br>eriode ar<br>ii == 1. 1<br>ågypti<br>Jahre u | othis-<br>n<br>l'hoth | Ginnen um die Mitte der Julian. Jahre. |        |
| 11.7        | Mesori,                                                                                | 2 | 14                                                    | Aug., | 2                                                     | 4740                                                 | 36                                                  | 784                                                 | 1362                  | 140   | 11360                                                                 | 1360-                 | 1-340                                  | 203, 4 |
| 12.         | -                                                                                      |   | 13.                                                   |       | _                                                     | 4753                                                 | 40                                                  |                                                     | 1366                  | 141   | 1364                                                                  | _                     | 341                                    |        |
| 13.         | -                                                                                      | - | 12.                                                   |       |                                                       | 4757                                                 | 44                                                  |                                                     | 1370                  | 142   | 1368                                                                  |                       |                                        | 205, 4 |
| 14.         | -                                                                                      | ~ | 11.                                                   | -     | -                                                     | 4761                                                 | 48                                                  |                                                     | 1374                  | 143   |                                                                       | 1372-                 |                                        | 206, 4 |
| 15.         | · 0                                                                                    | - | 10.                                                   |       | _                                                     | 4765                                                 | 52                                                  |                                                     | 1378                  | 144   |                                                                       | 1376                  |                                        | 207;4  |
| 16.         | -                                                                                      |   | 9.                                                    |       | -                                                     | 4769                                                 | 56                                                  | 804                                                 |                       | 145   |                                                                       | 1380-                 | -345                                   | 208, 4 |
| 17.         | -                                                                                      | - | 8.                                                    |       | -                                                     | 4778                                                 | 60                                                  | 808                                                 |                       | 146   | 1384                                                                  | 2000                  | _                                      | 209, 4 |
| 18.         | -,                                                                                     | - | 7.                                                    |       | -                                                     | 4777                                                 | 64                                                  | 812                                                 |                       | 147   | 1388                                                                  | _                     | _                                      | 210, 4 |
| 19.         |                                                                                        |   | 6.                                                    | -     |                                                       |                                                      | 68                                                  | 816                                                 | -                     | 148   | 1392                                                                  | 1392-                 | -348                                   | 211,4  |
| 20.         | - 0                                                                                    | - | 5.                                                    |       |                                                       | 4785                                                 | 72                                                  | 820                                                 | 1398                  | 149   |                                                                       | 1396-                 | -349                                   | 212, 4 |
| 21.         |                                                                                        | - | 4.                                                    | *     | *                                                     | 4789                                                 | 76                                                  | 824                                                 | 1402                  | 150   | 1400                                                                  | 1400-                 |                                        | 213, 4 |
| 22.         | -                                                                                      | - | 3.                                                    |       | -                                                     | 4793                                                 | 80                                                  | 828                                                 | 1406                  | 151   |                                                                       | 1404-                 | -351                                   | 214, 4 |
| 23.         | (*)                                                                                    | - | 2.                                                    |       | -                                                     | 4797                                                 | 84                                                  | 832                                                 | 1410                  | 152   | 1408                                                                  | 1408-                 |                                        | 215, 4 |
| 24.         |                                                                                        | - | 1.                                                    | -     | -                                                     | 4801                                                 | 88                                                  | 836                                                 | 1414                  | 158   | 1412                                                                  | 1412-                 |                                        | 216, 4 |
| 25.         | 19                                                                                     | - | 31.                                                   | Juli, | h                                                     | 4805                                                 | 92                                                  | -                                                   | 1418                  | 154   |                                                                       | 1416-                 |                                        | 217, 4 |
| 26,         | :=                                                                                     | + | 30.                                                   | 1.0   | -                                                     | 4809                                                 | 96                                                  | 844                                                 | 1000                  | 155   | 10.000                                                                | 1420-                 |                                        | 218,4  |
| 27.         | -                                                                                      | + | 29.                                                   |       | -                                                     | 4813                                                 | 100                                                 |                                                     | 1426                  | 156   | 1424                                                                  |                       | _                                      | 219, 4 |
| 28.         | -                                                                                      | + | 28.                                                   |       | -                                                     | 4817                                                 | 104                                                 |                                                     | 1430                  | 157   |                                                                       | 1428-                 | 357                                    |        |
| 29.         | 1- 1                                                                                   | - | 27.                                                   | .7    | -                                                     | 4821                                                 | 108                                                 |                                                     | 1434                  | 158   | 1432                                                                  |                       |                                        | 221,4  |
| 30.         | - 17                                                                                   | - | 26.                                                   | J.    | -                                                     | 4825                                                 | 112                                                 |                                                     | 1438                  |       |                                                                       | 1436-                 |                                        | 222, 4 |
|             | Epagom                                                                                 | - | 25.                                                   | **    | -                                                     | 4829                                                 | 116                                                 |                                                     | 1442                  | 160   | 1440                                                                  |                       |                                        | 223, 4 |
| 2.          |                                                                                        |   | 24.                                                   | 100   | -                                                     | 4833                                                 | 120                                                 |                                                     | 1446                  | 161   | 1444                                                                  | 1444                  | 361                                    |        |
| 3.          | -                                                                                      | - | 23.                                                   | -     | -                                                     | 4837                                                 | 124                                                 |                                                     | 1450                  | 162   | 1448                                                                  |                       |                                        | 225, 4 |
| 4.          | -                                                                                      | - | 22.                                                   | *     |                                                       | 4841                                                 | 128                                                 |                                                     | 1454                  | 168   | 1452                                                                  |                       |                                        | 226, 4 |
| 5.          | -                                                                                      | - | 21.                                                   |       | -                                                     | 4845                                                 | 132                                                 | -                                                   | 1458                  | 1     |                                                                       | 1456-                 | 1-304                                  | 227, 4 |
| 5.          | -                                                                                      |   | 21.                                                   |       |                                                       | 4846                                                 | 133                                                 | 881                                                 |                       | -     | 1457                                                                  |                       | 1                                      | 228, 1 |
| 5.          | -                                                                                      | 0 | 21.                                                   | -     | 0                                                     | 4847                                                 | 134                                                 |                                                     | 1460                  | -     | 1458                                                                  | 1458-                 | 1                                      | - 2    |
| 5.          | Thort                                                                                  | d | 1000                                                  | -     |                                                       | 4848                                                 | 135                                                 |                                                     | 1461                  | 165   |                                                                       | 1459-                 | 365                                    |        |
| 1.          | Thoth,                                                                                 | a | 120.                                                  | -     | 25                                                    | 4849                                                 | 136                                                 | 884                                                 | 1                     | 100   | 1400                                                                  | 11400-                | 1-200                                  | - 4    |

### Dritte Sothisperiode.

Vom 1. Thoth = 20. Juli des julian. Jahres 4849 = 136 nach Chr.bu eben dahin 6309 = 1596 nach Chr.

|                       | eben dahin     | 0309             | 4-3              | 596 1                 | nach                                            | Chr.         |         |                |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| 1.                    | 2.             | 3.               | 4.               | 5.                    | 6.                                              | 7.           | 9.      | 9.             |
| Total Control         |                | Jahre            | Jahre            | -                     | Jai                                             | Der L. Thoth |         |                |
| Frühaufgang           | Der            | Sin d            | 81.10            | gang and              | B 3                                             | 5.5          | No. or  | erfloasen seit |
| des                   | 1. Thoth fallt | ginnen<br>ginnen | ginnen<br>ginnen | Jahrs der<br>hugimuen | gimen<br>gimen                                  | t. Thoth     |         | in der Suthte- |
| Hundssterns am        | nach           | ulian.           |                  |                       | 7 2                                             | The state of | ~       | criede am      |
| 20. Juli,<br>nach dem | dem juhan.     |                  | christi.         | den                   | den                                             | geht :       |         | il = 1. Thoth  |
| agypt, Kalender       | Kalender       | Per              | 5 2              | nahonass<br>den 1, 1  | T. T.                                           | O STATE      | 30. 00  |                |
| agipi, Kanender       | auf<br>den     | Periode,         | Aere,<br>Januar  | 22.5                  | Jahre der sothisperiode,<br>ginnen den 1. Thoth | 3            | -       | Sharper .      |
| and the last          | uen            | 100              | T les            | Aere                  | , be                                            |              | julian. | ligyptische    |
|                       | DOM:           | 2                | 3                |                       | 7                                               | Tage         | Jahre   | Jahre u. Tage  |
| 1. Thoth, a           | 20. Juli, a    | 4849             | 136              | 884                   | 1                                               | 201          |         |                |
| 1 b                   | 20 b           | 4850             | 137              | 885                   |                                                 | 200a         | 1       | 1              |
| 1 0                   | 20 0           | 4851             | 138              | 886                   |                                                 | 3000         | 2       | 2              |
| 1 d                   | 20 a           | 4852             | 189              | 887                   |                                                 | 200e         | 3       | 3              |
| 2 a                   | 19 a           | 4853             | 140              | 888                   |                                                 | 200d         |         | 4 1            |
| 3                     | 18             | 4857             | 144              | 892                   |                                                 | 199-         | 8       | 8 2            |
| 4                     | 17             | 4861             | 148              | 896                   | _                                               | 198-         | 12      | 12- 8          |
| 5                     | 16             | 4865             | 152              | 900                   |                                                 | 197-         | 16      | 16 4           |
| 6                     | 15             | 4869             | 156              | 904                   | 21                                              |              | - 20    | 20- 5          |
| 11                    | 10             | 4889             | 176              | 924                   | 41                                              | 191-         | 40      | 40-1- 10       |
| 21                    | 30. Juni, -    | 4929             | 216              | 964                   | 81                                              | 181-         | 80      | 80- 20         |
| 26                    | 25             | 4949             | 236              | 984                   | 101                                             | 176-         |         | 100 - 25       |
| 26 b                  | 25. · b        | 4950             |                  | 985                   |                                                 | 175a         | 101     |                |
| 26 с                  | 25 е           | 4951             | 238              | 986                   | _                                               | 175b         | 102     | 102            |
| 26 d                  | 25 d           | 4952             | 239              | 987                   |                                                 | 175c         |         | 103            |
| 27 a                  | 24 a           | 4953             |                  | 988                   | _                                               | 175d         | _       | 104 26         |
| 1.Phaophi,-           | 20             | 4969             |                  | 1004                  | 1                                               |              | _       | 120 30         |
| 11                    | 10             | 5009             |                  | 1044                  |                                                 | 161-         | 160     | 160 40         |
| 21                    | 31. Mai, -     | 5049             |                  | 1084                  |                                                 | 151-         | _       | 200 - 50       |
| 28                    | 24             | 5077             | 364              | 1112                  | 229                                             | 144-         | 228     | 228- 57        |
| 1. Athyr, -           | 21. 2 11       | 5089             | 376              | 1124                  |                                                 | 141-         | 240     | 240- 60        |
| 11                    | 11.            | 5129             | 416              | 1164                  | 281                                             | 131-         |         | 280 70         |
| 22                    | 30. April, -   | 5173             | 460              | 1208                  |                                                 | 120-         |         | 524 - 81       |
| 1. Choiak, -          | 21             | 5209             |                  | 1244                  |                                                 | 111-         |         | 360 90         |
| 11                    | 11             | 5249             | 536              | 1284                  | 401                                             | 101-         | 400     | 400-100        |
| 22                    | 31. März, -    | 5293             | 580              | 1328                  | 445                                             | 90_          |         | 444-111        |
| 1. Tybi, -            | 22             | 5329             | 616              | 1364                  | 481                                             | 81-          | _       | 480-120        |
| 11                    | 12             | 5369             | 656              | 1404                  | 521                                             | 71-          | 520     | 520130         |
| 17                    | 6              | 5393             |                  | 1428                  | 545                                             | 65-          | 544     | 544-186        |
| 23                    | 29. Febr.,     | 5417             |                  | 1452                  | 569                                             | 59-          |         | 568142         |
| 23 ь                  | 28 a           | 5418             |                  | 1453                  |                                                 |              | 569     | 569            |
| 1. Mechir, a          | 21 d           | 5449             | 1                | 1484                  |                                                 |              |         | 600-150        |
| 11                    | 11             | 5489             |                  | 1524                  | 641                                             |              |         | 640-160        |
| 22                    | 31. Jan., -    | 5533             |                  | 1568                  | 685                                             | 20_          | 684     | 684-171        |
| 1. Pham., -           | 22             | 5569             | _                | 1604                  | 721                                             |              |         | 720-180        |
| 11                    | 12             | 5609             |                  | 1644                  | 1                                               |              |         | 760-190        |
| 21                    | 2              | 564              | 9 936            | 1168                  | 4 80                                            | 1/ 1         | - 800   | 1800 + 200     |
|                       |                |                  |                  |                       |                                                 |              |         |                |

| 1                | 2.             | 3.                             | 4.       | 5.                                      | 6,                                              | 7.      | 8.             | 9.                |
|------------------|----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|
|                  |                | Li i                           | <u>.</u> |                                         | -                                               | 6       |                |                   |
| Frühaufgang      | Der            | Sie Sie                        | Jahre    | be                                      | Santa                                           | Der 1   |                |                   |
| des              | 1. Thoth fallt | e der j<br>ginnen              | gina 'n  | gin d                                   | ginnen                                          | E D     | Es v           | erflossen seit    |
| Hundssterns am   | nach           | Jahre der julian<br>ginnen den | 3 9      | Jahre der nobenass<br>beginnen den 1. ' | Jahre der Sathisperiode,<br>ginnen den 1. Thoth | Thath g | Begin          | in der Sothis-    |
| 20. Juli,        | dem julian.    | ulian.                         | christl. | naba                                    | den                                             | PR 059  | P              | eriode am         |
| nach dem         | Kalender       | 1.5                            |          | onas                                    | - she                                           | cht :   | 20. J          | di = 1. Thoth     |
| agypt. Kalender  | auf            | Periode,                       | Aere,    | -                                       | Thoth                                           | dem     |                |                   |
| A80              | den            | 1                              | 77 "     | Thoth                                   |                                                 |         | julian.        | agyptische        |
|                  |                | 9                              | he.      | - 1                                     | be-                                             | Tage    | Jahre          | Jahre u. Tage     |
| 21. Phamenoth, b | 1. Januar, a   | 5650                           | 937      | 1685                                    | 802                                             | 0       | 801            | 801- -200         |
| 21 e             | 1 b            | 5651                           | 938      | 1686                                    | 803                                             | 0       | 802            | 802 -             |
| 21 d             | 1 c            | 5652                           | 939      | 1687                                    | 804                                             | 0       | 803            | 803               |
| 00               | 1 d/           | 5653                           | 940      | 1688                                    | 805                                             | 01      | 804            | 804   201         |
| 22 a             | 31. Dec., a    | 2033                           | 940      | 1689                                    | 806                                             | 1a      | 004            | 804 201           |
|                  |                | 5654                           |          | 1690                                    | 807                                             | 1b      | 805            | 805               |
|                  | 1              | 5655                           | 942      | 1691                                    | 808                                             |         | 806            | 806               |
|                  |                | 5656                           | 943      | 1692                                    | 809                                             |         |                | 807               |
|                  | 1-12-1         | 5657                           | 944      | 1693                                    | -                                               | 28      | 808            | 808-202           |
|                  |                | 5689                           | 976      | 1725                                    |                                                 | 10-     |                | 840-210           |
| 307              | 17776          | 5729                           |          | 1765                                    | -                                               | 20-     |                | 880220            |
|                  |                | 5777                           | 1064     | 1813                                    |                                                 |         |                | 928 -232          |
| 1. Pachon, -     |                | 5809                           |          | 1845                                    |                                                 |         |                | 960240            |
| 11               |                | 5849                           |          | 1000                                    | 1002                                            |         |                | 1000-250          |
| 23.              | 31. Octobr     |                                |          |                                         | 1050                                            |         |                | 1048 253          |
|                  |                | 5929                           |          |                                         | 1082                                            |         |                | 1080-270          |
| 11.              |                | 5969                           | _        |                                         | 1122                                            |         |                | 1120 -280         |
| 24               |                | 6021                           | 1000000  |                                         | 1174                                            |         | 1172           | The second second |
|                  |                | 6049                           |          |                                         | 1202                                            |         | 1240           | 1240 -310         |
|                  |                | 6089                           |          | 2177                                    | 1242                                            |         |                | 1292-323          |
|                  |                | 6169                           |          |                                         |                                                 |         |                | 1320330           |
|                  |                | 6500                           |          |                                         |                                                 |         |                | 1360340           |
| 21               |                | 6249                           |          | _                                       | 10000                                           |         |                | 1400350           |
| 25.              |                | 6265                           |          |                                         |                                                 |         |                | 1416-354          |
|                  |                | 6289                           |          |                                         | 1442                                            |         | 1440           |                   |
| 2                |                | 6293                           |          |                                         |                                                 |         | 1444           |                   |
|                  |                | 6297                           |          |                                         |                                                 |         | 1448           |                   |
|                  | 1              | 6301                           |          |                                         |                                                 |         |                | 1452363           |
|                  |                | 6305                           |          |                                         |                                                 | _       |                | 1456864           |
|                  |                | 6306                           |          |                                         | 1459                                            |         |                | 1457              |
|                  |                |                                |          |                                         |                                                 |         | Total Contract | 1458              |
|                  | 21 d           | 6308                           | 1595     | 2344                                    | 1461                                            | - d     | 1459           | 1459              |
|                  |                |                                |          |                                         |                                                 |         |                | 1460-365          |
|                  |                |                                |          |                                         |                                                 |         |                | 166.3             |
|                  |                |                                |          |                                         |                                                 |         |                |                   |
| 2.040            |                |                                |          |                                         |                                                 |         |                |                   |
|                  | -              |                                | +        |                                         |                                                 |         |                |                   |

# Aegyptisch-julianische Kalender aus 5 verschiedenen Zeitläufen der Sothisperiode II.

### A. Aegyptisch-julianische Kalender

des letzten julian. Jahres der 1. Sothisperiode 3388 = 1326 vor Chr. bis zur 2. Hälfte des 5. julian. Jahres der 2. Sothisperiode 3393 = 1321 eor Chr. und von der 2. Hälfte des ägyptischen Jahres 580 vor der nabon. Aere bis zum 5. Sothisjahre = 574 vor der nabon. Aere.

Letztes julian. Jahr 3388 = 1326 v. Chr. 1. December 14. Tybi der 1. Suthisper. (2. Hälfte des ägypt. 1. Mechir 18. J. 1460 derselben Periode.) = 31. 14. 15. Mechir = 1. Januar. 1. julian. Jahr 3389 = 1325 c. Chr. der 1. Phamenoth = 17. 2. Sothisper. - Schaltjahr (die 2. = 1. Februar Hälfte ägypt. J. 1461 der 1. Sothuger.). 16. 1. Pharmuthi = 16. 15. Mechir 1. Januar -= 28. 1. Phamenoth = 17. 1. März 1. Februar 1. Pachon = 18. 1. Pharmuthi = 16. 1. April = 28. = 17. 1. Payni = 29. 14. 15. -1. Mai 1. März 1. Epiphi = 17. = 17. = 1. Juni 1. Pachon 16. 1. April 16. 1. Mesori = 16. = 16. 1. Payni 1. Juli 16. 1. Mai 1. Epagomen = 16. = 16. -1. Epiphi 5. = 20. 1. Juni 17. Letstes ägypt. Jahr 1461 der 1. Sothis-= 15. 1. Mesori per. = 579 vor Nabon. (2. Hälfte des 17. 1. Juli jul. J. 3388 = 1326 v. Chr.) 1. Epagomen = 15. = 19.1. Thoth = 21. Juli, d 12. -= 1. August ägypt. Jahr der neuen, 2. Sothisper. = 578 vor Nab. (2. Hälfte des julian. Jah-1. Phaophi = 20. res 3389 = 1325 v. Chr.). = 1. September 13. = 19. 1. Athyr = 20. Juli, a 1. Thoth 13. 1. October = 19. 2. = 21. 1. Choisk 1. August 14. 1. November 13. 1. Phaophi = 19. 1. Tybi = 18.

```
3. ägypt. Jahr = 576 vor Nabonassar
 14. Phaophi
                =
                    1. September
  1. Athyr
                = 18.
                                         1. Thoth
                                                      = 20. Juli, c.
 14.
                    1. October
                                        15. Mechir
                                                      = 31. December.
  1. Choiak
                = 18.
 15.
                    1. November
                                       Das 4. julian. Jahr 3392 = 1322 v. Ch
  1. Tybi
                = 17.
 15.
                    1. December
                                        16. Mechir
                                                           1. Januar
  1. Mechir
                  17.
                                        14. Pharmuthi = 28. Februar
 15.
               = 31.
                                                      =
                                                           1. März
                                        15.
                                         1. Epagomen = 15. Juli
Das 2. julian. Jahr 3390 = 1324 v. Chr.
  der 2. Sothisperiode.
                                                      = 19.
                                       4. ägypt. Jahr = 575 vor Nabonassar
 16. Mechir
                    1. Januar
  1. Phamenoth = 16.
                                         1. Thoth
                                                      = 20. Juli, d
               = 1. Februar
 17.
                                        15. Mechir
                                                      = 31. December.
  1. Pharmuthi = 15.
 14.
                                       Das 5. julian. Jahr 3393 = 1321 v. Ch.
               = 28.
                                                  Schaltjahr.
 15.
                   1. März
  1. Pachon
                = 17.
                                        16. Mechir = 1. Januar
                    1. April
                                         1. Phamenoth = 16.
 . 1. Payni
                = 16.
                                                      = 1. Februar
 16.
                   1. Mai
                                         1. Pharmuthi = 15.
  1. Epiphi
                = 16.
                                                      = 28.
                                        14.
 17.
                    1. Juni
                                                      = 29.
                                        15.
               = 15.
  1. Mesori
                                        16.
                                                         1. März
 17.
                    1. Juli
                                         1. Pachon
                                                      = 16.
  1. Epagomen = 15.
                                                           1. April
                                        17.
  5.
               = 19.
                                         1. Payni
                                                      = 15.
2. ägypt. Jahr der 2. Sothisperiode = 577
                                                           1. Mai
                                        17.
  vor Nabonassar
                                                      <del>==</del> 15.
                                         1. Epiphi
                                                           1. Juni
                                        18.
  1. Thoth
               = 20. Juli, b
                                                      <del>== 14.</del>
                                        · 1. Mesori
 15. Mechir
               = 31. December.
                                                           1. Juli
                                       18.
                                         1. Epagomen == 14.
Das 3. julian. Jahr 3392 = 1323 v. Chr.
                                                      = 18.
 16. Mechir
                    1. Januar
                                       5. ägypt. Jahr == 574 vor Nabonassar.
 14. Pharmuthi = 28. Februar
                                         1. Thoth
                                                      = 19, Juli, a.
                    1. Märs
 15.
                                                      = 20.
  1. Epagomen = 15. Juli
                                         2.
                                                    etc. etc.
  5.
               = 19.
```

### B. Aegyptisch-julianische Kalender

vom 564. Jahre der 2. Sothisperiode = 15 Jahre vor Nahonassar bis sen 582. Sothisjahre = 4 Jahre nach Nahonassar, in dem julian. Jahre 3992 = 762 vor Chr. bis in das julian. Juhr 3970 = 744 vor Chr.

| 564. Jahr der 2. Sothisperiode = 15 vor Nabon. (die tetzten 10 Monate des julian. J. 3952 = 762 v. Chr.).   1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 762 vor Chr. bis in das juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | an. Juhr 3970 = 744 vor Chr.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nabon. (die letzten 10 Monate des julian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 566. Sothiejahr = 13 vor Nabonassa   |
| 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J. 3952 = 762 v. Chr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Thoth = 1. Mars, b.               |
| 1. Athyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - m - 2 - 2 - 2 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Epiphi = 31. December.            |
| 1. Athyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De inter take 2014 - 750 - Ch.       |
| 1. Choiak = 31. 1. Tybi = 30. Juni 1. Mechir = 30. Juli 1. Phamenoth = 29. August 1. Pharmuthi = 28. September 1. Pachon = 28. October 1. Payni = 27. November 1. Epiphi = 27. December 5 = 31.  Das julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr Schaltjahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).  6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 26. 1. Epagomen = 25. Februar 4 = 28. 5 = 29.  565. Jahr der Sothisper. = 14 v. Nabon.  1. Thoth = 1. Mārz, a. 1. Phaophi = 31. 1. Athyr = 30. April 1. Choiak = 30. Mai 1. Tybi = 29. Juni 1. Mechir = 29. Juli 1. Pharmuthi = 27. September 1. Pachon = 27. October 1. Payni = 26. November 1. Payni = 26. November 1. Papihi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 = 28.  568. Sothisjahr = 12 cor Nabonassar 1. Thoth = 1. Mārz, c. 6. Epiphi = 31. December 5 = 28.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 = 28.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. Mārz, c. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 = 28.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 = 28.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 = 28.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 = 28.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 = 28.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 11 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 11 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 11 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 11 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 11 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 11 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 11 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 11 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 10 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 10 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 10 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 10 vor Nabonassar 5 = 28. 569. Sothisjahr = 10 vor Nabonassar 569. Sothisjahr = 10 vor Nabonassar 569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1708 Junia. Juni 5555 = 155 6. Cat.  |
| 1. Tybi = 30. Juni 1. Mechir = 30. Juli 1. Pharmouth = 29. August 1. Pharmouth = 28. September 1. Pachon = 28. October 1. Payni = 27. November 1. Epiphi = 27. December 5 = 31.  Das julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr Schaltjahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).  6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 26 1. Epagomen = 25. Februar 4 = 28. 5 = 29.  565. Jahr der Sothisper. = 14 v. Nabon.  1. Thoth = 1. März, a. 1. Phaophi = 31. 1. Athyr = 30. April 1. Choiak = 30. Mai 1. Tybi = 29. Juni 1. Mechir = 29. Juli 1. Pharmouthi = 27. September 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 28.  567. Sothisjahr = 12 vor Nabonassor 1. Thoth = 1. März, c. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5 28.  568. Sothisjahr = 12 vor Nabonassor 1. Thoth = 1. März, c. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 51. December. 568. Sothisjahr = 11 vor Nabonassor 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 2. In Mesori = 25. 2. In Mesori = 25. 2. In Mesori = 25. 2. In Mesori = 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Eniphi — 1. Januar                 |
| 1. Mechir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| 1. Phamenoth       29. August         1. Pharmuthi       28. September         1. Pachon       28. October         1. Payni       27. November         1. Epiphi       27. December         5. — 31.       1. Thoth       1. Marz, c.         6. Epiphi       1. Januar       1. Mesori       25. — 28.         6. Epiphi       1. Januar       1. Mesori       25. — 28.         6. Epiphi       1. Januar       1. Mesori       25. — 28.         6. Epiphi       1. Januar       1. Mesori       25. — 28.         7. Epiphi       1. Januar       1. Mesori       25. — 28.         8. Jahr der Sathisper.       24. Februar       26. Epiphi       31. December.         968. Sothisjahr       21 eor Nabonassa.       1. Thoth       1. Januar         1. Thoth       1. März, a.       1. Thoth       1. Thoth       1. März, d.         6. Epiphi       31. December.       28. Sothisjahr       21 eor Nabonassa.         1. Thoth       1. März, d.       6. Epiphi       3. December.         1. Thoth       1. März, d.       6. Epiphi       31. December.         1. Thoth       1. März, d.       6. Epiphi       1. Epiphi       1. Epiphi       2. Epiphi       1. Epiphi <td>and the same of th</td> <td></td> | and the same of th |                                      |
| 1. Pharmuthi = 28. September 1. Pachon = 28. October 1. Payni = 27. November 1. Epiphi = 27. December 5 = 31.  Das julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr Seh alt jahr (die letzten 2 Monate des 562. Sothisjahres).  6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 26. 1. Epagomen = 25. Februar 4 = 28. 5 = 29.  1. Thoth = 1. März, a. 1. Phaophi = 31. 28. Sothisjahr = 12 cor Nabonassa.  7. Epiphi = 31. December. 8. Epiphi = 31. December. 9. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, a. 1. Phaophi = 31. 1. Athyr = 30. April 1. Choiak = 30. Mai 1. Tybi = 29. Juni 1. Mechir = 29. Juni 1. Mechir = 29. Juli 1. Pharmuthi = 27. September 1. Payni = 26. November 1. Payni = 26. November 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 2 = 1. März 2 = 28. 369. Sothisjahr = 10 vor Nabonassar 3 = 28. 3 = 28. 3 = 29. 3 = 28. 3 = 28. 3 = 28. 3 = 28. 3 = 28. 3 = 28. 3 = 28. 3 = 28. 3 = 28. 3 = 28. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | at the same of the |                                      |
| 1. Pachon = 28. October 1. Payni = 27. November 1. Epiphi = 27. December 5 = 31.  Das julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr Schaltijahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).  6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| 1. Payni = 27. November 1. Epiphi = 27. December 5 = 31.    Das julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr Sch alt j ahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).   One is julian. Jahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).   One is julian. Jahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).   One is julian. Jahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v. Chr Sch alt j ahr 3956 = 758 v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567. Sothisjahr = 12 vor Nabonassar. |
| 1. Epiphi = 27. December 5. = 31.    Das julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr Sch alt jahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).   Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Dos julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr Schaltjahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Das julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr Schaltjahr (die letzten 2 Monate des 564. Sothisjahres).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Epiphi = 31. December.            |
| Das julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das julian. Jahr 3956 = 758 v. Chr.  |
| 1. Mesori = 26. 1. Epagomen = 25. Februar 4. = 28. 5. = 29.  1. Thoth = 1. März, a. 1. Phaophi = 31. 1. Athyr = 30. April 1. Choiak = 30. Mai 1. Tybi = 29. Juni 1. Phamenoth = 28. August 1. Pharmuthi = 27. September 1. Pachon = 27. October 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 1. Tybi = 29. Juni 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 51. December 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 51. December 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 25. 28.  1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 51. December 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 26. Sothisjahr = 10 vor Nabonassur 27. Epiphi = 1. Januar 28. 28.  1. Thoth = 1. März, d. 28. 28.  29.  1. Thoth = 1. März, d. 29. 20. 20. 20. 21. Thoth = 1. Januar 25. 26. 28.  26. Epiphi = 51. December 26. Epiphi = 1. Januar 27. Epiphi = 1. Januar 28. 29. 20. 20. 20. 21. Thoth = 1. März, d. 20. Sehaltjahr.  20. 21. Thoth = 1. März, d. 22. 23. 24. Februar 25. 26. Sothisjahr = 11 vor Nabonassur 25. 26. September 26. Sothisjahr = 10 vor Nabonassur 26. September 27. August 28. 28. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dos julian. Jahr 3953 = 761 v. Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1. Mesori = 26. 1. Epagomen = 25. Februar 4. = 28. 5. = 29.  1. Thoth = 1. März, a. 1. Phaophi = 31. 1. Athyr = 30. April 1. Tybi = 29. Juni 1. Phamenoth = 28. August 1. Pharmuthi = 27. September 1. Pachon = 27. October 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 1. Tybi = 29. Juni 1. Thoth = 29. Februar 1. Mesori = 29.  3. Lepagomen = 24. Februar 5. = 28.  368. Sothisjahr = 11 vor Nabonassav  1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 51. December.  30. April 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 5. = 28.  368. Sothisjahr = 11 vor Nabonassav  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 1. März, d. 6. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Phamenoth = 27. August 1. Pham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schaltjahr (die letzten 2 Monate des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. Epiphi = 1. Januar                |
| 1. Mesori = 26. 1. Epagomen = 25. Februar 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304. Doblington coy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| 1. Epagomen = 25. Februar 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. Epiphi = 1. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Epagomen = 24. Februar            |
| 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Mesori = 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 = 28                               |
| 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Epagomen = 25. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEQ Sothisials - 11 car Notaran      |
| 1. Thoth = 1. Mārz, a.  1. Phaophi = 31.  1. Athyr = 30. April 1. Choiak = 30. Mai 1. Tybi = 29. Juni 1. Phamenoth = 28. August 1. Pharmuthi = 27. September 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 1. Epiphi = 26. December 1. Epiphi = 26. December 1. Pas julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25.  1. Thoth = 1. Marz, d. 6. Epiphi = \$1. December.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25.  1. Thoth = 1. Marz, d. 6. Epiphi = \$1. December.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25.  1. Thoth = 1. Marz, d. 6. Epiphi = \$1. December.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25.  1. Thoth = 24. Februar  1. Thoth = 1. Marz, d. 6. Epiphi = \$1. December.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Phaophi = 30. 1. Athyr = 29. Februar 1. Thoth = 1. Marz, d. 6. Epiphi = \$1. December.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 25. 1. Thoth = 29. Februar 1. Thoth = 25. 1. Thoth = 1. Marz, d. 6. Epiphi = \$1. December.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 1. Marz, d. 6. Epiphi = \$1. December.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Thoth = 1. Marz, d. 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Phaophi = 30. 1. Athyr = 29. Mai 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Phaophi = 30. 1. Athyr = 29. April 1. Choiak = 29. Mai 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Phaophi = 30. 1. Athyr = 29. April 1. Choiak = 29. Mai 1. Thoth = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 1. Phaophi = 30. 1. Athyr = 29. April 1. Mesori = 28. Juni 1. Mesori = 28. Juni 1. Phaemenoth = 27. August 1. Phaemenoth = 27. August 1. Phaemenoth = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. = 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 508. Somesant = 11 for Naconassa     |
| 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 = 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Thoth - 1. Märs. d.               |
| Das julian. Jahr 3937 = 757 e. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SGS John den Sethienen - 14 a Nahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 1. Thoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303. vani der Somisper. = 14 v. 11000n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| 1. Phaophi = 31. 1. Athyr = 30. April 1. Choiak = 30. Mai 1. Tybi = 29. Juni 1. Mechir = 29. Juli 1. Phamenoth = 28. August 1. Pharmuthi = 27. September 1. Pachon = 27. October 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 6. = 31.  Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar 2. = 1. Mārz 1. Phaophi = 30. 1. Athyr = 29. April 1. Choiak = 29. Mai 1. Tybi = 28. Juni 1. Mesori = 28. Juni 1. Mesori = 28. Juni 1. Phamenoth = 27. August 1. Pharmuthi = 26. September 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Thoth = 1. März, a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| 1. Choiak = 30. Mai 1. Tybi = 29. Juni 1. Mechir = 29. Juli 1. Phamenoth = 28. August 1. Pharmuthi = 27. September 1. Pachon = 27. October 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 6 = 31  Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25 1. Epagomen = 24. Februar  1. Mesori = 25 1. Mars 1. Tybi = 28. Juni 1. Tybi = 28. Juni 1. Tybi = 28. Juni 1. Mesori = 25. August 1. Phamenoth = 27. August 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Phaophi = 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| 1. Tybi = 29. Juni 1. Mechir = 29. Juli 1. Phamenoth = 28. August 1. Pharmuthi = 27. September 1. Pachon = 27. October 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 6 = 31 1. Athyr = 29. April  Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25 1. Epagomen = 24. Februar 1. Choiak = 29. Mai 1. Tybi = 28. Juni 1. Tybi = 28. Juni 1. Mechir = 28. Juli 1. Phamenoth = 27. August 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Athyr = 30. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| 1. Mechir = 29. Juli 1. Phamenoth = 28. August 1. Pharmuthi = 27. September 1. Pachon = 27. October 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 6 = 31.  Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25. 1. Epagomen = 24. Februar  5 = 28.  569. Sothisjahr = 10 vor Nabonassus 1. Thoth = 29. Februar 1. Phaophi = 30. 1. Athyr = 29. April 1. Choiak = 29. Mai 1. Tybi = 28. Juni 1. Tybi = 28. Juni 1. Mechir = 28. Juni 1. Phamenoth = 27. August 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Choiak = 30. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 1. Phamenoth = 28. August 1. Pharmuthi = 27. September 1. Pachon = 27. October 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 6 = 31 1. Athyr = 29. April  Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25 1. Epagomen = 24. Februar  1. Phamenoth = 20. Februar 1. Thoth = 29. Februar 1. Phaophi = 30 1. Athyr = 29. April 1. Tybi = 28. Juni 1. Tybi = 28. Juni 1. Phamenoth = 27. August 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Tybi = 29. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1. Pharmuthi       27. September         1. Pachon       27. October         1. Payni       26. November         1. Epiphi       26. December         6.       31.         Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.       1. Thoth       29. Februar         1. Phaophi       30.         1. Athyr       29. April         1. Choiak       29. Mai         1. Tybi       28. Juni         1. Mesori       28. Juli         1. Phamenoth       27. August         1. Pharmuthi       26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. = 28                              |
| 1. Pharmuthi       27. September         1. Pachon       27. October         1. Payni       26. November         1. Epiphi       26. December         6       31         Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.       1. Choiak       29. Mai         1. Tybi       28. Juni         1. Mesori       28. Juli         1. Phamenoth       27. August         1. Pharmuthi       26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569. Sothisjahr = 10 vor Nabonamus   |
| 1. Payni       = 26. November         1. Epiphi       = 26. December         6       = 31.         1. Phaophi       = 30.         1. Athyr       = 29. April         1. Choiak       = 29. Mai         1. Tybi       = 28. Juni         1. Mesori       = 28. Juli         1. Phamenoth       = 27. August         1. Epagomen       = 24. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| 1. Payni = 26. November 1. Epiphi = 26. December 6 = 31 1. Athyr = 29. April  Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 25 1. Epagomen = 24. Februar  2 = 1. März 1. Phaophi = 30 1. Athyr = 29. Mai 1. Tybi = 28. Juni 1. Mechir = 28. Juli 1. Phamenoth = 27. August 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Thoth = 29. Februar               |
| 6 = 31 1. Athyr = 29. April  Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr. 1. Choiak = 29. Mai  7. Epiphi = 1. Januar 1. Mechir = 28. Juli 1. Mesori = 25 1. Epagomen = 24. Februar 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| 6.       = 31.       1. Athyr       = 29. April         Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.       1. Choiak       = 29. Mai         7. Epiphi       = 1. Januar       1. Mechir       = 28. Juli         1. Mesori       = 25.       1. Phamenoth       = 27. August         1. Epagomen       = 24. Februar       1. Pharmuthi       = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Phaophi = 30                      |
| Das julian. Jahr 3954 = 760 v. Chr.       1. Choiak = 29. Mai         7. Epiphi = 1. Januar       1. Tybi = 28. Juli         1. Mesori = 25       1. Phamenoth = 27. August         1. Epagomen = 24. Februar       1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 6 = 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| 7. Epiphi = 1. Januar 1. Mechir = 28. Juni 1. Mesori = 25 1. Epagomen = 24. Februar 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das julian, Jahr 3954 = 760 v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 1. Mesori = 25 1. Phamenoth = 27. August 1. Epagomen = 24. Februar 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Tybi = 28. Juni                   |
| 1. Epagomen = 24. Februar 1. Pharmuthi = 26. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Mechir = 28. Juli                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Phamenoth = 27. August            |
| 5 = 28 1. Pachon = 26. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Epagomen = 24. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Pharmuthi = 26. September         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 = 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Pachon = 26. October              |

| 1 D 1 Of N 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Payni = 25. November             | 1. Athyr = 28. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Epiphi = 25. December            | 1. Choiak = 28. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. = 31.                            | 1. Tybi = 27. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | 1. Mechir = 27. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das julian. Jahr 3958 = 756 v. Chr. | 1. Phamenoth = 26. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. Epiphi = 1. Januar               | 1. Pharmuthi = 25. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Mesori = 24                      | 1. Pachon = 25. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Epagomen = 23. Eebruar           | 1. Payni = 24. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 = 27                              | 1. Epiphi = 24. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | 8 = \$1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 570. Sothisjahr = 9 vor Nabonassar. | 0 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     | Das julian. Jahr 3962 = 752 v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Thoth = 28. Februar, s.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | 9. Epiphi = 1. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 = 1. März                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Phoaphi = 30                     | 1. Mesori = 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Epiphi = 25. December.           | 1. Epagomen = 22. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 = 31                              | 5 = 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das julian. Johr 3959 = 755 v. Chr. | 574. Sothisjahr = 5 vor Nabonassar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Epiphi = 1. Januar               | 1. Thoth = 27. Februar, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Mesori = 24.                     | 2. • = 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Epagomen = 23. Februar.          | 3 = 1. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 = 27                              | 1. Epiphi = 24. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the California Day Notes            | $8. \cdot = 31. \cdot$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 571. Sothisjahr = 8 vor Nahonassar. | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| 4 000 1 00 01 1                     | Das julian. Jahr $3963 = 751$ v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Thoth = 28. Februar, b.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Epiphi = 31. December.           | 9. Epiphi = 1. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D . P E1 2000 YEA . CH.             | 1. Mesori = 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das julian. Jahr 3960 = 754 v. Chr. | 1. Epagomen = 22. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | 5. = 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. Epiphi = 1. Januar               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Epagomen = 27. Februar.          | 575. Sothisjahr = 4 vor Nabonassar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 572. Sothisjahr = 7 vor Nabonassar. | 1. Thoth = 27. Februar, b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | 2 = 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Thoth = 28. Februar, c.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Epiphi = 31. December.           | 3 = 1. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | 1. Epiphi = 24. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das julian. Jahr 3961 = 753 v. Chr  | 8 = 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schaltjahr.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | Das julian. Jahr $3964 = 750 \text{ v. Chr.}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Epiphi = 1. Januar               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Mesori = 24                      | 9. Epiphi = 1. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Epagomen = 23. Februar           | 1. Mesori = 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. • = 27. •                        | 1. Epagomen = 22. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 573. Sothisjahr = 6 vor Nabonassar, | 5 = 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                     | 576. Sothisjahr = 3 vor Nabonassar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Thoth = 28. Februar, d.          | 510. Donneyum _ 0 tor Truormissar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | 4 Mb - 00 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 = 29                              | 1. Thoth = 27. Februar, c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 = 1. Märs                         | 2 = 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Paophi = 29                      | 3 = 1. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1. Epiphi = 24. December                                                                                                                                                      | 579. Sothisjahr = 1 nach Noon                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. = 31.                                                                                                                                                                      | 1. Thoth = 26. Febru                                                                                                                                                                                                             |
| Das julian. Jahr 3965 = 749 v. Chr                                                                                                                                            | 4 = 1. Min                                                                                                                                                                                                                       |
| Schaltjahr.                                                                                                                                                                   | (Wie im 577. Jahre)                                                                                                                                                                                                              |
| 0 0 111                                                                                                                                                                       | 9. Epiphi = 31. Dece                                                                                                                                                                                                             |
| 9. Epiphi = 1. Januar                                                                                                                                                         | Das julian. Jahr 3968 = 746 v.                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Mesori = 23.                                                                                                                                                               | 10 20 2 2 2                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Epagomen = 22. Februar<br>5 = 26.                                                                                                                                          | 10. Epiphi = 1. Janua<br>1. Epagomen = 21. Febru                                                                                                                                                                                 |
| 3 <u>=</u> 20                                                                                                                                                                 | 5 = 25. ·                                                                                                                                                                                                                        |
| 577. Sothisjahr = 2 vor Nabonassar.                                                                                                                                           | 580. Sothinjahr = 2 nach Noln                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Thoth = 27. Februar, d.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. = 28                                                                                                                                                                       | 1. Thoth = 26. Febr.                                                                                                                                                                                                             |
| 3 = 29.                                                                                                                                                                       | 4 = 1. Mir                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 = 1. Märs                                                                                                                                                                   | 9. Epiphi = 31. Dece                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Phaophi = 28                                                                                                                                                               | Das julian. Jahr 3969 = 745 c.                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Athyr = 27. April                                                                                                                                                          | Schaltjahr.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Choiak = 27. Mai                                                                                                                                                           | 40 n : 1:                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Tybi = 26. Juni                                                                                                                                                            | 10. Epiphi = 1. Janua                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Mechir = 26. Juli                                                                                                                                                          | 5. Epagomen = 25. Febru                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Phamenoth= 25. August                                                                                                                                                      | 581. Sothisjahr = 3 nach Nabe                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Pharmuthi = 24. September                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Pachon = 24. October                                                                                                                                                       | 1. Thoth = 26. Febr                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Payni = 23. November                                                                                                                                                       | 2 = 27.                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Epiphi = 23. December                                                                                                                                                      | 3 = 28                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                               | 6 00                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 = 31                                                                                                                                                                        | 4 = 29                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                               | 5 = 1. Marz                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. = 31.  Das julian, Jahr 3966 = 748 v. Chr.                                                                                                                                 | 5. = 1. Márz<br>1. Phaophi = 27.                                                                                                                                                                                                 |
| Das julian, Jahr $3966 = 748 \ v$ . Chr.                                                                                                                                      | 5. = 1. Márz<br>1. Phaophi = 27.<br>1. Athyr = 26. April                                                                                                                                                                         |
| Das julian. Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar                                                                                                                   | 5. = 1. Márz<br>1. Phaophi = 27.<br>1. Atbyr = 26. April<br>1. Choiak = 26. Mai                                                                                                                                                  |
| Das julian. Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 22.                                                                                                   | 5. = 1. Márz 1. Phaophi = 27. 1. Athyr = 26. April 1. Choiak = 26. Mai 1. Tybi = 25. Juni                                                                                                                                        |
| Das julian. Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 22. 1. Epagomen = 21. Februar                                                                         | 5. = 1. Márz 1. Phaophi = 27. 1. Athyr = 26. April 1. Choiak = 26. Mai 1. Tybi = 25. Juni 1. Mechir = 25. Juli                                                                                                                   |
| Das julian, Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 22. 1. Epagomen = 21. Februar                                                                         | 5. = 1. Márz 1. Phaophi = 27. 1. Athyr = 26. April 1. Choiak = 26. Mai 1. Tybi = 25. Juni 1. Mechir = 25. Juli 1. Phamenoth = 24. Augu                                                                                           |
| Das julian, Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 22. 1. Epagomen = 21. Februar 5 = 25                                                                  | 5. = 1. Márz 1. Phaophi = 27. 1. Athyr = 26. April 1. Choiak = 26. Mai 1. Tybi = 25. Juni 1. Mechir = 25. Juli                                                                                                                   |
| Das julian. Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 22. 1. Epagomen = 21. Februar                                                                         | 5. = 1. Marz 1. Phaophi = 27. 1. Athyr = 26. April 1. Choiak = 26. Mai 1. Tybi = 25. Juni 1. Mechir = 25. Juli 1. Phamenoth = 24. Augu 1. Pharmuthi = 23. Septe 1. Pachon = 28. Octob                                            |
| Das julian, Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 22. 1. Epagomen = 21. Februar 5 = 25                                                                  | 5. = 1. Marz 1. Phaophi = 27. 1. Athyr = 26. April 1. Choiak = 26. Mai 1. Tybi = 25. Juni 1. Mechir = 25. Juli 1. Phamenoth = 24. Augu 1. Pharmuthi = 23. Septe 1. Pachon = 25. Octob 1. Payni = 22. Novel                       |
| Das julian. Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 22. 1. Epagomen = 21. Februar 5 = 25  578. Sothisjahr = 1 vor Nabonassar.                             | 5. = 1. Márz 1. Phaophi = 27. 1. Athyr = 26. April 1. Choiak = 26. Mai 1. Tybi = 25. Juni 1. Mechir = 25. Juli 1. Phamenoth = 24. Augu 1. Pharmuthi = 23. Septe 1. Pachon = 28. Octob 1. Payni = 22. Nover                       |
| Das julian, Jahr 3966 = 748 v. Chr.  10. Epiphi = 1. Januar 1. Mesori = 22. 1. Epagomen = 21. Februar 5 = 25  578. Sothisjahr = 1 vor Nabonassur.  1. Thoth = 26. Februar, a. | 5. = 1. Márz 1. Phaophi = 27. 1. Athyr = 26. April 1. Choiak = 26. Mai 1. Tybi = 25. Juni 1. Mechir = 25. Juli 1. Phamenoth = 24. Augu 1. Pharmuthi = 23. Septe 1. Pachon = 23. Octob 1. Payni = 22. Nover 1. Epiphi = 22. Decer |

= 27. Februar 5. Thoth = Thoth 1. Marz. = 28. (Alles Uebrige wie im Juhre 581.) C. Aegyptisch-julianische Kalender 800. Sothisjahre = 222 nach Nabonassar bis zum 810. Sothisjahre 132 nach Nabonassar und vom julian. Jahre 4188 = 526 vor Chr. bis zum julian. Jahre 4198 = 516 vor Chr. Jahr der Sothisperiode = 222 nach 802. Sothisjahr = 224 nach Nabanassar, das julian. Jahr 4190 = 524 v. Chr. sbonassar. Das julian. Jahr 4188= 6 v. Chr. 1. Thoth 1. Januar, a, Thoth 2. Januar, c. 1. Phaophi = 31.28. Februar Phaophi 1. Februar 29. 28. 30. 1. März I. März (Alles Uebrige wie im Jahre 801.) 2. 011 803. Sothisjahr = 225 nach Nabonassar, 3. Athyr gleichreitig das julian. Jahr 4191 = 523 Choiak 2. April v. Chr. Tybi 2. Mai 1. Januar, b. 1. Thoth Mechir 1. Juni (Das Uebrige wie im Jahre 802.) . Phamenoth = 1. Juli 1. Pharmuthi = 31. 804. Sothisjahr = 226 nach Nabonassar L. Pachon = 30. August . gleichzeitig das julian. Jahr 4192=522 e. Chr. = 29. September 1. Payni 1. Epiphi = 29. October 1. Thoth 1. Januar, c. = 28. November Mesori (Das Uebrige wie vor.) I. Epagomen = 28. December 805. Sothisjahr = 227 nach Nahonassar, 1. Januar. und das julian. Jahr 4193 = 521 v. Chr. - Schaltjahr. . Jahr der Sothisperiode = 223 nach labonassar. Das julian. Jahr 4189= 1. Thoth 1. Januar, d, 25 v. Chr. - Schaltjahr. 1. Phaophi = 31. = 28. Februar 29. Thoth 2. Januar, d. 30. = 29. 1. Februar Phaophi 1. Athyr 1. März = 28. 1. Choiak = 31.29. 1. Tybi = 30. April 1. März = 30. Mai 1. Mechir Athyr 2. 1. Phamenoth = 29. Juni Choiak 1. April 1. Pharmuthi = 29. Juli Tybi 1. Mai 1. Pachon = 28. August Mechir == 31. = 27. September 1. Payni 1. Phamenoth = 30. Juni = 27. October 1. Epiphi I. Pharmuthi = 30. Juli = 26. November 1. Mesori 1. Pachon = 29. August 1. Epagomen - 26. December = 28. September Payni = 30.= 28. October 1. Epiphi 1. Mesori = 27. November 806. Sothisjahr = 228 nach Nabonassav-Epagomen = 27. December

= 31.

31. December,

1. Thoth

| Das julian, Jahr 4194 = 520 v. Chr.                                                                        | 30. Phaophi =                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Thoth = 1. Januar 1. Phaophi = 30. 30. = 28. Februar 1. Athyr = 1. März (Das Uebrige wie das Jahr vor.) | 1. Athyr = 1. Choiak = 1. Tybi = 1. Mechir = 1. Phamenoth = 1. Pharmuthi = 1. |
| 807. Sothisjahr = 229 nach Nabonassar.                                                                     | 1. Pachon =                                                                   |
| 1. Thoth = 31. December, b.                                                                                | 1. Payni = 1                                                                  |
| Das julian. Jahr 4195 = 519 v. Chr.                                                                        | 1. Mesori                                                                     |
| 2. Thoth = 1. Januar. (Alles wie das Jahr vorher.)                                                         | 1. Epagomen = 5<br>5. = 5                                                     |
| 808. Sothisjahr = 230 nach Nabonassar,<br>und das julian. Jahr 4196 = 518 v. Chr.                          | 810. Sothisjahr = 232                                                         |
| (Wie das Jahr vorher:)  1. Thoth = 31. Decemb., c.  2 1. Januar.                                           | 1. Thoth = 3<br>2 = 5                                                         |
| 809. Sothisjahr = 231 nach Nabonassar.                                                                     | Das julian. Jahr 419                                                          |
| 1. Thoth = 31. Decemb., d.                                                                                 | 3. Thoth = 1. Pheophi = 9                                                     |
| Das julian. Jakr 4197 = 517 v. Chr<br>Schaltjahr.                                                          | 1. Athyr = 2                                                                  |
| 2. Thoth = 1. Januar<br>1. Phaophi = 30.                                                                   | etc. et                                                                       |

#### D. Aegyptisch-julianische Kalender

vom 1325. Sothisjahre = 747 nach Nabonassar, im julian. 2 vor Chr. bis zum 1327. Sothisjahre = 749 nach Nabonas Jahre 4714 = 1 nach Chr.

| Im Jahre 4712 der  | julian. Periode = 2                          | 1. | Phamenot | th = 2 |
|--------------------|----------------------------------------------|----|----------|--------|
| Jahr der Sothisper | t beginnt das 1325<br>riode und das 747. der | 9. |          | = 2    |
| nabon. Aere den:   |                                              |    | Pharmut  | _      |
| 1. Thoth =         | 24. August, d.                               | 1. | Pachon   |        |
|                    | = 23. September                              | 1. | Payni    | = 20   |

1. Choiak = 21. November

1. Tybi = 21. December

5. - = 25. (Christi Geburt.)

11. - = 31. Dezember.

Das julian. Jahr 4714 = 1 n. Chr.

12. Tybi = 1. Januar

1. Mechir = 20.

1. Mechir = 20. -

1. Phamenoth = 19. Februar

10. Phamenoth = 28. Februar

11. - = 1. März

1. Pharmuthi = 21. -

(Das Uebrige wie im Jahre 4713.)

5. Epagomen == 22. August.

1327. Sothisjahr = 749 nach Nabonassa:

1. Thoth = 23. August, b.

(I) as Uebrige wie im vorigen Jahre.)

#### N.

#### E. Aegyptisch-julianische Kalender

des 1339. Sothisjahres — 761 nach Nabonassar, im julian. Jahre 4726 = 13 nach Chr. bis zum 1340. Sothisjahre — 762 nach Nabonassar, im julian Jahre 4727 14 nach Chr.

Im Jahre 4726 der julian. Periode = 13 nach Christi Geburt beginnt das 1339. Jahr der Sothisperiode und das 761. der nabon. Aere den:

1. Thoth = 20. August, b.

1. Phaophi = 19. September

1. Athyr = 19. October

1. Choiak = 18. November

1. Tybi = 18. December 14. - = 31. -

Das julian. Jahr 4727 = 14 n. Chr.

15. Tybi == 1. Januar

1. Mechir = 17.

1. Phamenoth = 16. Februar

13. - = 28.

14. - = 1. März

1. Pharmuthi == 18. März

1. Pachon = 17. April

1. Payni = 17. Mai

1. Epiphi = 16. Juni

1. Mesori = 16. Juli

1. Epagomen = 15. August 5. - = 19. -

(Am 5. Epagomen, dem letzten Tag des ägyptischen Jahres 761 der nabonassarischen Aere, d. i. am 19. Sex tillis des julianischen Jahres 4727 = 1 n. Chr. starb der erste römische Kaise Augustus, daher wurde sein Sterbemonat ihm zu Ehren Augustus genannt.)

Das 1340. Jahr der Sothisperiode, da 762. der nabon. Aere, beginnt den

1. Thoth = 20. August, c. (Die übrigen Monate wie oben.)

## Inhalt.

|         | I. Untersuchungen über die agyptischen Sothisperioden.                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Der altägyptische Kalender                                                                                      |
| 2.      | Entstehung des altagyptischen Kalenders                                                                         |
| 3.      |                                                                                                                 |
|         | a) des Geminus                                                                                                  |
|         | b) des Clemens Alexandrinus                                                                                     |
|         | c) des Censorinus                                                                                               |
|         | c) des Censorinus d) des Chalcidius e) des Theon                                                                |
|         | e) des Theon.,                                                                                                  |
|         | f) des Georgius Syncellus                                                                                       |
| 4.      | Des Herodot Mittheilungen über das agyptische Jahr und über mit                                                 |
|         | fachen Wechsel des Sonnen-Auf- und Untergangs In welche Jahre traten die Epochen der Sothisperioden ein?        |
| 5.      | In welche Jahre traten die Epochen der Sothisperioden ein?                                                      |
|         | a) Ideler's Annahme                                                                                             |
|         | b) des Des-Vignoles abweichende Meinung                                                                         |
| 0       | c) Böckh's Urtheil                                                                                              |
| 7       | Differenzen über den Aufenthalt der Istaeliten in Aegypten und iber                                             |
|         | des John der Answenderung derselben                                                                             |
| R.      | das Jahr der Auswanderung derselben v. Gumpach's Schlüsse aus den Apiskreisen über den Beginn der S             |
| 61      | thisperioden                                                                                                    |
| 9.      | Differenzen über das Jahr der Eroberung Aegyptens durch Kumbyss                                                 |
|         | und den Anfang der Apisperiode                                                                                  |
| 10.     | v. Gumpach's chronologische Tafeln                                                                              |
| 11.     | Der Kalenderstein auf der Insel Elephantine                                                                     |
| 12.     | Der Kalenderstein auf der Insel Elephantine<br>Versuch einer Entscheidung der Frage über den Anfang der Sothis- |
|         | perioden .<br>Einrichtung der folgenden Tafeln dreier Sothisperioden mit Beifügung                              |
| 13.     | Einrichtung der folgenden Tafeln dreier Sothisperioden mit Beifügung                                            |
|         | ägyptisch-julianischer Kalender                                                                                 |
| 14.     | Uebereinstimmung der Himmelsbeobachtungen der Chaldaer, des Pto-                                                |
|         | lemæns und des Theon mit den nachfolgenden Tabellen der Sothispe                                                |
|         | rioden , , , ,                                                                                                  |
|         | II. Tafeln dreier Sothisperioden,                                                                               |
| 1. 1    | Von 2785 vor Chr. bis 1325 vor Chr                                                                              |
| 2.      | - 1325 136 nach Chr                                                                                             |
| 3.      | - 136 nach Chr 1596                                                                                             |
|         |                                                                                                                 |
|         | III. Aegyptisch-julianische Kalender aus 5 verschiedenen Zeitläufen der                                         |
|         | Sothisperiode II.                                                                                               |
| Α.      | Vom Jahre 1326 vor Chr. bis 1321 vor Chr.                                                                       |
| ы.<br>Н | - 762 744                                                                                                       |
|         |                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                 |

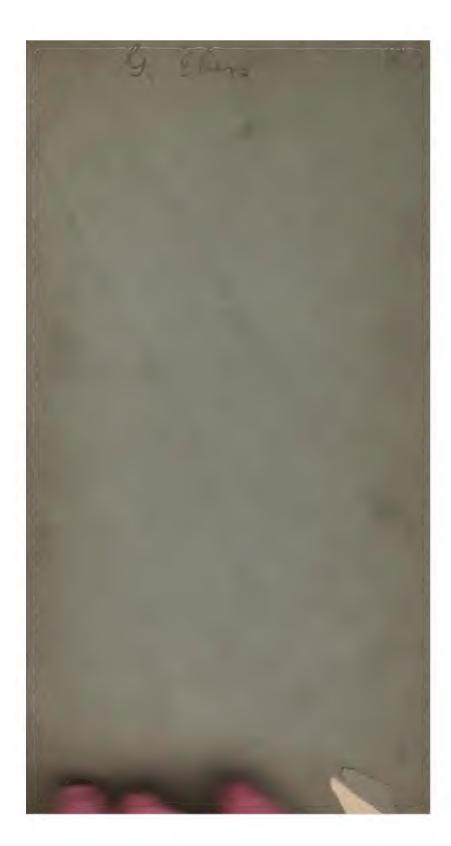

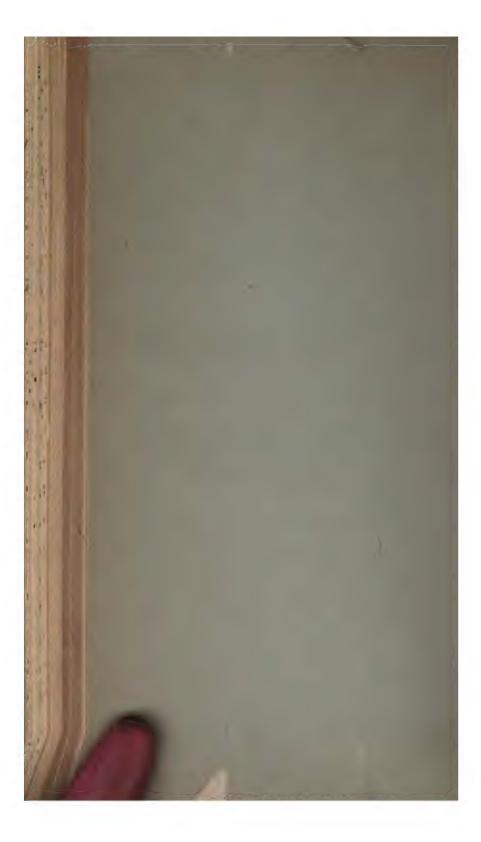

Mr. Regnald Genard Goole Mochansungsoll der verfaß Jusyong 20/3 87.

Gustav Seyffarth'), sein Leben und der Versuch einer gerechten Würdigung seiner Thätigkeit auf dem Gebiete der Aegyptologie.

Von

#### Georg Ebers.

Am 17. November des vergangenen Jahres starb zu New-York Professor Dr. Gustav Seyffarth im hohen Alter von 89 Jahren. Weder in seiner deutschen Heimath, noch im übrigen Europa übte sein Hingang eine tiefere Wirkung, hatte doch seine Thätigkeit auf dem Hauptgebiet seiner Forschung längst aufgehört, beachtet zu werden, war er doch von den meisten Europäern, welche seinen Namen gekannt hatten, schon seit Jahren zu den Dahingegangenen gezählt worden.

Besser erging es ihm in der neuen Welt, die der Schauplatz der letzten Lustren seines Lebens gewesen. Hier hatten viele tüchtige und brave Männer während des letzten Abschnittes seines Erdenwallens mit ihm als Freunde und Bekannte in Verbindung gestanden und in dem tief gebildeten, strenggläubigen und zäh an seinen alten Ansichten hängenden Gelehrten einen in seiner Heimath verkannten Mann gesehen, dessen wissenschaftliche Leistungen, unter denen er selbst seinem System der Hieroglyphenentzifferung den ersten Platz einräumte, von einer übermächtigen, ihm feindlichen Schule unterdrückt worden seien.

Es ist eine der schönsten Eigenthümlichkeiten der Menschennatur, dass sie sich leicht und gern auf Seiten des Schwächeren und Unterliegenden stellt, gleichviel ob er oder sein stärkerer Gegner sich im Rechte befindet, und so nahmen Seyffarth's ameri-kanische Freunde, welche den Fortschritten der ägyptologischen Forschungen nicht gefolgt waren, Partei für die vielleicht mit Unrecht verlorene Sache eines würdigen Greises, der bis an's Ende lebhaft eintrat für die Richtigkeit seines Systems, und dessen tiefe Kenntnisse auf solchen Gebieten, denen gegenüber ihnen ein eigenes Urtheil zustand, ihnen Achtung einflössen musste.

So kam es, dass nach Seyffarth's Tode von mehreren Seiten her apologetische Schriften zu Gunsten des Verstorbenen veröffent-

<sup>1)</sup> Der erste Professor für ägyptische Sprache und Alterthumskunde an der Universität Leipzig.

licht wurden, unter denen Karl Knortz' biographische Skizze<sup>1</sup>), ein mit würdiger Ruhe und warmer Pietät geschriebenes Büchlein, die erste Stelle einnimmt.

Aber so dankenswerth die Mittheilungen auch sind, welche der Verfasser über G. Seyffarth giebt, so wenig ist er in der Lage die Aussagen und Behauptungen seines Freundes oder gar dessen "System" mit dem Massstabe der Kritik zu messen, und da seltsamer Weise in dem schnell aufblühenden wissenschaftlichen Leben der Amerikaner die Aegyptologie ein völlig vernachlässigtes Stiefkind geblieben ist, darf man mit Recht befürchten, dass sich in der neuen Welt gar mancher geneigt finden möchte, au das ihrem Adoptivmitbürger zugefügte Unrecht zu glauben, und sein in Europa längst zu den Akten gelegtes System für das richtige zu halten. Indessen schliesst dieser Glaube einen so schweren und verhängnissvollen Irrthum in sich, dass wir uns verpflichtet fühlen, ihm mit allem Ernst entgegenzutreten.

Wenn einem, so kommt es dem Verfasser dieser Zeilen zn, die Leistungen des Verstorbenen einer kritischen Würdigung zu unterziehen; denn er war es, der, allerdings viele Jahre nach Seyffarth's Auswanderung, zu dessen Nachfolger auf dem Lehrstuhle für Aegyptologie an der Leipziger Hochschule berufen ward. Eben deswegen ist auch gerade ihm in den letzten zwanzig Jahren die Ehre zu Theil geworden, von Seyffarth selbst besonders häufig als Vertreter der jüngeren Champollion'schen Schule genannt und in seiner Polemik vor allen anderen Fachgenossen, die ja sämmtlich seiner Richtung angehören, berücksichtigt zu werden. So ist mir denn die Feder geradezu in die Hand genöthigt worden, und ich denke an dieser Stelle mit Gerechtigkeit und Objectivität, sowie der ganzen Pietät, welche jeder redlichen Arbeit gebührt, zu zeigen. wer Gustav Seyffarth war, und was er geleistet, wie sich sein System zu dem sogenannten Champollion'schen verhalt, und wie es kommt, dass seine mühevollen und fleissigen Forschungen nicht wie Samenkörner in's Land, sondern wie Steine in's Wasser gefallen sind.

Als Quellen für eine kurze Darstellung des Lebens unseres verstorbenen Vorgängers stehen uns zu Gebote die Knortz'schen Aufzeichnungen, einige andere uns aus New-York zugekommene Schriftchen, Briefe und mancherlei Notizen und Copien von Seyffarth's eigener Hand, mündliche Mittheilungen befreundeter Collegen, die ihn noch während seiner akademischen Thätigkeit in Leipzig gekannt haben, sowie mehrere vortreffliche Portraits.

Wie soviele deutsche Gelehrte stammte auch Gustav Seyffarth (geb. am 13. Juli 1796) aus einem protestantischen Pfarrhause. Sein Vater war der Prediger Traugott August Seyffarth zu Uebigau, einem sächsischen Dorfe bei Torgau, und leitete — später mit

<sup>1)</sup> New-York. G. Steiger 1886.

Hülfe eines Candidaten — den wissenschaftlichen Unterricht seines Auch auf den Charakter und die religiöse Anschauungsweise des talentvollen Knaben scheint dieser Mann, welcher "der strengsten Einer" genannt wird, starken Einfluss geübt zu haben. Gut vorbereitet wurde der Knabe Seyffarth sodann als Alumnus in das St. Afra-Gymnasium zu Meissen aufgenommen und gewann hier jene sichere Kenntniss der klassischen Sprachen, welche die meisten Zöglinge unserer sogenannten "Fürstenschulen" erwerben. Auch das religiöse Leben des Knaben fand hier treffliche Nahrung, doch war besonders in den höheren Klassen der Religionsunterricht schon so beschaffen, dass er bisweilen den Widerspruch des wortgläubigen Sohnes eines streng orthodoxen Vaters herausforderte. Die rationalistische Richtung der Theologie jener Zeit und die Keime einer kritischen Untersuchung der biblischen Bücher, welche sich in ihr ans Licht wagten, fanden in ihm einen eifrigen Widersacher. Nachdem er sich durch Fleiss und Gewissenhaftigkeit ein vorzügliches Zeugniss der Reife für die Universität erworben, bezog er die hohe Schule zu Leipzig.

Die Theologie war das Studium, dem er sich hinzugeben gedachte, doch fasste er von vorn herein nicht die väterliche Laufbahn des Seelsorgers, sondern die des Universitätslehrers in's Auge. Seine durchaus wissenschaftlich angelegte Natur liess es ihm weit reizvoller erscheinen, sich gelehrten Forschungen hinzugeben, als das erworbene theologische Wissen und Empfinden einer Gemeinde gegenüber praktisch zu verwerthen, und selten hat wohl ein junger Theolog seine Disciplin weniger als Brodstudium aufgefasst als er; ja schon in den ersten Semestern erhoben sich in ihm Zweifel, ob er den Löwenpart seiner Zeit und Kraft nicht lieber der Philosophie und Philologie als der Theologie widmen solle.

Es bietet ein merkwürdiges Schauspiel, wie dieser wissensdurstige und tüchtige junge Mann alle Gebiete des menschlichen Wissens sich zu eigen zu machen strebt und neben den theologischen, sprachlichen und philosophischen Studien beinahe sämmtliche Felder der Naturwissenschaft abzuernten versucht. Da sehen wir ihn physikalische und chemische, mineralogische und botanische Collegia besuchen, finden wir ihn auf der Sternwarte Astronomie treiben, nachdem er sich dazu durch mathematische und mechanische Studien vorbereitet hat. Bevor er noch seine akademischen Studien zum Abschluss bringt, veröffentlicht er naturhistorische Aufsätze in Gilbert's "Annalen der Physik", sehen wir ihn ein lenkbares Luftschiff ersinnen und durch Zeichnungen erläutern, finden wir ihn mit Beobachtungen an einer "spontanen Somnambule" beschäftigt.1) Dabei werden die eigentlichen theologischen Studien keineswegs vernachlässigt, und ausgehend vom Hebräischen, dessen gründliche

<sup>1)</sup> G. Seyffarth: "Beobachtungen an einer spontanen Somnambule" in Eschenmeyer's Archiv für thierischen Magnetismus. Leipzig 1821.

Kenntniss von dem künftigen Geistlichen oder Docenten verlangt wurde, wendet er sich auch anderen semitischen Sprachen zu und beginnt, angeregt von dem geliebtesten unter seinen Lehrern, Spohn,

das Koptische zu erlernen.

Wie wenige Jahre später Richard Lepsius, sein glücklicherer Gegner, wendet er sich zuerst alphabetischen Forschungen und der Lautlehre sehr verschiedener Sprachen zu, und so behandelt er denn auch in seiner Dissertation den Lautwerth der griechischen Buchstaben und zieht dabei die Lautverhältnisse im Syrischen, Arabischen, Aethiopischen, Koptischen, Armenischen, Lateinischen und Gothischen mit heran. - Auf Grund dieser, dem Vater gewidmeten Arbeit erlangte er, nachdem er auch das Predigeramtsexamen bestanden, 1824 die Doctorwürde der Leipziger philosophischen Fakultät, und zwar mit Auszeichnung; denn seine Schrift: "De sonis literarum Graecarum tum genuinis tum adoptivis\* 1) trat weit aus dem Rahmen der gewöhnlichen Doctordissertationen heraus. Schon der Umfang ist ein ganz ungewöhnlicher, da sie nicht weniger als 669 Octavseiten umfasst, aber auch ihr Inhalt verlieh Seyffarth unter den Doctoranden eine besondere Stellung; denn sie kann nicht nur als ein schätzenswerthes "specimen eruditionis" bezeichnet werden, sondern stellt eine Leistung dar, die mit Rücksicht auf die Fülle der in ihr niedergelegten Gelehrsamkeit keineswegs hinter vielen Werken älterer und bewährter Forscher zurücksteht.

Die Fülle des auch aus den entlegensten Quellen geschöpften Materials ist bedeutend und der Fleiss und Spürsinn mit denen wir ihn sich alles aneignen sehen, was seinen Zwecken dienen kann, verdient lebhafte Anerkennung. Aber durch das Zuviel des Herbeigebrachten schädigt der Verfasser die Durchsichtigkeit des zu Erweisenden, giebt er seiner schönen Arbeit das Ansehen der Ueber-Alle Hülfsmittel gelten, und schon gegenüber diesem, seinem ersten "Hauptbuche" haben wir die Empfindung, als gehöre es in eine überwundene Epoche und als habe jene höchste Errungenschaft der Wissenschaft, welche in seiner unmittelbaren Nähe eine ihrer gesegnetsten Heimstätten besass, die philologische und historische Kritik, nur geringen Einfluss auf ihn geübt. Methode ist die des vorigen Jahrhunderts, und doch gehörte der schärfste aller philologischen Kritiker jener Zeit, Godofredus Hermann, zu seinen Lehrern, sehen wir diesen Mitschöpfer der gesunden Methode unserer neueren Philologie des Doctoranden Dissertation nach damaliger Sitte durch ein Schreiben von seiner Hand be-In diesem prächtigen Briefe rühmt Herreichern und schmücken. mann in seinem klar dahinperlenden Latein den dieser Arbeit gewidmeten Fleiss und erkennt ihre Nützlichkeit an, daneben aber gesteht er vorsichtig ein, dass es ihm an Zeit gebreche, sie genau zu prüfen und dass manches hier Herbeigebrachte dem Kreise seiner

<sup>1)</sup> Leipzig. Vogel 1824.

eigenen Kenntnisse fern liege. Dann hebt er einige wesentliche Punkte hervor, denen er nicht beizuflichten vermag und erweist scharf und überzeugend ihre Unhaltbarkeit. Endlich muntert er den jungen Doctor auf, des jüngst verstorbenen Spohn Studien über das Aegyptische, denen Seyffarth sich angeschlossen, glücklich zu Ende zu führen. 1)

Dieser Spohn, einer der hoffnungsvollsten Philologen seiner Zeit und der Leipziger Hochschule, war es, der Seyffarth zuerst auf das Studium des Altägyptischen hinwies und unter all seinen Lehrern den tiefgehendsten Einfluss auf seine sehr selbstständige Wie kurzlebig der Ruhm der Gelehrten ist, falls sie Natur übte. nur durch tüchtige Leistungen und nicht durch neue Methoden den Lorbeer erringen, beweist recht schlagend eben dieser Spohn, der, obgleich es ihm nicht vergönnt war das dreissigste Lebensjahr zu überschreiten, von vielen seiner Zeitgenossen vielleicht für den grössten unter allen klassischen Philologen gehalten wurde. Aus Seyffarths pietätsvoller Biographie dieses seines Meisters 2) und Freundes erfahren wir, dass er von den 14 bedeutendsten Akademieen jener Zeit zum Mitgliede ernannt und seine Horazausgabe ein wenig geschmackvolles Argument - höheres Honorar eingebracht habe, als irgend ein ähnliches Buch im Anfang unseres Jahrhunderts 3).

An dieses Mannes ägyptischen Studien betheiligte sich Seyffarth mit grösstem Eifer, und durch seinen Einfluss wurden ihm Copien von Inscriptionen und Papyrushandschriften zugänglich, die er sonst in Leipzig schwer hätte erlangen können. Abdrücke der Tafel von Rosette waren durch Hamilton an alle hervorragenden Gelehrten seiner Zeit gesandt worden, und wie S. de Sacy in Frankreich, Akerblad in Schweden, Kosegarten in Greifswald zog auch Spohn besonders der demotische Text der berühmten Bilingue an, welcher nicht wie der hieroglyphische aus Bildern, die man vor der Young und Champollion'schen Entdeckung für Symbole hielt, sondern aus

Tu vero, quod nunc agis, ut, quae egregia de veterum Aegyptiorum lingua inchoavit Spohnius noster, quo nuper sumus candidissimo amico orbati, ad exitum perducas, id age feliciter, curaque, ut tua opera atque industria illius virtus meritam consequatur gloriam, cuius non exigua pars ad te ipsum redundabit. Me autem, qui tui sum studiosissimus, ut hactenus fecisti, amare perge. 8. Apr. 1824.
 Die "vita Spohnii" findet sich mit dem äusserst ansprechenden Portrait

<sup>2)</sup> Die "vita Spohnii" findet sich mit dem äusserst ansprechenden Portrait Spohn's im ersten Bande der Seyffarth'schen Schrift: De lingua et literis veterum Aegyptiorum. Lipsiae, Weidmann, 1825.

<sup>3)</sup> Zu den grossen Zeitgenossen, mit denen Spohn verkehrte, zählt Seyffarth auch die Brüder von Humboldt, doch besitzen wir einen Brief Alexander's, in dem er in seiner witzelnden Weise nicht eben freundlich über den Leipziger Philologen scherzt. Dieser hatte seine Jugend in geradezu aufreibender Tagesund Nachtarbeit zugebracht, und als er endlich, 30 Jahre alt, in einer Baronesse v. Seckendorff eine geliebte Lebensgefährtin gefunden, erkrankte und starb er wenige Tage später.

schriftbildenden Zeichen bestand, welche ihrem Aussehen und ihrer

Verbindung nach rein lautlicher Natur zu sein schienen.

Obwohl nun der fleissige Philolog mit den bedeutenden Vorarbeiten Th. Young's, Champollion's und de Sacy's wohl vertraut sein musste, suchte er doch eigene Wege. Das von Champollion durch die Vergleichung von Eigennamen gewonnene Alphabet acceptirte er im Ganzen, doch da es ausser den Lettern desselben noch viele Hunderte von unerklärten Zeichen gab, suchte er den Werth auch dieser zu ermitteln und die Fähigkeit zu gewinnen fortlaufende Texte zu übersetzen. Mit wahrem Feuereifer widmete er sich dieser Aufgabe und betrachtete es, wie auch Seyffarth später, geradezu als nationale Ehrenpflicht, die Franzosen auf diesem Gebiete zu überflügeln. Unter den von ihm publicirten Copien ') sind manche brauch' ar, — aber seine Uebersetzungsversuche sind so beschaffen, dass wir nur mit Bedauern der schönen an sie verschwendeten Zeit und Kraft gedenken können.

Für Seyffarth war es eine missliche Aufgabe, aus den hinterlassenen, schwer lesbaren und meist nur fragmentarischen Notizen seines Meisters ein Ganzes herauszuarbeiten, doch unterzog er sich ihr mit Fleiss und Liebe, indem er gar Manches von dem Eigenen hinzuthat und das Unvollendete nach bestem Wissen corrigirte und ergänzte. So dankenswerth dies Verfahren auch genannt werden darf, bringt es von der anderen Seite den Uebelstand mit sich, dass es sich gegenwärtig schwer unterscheiden lässt, was dem Lehrer, was dem Schüler angehört. Nur das lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass schon Seyffarth — ob abhängig oder unabhängig von Spohn bleibt ungewiss — doch jedenfalls 2) abweichend von Champollion, die Behauptung aufstellte, ein und dieselbe Hieroglyphe könne mehrere Laute zugleich darstellen, und die gleichen Laute

würden oft durch verschiedene Hieroglyphen bezeichnet.

Wie Seyffarth dem lebenden Spohn die Anregung zu seinen ägyptologischen Studien verdankt hatte, so sollte ihm die Rücksicht auf den Verstorbenen die Mittel an die Hand geben, den Kreis seiner Kenntnisse und Anschauungen auf's Glücklichste zu erweitern. Der Lehrkörper der Universität Leipzig, sowie das Ministerium in Dresden setzten grosse Hoffnungen auf die von dem dahingegangenen Philologen hinterlassenen Vorarbeiten zu bedeutenden ägyptologischen Werken, unter denen er selbst auch eine ägyptische Mythologie

F. A. G. Spohn: De lingua et literis veterum Aegyptiorum. 1825.

<sup>2)</sup> Seyflarth's Mittheilung, er sei 1824 nach Berlin gekommen und habe in der dortigen ägyptischen Sammlung verschiedene Exemplare der "heiligen ägyptischen Zeittafeln (??)" gefunden, und durch eine genaue Vergleichung derselben miteinander (Wort für Wort) die Ueberzeugung gewonnen, dass die Aegypter eine Silbenschrift besessen hätten etc., ist schwer verständlich, da es in Berlin keine "heiligen Zeittafeln" giebt, doch gebt aus dieser Notiz hervor, dass er, unahhängig von Spohn, die Silbenzeichen entdeckt haben will.

hervorgehoben hatte, und man glaubte in Seyffarth den rechten Mann zu besitzen, diesen Nachlass herauszugeben und wissenschaftlich zu verwerthen. Aber der junge Doctor fühlte, dass er, um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sich zunächst weit tiefer, als dies bisher geschehen war, in das Koptische versenken und einen Ueberblick über die in den Museen zerstreuten Schriftdenkmäler der Aegypter gewinnen müsse. Ein Besuch der Hauptstädte Europas war der einzige Weg, diesen Zielen näherzukommen, und so trat er, nachdem er Spohn's Verdienste in der oben erwähnten Schrift zusammengefasst hatte, 1826 die wissenschaftliche Reise an, welche ihn nach Berlin, Wien, München, Turin, Mailand, Verona, Livorno, Florenz, Rom, Neapel, Paris, London und Leyden führen sollte.

Erst im Herbst 1828 kam sie zum Abschluss. Theils auf eigene Mittel, theils auf ein Stipendium des Sächsischen Kultusministeriums angewiesen, verliess er, mit Empfehlungsbriefen reich ausgestattet, die Universitätsstadt, welche seine geistige Heimath geworden war. Was er von höherem geistigen Besitz sein eigen nannte, hatte er in Leipzig erworben, und wie jeder, dessen gesammtes Leben sich an einer Stelle, in der gleichen Umgebung und unter den nämlichen Einflüssen abspinnt, war auch er in Gefahr gerathen, einer gewissen Einseitigkeit anheimzufallen und den freien Blick in's Weite einzubüssen. Wenn eine, so war seine junge Wissenschaft ein allen Nationen gemeinsames Eigenthum, und doch hatte er sich in gefährlicher Weise in den Gedanken eingelebt, dass eine Leipziger Aegyptologie im Gegensatz zu der französischen bestehe.

Diese Reise konnte ihn aus den Banden des "Particularismus" erlösen und — dies wünschte ihm kein geringerer als Hermann — seinen Blick erweitern, ihn auch die Vorzüge der Fremde schätzen lehren und seine Kenntnisse und Anschauungen köstlich bereichern.

Sie hat sich denn auch fruchtbringend für ihn erwiesen, doch brachte sie dem emsigen und unermüdlich fleissigen Forscher grösseren Gewinn als dem Menschen Seyffarth; denn während seines Aufbruches waren seine Erstlingsarbeiten auf dem Gebiete der Aegyptologie in Frankreich heftigen und zum Theil ungerechten Angriffen ausgesetzt gewesen, und so zog er nicht mit frohem Wandermuth, unbefangen und bereit das Schöne, Bedeutende, Nützliche zu pflücken, wie und wo er es fand, in's Weite, sondern mit starker Voreingenommenheit, kriegsbereit, gewärtig überall Feinde zu finden und entschlossen sich ihrer zu erwehren.

Was bisher von dieser Reise bekannt geworden war, hatte ein durchaus polemisches Ansehen, und polemisch ist auch der Grundton der Briefe, welche der gelehrte Wanderer an seine Eltern richtete, und durch deren theilweise Veröffentlichung sich H. Carl Knortz ein unbestreitbares Verdienst erworben, da sie uns tiefere Blicke in das innere und äussere Leben des Reisenden zu thun gestatten.

Diese Briefe zeigen uns denselben als guten Sohn, als emsigen Forscher, der sein Ziel nie aus den Augen verliert, als eifrigen Protestanten, den die heiteren katholischen Cultusformen des Südens abstossen, als strebsamen Gelehrten und Menschen, der jede öffentliche Anstalt besucht und auch bei den bedeutenden und hochgestellten Männern vorspricht, zu denen ihm seine Empfehlungen Zugang verschaffen. Dennoch gewähren sie im Ganzen kein erfreuliches Bild. Der phantasiearme Geist dieses kaum dreissigjährigen Mannes, der zum ersten Male die Alpen überschreitet und in der schönsten Jahreszeit für Oberitalien (Ende April) den hesperischen Boden betritt, scheint jenes sonnige Entzücken nicht zu kennen, das uns Deutsche so froh und hell durchleuchtet, wenn uns der Zauber Italiens zum ersten Male an's Herz greift, und an dem wir die Unseren in unseren Briefen so gern theilnehmen lassen. Der Anblick Venedigs\*, sagt er, "ist überraschend, seines Gleichen giebt es auf dieser Welt nicht." Das ist sein ganzes Lob der Lagunenstadt. ruft er: "Die Alten dachten sich die Unterwelt als einen Ort, wo keine Sonne ist; hätten sie Venedig gesehen, sie würden sich dieselbe als einen Ort vorgestellt haben, wo kein Baum seinen Schatten wirft, keine Blume blüht, die Quader brennen wie höllisches Feuer (am 28. April), die Canale stinken wie Aas, und nach der Schwüle des Tages ist kein kühles Lüftchen zu finden."

Es ist als sei die Brust dieses emsigen Arbeiters dem Zauber der Kunst und ehrwürdiger, glänzender Erinnerungen verschlossen. Auch die Grösse und Anmuth der Natur scheint seine Seele kaum zu berühren, und wie neu musste doch dem Reisenden, der die Norddeutsche Ebene zum ersten Male verliess, in Italien Alles und Jedes erscheinen! Nur in den ägyptischen Sammlungen sehen wir eine neue Welt sich ihm eröffnen, und es hat für uns etwas Rührendes, wenn wir ihn in München zum ersten Male das Original einer Stele aus der Pharaonenzeit betrachten sehen und ihn seine Freude äussern hören, nun doch jene Denkmäler kennen gelernt zu haben 1), deren Copien er in Spohn's Nachlass gefunden.

Auch Mailand regt ihn nicht an, wohl aber erwähnt er in einem dort geschriebenen Briefe die Meinung Férussacs, seine. Seyffarth's, Memoria Spohns, wolle einen Triumph Deutschlands über Frankreich darstellen. "Wahr, Wahr!" ruft er aus, "wenn die Grenzen der Wissenschaft mit denen der Völker vermischt werden,

wogegen ich wenigstens protestiren muss!

Wie verständig ist dieser Protest, aber Seyffarth vergisst ihn um so mehr, je näher ihn der Weg Champollion entgegenführt, dessen Verdienste er anerkennen muss, den er aber doch seinen Feind nennt. Und nun betrachte ich Seyffarths Portrait mit den dünnen Lippen, dem fest zusammen gebissenen Munde und dem

<sup>1)</sup> Uebrigens musste er, wenn er die ägyptische Sammlung in Berlin wirklich 1824 studiert hatte (s. S. 198, Anm. 2), schon dort Stelen gesehen haben.

kühlen, misstrauischen Blick und gedenke des weisen Wortes: "Alles verstehen, heisst Alles vergeben."

Dieser streng in sich zurückgezogene, beinahe harte Verstandesmensch, der in seinem einsamen Junggesellen- und Forscherleben als einziger Vertreter einer neuen Disciplin nicht allein in seinem Leipzig, sondern in ganz Deutschland das Rechte gefunden und den französischen Nebenbuhler überflügelt zu haben meint, ward nur von dem einen Wunsche, dem einen Gedanken beherrscht, sein System, — das auch in der That, wie wir sehen werden, etwas Wahres in sich schloss. — zur Geltung zu bringen. Zudem hatte der eigene Triumph für ihn die Bedeutung des Sieges der Germanischen Gelehrsamkeit über die der Gallier erlangt. Sein zäher Charakter hielt fest an seinem Fundamentalsatze, und statt ihn denjenigen Modifikationen zu unterziehen, deren er bedurfte, und denen sich Champollion vielleicht bedingungs- und theilweise angeschlossen haben würde, steifte er sich auf die, wenn wir ihm glauben dürfen, in seinem Geiste schon damals feststehende Lehre, dass jede Hieroglyphe die Consonanten ausdrücke, die ihr Name enthalte, und verdarb damit, und indem er sich sie auszusprechen oder zu veröffentlichen misstrauisch scheute, die Arbeit und Freudigkeit seines ganzes Lebens.

Es bietet einen trüben Anblick, wie Seyffarth ausser an die Arbeit, der er sich schon zu Turin mit allem Eifer hingiebt, an nichts denkt, für nichts Interesse zeigt, als an dem Gegner und seinem Kampf mit ihm. Er forscht dem Urtheile nach, das man über Champollion in Italien fällt, und wenn es sich ungünstig zu gestalten scheint, vergisst er nicht, es zu registriren. Die Schätze des Turiner Museums beutet er mit Fleiss und Umsicht aus, und es ist sein Verdienst, den sogenannten Turiner Königspapyrus, den er als ein Convolut von kleinen Fragmenten vorfand, zusammengesetzt und, wenn auch nicht immer glücklich, hergestellt zu haben. Diese Seyffarth'sche That der Vergessenheit zu entreissen ist uns eine angenehme Pflicht. Auch haben wir hier zu bekennen, dass in der Vertheidigungsschrift, die er hier gegen Champollion verfasste und ins Italienische übersetzen liess 1), sich einige sätze finden, die sich später als gerechtfertigt erweisen sollten und vor den parallelen Sätzen in dem Champollion'schen System, soweit es damals (1827) gediehen war, den Vorzug verdienen. Wir haben auf diese zurückzukommen. Auch seine Rudimenta hieroglyphices 2) waren inzwischen erschienen, und es ist schwer zu begreifen, warum er auch in diesem Werke seinen oben erwähnten Hauptsatz noch nicht klar aussprach. In einem Briefe vom 29. Juli 1826 sagt er, nach-

<sup>1)</sup> Difesa del Sistema Geroglifico dei Signori Spohn e Seyffarth. Torino. C. Sylva. 1827. Zugleich erschien die lateinische Ausgabe: Brevis defensio Hieroglyphices inventae a Spohn et Seyffarth. Lipsiae. Lips. J. A. Barth. 1827. Replique aux objections de M. Champollion. Ibid. 1827.

<sup>2)</sup> Rudimenta hieroglyphices. Lips. 1826. J. A. Barth.

dem er einer abfälligen Kritik seiner Rudimenta in den Göttinger Anzeigen gedacht: .Ich habe dies Alles erwartet und gewissermassen verursacht, weil ich das Fundament meines Systems nicht bekannt machen wollte." Aber auch darin können wir ihm nicht beipflichten; denn in den Rudimenta Cap. II § 16 spricht er aus. dass es gewisse Hieroglyphen gebe (emphonica), die nicht nur einen Laut, sondern mehrere Laute auf einmal zur Darstellung brächten, und auf welchen seiner späteren Sätze kann er sich mit grösserem Rechte berufen, wenn er sich den Entdecker der Silbenzeichen nennt? - Leider stand diese gesunde Wahrnehmung unter so vielem Irrthümlichen und Unannehmbaren, dass sie Champollion übersehen oder sich noch nicht in der Lage befunden zu haben scheint, Seyffarth's unbelegten und unbegründeten Ausspruch zu acceptiren. - Es war dem trefflichen Franzosen nicht zu verdenken, wenn er in jenem einen Störer seiner ruhig fortschreitenden Arbeit sah, und dennoch ist Champollion im Verkehr mit Seyffarth stets der liebenswürdige, zu jedem Dienste bereite Weltmann geblieben, und der junge Leipziger, dessen Bestes auf Champollion's Vorarbeiten fusste, und hinter dessen hochgespanntem Gelehrtendünkel erst sehr geringe Leistungen standen, mag ihm gegenüber eine nicht eben beneidenswerthe Rolle gespielt haben. Der Brief, den er nach seiner ersten Begegnung mit Champollion nach Hause schrieb, ist so charakteristisch, dass wir ihn hier wenigstens theilweise mittheilen wollen. Nachdem Seyffarth dem Entzifferer der Hieroglyphen, dem er das Verdienst das altägyptische Alphabet gefunden zu haben, nicht absprechen konnte, im Vatican flüchtig begegnet war, traf er ihn bei dem Russischen Gesandten Italinsky. "Da war denn," schreibt er, "Champollion da, und wir wurden bald einander vorgestellt. Es dauerte nicht lange, da mussten wir vor Ministern und Gesandten disputiren. Drei Stunden lang haben wir gesprochen, und Champollion mit einer Heftigkeit, dass ich fürchtete ihn zu reizen. Ich sagte wenig und berief mich immer auf die Verschiedenheit unserer Systeme. Dies hatte den Erfolg, dass einige glaubten, ich sei von Champollion's System überzeugt. Doch erklärte ich den Einzelnen, dass auf solche Weise nichts erreicht werde, und dass ich aus Schonung ihn nicht habe prostituiren wollen."

Welch' ein Verfahren! Aengstliche Zurückhaltung gegen den lebhaften Opponenten, und dann eine solche Ausflucht gegenüber den uneingeweihten Zuhörern. Wahrlich ein Seyffarth hätte den Feind seine Waffen fühlen lassen, wenn er sich stark genug dazu

gefühlt hätte!

Dann fährt er fort:

"In der That hätte ich von Champollion mehr und Anderes erwartet, als ich gefunden habe. Er behauptet das albernste Zeug, glaubt an ein demotisches Alphabet von 800 Buchstaben, meint, dass die alte Sprache Aegyptens die neue Koptische sei, konnte nicht einmal das Wort boro lesen etc. Dabei sprach er mit einer Anmassung und Unverschämtheit, der nur ein Franzose oder ein Champollion fähig ist. So sagte er z. B. er spräche das Koptische so gut wie das Französische etc. und wusste nicht einmal, dass aspho Jahr bedeutet. Kurz und gut, ich bin sehr gegen Champollion jetzt eingenommen. Nur soviel habe ich bemerkt, dass er voll Aengstlichkeit war und von mir seine Entlarvung fürchtete, daher er gewissermassen zu solchen Mitteln schreiten musste und vielleicht einige Entschuldigung verdient. Er ist ein Mann von etwa 35 Jahren. Wir gingen als Freunde dennoch auseinander und haben uns als solche immer wiedergefunden. Vorgestern hat er mir seine Aufwartung gemacht und mir manche Gefälligkeit erwiesen. Politik und Artigkeit kann man den Franzosen nicht absprechen. So ist es nun ganz glücklich abgegangen, ob man gleich zum allerwenigsten ein Duell mit zwei Obelisken befürchtete".

Ich bin ernstlich bestrebt, dem Verstorbenen volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, doch dieser Brief erschwert dies recht sehr; denn welcher Mittel bedient sich der Schreiber, um den grossen Gegner herabzusetzen, und wie unvorsichtig widerspricht er dabei sich selbst! Es sind mir noch viele begegnet, die Champollion persönlich gekannt haben, und jeder hob seine liebenswürdige per-Seyffarth findet ihn namenlos ansönliche Bescheidenheit hervor. massend und beklagt sich über seine Heftigkeit beim Disputiren, während er ihm gleich darauf Aengstlichkeit und die Furcht entlarvt zu werden vorwirft. Er lässt einen der geistreichsten Männer seines Jahrhunderts "albernes Zeug" reden und, um seine Unwissenheit zu belegen, hebt er hervor, dass er sich unfähig gezeigt habe ein Wort zu lesen und eins zu verstehen. Aber die Gruppe, welche er boro" las, hat kein Mensch auf Erden ausser seinem Schüler Uhlemann bis auf den heutigen Tag so gelesen, und dass aspho auf koptisch das Jahr heisst, konnte sein Gegner nicht wissen, weil die koptische Sprache nur ein ähnlich lautendes Wort besitzt, асфот oder асфиот (asphui, asphoui), das nicht schlechthin annus, sondern annus primus bedeutet. Und wie durfte der Mann, welcher noch jüngst selbst zugegeben hatte, dass er auf Reisen gehen müsse, um das Koptische gründlich zu erlernen, daran zweifeln, dass der Gelehrte auf's Tiefste mit eben dieser Sprache vertraut sei, welcher schon vor 9 Jahren vortreffliche Bemerkungen über die koptischen Fragmente des alten und neuen Testamentes. die von Engelbrecht publicirt worden waren, geschrieben und vor 17 Jahren das heute noch werthvolle Werk l'Égypte sous les Wusste er nicht, dass ein grosser Pharaons veröffentlicht hatte. Theil dieses Buches aus koptischen Quellen geschöpft war, die Champollion hier zum ersten Male der Wissenschaft erschloss? Diese Verdächtigungen gereichen dem jungen Gelehrten, der sie aussprach, zur geringen Ehre, und wenn er unter den "Albernheiten" des Gegners auch die anführt, dass den ägyptischen Texten das neue Koptische" zu Grunde liegen solle, so hat er sich ihr später selbst angeschlossen. Es giebt eben nur eine koptische Sprache, welche von dem Altägyptischen allerdings nicht viel weniger weit abweicht, als das Italienische vom Lateinischen, und Seyffarth's Vorschlag, das Altägyptische mit Hülfe des "Altkoptischen" zu entziffern, stellt die Forderung, den Schrank mit einem Schlüssel zu öffnen, der hinter seiner Thür verschlossen liegt. Da wir kein anderes Koptisch als das von ihm "neu koptisch" Genannte besitzen, und nur in dieser Sprache die Bibelübersetzungen etc. geschrieben sind, die uns ihr Verständniss eröffnen, müssen wir uns seiner bedienen, um die älteren Sprachstufen des gleichen Idioms zu eruiren, die man dann "alt koptisch" nennen könnte. Solches "alt koptisch" lag, das verhehlte sich auch Champollion nicht, den hieroglyphischen. hieratischen und demotischen Texten zu Grunde, doch konnte nur mit Hülfe des Neukoptischen seine Reconstruction in Angriff genommen werden, und wenn Seyffarth anfänglich zu demselben Zwecke sich eines nur in seiner Phantasie existirenden Sprachfantoms, das er altkoptisch nannte, und das dem Hebräischen nahe verwandt sein sollte, bedienen wollte, um diejenige Sprache herzustellen, welche nur altkoptisch sein konnte, aber noch eine terra incognita war, so hiess das mit Hülfe der einen die zweite unbekannte Grösse beseitigen und eine Formel mit lauter x und y aufstellen. Dies Verfahren musste der Willkür Thür und Thor öffnen, hiess eine Sprache aus dem Nichts aufbauen und hat Seyffarth zu Uebersetzungen von grauenhafter Zügellosigkeit geführt, bis er es endlich selbst für gerathen fand, sich dem sogenannten Neukoptisch, d. h. derjenigen Sprache zuzuwenden, welche die Agypter im zweiten und den folgenden Jahrhunderten nach Christi Geb. sprachen, und die sie mit griechischen und einigen Zusatzbuchstaben zu schreiben gelernt hatten.

Das "wir gingen als Freunde dennoch aus einander" soll wohl so viel heissen als "wir wussten dennoch die äusseren Lebensformen zu wahren." Champollion hat dies jedenfalls verstanden, indem er sich dem Gegner gefällig erwies und ihn später in Paris zu Tisch Aber dieser Einladung zu folgen konnte sich sein "Freund" doch nicht entschliessen. Jedenfalls liegt in Seyffarth's Verhalten gegen den genialen Franzosen nichts Grosses und Erfreuliches; ja er gewinnt ihm gegenüber ein kleinliches, missgünstiges, schulmeisterlich pedantisches Ansehen, das ihn schlecht kleidet. seiner gegen ihn gerichteten oben citirten Streitschrift weiss er die Formen äusserer Höflichkeit zu wahren, in seinen Briefen bricht dagegen der alte Groll und die alte Selbstüberhebung immer wieder durch. So schreibt er am 21. August 1826 aus Rom: "Champollion ist nach Neapel abgereist und geht mit demselben Dampfboot von da nach Livorno. Ich hoffe ihn in Neapel oder Florenz wiederzufinden. Wir sind die besten Freunde, da er höflich ist aus Furcht und ich aus Höflichkeit. Er hat hier grossen Anhang, aber auch viele Widersacher, welche die Nichtigkeit seines Systems durchschauen und seine Charlatanerie verabscheuen. So hat er neulich eine Uebersetzung einer grossen Stele gemacht, worin auch nicht ein Wort richtig ist. Er erklärte, wie Kircher Alles symbolisch."

Wie falsch die letzte Beschuldigung ist, wird jeder zugeben, der Champollion's schon damals erschienenen "Précis du système hiéroglyphique", in dem es freilich noch Irrthümer genug giebt, zur Hand nimmt. Zu seinen "Anhängern" in Rom gehörte auch Bunsen, der später denjenigen Mann an den Tiber berief, welcher berufen war auch den sprachlichen Theil der Aegyptologie in wahrhaft wissenschaftliche Bahnen zu leiten: Richard Lepsius.

In einem späteren Briefe aus Rom sagt Seyffarth: "Alle diese Monumente waren bisher unbekannt oder verkannt, indem z. B. Champollion den Obelisk des Sesostris für ein Monument des Thouthmosis erklärte, als ob der Ibis die Silbe Thouth sympolisch bedeute." Aber sein Gegner hatte Recht, und Seyffarth, der es den späteren Aegyptologen zum Vorwurf machte, wenn sie Silbenzeichen, deren Werth, nachdem die rechte Methode gefunden war, jeder Eingeweihte durch Textvergleichungen leicht eruiren konnte und musste, wie er umschrieben, ohne seinen Namen zu nennen, liest in seiner Grammatica aegyptiaca (1855) ganz unbedenklich denselben Ibis, gerade wie Champollion damals, 'Thoth').

Am 10. November 1826 schreibt er aus Florenz: "Champollion scheint jetzt Respect vor mir zu bekommen, wenigstens hat er gegen seine Busenfreunde geäussert, ich hätte den Teufel im Leibe. Durch ganz Italien ist es bekannt, dass ich eine Antwort auf Champollion's Schrift drucken lasse."

Turin, den 21. Mai 1827. "Die Franzosen hören nicht auf, herabwürdigend über mein System zu sprechen und geradezu die deutsche Nation zu beschimpfen. Erst kürzlich ist eine französische Uebersetzung von der Salt'schen Schrift über Hieroglyphen erschienen, wo in der Vorrede von den verunglückten Studien der deutschen Nachbarn, von ihrer Eitelkeit, ihren steten Missgriffen etc. unter schönen Ausdrücken die Rede ist." Hier bezieht Seyffarth, was auf ihn, Klaproth, Sikler und andere Erfinder falscher und längst vergessener Entzifferungsmethoden gemünzt ist, auf die deutsche Gelehrtenwelt im Allgemeinen. Die Eitelkeit des Mannes, der voraussetzte, dass Champollion sich vor ihm fürchte, die ihn veranlasste, den Seinen voller Freude zu schreiben: "Neulich habe ich im "Journal des Debats" eine förmliche Reisebeschreibung von mir gefunden," und die namentlich aus seinen polemischen Schriften lebhaft hervortritt, mag allerdings besonders unter den Franzosen,

<sup>1)</sup> In der koptischen Rubrik wunderlicher Weise Abodns. Noch wunderlicher ist die Ausprache att a. Uebrigens ist diese Liste auch sonst reich an Zeichen, deren Werth der Champollion'schen Grammaire ohne weiteres entlehnt ist.

welche ja eitler sind als die meisten anderen Völker, aber gerade diese Untugend mit der grössten Feinheit zu verdecken wissen und sich ängstlich hüten sie offen zur Schau zu tragen, manches Lächeln wachgerufen haben. Es hat auch etwas Ergötzliches, wenn wir ihn von Champollion als von dem "guten Manne" reden hören, der hätte er sein Alphabet nur angesehen, gefunden haben würde, dass alle in einer gewissen Inschrift vorkommenden Buchstaben voraus bestimmt worden seien.

Aber wie? fügen wir hinzu. Warum findet sich in den Rudimenta, die den damaligen Stand seines Systems und Wissens umschliessen, kaum ein einziges Zeichen richtig erklärt, warum giebt er dort Uebersetzungen, die, wie sich jetzt mit voller Sicherheit feststellen lässt, dem wahren Sinn der betreffenden Texte kaum in einem Worte entsprechen?

Nachdem Klaproth sein akrophones System veröffentlicht hatte, wies Champollion dasselbe mit gutem Rechte als verkehrt zurück. Auch Seyffarth nennt diese neue Entzifferungsmethode unrichtig, schreibt aber dennoch: "Klaproth hat nun entsetzlich grob geantwortet und so, dass Champollion als Ignorant und Verfälscher "beschämend" dasteht."

Am 17. November 1827 schreibt er aus Paris: "Herrn Champollion, meinen Feind, hab' ich im Museum aufgesucht; er hat mich äusserst zuvorkommend aufgenommen, mir Alles gezeigt und mir versprochen, mich ganz nach meinem Wunsche die Sammlung benutzen zu lassen. Ich komme hier, wie ich sehe, in eine eigene Lage. Es haben sich hier unter den Gelehrten und Nichtgelehrten zwei grosse Parteien gebildet, von denen die eine für mich und die andere für Champollion gestimmt ist. Der grössere Theil ist gegen Champollion (sic!)."

Trotzdem fährt er fort: "Meine Schrift gegen Champollion ist durchaus nicht bekannt geworden. Meine Widersacher haben alle Kunde davon unterdrückt und namentlich hat kein Journal eine Silbe davon erwähnt."

Paris, 1. März 1828. "Täglich finde ich neue Inschriften, die Champollion, geradezu gesagt, verfälscht hat, oder doch absichtlich unrichtig copierte. Namentlich gilt dies von einer Mumieninschrift mit griechischer Uebersetzung auf der Bibliothek. Alles, was gegen sein System war, hat er weggelassen, und Alles dies dient zur Bestätigung des Meinigen. So hat sich Champollion seinen Untergang bereitet, da ich davon nicht schweigen kann."

Aber er hat dennoch geschwiegen, und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil seine Anklage falsch, nach jeder Richtung hin falsch war — und hier möchte ich am liebsten die Feder aus der Hand werfen, um es einem Anderen zu überlassen, dem Verstorbenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Aber nach reiflicher Ueberlegung fahre ich mit dem Begonnenen fort; denn wenn ich auch ein armes Weltkind bin, das aus Freude am Schaffen und Forschen

und aus Liebe zu seiner schönen Wissenschaft arbeitet und lehrt, - und ich mich also nicht wie Seyffarth rühmen kann, dies nur zu thun, for the glory of him who is the Truth, and condams all falsehood", so hoffe ich doch das, was wahre christliche Liebe ist, ebenso warm zu empfinden, wie der glaubenseifrige Verstorbene, und statt es ihm nachzutragen, dass er mir in seiner Polemik wenig sachgemäss meine Lust an poetischem Schaffen vorwirft 1), will ich vielmehr mein vielgeübtes Bestreben in den Menschenherzen zu lesen und das innere Wesen der Nächsten, die mir begegnen, zu durchschauen, zu seinen Gunsten in Thätigkeit setzen. Wer glaubhafte und lebenswahre Gestalten dichterisch bilden will, muss es verstehen, sich aus den Thaten und Reden eines Anderen, die der Spiegel seiner Gesinnung sind, das ganze Sein und Wesen desselben gleichsam neu aufzubauen, und die Fähigkeit besitzen nicht nur mit, sondern in Anderen zu leben. Vergegenwärtige ich mir nun Seyffarth's Gemüthsstimmung an der Hand der damals an die Seinen gerichteten Briefe, versenke ich mich in das innere Wesen des reisenden Gelehrten, sein früheres Leben, seine Bestrebungen und Ziele, so kann ich seinen beklagenswerthen Brief vom 1. März 1828 und mit ihm manche Verdunkelung der Wahrheit, manche Ungerechtigkeit und Gehässigkeit in seinen späteren polemischen Schriften mit milderen Augen ansehen.

Die Grundstimmung des Wesens dieses eigenthümlichen Mannes war zähe Beharrlichkeit, die sich schon in Leipzig während seines einsamen Junggesellenlebens bis zum Eigensinn gesteigert hatte. -Fest überzeugt eine die junge, mit Eifer von ihm ergriffene Wissenschaft fördernde Entdeckung gemacht zu haben, wünschte er dieser um jeden Preis Geltung zu verschaffen. Als einziger Vertreter seiner Disciplin in Deutschland von Niemand gewarnt und berathen, von Vielen, die ihn sonst als tüchtigen Arbeiter kannten, ihm aber nicht auf das Gebiet seiner ägyptologischen Forschungen zu folgen vermochten, zum Widerstand aufgereizt, lernte er seinen Fund bald überschätzen, und welcher junge Gelehrte hätte bei seiner ersten selbstständigen Entdeckung nicht die Empfindung gehabt, ihm sei etwas Weltbewegendes gelungen? Wahrheitsliebend von Haus aus. hielt er jeden Gegner der von ihm in Deutschland gefundenen Wahrheit für einen Feind seiner Person und seines Vaterlandes und dazu für einen Schädiger der Wahrheit und des Rechtes überhaupt. Je weniger es ihm gelingen wollte, Anhänger für sein System zu finden, das, wie wir sehen werden, unverwendbar im Ganzen, dennoch eine

<sup>1)</sup> Bei der gleichen Gelegenheit (The literary life of G. Seyffarth. New-York. Steiger. 1886) wirft er mir vor, Honig für eine medicinische Pflanze und Lagerbier für ein Medikament zu halten. Dass ich Honig für eine vegetabilische Substanz erklärt habe, ist eine Erfindung Seyffarth's, wohl aber kommt in dem nach mir benannten und von mir herausgegebenen Papyrus Ebers Honig und Bier von verschiedenen Sorten sehr häufig unter den vorgeschlagenen Medikamenten vor. Die Bedeutung beider Gruppen ist völlig sichergestellt,

richtige und wichtige Wahrheit enthielt, lernte er, der als einer der Auserwählten" ohnehin in naher mystischer Beziehung zu Gott zu stehen meinte und sich für ein Werkzeug des Höchsten hielt sich immer mehr als Märtyrer fühlen und die Gegner seiner heiligen Sache für Tempelschänder, Betrüger, Charlatans zu halten, obgleich deren schon seit Jahrzehnten so viele waren, als sich überhaupt

Gelehrte mit ägyptologischen Studien beschäftigten.

Fanatisch auf religiösem Gebiet, unter den protestantischen Zeloten der Feurigsten Einer, entbrannte er auch in glühendem Eifer für sein System. Sehr bald hatte er vergessen, dass ihm im besten Falle der Ruhm zugesprochen werden konnte, eine schon von Anderen gemachte Entdeckung nach einer Richtung hin bereichert oder modificirt zu haben und verlangte anspruchsvoll den ganzen Ruhm des Entzifferers der Hieroglyphen, welcher doch schon, bevor er auftrat, vergeben war; denn Young's geistreiche Versuche konnten nicht aus der Welt geschafft werden und in Champollion's lettre à Mr. Dacier, welche 1822, bevor Seyffarth sich überhaupt mit dem Aegyptischen beschäftigt hatte, geschrieben worden war, werden schon die Zeichen des ägyptischen Alphabets bestimmt. In seinem Précis geschieht dies in einer Weise, an der auch spätere Forschungen wenig ändern konnten, sehen wir ihm schon den gesunden Weg inductiver Forschung einschlagen, dem Seyffarth sich leider nie zu folgen entschliessen konnte. Dieses Alphabetes musste sich auch Champollion's Feind bedienen, und wer möchte leugnen, dass mit ihm der wichtigste Bestandtheil der Hieroglyphenschrift gefunden war? Aber Seyflarth wendete sich geflissentlich gegen diese grossen Erwerbungen und glaubte sie auch für Andere ins Dunkel zu rücken, indem er an ihre Stelle den grossen mit einer Beigabe von Wahrheit gemischten Irrthum setzte, den er sein System nannte. In diesem Kampfe hielt er dann von vornherein alles für falsch und der Vernichtung würdig, was den eigenen Ansichten widersprach. So brachte der in anderen Lebensverhältnissen redliche Mann es leicht über sich, was Champollion anders gesehen und erklärt hatte als er, mit dem Namen des Irrthumes und Betruges zu brandmarken, so wird es begreiflich, warum der scharfsinnige und fleissige Forscher sich bis ans Ende gegen jede fremde Errungenschaft auf dem Gebiete der eigenen Wissenschaft abweisend verhielt. Es mag ihm schwer genug gefallen sein viele von seinen Gegnern bestimmte Silbenzeichen als richtig acceptiren zu müssen. Mit unbegreiflicher Zähigkeit schloss er Augen und Ohren, um nicht zu sehen, wie er überflügelt ward, setzte er alles daran, um sich ein Verdienst ungeschmälert zu wahren, das er sich selbst zugeschrieben und das Andere schon anerkennen sollten, bevor er es noch für gut befunden, das Fundament seines ganzen Systemes mitzutheilen. Seine Resultate hielt er für Offenbarungen Gottes an seinen Getreuen, und indem er für diese kämpfte, meinte er "für den Ruhm dessen zu streiten, der die Wahrheit selbst ist."

Mit gefüllten Mappen, an Kenntnissen und Lebenserfahrungen bereichert, aber schon tief berührt von jener Verbitterung, die sich mit jedem Angriff seiner Gegner steigern sollte, kehrte er nach Leipzig zurück. Die reichen Sammlungen an Copien von Inschriften und Papyrus, die er unterwegs hergestellt hatte (14 Foliobände und ein Inhaltsverzeichniss), befinden sich gegenwärtig im Besitz der New-Yorker historischen Gesellschaft.

Bald nach seiner Heimkehr 1830 wurde er zum ausserordentlichen Professor der Archäologie an der Leipziger Universität ernannt und wirkte zu gleicher Zeit als Nachmittagsprediger an der Universitätskirche. Bis 1854, also volle 24 Jahre, verblieb er in der gleichen gesicherten und förderlichen Stellung, unvermählt, aber doch eines angenehmen häuslichen Behagens theilhaftig durch die treue Liebe und Sorgfalt seiner trefflichen Mutter, die das stille Gelehrtendasein des Sohnes theilte. Dabei stellte das Lehramt des Extraordinarius bescheidene Anforderungen an seine Zeit und Kraft. Nur weil er Freude am Predigen hatte, bestieg er die Kanzel, und wer sollte nun nicht zu hören erwarten, dass der Heimgekehrte diese ungewöhnlich günstigen Daseinsbedingungen benutzt habe, um sein System bis aufs Letzte durchzubilden, seine Richtigkeit durch Anwendung seines Schlüssels und die Uebersetzung grösserer Texte zu erweisen, und es durch das von anderer Seite her Gewonnene zu bereichern, zu modificiren und brauchbar zu machen?

Aber nichts von alledem!

Da er, wie er selbst versichert, den Satz, jede Hieroglyphe stelle die Consonanten dar, die ihr Name enthält, schon bei der Herausgabe seiner "Rudimenta" festgestellt hatte und seine Uebersetzungen in dem genannten Werke vielfach für die Wahrheit dieser Behauptung eintreten, lässt es sich behaupten, dass er in allen Schriften, die er von 1826 an, wo er seine Reise antrat, bis zu seinem Verzicht auf die Leipziger Professur 1854 verfasste, auf dem gleichen Standpunkt stehen blieb. Jedes von Menschen erdachte System ist ein Organismus und der Fortbildung fähig, das seine scheint in seiner Vorstellung wie eine Krystallkugel, von vornherein den Stempel der Vollendung an sich getragen zu haben, bis es endlich für unbefangene Dritte das Ansehen eines Petrefacten gewann.

Während er schon auf der Reise Alles, was er besass, gegen Champollion ins Feld geführt hatte, sollte sich erst nach dem zu frühen Tode des grossen Franzosen, Ende 1832, zeigen, welche Schätze dieser geniale, bescheidene und vorsichtige Arbeiter zusammengehäuft, geordnet und unveröffentlicht gelassen hatte. Der französische Staat kaufte seine hinterlassenen Manuscripte an und sorgte für die würdige Veröffentlichung seiner grammaire égyptienne. Diese grossartige Leistung ist der Markstein, von dem aus eine wahrhaft wissenschaftliche Behandlung der ägyptischen Grammatik beginnen konnte. Sie enthielt noch manchen Irrthum, doch bot sie ein im

Ganzen zutreffendes Gemälde aller Theile des Hieroglyphensystems sowie die Fundamente der Formenlehre der mit hieroglyphischen und hieratischen Zeichen geschriebenen altägyptischen Sprache. Jeder Freund unserer Wissenschaft musste diese wahrhaft grossartige Leistung mit Freuden begrüssen, doch Seyffarth entschloss sich erst viele Jahre nach ihrem Erscheinen sie einer Würdigung zu unterziehen 1), und zwar ganz einseitig vom Standpunkte des eigenen Systems aus und mit stetem Hinweis auf dieses. Seine abfällige, mit kleinen Insinuationen untermischte Kritik endet mit dem bittersüssen Lobe, dass dies Werk "äusserlich höchst ehrenvoll und zweckmässig ausgestattet" sei. An einer Stelle dieser mit sichtlichem Missbehagen geschriebenen Anzeige heisst es: "So könnte man Anstoss daran nehmen, dass Champollion hier viele Hieroglyphen anders bestimmt hat, als in seinem früheren Systeme, ohne es zu erwähnen und seine Gründe anzugeben; aber irren ist menschlich; es ist ehrenvoller seine Irrthümer zu berichtigen, als sie fortzupflanzen, und andere Gelehrten werden sich natürlich blos an Champollion's letztes System halten."

Hätte Seyffarth diese "Berichtigung der Irrthümer" an seinen eigenen Arbeiten geübt, wie anders würde er jetzt dastehen, wie grosse Dienste hätte er unserer Wissenschaft leisten können! Aber auch Champollion's Grammatik erschütterte nicht den Glauben an die Unfehlbarkeit des von ihm ausgesprochenen fundamentalen Lehrsatzes, und wenn er den französischen Meister in der grammaire hunderte von richtig übersetzten Beispielen geben sieht, so beklagt er sich, dass jener die Bedeutung vieler Gruppen nur durch kurze Sätze, nicht durch die Entzifferung fortlaufender Texte bestimmt habe. Als G. de Rougé, Champollion's vorzüglicher Nachfolger auf dem Pariser Lehrstuhle für Aegyptologie, dann später den ersten grösseren fortlaufenden Text nach dem System des Meisters vorsichtig und genau übertrug 2) und die Wissenschaft mit der interessanten Biographie eines ägyptischen Officiers bereicherte, der thätlichen Antheil an der Befreiung des Landes durch die Hyksos genommen, auch da blieb Seyffarth weit entfernt seine Irrthümer einzugestehen, und beschuldigte vielmehr de Rougé 3), da er natürlich viele Hieroglyphen für Silbenzeichen nahm, die seitdem, wie wir sehen werden, längst von der jüngeren Schule in ihr gutes Recht eingesetzt worden waren, sich zum Theil seines Systemes zu bedienen. Gegen die Annahme ideographischer Zeichen fährt er fort sich zu sträuben, obgleich er einige stillschweigend als solche

<sup>1)</sup> Neue Jenaische allgem. Literaturzeitung, 27. Aug. 1847. 6. Jahrgang. No. 204.

<sup>2)</sup> E. de Rougé: Mémoire sur l'inscription du tombeau d' Ahmes, chef des nautoniers. Paris. 1851.

3) Leipziger Repertorium der deutschen und ausländischen Literatur.

Elfter Jahrgang. Bd. I. Leipzig. Weigel. 1853. S. 155 ff.

behandelt, ja er wagt es der Rouge'schen Uebersetzung eine eigene entgegenzusetzen, und Alles, was in dieser von der des Champollionianer's abweicht, mit der diktatorischen Sicherheit des Lehrers. der in den Exercitien seiner Tertianer Schnitzer gegen die Regeln der lateinischen Grammatik anstreicht, als Fehler zu bezeichnen. Dennoch ordnet er sich in dieser Uebertragung dem System des Gegners weit biegsamer unter, als an irgend einer anderen Stelle. Aber wie weit bleibt trotzdem seine Uebersetzung hinter der des Franzosen zurück, wie argen Schiffbruch leidet sein System auf ieder Zeile dieses Versuches! Tieferes Eingehen ist uns versagt, doch mag wenigstens eine Einzelheit hervorgehoben werden. Rougé übersetzt wortgetreu und zutreffend, dass der Schiffsherr sieben Mal mit dem Golde (dem goldenen Halsband) geehrt worden sei, doch Seyffarth liest aus dieser Stelle heraus: "Preiset den, der mir verehrte Kleider, mit Gold verzierte sieben Mal." Das klingt recht annehmbar, obgleich es dem Wortlaute der Inschrift widerspricht, und der Leser hört dem Kritiker wohl gern zu, wenn er spottend fortfährt: Die Hauptmerkwürdigkeit der Inschrift (sic!) besteht nach H. de Rougé darin, dass der Verstorbene sieben Mal — man denke 1867 v. Chr. — la décoration de la valeur militaire à collier d'or erhalten hat!" Wie schnell bereit werden viele sein. hier mit Seyffarth die Achseln zu zucken und sich auf seine Seite zu stellen, aber der Leipziger Aegyptolog konnte damals schon die Darstellungen von Tell el-Amarna kennen, welche den König Amenophis IV (Xu-en-åten) zeigen, wie er das Ehrenzeichen des goldenen Halsbandes seinen Getreuen umhängt, und er hat auch noch die Entdeckung der Biographie des Feldhauptmanns Amen-em-heb durch den Schreiber dieser Zeilen erlebt und muss in ihr gefunden haben, dass dieser Kriegsheld, welcher, wie der Schiffsführer Ahmes, der Ritterzeit Aegyptens angehörte, nach jeder verdienstlichen That, die er unter Thutmes III verrichtete, mit Ehrenzeichen, die unseren militairischen Orden gleichen, geschmückt ward. Dies Verfahren ist höchst charakteristisch. — Seyffarth kümmert sich nicht um das Neuerworbene oder will es nicht sehen, und jedes Mittel ist dem im Leben redlichen Manne recht, wenn es nur verspricht dem eigenen System Freunde zu verschaffen und das der verhassten Gegner zu diskreditiren.

Zu verneinen und anzuklagen hat er nie aufgehört; dagegen suchen wir in der ganzen Zeit seiner akademischen Lehrthätigkeit vergeblich nach grösseren positiven Arbeiten auf dem Gebiet der ägyptischen Philologie; denn seine grammatica aegyptiaca und seine "Theologischen Schriften der alten Aegypter" sind erst nach seinem Abgang von Leipzig 1855 erschienen.

1831 widmet er den Spohn'schen Studien ein neues Buch, dann aber wendet er sich mit allem Eifer der Astronomie und Mythologie der Aegypter zu und giebt 1833 seine "Beiträge zur Kenntniss des alten Aegyptens" (Leipzig, Barth) heraus. Zu diesen

gehört das wunderliche Buch; "Systema Astronomiae Aegyptiacae quadripartum", dessen eine halbe Seite füllender Titel charakteristisch ist für die ganze Arbeit; denn wie jener, so scheint auch diese in ein früheres Jahrhundert zu gehören, in dem man noch keine Ahnung von dem Palladium unserer Wissenschaft besass, das wir "Kritik" nennen. Und das Gleiche gilt in jeder Hinsicht von seinen chronologischen Arbeiten. Eine wüstere Ausgeburt conjecturaler Phantasie als Seyffarth's Buch "Unser Alphabet, ein Abbild des Thierkreises mit der Censtellation der sieben Planeten etc. Erste Grundlage zu einer wahren Chronologie und Kulturgeschichte aller Völker") lässt sich kaum denken, und dies gilt vielleicht in noch höherem Grade von seiner Schrift: "Unumstösslicher Beweis, dass im Jahre 3446 v. Chr. die Sündfluth geendet und das Alphabet aller Völker entstanden sei. Ein Beitrag zur wahren Zeitrechnung und Kultur-

geschichte" 2).

Mit diesen Werken, gegen welche die gesammte wissenschaftliche Kritik den lautesten Einspruch erhob, begab sich Seyffarth selbst des Rechtes als Mytholog, Historiker und Chronolog ernst genommen zu werden, und wir können unser Unternehmen uns Einblick in sie zu verschaffen nur als bedauerlichen Zeitverderb erklären. Der tüchtige Geist dieses fleissigen Mannes fesselt und knebelt sich selbst mit den Banden eines wunderlichen Buchstabenglaubens, der die typischen, heilgeschichtlichen biblischen Zahlen für unantastbare, gesicherte, welthistorische Data ansieht. Auf Grund einer von ihm für biblisch gehaltenen Sündfluthzahl construirt er ein System, und was er "wahre Kulturgeschichte" nennt, ist ein Gemisch von seltsamen gelehrten Speculationen und blindlings angenommenen, aber dennoch sehr verschiedener Deutungen fähigen Glaubenssätzen. Die alttestamentarische Exegese ist auch achselzuckend an den Forschungsergebnissen eines solchen Hülfsarbeiters vorübergegangen, und es hat etwas Tragisches, wie dieser Mann, der einen guten Theil seiner Forschungskraft aufwandte, um Geschichte und Chronologie mit seinen theologischen Anschauungen in Einklang zu bringen, selbst von Seiten seiner geistlichen Gesinnungsgenossen nur zaghafte Anerkennung und endlich völlige Preisgabe erfuhr.

Auch als Prediger wurde ihm vor der Gemeinde der Leipziger Universitätskirche nicht diejenige Anerkennung zu Theil, nach der er strebte. Seinen streng orthodoxen Kanzelreden soll, wie uns Ohrenzeugen mittheilten, der warme Brustton gefehlt haben, auch heisst es, dass er sich oft in gelehrten Auseinandersetzungen verloren habe. Der Mann, dem das am meisten abging, was Goethe das "Ewig-weibliche" nennt, und woran es gerade einem Geistlichen nicht völlig fehlen sollte: liebreiche Weichheit und freundliches Wohlwollen des Herzens, das auch in Anderen Licht und

1) Leipzig. Barth.

<sup>2)</sup> Leipzig. Schultze und Thomas.

Freudigkeit weckt, konnte kein guter Seelenhirte sein. Dazu ward wohl dem ohnehin gereizten Manne sein geistliches Amt mehr und mehr verleidet durch die mancherlei Zurückweisungen, welche er in Folge seiner schroffen Ablehnung der fortschreitenden kritischen Bestrebungen seiner Zeit von hervorragender Seite häufig erfuhr. Ueber seinen mehrfach erwähnten Kampf gegen die Freimaurerei eingehender zu handeln fehlt hier der Platz.

Als Docent konnte er sich in einer Hinsicht eines günstigen Erfolges rühmen. So mächtig wirkt der akademische Lehrer, der mit voller Ueberzeugung das darreicht, was er der Jugend bietet, dass es auch Seyffarth gelang einen Schüler für sein System zu gewinnen. Diesen Umstand hat er zu Gunsten seiner Sache in's Feld geführt; aber welcher falsche Prophet hätte keine Jünger gefunden, wenn er nur selbst recht durchdrungen war von der Echtheit seiner Berufung? Der junge Uhlemann, Sevffarth's Schüler, gab sich dem überlegenen Wissen, den Axiomen und Klagen des Meisters ganz gefangen und stellte sich schliesslich auch als Schildknappe und Mitstreiter neben den alten Kämpen. 1851 entwickelte er in seiner philologischen Erstlingsschrift 1) seine Ansichten über das hieroglyphische Schriftsystem, indem er sich zu den Seyffarth'schen Ansichten bekannte. Schon im folgenden Jahre 1852 trat er auch in einer Streitschrift das Quousque tandem der Champollion'schen Schule" für die Lehre des Meisters ein, die nun die seine geworden war, und suchte sie 1853 durch eine neue lateinische Uebersetzung der Tafel von Rosette zu bestätigen. Aber wie fiel diese aus, mit wie halsbrechenden Verrenkungen weiss er sie in einigen Einklang mit dem griechischen Texte zu bringen, und welche Monstra sind die Versionen, die er in seinem fleissig zusammengestellten "Handbuch der gesammten ägyptischen Alterthumskunde" giebt! Seinem Meister Seyffarth wird Niemand volle Originalität absprechen könnnen, und sein zähes Festhalten an widerlegten Irrthümern lässt sich erklären. Schwerer zu fassen ist es, wie ein gut unterrichteter und begabter junger Mann das sacrificium intellectus so weit treiben konnte. sich eben diesen Irrthümern als "verba magistri" bedingungslos anzuschliessen und sie zu den seinen zu machen. Auch Uhlemann's Arbeiten sind, so weit sie sich auf die altagyptische Grammatik beziehen, völlig unbrauchbar geworden, nur seine kleine koptische Grammatik, ein knapp gehaltener Leitfaden, der nichts Neues bringt und als Extrakt aus älteren grösseren Arbeiten dieser Art bezeichnet werden muss, wird noch bisweilen von Anfängern benutzt und beweist, dass sein Lehrer nicht verabsäumt hatte, ihn in das Koptische einzuführen.

Wenn Seyffarth, bevor er an die Herausgabe des Spokn'schen Nachlasses und auf Reisen ging, bekannte, gerade dies für den

<sup>1)</sup> Uhlemann: De veterum Aegyptiorum lingua et litteris. Leipzig. Weigel. 1851.

Aegyptologen so wichtige Idiom noch nicht völlig zu beherrschen, so scheint er schon unterwegs diese Lücke in seinen Kenntnissen ausgefüllt zu haben, und während seiner ganzen Leipziger Lehrthätigkeit ist er nicht müde geworden, dem Studium des Koptischen einen grossen Theil seiner Zeit und Kraft zu widmen. Bei seinem Aufbruch nach Amerika hinterliess er der Leipziger Universitätsbliothek vier gewaltige Foliobände, welche seine lexikalischen Sammlungen auf dem Gebiet des Koptischen umfassen und für den ernsten Fleiss ihres Schöpfers ein rühmliches Zeugniss ablegen 1). Was von Vorarbeiten auf dem Gebiet des Koptischen vorhanden war, ist bei der Herstellung dieses Vocabulars ausgeschrieben worden, und ausserdem hat er Römische, Pariser, Londoner und Oxforder Manuscripte, die er als fleissiger Reisender abgeschrieben, benutzt, um sein Wörterbuch zu vervollständigen. Die Pariser koptisch-arabischen Vocabularien leisteten ihm besonders gute Dienste. Dies gross angelegte, unedirte Wörterbuch büsst allerdings an Werth in bedauerlicher Weise dadurch ein, dass die betreffende Vocabel nicht im Zusammenhang mit dem Satze, dem sie entnommen ward, vorgeführt wird, und wir nur zu häufig vergeblich nach dem Werke oder der Handschrift suchen, dem sie entnommen ward. Die Sternchen, mit denen er die Dialekte zu bezeichnen verspricht, werden nur sparsam verwandt; zudem sehen wir ihn keinerlei Kritik üben. Wie er die einzelnen Wörter in seinen Quellen geschrieben und übersetzt findet, giebt er sie treulich wieder, und selbst solche Deutungen und Uebertragungen, die sich für den Kenner des Koptischen auf den ersten Blick als zweifelhaft oder falsch erweisen, werden seinen Vocabelreihen unbedenklich ohne sic oder ? beigefügt. Der Löwenpart der Wurzelrubrik ist So kann dies fleissige Werk dem Lexikographen wohl manchen nützlichen Dienst leisten, doch darf es nur mit der grössten Vorsicht benutzt werden, und es in seiner jetzigen Form veröffentlichen, hiesse dem Irrthum, ganz besonders mit Hinsicht auf die unglückselige Wurzelrubrik, Thür und Thor öffnen, und bei der diktatorischen Natur jedes Lexikons längst corrigirte Irrthümer neu verbreiten. Die mühsam angelegten Indices sind unvollendet geblieben. und dies Resultat des Sammelfleisses vieler Jahre der Leipziger Universitätsbibliothek in seinem fragmentaren Zustande überlassen, musste für den Aegyptologen soviel bedeuten, wie für den Krieger das Niederlegen der Waffen.

Als er nach dem Tode seiner treuen, würdigen Mutter 1854 sein Lehramt aus freien Stücken niederlegte, bot er der Bücherei der Leipziger Hochschule zu gleicher Zeit seine Bibliothek, seine Samm-

<sup>2)</sup> Seyffarth nennt diese Manuscripte "Thesaurus Copticus sive collectio vocabulorum, quae tum in libris Memphiticis, Thebaicis, et Basmuricis adhuc cognitis tum apud auctores Hebraicos, Graecos, Latinos, Arabicos aliosque scilicet Coptica sive Aegyptiaca origine occurrunt secundum ordinem consonantium similium cum interpretatione Latina, Graeca, Arabica nec non Etymologiis. Accedunt indices Latinus, Graecus, Hebraicus, Arabicus aliique.

lungen und Collectaneen an, und auch aus diesem Umstande scheint hervorzugehen, dass er mit der Disciplin, der er sich so viele Jahre mit immer gleichem Eifer hingegeben, völlig zu brechen gedachte. Das Bewusstsein diejenige Würdigung, auf die er ein Anrecht zu haben meinte, nicht zu finden, kann ihn gewiss mit veranlasst haben, sein Entlassungsgesuch einzureichen und nach Amerika auszuwandern, doch bestimmte ihn dazu in erster Reihe ein Erlebniss, das von seiner wissenschaftlichen Thätigkeit weit ablag und durchaus privater Natur war. Wir kennen es, doch widerstrebt es uns, es an dieser Stelle auch nur andeutungsweise mitzutheilen.

Das Ministerium suchte ihn in einem anerkennenden Briefe zu veranlassen, wenigstens eine Pension anzunehmen, doch wies der zähe Mann diesen gütigen Vorschlag zurück, und zwar aus Gründen, welche seinem Charakter alle Ehre machen. Erst im späten Greisenalter 1870 liess er sich bestimmen seinen Widerspruch fallen zu lassen und die Pension, auf die er durch vieljährige, treue Dienste volles Anrecht besass, aus dem Knaups'schen Fond der Leipziger Universität anzunehmen. Bis an sein Lebensende ist sie dann pünktlich in seiner neuen Heimath zu ihm gelang.

Nachdem er 1855 seine grammatica Aegyptiaca ) herausgegeben, wanderte er 1856 nach Amerika aus. Dort bereiteten ihm religiöse Gesinnungsgenossen einen freundlichen Empfang, und er nahm die Berufung an das Concordia-Collegium zu St. Louis, ein lutherisches Prediger-Seminar, an und hielt an demselben als Professor kirchenhistorische, archäologische und andere Vorträge.

Aber schon drei Jahre später sehen wir ihn dieses Amt, dessen Ausübung ihn nicht befriedigt zu haben scheint, niederlegen und sich nach New-York ins Privatleben zurückziehen. Herr Knortz ist gewiss im Rechte, wenn er ihn wegen der reichhaltigen öffentlichen Bibliotheken und der anderen wissenschaftlichen Hülfsmittel dieser Weltstadt St. Louis verlassen und dorthin übersiedeln lässt. In der That sind solche in ausgiebigster Weise von ihm benutzt worden; denn wir sehen ihn in New-York eine Schrift nach der anderen herausgeben, und diese behandeln theologische, chronologische, astronomische und ägyptologische Stoffe. Diese waren meist polemischer Natur, und der Glaube an sein längst bei Seite geschobenes System scheint sich dadurch neu in ihm befestigt zu haben, dass sein Leipziger Freund und Kollege, Professor H. Wuttke, ein gelehrter und leidenschaftlicher Mann, der in Seyffarth den Märtyrer einer guten, aber verkannten Sache sah, edelmüthig für ihn ins Feld zog, und obgleich er sich nie eingehend mit Aegyptologie beschäftigt hatte, in seiner Geschichte der Schrift, unterstützt von den brieflichen Mittheilungen des fernen Freundes, dessen System ausführlich darlegte und ihm den Vorzug vor dem Champollion'schen gab. Leider hat Wuttke sein gross angelegtes Werk, welches sonst viel Vor-

<sup>1)</sup> Gotha. Perthes.

treffliches enthält, durch diese blinde Verwerthung einer Sache und verkehrter Angaben ihres Urhebers geradezu ve Statt zu belehren, führt es in den auf Aegypten bezüglicher abschnitten irre, und doch hat Wuttke bona fide gehandel ihn Seyffarth am meisten näherte und ihn Schulter an Schu ihm zu kämpfen veranlasste, war sicher der an sich schöz auf Seiten der Minorität zu stehen und dem Schwächeren, dich lebhaft und persuasiv genug für seine Sache einzutrei

stand, gegen mächtige Gegner beizustehen 1).

Bis ans Ende hielt Seyffarth an seinem Systeme fest. 1880 H. Brugsch, Chabas und der geniale Demotiker E. R. die neue Fachzeitschrift "révue Egyptologique" gegründet ging er ihr in einem Aufsatze, dessen Titel ,the present E Humbog" bezeichnend ist für den Inhalt, heftig zu Leit seiner Würdigung der Inschriften auf dem jetzt im New Centralpark aufgestellten alexandrinischen Obelisken 1880-8 er zum letzten Male, wie wenig sein Schlüssel genügt, un nur einfache Inschriften dem Verständniss zu erschließen. S und geistesfrisch ging Seyffarth dem Ende entgegen. Er ha in seiner neuen Heimath gut eingelebt und war auch den pol Interessen derselben nicht fremd geblieben. Mit besonderen trat er in der Zeit des Secessionskrieges für die Emancipati Sclaven ein, und zwar vom religiösen Standpunkt aus. in die Fragen aufwarf: "Ist die gegenwärtige Negersclaverei in einstimmung mit der Schrift oder nicht?" und "Ist die Er und Verbreitung der gegenwärtigen Negersclaverei eine Süne nicht?" Natürlich sprach er sich in beiden Schriften ges Institut der Sclaverei aus.

Ein grosses Werk seiner späteren Jahre "clavis aegy findet sich nunmehr (als Manuscript) im Besitz der Newhistorischen Gesellschaft. Es wird kaum zur Herausgabe k und wir können darin keinen Verlust für die Wissenschaft erl

<sup>1)</sup> Als ich 1870 nach Leipzig berufen wurde, hielt Prof. Wu Verein für die Geschichte Leipzig's einen Vartrag, in dem er Seyffarth' für das einzig richtige, dass Champollion'sche dagegen für verkehrt und mit Garecht herrschend erklärte. Ich blieb film bei meiner Antrittsv die Antwort nicht schuldig, und als Wuttke mich nach derseiben lesur ich ihm an der Hand des trilinguen Decretes von Tanis, seines hieroglyjmud griechischen Taxtes darzulegen versuchte, wie diese Inschrift unser in allen Stücken bestätige, gab er mit selbst zu, dass er keine Hierogien versuchte in den Saufarthen).

denn wenn die "clavis" auch jedenfalls reiche Resultate eines grossen Sammelfleisses enthält, so bürgen doch seine letzten Uebersetzungen und polemischen Schriften dafür, dass er an den fundamentalen Irrthümern seines Systems festhielt, und so kann denn sein Manuscript nur zeigen, in wie weit es möglich ist, mit Fleiss und Scharfsinn für eine verlorene Sache zu wirken.

Am 17. November 1885 starb er zu New-York an Altersschwäche, nachdem er das Augenlicht fast ganz verloren, im 89. Lebensjahre und hinterliess den grössten Theil seines Vermögens dem Concordia College in St. Louis und der Capital University in Columbus mit der Bestimmung, dass die Zinsen armen Studirenden als Stipendien zufallen möchten. Der von ihm gegründeten Emanuelskirche in New-York wandte er eine nicht unbeträchtliche Schenkung zu. Dass der harte, in sich zurückgezogene Mann sich gern gefällig erwies und die vielen von amerikanischen Gelehrten an ihn gestellten philologischen, chronologischen etc. Fragen willig und ausführlich beantwortete, wird ihm von seinen Freunden in der neuen Welt besonders nachgerühmt.

Dies ist das Leben des ersten deutschen Aegyptologen, der bis ans Ende der Ueberzeugung huldigte, dass er verkannt und grosser Ruhmestitel beraubt worden sei. Hätte er sich mit dieser Ansicht im Rechte befunden, dann würde, da die Wahrheit zuletzt immer siegt, die Nachwelt auf seine Arbeiten zurückgehen und ihn sicher nicht nur als Forscher, sondern auch als Märtyrer doppelt hoch auf den Schild heben. Wir Deutschen, und ich als einer der ersten, würden besonders freudig bereit sein dies zu thun, wenn Seyffarth's System in der That der Wahrheit näher käme als das seines französischen Rivalen. Jetzt, da ich mich als sein Nachfolger und von seinen Anhängern in Amerika gedrängt, der Aufgabe unterziehe, Seyffarth's Anklagen und Ansprüche zu würdigen, hat es mir obgelegen, seine Arbeiten von der ersten bis zur letzten zu prüfen. Dies ist denn mit voller Objectivität geschehen, und ich werde darzustellen haben, was er neben Champollion für unsere Wissenschaft gewonnen, wie sich anfänglich sein System zu dem des Franzosen verhielt, und welche seiner Leistungen allerdings in der Folge keine genügende Würdigung erfahren haben.

Zunächst wollen wir mit Hülfe eines Vergleiches dem Leser zu zeigen versuchen, wie sich Seyffarth's System im Allgemeinen zu dem Champollion's verhält. Cajus (Champollion) erkannte, dass am Himmel Planeten und Fixsterne (ideographische Zeichen und die Buchstaben des Alphabetes) erkennbar seien, aber weiter nichts, während später Cnejus (Seyffarth) behauptete, es gäbe am Firmament neben den Fixsternen, die Cajus vor ihm entdeckt hatte, nur noch Kometen und Nebelflecke (Silbenzeichen), welche allerdings von Cajus übersehen worden waren, aber sicher keine Planeten. Als dann später des Cajus Schüler gleichfalls Kometen und Nebelflecke sahen, behauptete Cnejus, er habe die Wahrheit richtig und vor

ihrem Lehrer erkannt, und die Anderen, welche neben den Fixsternen, deren Entdeckung er dem Cajus nicht absprechen konnte, und den Planeten, deren Dasein er zu negiren fortfuhr, auch Kometen und Nebelflecke in ihr System aufgenommen, lebten im Irrthum, und seien zu Räubern an ihm geworden. Das Folgende wird das Zutreffende dieses Gleichnisses erhärten, welches immerhin das Zugeständniss in sich schliesst, dass eine Entdeckung, für welche Sevffarth die Priorität zukommt, von Champollion's Nachfolgern benutzt wird, ohne dass sie Seyffarth's Namen jemals dabei erwähnen.

Als die beiden Gegner in Italien zusammentrafen, hatte der Franzose unabhängig von Thomas Young, von dem einige mit der ihm eigenen Genialität herausgerechnet worden waren, die alphabetischen Zeichen des ägyptischen Alphabetes richtig erkannt, dem ideographischen Theile der Hieroglyphenschrift scharfsinnig und im Ganzen sutreffend den ihm gebührenden Platz angewiesen und viele in hieroglyphischer und hieratischer Schrift geschriebene Gruppen auf Grund der koptischen Sprache und sorgfältiger Textvergleichungen richtig bestimmt.

Seyffarth war, obgleich er die Vorarbeiten des Franzosen kannte, zu anderen Resultaten gekommen, die er in seine Rudimenta hieroglyphica, welche während seines Aufenthaltes in Italien erschienen, niederlegte, und unter denen sich auch die richtige Behauptung befand, ein einzelnes Zeichen könne mehrere Laute auf ein Mal darstellen. Ausser diesem später bewährten Satze enthält dies Werk kaum einen Paragraphen, aus dem die methodische Forschung auch nur den geringsten Nutzen hätte ziehen können. Geradezu unbegreiflich ist der Fehlgriff, den er nicht nur hier, sondern auch noch in ganz später Zeit begeht, und der ihn veranlasst, das Demotische für die älteste Schriftstufe zu erklären, aus der dann durch fortgesetzte kalligraphische Verschönerung erst das Hieratische und endlich das Hieroglyphische entstanden sei. Muss es doch dem gesunden Menschenverstande von vorn herein einleuchten, dass eine Bilderschrift zuerst kenntliche Darstellungen der gemeinten Gegenstände gibt, und dass erst diese zu conventionellen Vereinfachungen führen können. Die spätere Forschung hat denn auch gelehrt, dass das Hieroglyphische längst geschrieben ward, bevor man es ins Hieratische verkürzte, und dass das Demotische erst im achten Jahrhundert v. Chr. in Uebung kam. Frühere Proben dieser Schreibart. aus der doch nach Seyffarth die anderen entstanden sein sollten, sind nicht vorhanden.

Aus dem Studium aller drei Schriftarten gewinnt Seyffarth dann die Ueberzeugung, dass die hieroglyphische in "grammatischsymbolischer" Weise zu erklären sei, und zwar indem er in jeder Hieroglyphe nicht die wirkliche, symbolische oder allegorische Darstellung eines Objectes oder abstrakten Begriffes sieht, sondern indem er jedes hieroglyphische Zeichen für die symbolische Wiedergabe eines Lautbildes erklärt. Die Cartouche con der Rahmen, welcher die Königs- und einige Götternamen umgibt, bedeutet für ihn nicht ideographisch und in conventioneller Weise den Begriff "Namen", sondern ist für ihn das Lautsymbol für die phonetische Gruppe r-n oder das Wort ren, ran, len, welches auf Koptisch nomen d. i. der Name bedeutet. wo wo es mit der lautlichen Schreibung vorkommt, für ein ideographisches Determinativzeichen zu halten, wie es Champollion vor ihm mit vollem Rechte gethan hatte, fällt ihm nicht ein 1). Auf diese Anschauung gründen sich denn auch die Uebersetzungen, an denen er sich versucht, und während Champollion in seinem Précis auch die Ideogramme richtig würdigt und darum schon dahin gelangt, kleine Sätze gut zu übertragen, enthalten seine Versionen, denen er ein nur in seiner Phantasie lebendes Altkoptisch zu Grunde legt, das dem Hebräischen verwandt ist, soviele Fehler als Worte.

In seinen Rudimenta republicirt er das Capitel des Todtenbuches, welches wir gegenwärtig nach dem Turiner Exemplar dieses in vielen Handschriften erhaltenen grössten religiösen Literaturwerkes der Aegypter das 18. nennen, und zwar nach dem sogenannten Papyrus Cadet, von dem sich eine Nachbildung in der Déscription de l'Egypte findet.

Das Capitel beginnt:



Da Seyffarth keine ideographischen Zeichen gelten lässt, wird die ganze Gruppe κ oder wa mit hebräischen Lettern von ihm umschrieben. Den Mann mit der Hand am Munde nennt er einen sich neigenden Mann, und bringt ihn mit dem Koptischen au, au tollere, suspendere, oder au exclamare zusammen und erklärt ihn für eine particula exclamandi. Diese übersetzt er "age!",

<sup>1)</sup> Schon der Umstand, dass viele ausgeschriebene Worte mit 2 oder mehr Determinativzeichen versehen werden, beseitigt jeden Zweifel an ihrem ideographischen Werth. So wird das Wort zathu tödten ausgeschrieben, und hinter ihm tritt bisweilen nur der bewaffnete Arm auf, welcher andeutet, dass wir es mit einer gewaltsamen Handlung zu thun haben, aber es tritt auch zu demselben bewaffneten Arm noch ein Messer, das dann die Gewaltthat des Tödtens näher desinirt. Wohin Seyffarth, der keine Ideogramme kennt, mit der phonetischen Verwerthung auch dieser Zeichen gelangt, kann der Fachmann sich denken. Dass diese Determinativa keinen Lautwerth hatten, musste ihn schon der Umstand lehren, dass z. B. hinter unserem zathu bald der bewaffnete Arm allein, bald mit dem Messer, bald dieses allein und bald an seiner Stelle ein niedersinkender Mann gebraucht ward. Er ist eben dem Studium der Varianten in schwer erklärlicher Weise fern geblieben. Aus ihnen lassen sich 1000 ähnliche Belege gewinnen.

was ganz zufällig richtig ist, obgleich unsere Gruppe å zu lesen und eine unendlich häufige Interjection ist. zeigt ideographisch an, dass wir es mit einem Rufe zu thun haben. Das folgende Zeichen D, der Ibis auf der Standarte, das die Varianten Oehuti zu lesen zwingen und schon von Champollion richtig für das Symbol des Gottes Thot erkannt worden ist, liest er in seiner Grammatica aegyptiaca (1856), indem er sich seinem Gegner fügt, richtig, doch umschreibt er es in den rudimenta an und koptisch na nπογ venire. Der Vogel selbst ist für ihn der Buchstabe n, das 🗅 🖊 unter dem Gestell hält er für 🛪 oder 🤼 Das eben erwähnte sema'ayeru hält er in Folge einer schwer verständlichen Manipulation für den Namen Osiris, und die Gruppe nun folgt, für XHALI, RHALI d. i. Aegypten. Das über jund — für ihn γ und e — stehende Auge 🗢 ist nach seinem System m, und gehört zwischen  $\chi$  und e, während in Wirklichkeit | = us, <-> = år ist, und das Männchen schon von Champollion für das Determinativzeichen erkannt ward, welches jedem Götternamen folgt. Auf sehr verschiedenen Wegen, auch durch griechische Antigrapha ist Champollion's richtige Bestimmung, Götternamen Osiris, erwiesen worden; Seyffarth übersetzt, wie wir sehen, diese Gruppe in den Rudimenta "Aegypten", während er sie in der Grammatica aegyptiaca stillschweigend nach Champollion oycipi umschreibt und Osiris übersetzt. In genau derselben Weise geht es fort bis an's Ende. — Was Seyffarth überträgt:

"Wohlan! Komm nach Aegypten, o Osiris, ergötze Jüngling!" bedeutet wirklich:

"O Thoth"), lass triumphiren den Osiris über seine Feinde." Gerade in dieser Zeit beklagt sich Seyffarth bitter über die Verläumdung Champollion-Figeac's, des Bruders seines grossen Gegners, er habe ein Mal aus einem Texte, welcher einen Privatkontrakt enthalte, einen Hymnus herausgelesen; aber dies wäre bei der Methode, der Seyffarth in den Rudimenta folgte, sehr möglich gewesen, und die Verläumdung Champollion-Figeac's, der übrigens hinter seinem Bruder (le jeune) in jeder Hinsicht weit zurückstand, lässt sich vielleicht darauf zurückführen, dass Seyffarth allerdings gerade in jener Zeit einen Abschnitt des Todtenbuches, worin von der Sonne keine Rede ist, einen "Hymnus an die Sonne" nannte.

Der Himmelsschreiber und Vorsteher der Wägung in der Halle der (lohnenden und strafenden) Gerechtigkeit.

Um seinem System dem Champollion'schen gegenüber Geltung zu verschaffen und Figeac's Angriffe zu widerlegen, verfasste er in Italien eine lateinische Vertheidigungsschrift 1), die er ins Italienische und Französische übersetzen liess, und in ihr findet sich eine synoptische Zusammenstellung der Hauptgrundsätze des Seyffarth'schen und Champollion'schen Systems. In der dem Franzosen gewidmeten Reihe würde dieser Manches ergänzt und anders gefasst haben, doch hält sie sich frei von Entstellungen, und so gewährt uns das Nebeneinandersetzen der Systeme beider Gegner von Seiten der einen Partei die Möglichkeit unserem Landsmanne in seinem eigenen Sinne Alles zuzuweisen, was er damals vor Champollion, dessen grossartige Entdeckung und Bestimmung des Hieroglyphenalphabetes Seyffarth nur als vollendete Thatsache hinnimmt, vorauszuhaben meinte.

## Seyffarth.

Das Altkoptische, ist die Grundsprache, in der die Denkmäler der alten Aegypter geschrieben sind.

## Champollion.

Das Neukoptische ist die Grundsprache, in der die Denkmäler der alten Aegypter geschrieben sind.

Hier begeht Seyffarth einen Irrthum; denn Champollion hielt das einzige Koptische, das wir besitzen, und das darum nicht Neukoptisch genannt werden darf, nur für die Sprache, mit deren Hülfe wir die hieroglyphischen, hieratischen und demotischen Texte entziffern können und sah sehr wohl ein, dass sie den älteren Texten in älteren Formen zu Grunde gelegen haben müsse; da wir aber keine Proben dieser älteren Formen besitzen, konnte sich Champollion ihrer nicht zu Entzifferungszwecken bedienen, während Seyffarth, wie schon oben erwähnt ward, sich ein Altkoptisch (die iερά διάλεκτος des Josephus) a priori construirte und sich desselben bei seinen Uebersetzungen bediente.

Diesem ersten Satze lässt er einen zweiten folgen, dem er keinen Champollion'schen zur Seite stellt, weil dieser viel zu vorsichtig war, ein Urtheil über eine Sprache auszusprechen, die er noch nicht kennen konnte, während Seyffarth, der das Altkoptische benutzte, ohne es zu kennen, kühnlich aussprach:

"Die alte Sprache der Aegypter, welche die Alten den heiligen Dialekt nannten, unterscheidet sich vom Neukoptischen durch Wurzeln, grammatische Formen und syntaktische Verbindungen." Das Alles war sehr wahrscheinlich, wurde auch von Champollion vorausgesehen, aber nachweisen liess es sich damals nicht, da man noch keine sichergestellte Probe des alten Koptischen besass. Die

G. Seyffarth. Brevis Defensio Hieroglyphices inventae a F. A. Guil.
 Spohn et G. S. Lips. J. A. Barth 1827. — Difesa del sistema Geroglifico dei
 Signori Spohn e Seyffarth scripta del Signor Seyffarth. Torino. C. Silva. 1827.

drei folgenden Sätze gereichen dem gesunden Sinn und Scharfblick Seyffarth's zu geringer Ehre; denn er zäumt hier das Pferd am Schwanze auf und behauptet, wie schon oben mitgetheilt ward, dass das Demotische dem Hieratischen und dies dem Hieroglyphischen vorangehe.

Champollion tritt dagegen entsprechend dem wahren, längst als richtig nachgewiesenen Sachverhalte für die umgekehrte Folge der drei ägyptischen Schriftarten ein. Durchaus zutreffend ist auch seine Behauptung, dass die demotische um Einiges weniger symbolisch (ideographisch) sei als die hieratische Schrift, und dass das Hieratische aus Zeichen bestehe, die geringere Abkürzungen erfahren hätten als die demotischen. Endlich hat es sich als richtig erwiesen, dass die hieratische Schrift um Einiges weniger symbolisch sei, als die hieroglyphische, und wer möchte Einspruch gegen Champollion's Ansicht erheben, dass die Hieroglyphenschrift aus Bildern verschiedener dem Leben entlehnter Gegenstände bestehe, durch welche man Gedanken zum Ausdruck brachte, bevor man sich der Lautschrift bediente, während Seyffarth das Umgekehrte behauptet und die Hieroglyphenschrift für im Ganzen grammatisch erklärt und sie von vornherein lautlich sein lässt.

Hier sei ein kleiner Aufenthalt gestattet.

Bei verschiedenen Anlässen haben wir selbst uns lebhaft zu dem Satze bekannt, dass, wie das Kind sich früher durch Geberden als durch Worte verständlich macht, die primitiven Völker, um ihre Gedanken mitzutheilen, sich eher einer Bilder- als einer Lautschrift bedienten. Zwar zeigen jetzt die ältesten, erst vor wenigen Jahren entdeckten Hieroglyphentexte, die Pyramideninschriften, dass man sich in der frühesten Epoche des ägyptischen Schriftthums reichlicher der lautlichen Zeichen bediente, als der ideographischen, welche indessen schon damals genau dieselbe Verwendung fanden, die ihnen von jeher zukam, die ihnen bis ans Ende verblieb, und die ihnen Seyffarth auch noch in seinen spätesten Schriften abgesprochen hat, doch können gerade darum die alphabetischen Lettern, die der Franzose sicher vor unserem Landsmanne entdeckte, nicht, wie dieser behauptet, von den Phöniziern entlehnt sein, sondern müssen vielmehr fraglos dem ägyptischen Genius ihren Ursprung danken; denn mit Recht behaupten unsere ersten Physiologen, dass die Zerlegung der Sprache in die Laute des Alphabetes, eine sehr complicirte geistige That, nur an einer Stelle der Erde vollhracht worden sein könne. Ist dies der Fall, so muss, wie die Pyramideninschriften lehren, die, so alt sie sind, nicht einmal Anfänge bezeichnen, sondern uns das ganze System schon fix und fertig vor Augen führen, Aegypten ihre Heimat sein, nicht das so viel später erwachsene Phönizien, und es hat sich jetzt auch ergeben, nachdem Lenormant, de Rougé und andere dieser Vermuthung eine feste Grundlage gegeben, dass die Phönizier, welche früh mit dem Nilthal in Verbindung traten, ihre Lettern den hieratischen

Zeichen ihrer ägyptischen Nachbarn entlehnten. Das praktische Handelsvolk bediente sich ihrer ohne jede Beigabe, während die mehr künstlerisch und sinnig angelegten Aegypter ihrer Schrift geflissentlich eine gewisse Complication beliessen, theils um der Schrift, die sie bei der Dekoration von Gräbern und Tempeln verwandten, ihren ornamentalen Charakter, der auf einer gewissen Mannigfaltigkeit der Bilder beruhte, zu bewahren, theils um ihre Verständlichkeit zu heben; denn das Altägyptische ist eine arme Sprache, in der es von Homo- und Synonymen wimmelt, und der es nur zu Gute kommen konnte, wenn man die vieldeutigen Gruppen mit Determinativzeichen versah, welche die Schriftbilder vermannigfaltigten und zu gleicher Zeit der Verwechslung so vieler Worte, denen zahlreiche Bedeutungen zukamen, den Riegel vorschoben.

Die beiden folgenden Paragraphen bieten auf der Champollion'schen, wie auf der Seyffarth'schen Seite Fehlerhaftes und längst Richtiggestelltes. Im neunten und zehnten 1) Paragraphen ist Seyffarth im Rechte; denn es können sowohl mehrere Bilder ein und denselben Laut, als ein und dasselbe Zeichen verschiedene Laute darstellen, und so werden wir nicht Champollion, sondern ihm die Entdeckung der Polyphonie vieler Hieroglyphen zuzuschreiben haben.

1832 ging der grosse Franzose im einundvierzigsten Lebensjahre dahin, und sein Bruder Figeac ward mit der Herausgabe seiner Manuscripte betraut, unter denen sich auch die Grammaire égyptienne befand. Dies grossartige Werk überbot alle Erwartungen, doch, wie schon oben mitgetheilt ward, konnte sich Seyffarth erst spät entschliessen, ihm eine Würdigung — und zwar eine recht herbe — angedeihen zu lassen.

Dennoch trägt die "Grammaire" den Stempel der unsterblichen Leistung an der Stirn und überbietet in jeder Hinsicht himmelweit Seyffarths so viel später (1855) erschienene Grammatica aegyptiaca. Jene wird als Markstein auf dem Wege der ägyptologischen Studien immerdar stehen bleiben und sollte schon während ihres Erscheinens unserer Wissenschaft einen ihrer bedeutendsten Förderer zuführen.

Am 14. Juli, ein Jahr nach dem Tode Champollion's, kam ein junger Deutscher nach Paris, Dr. R. Lepsius, der sich durch seine treffliche Dissertation über die Eugubinischen Tafeln rühmlichst bekannt gemacht und zu Leipzig unter G. Hermann, zu Göttingen unter O. Müller, Dissen, den Grimm's, Dahlmann und H. Ewald, zu Berlin unter Bopp, Boeckh, Lachmann etc. zn einem vielversprechenden Philologen, Archäologen und Linguisten herangebildet hatte. Anfänglich widmete er sich in Paris nur linguistischen Studien, als ihn aber ein halbes Jahr nach seiner Ankunft daselbst Bunsen aufforderte nach Rom zu gehen und dort die junge Aegyptologie methodisch weiterzuführen, fühlte er erst mächtige Bedenken

<sup>1)</sup> Lateinische Ausgabe. § 11—12 der italienischen.

und antwortete Bunsen auf seine sehr verführerische Einladung, was er bisher von der Aegyptologie gesehen, erscheine ihm theils unwissenschaftlich, theils unsicher; wenn aber besonders Champollion's literarischer Nachlass das biete, was er von ihm erwarte, so werde er gern und mit Hoffnung auf schöne Resultate an die Arbeit gehen. Aber seine Bedenken liessen sich keineswegs auf einen Schlag beruhigen, und es bedurfte einer guten Reihe von Monden, bis er sich (1834) einen Ueberblick über den Stand der Aegyptologie verschafft hatte. Dann erst, und nachdem er besonders Champollion's Nachlass studirt und sich das Koptische zu eigen gemacht, kounteer Bunsen erklären, dass er das rechte Feld für künftige Arbeiten

gefunden.

Was ihn für das System des Franzosen gewann, war ausschliesslich der Umstand, dass nur dies auf festem, wissenschaftlichem Grunde ruhte, und sobald Lepsius die ägyptischen Denkmäler in Paris und Italien kritisch und mit dem ihm eigenen linguistischen Scharfblick studirt hatte, legte er auch Champellion's Grammaire, die ihm früher als Anderen zugänglich war, seinen Forschungen zu Grunde und behandelte die Hauptpunkte des Systems zum ersten Male in echt methodischer Weise. Seyffarth's "Schlüssel" zu berücksichtigen hielt er für verlorene Mühe, und er spricht sich Bunsen gegenüber mit Bedauern und strenger Missbilligung über denselben aus. Was vermochte er auch mit einem "Schlüssel" zu beginnen, der keine ideographischen Zeichen kannte, obgleich ihr Vorhandensein nach Champollion's Darlegungen nur von einem voreingenommenen Geiste geleugnet werden konnte. Sah Seyffarth damals 1837 fast alle Zeichen für Silbenzeichen an 1), so fand Lepsius auch darin einen trostlosen Irrthum, und er hatte nicht Unrecht mit seiner Behauptung, dass, nach dem Erscheinen der "Grammaire", Seyffarth's philologischen Arbeiten zu den Todten geworfen zu werden verdienten. Trotz solcher entschiedenen Parteinahme für Champollion war Lepsius doch keineswegs blind für die Missverständnisse, an denen es in der "Grammaire" nicht fehlte, und wenn ihr Verfasser die begrenzten Gruppen von Zeichen, welche wir jetzt und nach Lepsius' lettre à Rosellini "Silbenzeichen" nennen, falsch aufgefasst hatte, so konnte dies dem kritischen Scharfblicke des methodisch vorgehenden Linguisten nicht entgehen.

Diese Angelegenheit, aus der Seyffarth das Recht ableitete, die Champollion'sche Schule als Räuber an seinem geistigen Eigenthum

zu bezeichnen, verhält sich also:

Seyffarth hatte, wie gesagt, schon in den Rudimenta Silbenzeichen erkannt<sup>2</sup>); denn es ist ihm nicht abzusprechen, dass er früher

In der Grammatica aegyptiaca 1855 macht Seyffarth stillschweigend einige Concessionen, doch bleibt er im Ganzen bei den alten Irrthümern stehen.

Es heisst dort: Hieroglyphica emphonica appellare ficeat ca, quae ano ambitu integram literam hieraticam pluresve describunt.

als Champollion zu der Ueberzeugung gelangt war, ein einziges Zeichen könne den Werth mehrerer Laute in sich schliessen und also ein Silbenzeichen sein. Dem entspricht dann die später von ihm formulirte unhaltbare Behauptung: "Grundsätzlich drückt jedes hieroglyphische, hieratische oder demotische Schriftzeichen die Consonanten aus, welche der Name desselben enthält." Daneben versichert er noch 1855 in seiner Grammatica aegyptiaca: "Keine Hieroglyphe, von den astronomisch-mythologischen Anaglyphen abgesehen, kein hieratisches und demotisches Zeichen hat eine symbolische Bedeutung, drückt niemals mimetisch, tropisch oder änigmatisch einen Begriff aus." So besteht für ihn ziemlich die ganze Schrift aus Silbenzeichen, denen er dann noch die Buchstaben zufügt, die er akrophone Zeichen nennt, weil sie, wie schon Champollion vor ihm angenommen hatte, dem Laut entsprechen sollten, mit dem der Name der betreffenden Hieroglyphe begann. Dass sich mit solchen Grundsätzen nichts machen liess, musste jedem einleuchten, der sich selbstständig oder an der Hand der Champollion'schen "Grammaire" mit dem Studium des hieroglyphischen Schriftsystems tiefer befasst hatte, und wer die einzelnen von Seyffarth bestimmten Gruppen näher ansah und sie mit den von Champollion erklärten verglich, der konnte nicht lange zweifeln, für wen er Partei zu ergreifen habe. Ausserdem hatte Seyffarth vor 1837 die Menge der Zeichen, die er mit mehreren Consonanten umschrieb, niemals Silbenzeichen genannt; vielmehr gebührt Lepsius das Verdienst diese Bezeichnung eingeführt zu haben.

Champollion hatte gerade diese Gruppe von Hieroglyphen schief aufgefasst; denn obgleich ihn seine ruhig fortschreitenden inductiven Studien zu der Erkenntniss geführt hatten, dass es neben den rein alphabetischen und ideographischen Zeichen auch solche gebe, die mehrere Laute in sich zusammenschlossen, so sah er in diesen Zeichen nur Abkürzungen von häufig gebrauchten Gruppen, welche dadurch bewirkt wurden, dass man ihren Anfangsbuchstaben schrieb, und es dem Leser überliess die anderen Laute zu ergänzen, welche der Name der betreffenden Hieroglyphe in voller Ausschreibung enthielt. So hatte er durch das Studium der Varianten richtig erkannt, dass das Zeichen T in seiner vollen Ausschreibung oder  $\bigcap_{\bullet}$  'any sei, doch hielt er das blosse  $\bigcap_{\bullet}$  nicht für ein Silbenzeichen 'anz, sondern für ein 'a (z), das eine Abkürzung des vollen 'any sei, und zu dem überall, wo es vorkomme, ny ergänzt werden Das Zeichen \_\_\_\_ fand er oft allein, oft mit dem Complement ..... n, also ..... men, und da er sah, dass es nie bloss m bedeute, erklärte er für die Abbreviatur der Gruppe men, die mit sehr verschiedenen Determinativzeichen je nach ihrer Bedeutung auftreten kann, und war also für ihn ein m, dem Bd. XLI. 15

der geübte Leser von selbst das ...... n beifügte, wenn der Schreiber es unterlassen hatte, dies zu thun.

Man sieht, dass auch er erkannt hatte, es gebe Hieroglyphen, welche mehrere Laute auf ein Mal zur Darstellung bringen, doch war seine Auffassung derselben unhaltbar. Dabei wich sie soweit von der Seyffarth'schen ab, dass an eine Anknüpfung an diese kaum gedacht werden kann.

Als nun Lepsius 1837 an die kritische Prüfung des Champollion'schen Systems ging 1), stiess er naturgemäss auf Champollion's Irrthum und erklärte gerade heraus, dass er noch keiner wirklichen phonetischen Abbreviatur begegnet sei 2), und während er ferner nachweist, dass die ägyptische Schrift eine einheimische, am Nil selbst erwachsene sein müsse, sagt er, es gebe in der Hieroglyphenschrift "non seulement le principe alphabétique et le principe syllabique, mais encore les traces de la première, enfance de l'écriture, le principe idéographique 3).

Hier ist es, wo Lepsius das Wort "Silbenzeichen" zum ersten Male in die Aegyptologie einführt, und dass er es durchaus selbstständig thut, das beweist p. 50 § 35, wo uns eine Auffassung der Silbenzeichen begegnet, welche von der Seyffarth'schen weit genug abweicht und die das volle Gepräge des eminent historischen

Lepsius'schen Geistes trägt.

Wie überall so sucht er auch hier die geschichtliche Entwicklung im Auge zu behalten. Das Silbenzeichen war nach ihm in der ursprünglichen Bilderschrift zunächst Ideogramm. Erst nach der Einführung des phonetischen Systems gewann es festen lautlichen Werth, und wo man es ausschrieb behielt es den seines Anfangsbuchstabens. So sieht er in dem Silbenzeichen zunächst ein Ideogramm, welches das Leben, kopt. wus, bedeutet Nachdem es seine die Aussprache sichernden Complemente empfangen ( ) gewann das - aber nur dann — den Werth seines Anfangsbuchstabens 'a (kopt. w). Später wurde ein echtes phonetisches Silbenzeichen und zur Darstellung aller Begriffe benutzt, welche die Aussprache 'anz besassen. Verschiedene Sinnderminativa hinter den mit oder ohne Complemente auftretenden Zeichen schützten vor Verwechselungen; denn 'anz war eine vieldeutige Wurzel. Bis in die spätesten Zeiten erhielt indessen einen ideographischen neben dem phonetischen Werth, und wir können Lepsius nur beistimmen,

R. Lepsius. Lettre à Mr. le P. H. Rosellini sur l'alphabet hiéroglyphique. Rome 1837. Auszug aus den annali des röm. archäol. Institutes.

<sup>2) 1. 1.</sup> p. 50.

<sup>3)</sup> l. l. p. 48.

wenn er die Art und Weise, in der sich das ideographische und phonetische System mit einander verschlingen und einander ablösen, eine höchst anmuthige und sinnreiche nennt.

Ein Beispiel! Die Hieroglyphe  $\bigcap$  stellt einen Spiegel dar, und wo sie hinter die volle Schreibung tritt, lehrt sie als Sinndeterminativ, dass hier ein Spiegel gemeint sei. 'anx bedeutet auch das Ohr, und wird es voll ausgeschrieben, und dahinter stellt sich noch das Determinativzeichen für Ohr  $\mathscr D$  oder  $\mathscr D$  (ein Kalbsohr oder das des Menschen), so ist  $\bigcap$  Lautdeterminativ, das die Aussprache der Silbe sichert und  $\mathscr D$  oder  $\mathscr D$  Sinndeterminativ, welches anzeigt, dass die Gruppe 'anx hier "das Ohr" bedeute. Steht 'anx allein ohne Complemente, wie in der unendlich häufigen Gruppe, welche als Wunschformel den Namen des Pharao begleitet,  $\bigcap$  'anx ut'a seneb (Leben, Heil, Kraft), so möchten wir es immer noch lieber für ein symbolisches als für ein Silbenzeichen halten. Wie es zu lesen war stand bei dem Aegypter fest, aber während er es schrieb, hatte er mehr die Bedeutung als den Lautwerth im Sinne.

Wenn Seyffarth nun aus dem Umstande, dass Champollion's grammaire nichts von Silbenzeichen weiss, die er längst signalisirt hatte, und des grossen Franzosen Schule später dennoch vielen Hieroglyphen den Werth von Silbenzeichen beilegt, das Recht herleitet, sämmtliche dem System des Franzosen im Ganzen beipflichtende Aegyptologen Schädiger seines Besitzes zu nennen, so vergisst er dabei immer die grundlegende Lepsius'sche Arbeit; aber wenn diese auch eine selbstständige von Seyffarth's Auffassung abweichende Erklärung der Silbenzeichen gibt, so darf allerdings nicht geleugnet werden, dass unsere heutige Auffassung der Silbenzeichen, die sich mehr der Seyffarth'schen, als der Champollion'schen nähert, stillschweigend und ohne meinen Leipziger Vorgänger zu erwähnen, ihren Platz in der Wissenschaft gefunden. Sind nun auch die meisten Seyffarth'schen Einzelbestimmungen dieser Zeichen falsch, macht Seyffarth auch unendlich viel mehr Hieroglyphen zu Silbenzeichen, als recht ist, so gebietet doch die Billigkeit einzugestehen, dass er neben dem Verdienst zuerst auf den Umstand hingewiesen zu haben, dass ein Zeichen verschiedene Aussprachen besitzen und das gleiche Lautbild durch verschiedene Zeichen ausgedrückt werden kann, auch den andern für sich in Anspruch nehmen darf, der Entdecker jener Hieroglyphen gewesen zu sein, die wir nach Lepsius' Vorgang Silbenzeichen nennen.

Dennoch wird niemand, der dem inductiven Fortschreiten der sich an Champollion's Arbeiten knüpfenden ägyptologischen Forschung gefolgt ist, der Ueberzeugung sich verschliessen, dass die polyphonen wie die Silbenzeichen ganz unabhängig von Seyffarth mit Nothwendigkeit gefunden werden mussten und entdeckt worden sind. Wenn der tüchtige und scharfsinnige Forscher de Rougé, wenn S. Birch. H. Brugsch und andere spätere Aegyptologen die Silbenzeichen als einen integrirenden Theil des hieroglypischen Schriftsystems ansahen und behandelten und ihnen ihren wahren, von Seyffarth's Forderungen gewöhnlich weit abweichenden Werth zuertheilten, so sind sie dazu kaum durch diesen gekommen, sondern durch die ruhige Fort-

entwicklung der Arbeiten Champollion's.

1866 hatte Lepsius das Glück, unter den Trümmern von Tanis (San) eine zweite grosse Trilingue (hieroglyphisch, griechisch und am Rande demotisch) zu entdecken. Diesem wichtigen Document wohnte die Kraft inne zu erweisen, welches System das richtige sei. Mit seiner Hülfe konnte gleichsam die Probe auf das Exempel geliefert werden, dessen Lösung die Aegyptologen unternommen, und sie hat der Champollion'schen Schule ihr "recte tu quidem" mit überraschender Entschiedenheit zugerufen. Dem Verfasser wurde, während er als Privatdocent in Jena seine Wissenschaft vertrat, zuerst der hieroglyphische Theil der Trilingue übersandt, und sein College Merx, der heute zu Heidelberg als Orientalist lehrt und schafft, war Zeuge, wie er diesen so übersetzte, dass der griechische Text, welcher erst später nach Jena gelangte, überall mit seiner Version zusammenstimmte. Wenn Herr Knortz 1), jedenfalls auf Angabe des schon hochbetagten Seyffarth hin, versichert, Lepsius habe 440 Gruppen des von ihm entdeckten Monuments unentziffert lassen müssen, fällt es uns schwer, auf diese ungeheuerliche Insinuation die Antwort zu finden. Da wir Seyffarth keine geflissentliche Entstellung der Wahrheit zutrauen, so können wir die Sache nur so erklären, dass Lepsius 440 Gruppen der Inschrift anders erklärt hat, als dies mit Hülfe des Seyffarth'schen falschen Schlüssels möglich gewesen wäre. Die Wahrheit ist, dass uns die Tafel von Kanopus weder lexikalisch, noch grammatisch etwas wesentlich Neues gebracht hat und dass Lepsius wenige Monde nach dem Funde der Trilingue ihre Herausgabe, und zwar mit einer Uebersetzung des hieroglyphischen Textes vollendete, welche mit seiner griechischen Fassung genau übereinstimmte. Will sich ein Laie von dem wahren Sachverbalte unterrichten, so nehme er l'ierret's leider wenig correktes "Glossaire" der Tafel von Tanis?) zur Hand, in dem er die einzelnen in dem Dekret vorkommenden Gruppen gesondert finden wird, der vergleiche die diesen gegebenen Bedeutungen mit denen, welche ihnen H. Brugsch in seinem hieroglyphisch-demotischen Wörterbuch, oder S. Birch in seinem noch früheren Vocabularium zuertheilt, halte seine Resultate mit der Lepsius'schen Uebersetzung

<sup>1)</sup> Karl Knortz. Gustav Seyffarth. Eine biographische Skizzo. New-York.

P. Pierret. Études égyptologiques. Glossaire égyptien-grec du décret de Canope. Paris 1873. Franck — Vieweg.

des hieroglyphischen und griechischen Textes des Dekretes von Kanopus zusammen, und er wird finden, dass hier Alles passt und klappt, und dass uns die neue Trilingue auf sprachlichem Gebiet nur noch sehr wenig lehren konnte.

Dieser Umstand spricht dem Seyffarth'schen System, mit dem sich keine Zeile der Inschrift übertragen liesse, ein für alle Mal das Urtheil und bestätigt die Richtigkeit der Arbeiten unserer Schule. Seyffarth war wohl zu alt und hing zu fest an seinen ihm in Fleisch und Blut übergegangenen Lehrsätzen, um sich diesem Verdikt seiner Lebensarbeit fügen zu mögen oder zu können, ja er glaubte an die Richtigkeit seines Systems bis ans Ende, obgleich er erlebte, dass mit Hülfe des Schlüssels, dessen sich die neuere ägyptologische Schule bediente, Inschriften und Papyrus gelesen wurden, deren Inhalt ein ganz neues Licht auf die Cultur und Geschichte des alten Aegypten warf. Er sah wichtige Staatsverträge. Kriegsberichte und Biographien, sah das Todtenbuch und mythologische Texte übersetzen, sah medicinische und mathematische Werke gewürdigt und, soweit es gewisse Hindernisse zuliessen, zutreffend erklärt werden, vor seinen Augen wurden Märchen und andere belletristische Stücke des interessantesten Inhalts übersetzt, aber das Alles erschütterte ihn nicht in dem Glauben an das eigene System, mit dessen Hülfe er nur zu Versionen von haarsträubendem Widersinn gelangte. -

Schon seit Jahrzehnten folgen wir nur einer Grammatik und einem Wörterbuch, und der Aegyptolog in London muss den gleichen Text, dafern er keine Fehler begeht, ebenso übersetzen, wie der in New-York und Paris. Einzelne Gruppen lassen verschiedene Deutungen zu, aber über den Inhalt des betreffenden Stückes im Ganzen kann niemals eine bemerkenswerthe Meinungsverschiedenheit obwalten. Wie oft hat sich dies schon bei neu entdeckten Inschriften bewährt, und dies Alles konnte Sevffarth nicht entgehen, doch der gekränkte, eigenwillige Mann wollte denen nichts zu danken haben, die eines seiner Verdienste, worauf er sich am meisten zu gute that, anzuerkennen unterliessen, und dass ihm in dieser Hinsicht nicht genug gethan worden ist, das haben wir weiter oben willig anerkannt, wenn auch mit dem nicht scharf genug zu wiederholenden Vorbehalte, dass die Silbenzeichen bei dem methodischen Fortschreiten der Wissenschaft auch ohne sein Zuthun richtiger als es je von ihm geschehen ist, aufgefasst und in ihrem wahren Werthe erkannt werden mussten.

So ist die Lebensarbeit des fleissigen und begabten Gelehrten G. Seyffarth auf unfruchtbaren Boden gefallen. Ohne seine Wissenschaft wesentlich zu fördern, hat er sie zu Zeiten aufgehalten und den Glauben an das rüstige und methodische Fortschreiten derer, die doch seine Fachgenossen waren, unermüdlich zu erschüttern versucht. Vor den Augen der historischen Kritik mussten seine geschichtlichen, mythologischen und mystischen Irrgänge den Glauben

an eine Wissenschaft schädigen, in deren Grenzen solche Ungebeuerlichkeiten erwachsen konnten.

Bei seinem Tode war er in Europa so gut wie vergessen, und die Hauptschuld an diesem Missgeschick trug wohl die schroffe Unbiegsamkeit seines Charakters. Je weiter und rüstiger diejenigen vorschritten, welche er für seine Gegner hielt, desto unwilliger empfand er es, von ihnen in den Schatten und bei Seite gedrückt worden zu sein. Dazu banden ihm gewisse religiöse, mystische und phantastische Einfälle, die er mit den Mitteln seiner Wissenschaft zu stützen und glaublich zu machen versucht hatte, die Hände, und so hören wir den vereinsamten Forscher zuletzt nur dann und wann aus der neuen Welt einen Schrei der Entrüstung über den Ocean rufen und sehen ihn, völlig abgewandt jedem positiven Schaffen, nur noch verneinen und Beschuldigungen ausstossen.

Hatte während Seyffarth's Aufenthalt in Italieu seine Begegnung mit Champollion zu einer freundlichen Aussprache mit diesem grossen Manne geführt, wäre unser Landsmann damals dem genialen Franzosen, welcher Epochemachendes als Aegyptolog geleistet, bevor er die erste Hieroglyphe gesehen hatte, nicht mit dem Wunsche ihn zu vernichten, sondern von ihm zu lernen und ihn für das Gute unter seinem eigenen Besitze zu gewinnen entgegengetreten, so würde das nicht nur der Wissenschaft schöne Früchte getragen, sondern Seyffarth's Namen neben dem Champollion's in der Geschichte unserer Wissenschaft einen Ehrenplatz gesichert haben. Aber dieser Mann liess sich nicht biegen, und seine Arbeiten hatten in seinen Augen früh den Werth von Münzen gewonnen, die man entweder für vollwerthig annimmt oder als falsch bei Seite wirft. So geschah denn, was geschehen musste: Er, der es nicht über sich gewinnen konnte, zurückzutreten oder entgegenzukommen, ist an seiner Stelle unbeachtet stehen geblieben. Die jüngeren Fachgenossen wissen nichts mehr von seinen Arbeiten und zählen ihn zu den Klaproth, Sikler und anderen Phantasten, die es in der Kindheitszeit unserer Wissenschaft versuchten, dem Champollion'schen Systeme ein eigenes, falsches entgegenzusetzen, und wenn ich selbst, nun Seyffarth dahin ist, mich der Mühe unterzog, nachzuprüfen, was er geleistet, so geschah es nur, um meinem Vorgänger im Amte volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und für ihn Alles zu retten, worauf er etwa Anspruch erheben darf. Dies ist geschehen, und indem ich schliesse, wiederhole ich, in Seyffarth einen begabten, redlich strebenden und fleissigen Gelehrten und dazu einen höchst eigenartigen Charakter erkannt zu haben. Ferner fühl' ich mich berechtigt, ihn als den ersten Entdecker der polyphonen Hieroglyphen und - freilich mit den oben geäusserten Vorbehalten - eines sehr wichtigen Bestandtheiles des hieroglyphischen Schriftsytems, d. i. der Silbenzeichen dem Andenken der Nachwelt zu empfehlen. Auch seine Zusammensetzung des Turiner sogenannten Köجد

egspapyrus ist eine That, für die ihm die Wissenschaft immerverpflichtet bleiben sollte. Mag sein Streben von Nutzen gesen sein oder nicht, mag ihm Erfolg und Anerkennung geblüht den oder entzogen worden sein, mag er als Forscher viel oder nig geirrt haben, so dürfen wir ihn doch kaum beklagen; denn hat bis in ein tiefes Greisenalter die Süssigkeit der Arbeit und schaffens genossen und vielleicht bis an's Ende an dem Glauben stgehalten, das Rechte gefunden zu haben. Der gute Wille, dem echten zu dienen, ist ihm gewiss treu geblieben zu jeder Zeit. Der weck dieser Zeilen wird völlig erfüllt sein, wenn durch dieselben iejenigen Verdienste zur Anerkennung kommen, die sich Seyffarth m unsere Wissenschaft in Wahrheit erworben, und neben denen er fortgeschritten ist, ohne nach ihm und seinen von Irrthümern erdunkelten echten Erwerbungen zu fragen, die ihm in Zukunft villig und von allen Seiten zugesprochen werden sollten.

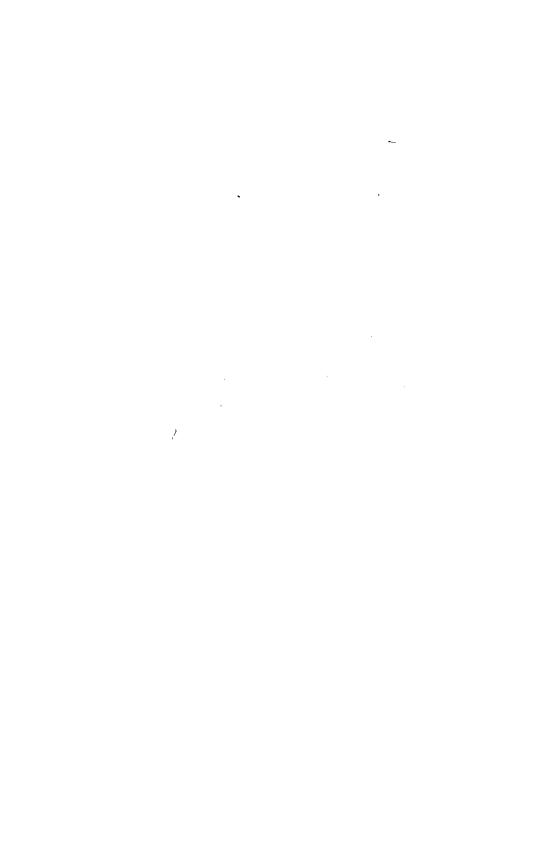

Why frequent leveles

## Christian Karl Josias Freiherr bon Bunsen

the second

Abbrud aus: "Unfere Zeit. Jahrbuch zum Conversatione-Lexison." 1 (Leipzig, F. A. Brodhaus.)

page treiteringen ben einer eine eine begrene bet ber 1900 fo

įų

## Chriftian Rarl Jofias Freiherr von Bunfen.

briftian Karl Jofias Bunfen war geboren am 25. Aug. 1791 zu Korbach im Fürsten Jaloech. Dies fleine Land im Westen Deutschlands, zwischen dem franklichen und dem iben Stamme, aber wesentlich letterm angehörig und noch besonders dem westiälischen auch, den man sonst mehr durch die Tüchtigkeit und Treue seines Charafters als durch die rit und Freiheit seiner geistigen Begabung ausgezeichnet erachtet (boch war Möser ein Bestsale), hat dem Baterlande eine Reihe von Männern gegeben, wie Rauch, Drake und ach, welche die deutsche Kunst neben die beutsche Wiffenschaft gestellt haben; die Familie B

echnet auch ben berühmten Chemifer biefes Damens gu ben 3brigen.

Bunfen's Bater war in einem walbedifden Regiment in bollanbifden Kriegebienfte Bachtmeifter gewesen, und verließ dieselben, ba die Bersprechungen einer Besörberung ale ier auf ihre Erfüllung warten ließen, mit bem Titel eines Fähnrichs und einer fleinen Be oon ber er fortan in feiner Baterftabt, bem in bem fachfifden Theile bes gurffentbums gele Rorbach, nebft bem Ertrag eines fleinen Lanbbefibes und gelegentlichem Abichreiben fich n Bitwer und Bater von brei Töchtern reichte er, ichon ein bober Funfgiger, ber vierzigfäll Aconore Broden, Erzieberin in bem gräflich Balbed-Bergheim'ichen haufe, die hand zur ten Che, beren einziger Sproß Christian Rarl Joffas war. Bon jenen ftanb befonbers bie unverbetrathet gebliebene Schwefter Chriftiane in innigem, burch bas gange Leben bauernber fammenhange mit bem gangen geiftigen und gemuthlichen Leben bes Brubers, fur beffen entwidelte ernfte Beftrebungen fie ein reiches Berftanbnig batte. Die Mutter war ftillere und fo ftand ber Knabe besonders unter bem Ginflug bes murdigen, in jeber Beziehung tud ebrenfoften Baterd, welcher, wortfarg und ftreng, in furgen Spruchen feine Erfahrunger Sobne bingab, wie fie ber Dieuft in frembem Lande ibm über bie engen und fnappen bu lichen Berbaltniffe ber Beimat hinaus gewährt hatte. Gin folder Spruch, ben man im auf Die fpatern Bobnungen bes Mannes auf bem romifden Cavitol und am Beftminfte in ber neuen Beltftabt prophetifc nennen mochte, und ber wol auf frub ine Auge gefag bere Biele fur ben begabten Cobn beutet, war ber: "Wo bu bich auch einrichteft, ba fleit nach beinem Bermogen, fpeife unter beinem Bermogen, wohne über beinem Bermogen." tiefen Blid in bie Erfahrungen bes Batere lagt ein anderer Spruch thun: "Junge, mas bi im Leben anfangen mogeft, bude bich nie vor ben Juntern."

Das Duden war nun auch eben nicht in feiner Natur. Auf jene Höhen bes Lebens auch ben ehrensesten, bürgerlichen Sinn bes Baters und die echte Bürgertugend, welche nichtigen Schein und Glanz und bloßem Formenwesen abbold ist, mit hinübergenommen, rend er bas Wichtige und Bedeutenbe ber inhaltvollen Form wohl zu würdigen wußte. bürgerliche Grundlage, der Ginfluß des väterlichen hauses in strenger Zucht, dieses Burz dem sesten echter deutsche Wittender Burz dem seine echter deutsche Wolfstraft in Sitte und Neligion war ihm ein sester halt nicht zu sagen ein nothwendiges Gegengewicht gegen die bochfliegende Bhantasse werden

Begeifterung leicht zugangliche, bem 3bealen zugewandte Bemuth.

Ans ber heimat, wo fich feiner besonders ein Berwandter, der Regierungsrath Arolfen, annahm, schied er nach beendigter Borbildung auf dem Gennafium gut abre 1808, um zunächt in Marburg Theologie zu fludiren. Der Later gab ihr rte bundert Thaler; bas war alles, was er je aus bem vaterlichen Saufe erbalten. Gein Le mußte er weiter burch Unterricht und Erziehung friften. Dies murbe ibm in Bottingen, Sin er icon 1809, burch bie obenermabnte graftich Walbed-Bergbeim'iche Familie an Geone sfoblen, gegangen war, befondere burch bas Berbaltnig, in welches er bort feit 1811 gu einem gen Amerikaner trat, bem Cobne bed burch folofiglen Reichthum, burch feine Fahrten in bad 2- und Indianerland und burd Wafbington Irving's Bud ("Astoria") befannt und faft beint gewordenen Aftor. Die theologischen Biele, Die er urfprünglich ind Auge gefaßt, ver-Totte er balb, obne die Beschäftigung mit ihnen gang aufzugeben, mit vorwiegend philologie n Studien. Machtig wirfte bie Angiebungefraft Beyne's und ber Reig bes claffifden Alter: ind auf ihn ein. Bener große Philolog, beffen geiftiger Anregung Deutschland fo viel und ft mandes verbanft, was nachber über ibn binausgegangen ober ibm entgegengetreten ift, balb auf ben ftrebfamen Jungling aufmertfam und fucte ibn in feinem Studium wie m em Lebensgange auf eine Beife gu ibrbern, beren er immer mit ber bantbarften Bietat geste; von ber eifrigen Thatigfeit in bem philologifchen Geminar und ber forgfamen, uner beten Theilnahme Benne's an feinen Schülern zeigte Bunfen gern noch fpat bie in feinen Baen bewahrten Beweife. Coon im Jahre 1811 hatte er eine Stelle am Gomnafium in Gotgen erhalten , feste aber babei feine eigenen Studien auf bas eifrigfte fort, und trug im Dober 1812 burch eine Schrift "De jure Atheniensium bereditario" einen afabemifchen is mit ber hochften Auszeichnung bavon. Seine Beichäftigung mit ben claffifchen Spracen bamalo fo eifrig und grundlich, bag er fertig griedifch fprach, nach bem Beugnig von Freunjener Beit, und feine Doctorbiffertation griechifch gu fdreiben bacte. Dies unterblieb un Den Aufregungen bes Jahres 1813, in welchem er im Februar fur ihn felbft überrafchent Bena aus mit Bezug auf bie obenermabnte Breisichrift, honoris causa, gum Doctor ber Hofophie promovirt wurde.

Es ift eben bes Bengniffes von Freunden jener Beit gebacht worben, und ber Rreis biefer unde barf bier um fo meniger unermahnt bleiben, als Bunfen recht eigentlich ber Mittels ift beffelben war. "Ernft Schulze, ber Philolog und Dichter, melancholifch reigbaren Gemuthe, ebrich Lude, ber Theolog von fanft fcmarmerifder Begeifterung für fein Bach, Rarl Lade nn, ber launifd launige Rritifer, Rarl Red, ber fur Shafibeare ichmarmenbe Burift, trenzig und barod", nennt ein Mitglied biefes Rreifes in Grinnerungen am fpaten Lebensabend; it find aus ben Jahren 1812-14 gu nennen Ulrich, Gufemibl, Bilbelm Ben, Agricola, obs, Beder aus Gotha (ber unter manchen Gefabren feinen von ben Frangofen meggeführten ter Bacharias Beder auffuchte und fant), Lubwig Abefen aus Osnabrud und, erft im Jabre 4 eintretend, Brandis (bamale icon Abjunct ber philosophifden Facultat in Rovenhagen, bn bes berühmten beutschen Arztes in Ropenhagen), bem es allein unter ben Jugenbfreunden jonnt ward, Die letten Tage mit feinem treuen Genoffen in Bonn gugubringen. Die Seele es Areiles war Bunfen, beffen jugendliches Feuer und energifche Thatfraft, verbunden mit garteften, innigften Dilbe bes Bergens, auf alle, bie in feine Rabe famen, eine unwiberliche Angichungefraft queubte; barum bie Geele bes Rreifes, well er, mabrent er felbft feft energifch feine eigenen Biele verfolgte, boch nach bem Beugniß bes Dbenermabnten "an beit ber Auffaffung und Beite bes Befichtefreifes alle übertreffent, bod frei von aller Aberung, für bie Beftrebungen ber anbern bas lebhaftefte und eingehenbfte Intereffe batte, ja ni bas befte, was er batte und mußte, abzuloden verftant, und unfelbstifc alle, jeben in fei= Gigenthumlichfeit liebte". \*) Bunfen war ber Stifter einer philologifden Gefellicaft, beren glieber alle bie Benannten und einige ferner Stebenben waren, und Die unter bem Borfis bes enten Dr. Bunberlich jum Bortrage und jur Befprechung eigener philologifcher Arbeiten mmentamen. Dag neben ber ernften, wiffenfchaftliden Thatigfeit bas Leben in freier und licher Beife, auf Ausflügen und fleinen Banberungen genoffen wurde, verftebt fich: aber felten bat ein Rreis junger Dlanner in fo reiner und ebler Beife bie Jugent verlebt! Ge eine icone Beit fur bie Jugend Deutschlands, ber bamale ber Ginn fur bas 3beale noch t verichloffen, aber auch nicht von einem frifden Erfaffen ber Birflichfeit getrennt war! Gerabe im Contraft ber jegigen Beit weilt bas Ange mit Borliebe auf biefem Bilbe, und es affelbe für ben, welcher Bunfen's Berfonlichfeit zeichnen möchte, um fo bebeutenber, ale fein

Mie gang ahnlichen Worten wie die obigen, welche wir ber handschriftlichen Mittheilung bes ebrigen Brofesiors Brandis verbanten, spricht über die jugendliche Personitation Bunfen & Gre

rate leben hindurch das Geprage jenes idealen jugendlichen Feuers ihm geblieben ift u rade unter ben Zeitgenoffen auszeichnet. Schon bamais ahnten seine Freunde, daß roßem berufen sei; ber Mann aber, der Großes geleistet, blieb den Jugendireunden echselnder Liebe und Gemeinschaft verbunden, und in ber Stunde ber Vollendung au

echselnder Liebe und Gemeinschaft verbunden, und in ber Stunde der Vollendung at obtenbette gedachte er ihrer in schoner, rührender Pietät.
Göttingen gehörte damals zum Königreich Westfalen; aber das herz jener Jüngling ild im Lager der Breußen, deffen Cobnen sich im Kampf anzuschließen jedoch durch die U. Rerhaltniffe im engern Raterlande nur wenigen unter ihnen und erft zu einer I.

elle im Lager der Breußen, dessen Schnen sich im Kamps anzuschlieben jedoch durch die Ur Berhältnisse im engern Baterlande nur wenigen unter ihnen und erst zu einer Lebute 1813 oder Ansang 1814) vergönnt werden konnte, wo die eigentliche Zeit der stat vorüber und die Entscheidung schon gegeben war, zu deren Sicherung und Befestig icht mehr des frischen Ausschlichungs des ganzen Bolks, sondern der Berwendung georteganischer Militärkräfte bedurfte. Was hierin noch zu thun war, konnte Bunsen nich iner Wissenschaft abziehen, in welcher er zum geistigen Kampse für das Baterland sich

n fühlte. Die Biele biefes geiftigen Rampfes hatte er fich icon bamale foch und weit gestedt. G pricht fic barüber in einem Briefe an bie obenermabnte vertraute Schwefter von Ho 28. Der, 1817 in einer Beife aus, Die gu bebeutfam ift, um nicht feine eigenen Worte n ugeben : "Die Erfenntnig Gottes in bem Menichen und bem, was er in und burch ibn hat und noch thut - befonbere in ber Sprache und Religion, war, was mir von fruber 3 Angen ftanb. Rachbem ich es lange balb bier balb ba zu erreichen geglaubt, machte ich mi 16 - es war gerabe zuerft in ben Weihnachteferien von 1812, nachdem ich ben Preis fi bember gewonnen - einen allgemeinen umfaffenten Plan. 3ch wollte bas beibnische Alte n feinen Sauptericheinungen in brei großen Berioben ber Weltgeschichte, nach feinen Gp und religiofen Borftellungen und Ginrichtungen burchgeben und barftellen Buerft nam Drient, wo bie alteften Ericeinungen in beiben find, bochft merfwurdig, obgleich wenig a bann in ber zweiten Sauptepoche unter ben Griechen und Romern - bierauf brittens ben beutiden Bolfericaften, Die bem Weltreiche ber Romer ein Enbe machten. mich ausschließlich mit bem zweiten beschäftigt." Für ben erften Theil follte ibm eine Reife nach bem Orient, por allem nach Indien,

bur ben ersten Theil sollte ihm eine Reise nach bem Orient, vor allem nach Indien, burch seinen Bögling und Freund After zu machen hoffte, bas Material gewähren. Eine g Reise durch ben Suben Curopas mit diesem war schon für das Jahr 1813 bestimmt, aber die Beitverhältnisse verhindert worden, und After, nach fürzern Ausstügen bis Wien ur Rorben Italiens, einstweilen nach Amerika zurückgesehrt, um nach zwei Jahren für die gi-Reise wiederzukommen. Dagegen fand er im Herbst und Winter 1814 bei einem Besuch

Schwester, die in Holland fich aufhielt, Gelegenheit zu förderlichem Studium, ja zum E orientalischer Handschriften, und auch schon für germanisch-standinavische Arbeiten in G gen selbst Anlaß, mit dem Freunde Lachmann zusammen unter Benefe's Leitung.

Bas find seine Werfe über Aegopten, über die Philosophie der Geschichte anders a

Ausführung jener Plane? — allerdings vervollständigt burch ein höheres Glement, die ? barung, beffen Gintreten wir fpater werden anzudeuten haben. Die erste Salfte jener Reife nach Golland war eine frobliche Wanderung burch Thur

und Rheinland mit seinem Freunde Brandis, und freudig ergriff er die Gelegenheit, diese im Sommer 1815 nach Kopenhagen zurücksehrte, zu begleiten, um vort seine nordischen Streistgusehen. Auf der Reise lernte er in Kiel den damaligen bedeutenden Kreis kennen Männer wie Dahlmann, Twesten (mit welchen beiden er eng verbunden blieb), hegewisch, ber, Falk, der Physiker Pfass u. a. bildeten; in Kopenhagen ward er von dem Bater Freundes, einem der mächtigsten und großartigsten Charaktere, wie ein Sohn gusgenomit einer Herzlickeit, die er in voller kindlicher Liebe erwiderte; durt lernte er Ohlensch Bernhard Münter, die beiden Örsted, als Gäste auch Kleuser und den edeln Dichter und umsegler Chamisso kennen, und fludirte die nordische Sprache, namentlich das Isländische

jene frühern Untersuchungen wieder aufgenommen worben. Noch in demselben Jahre gab Brandis seine Stellung an der kobenhagener Univ im nich in Berlin zu habilitiren; Bunsen ging mit ihm und ward hier mit Savige

Finn Magnusen; Rast, besien Arbeiten schon bamale Gpoche machten, war gerade in In Wie grundlich bies Studium gewesen, bafür zeugen bie Untersuchungen im vierten Buc,, Gott in ber Geschichte" und bie im britten Band bazu abgebruckten Ausführungen, wa

en Entwurf noch vorhanden ift und die im wesentlichen alle spätern Ibeen erfeit bestehnten der Gentwurf noch vorhanden ist und die im wesentlichen alle spätern Ibeen erfeit beschiltet derselben behandelt "Die Idee der Bhilosophie in ihrem Berhältung und Abilologie und historie". Er selbst bezeichnet dies in dem ebenermähnten Bernalder 1817 schon als einen Fortschritt, daßer neben die wissenschaftliche Entwicken und die speciell historische Offenbarung stellte, bur der Grundlage eins, im Ziele zusammensührend, in den Wegen gesondert erochten.

Grundlage eins, im Ziele zusammenführend, in den Wegen gesondert erodim. In bistorische Entwicklung und Reihenfolge ber Sprachen und ihre aufeinander fe eine finden und ihre aufeinander fe eine freientlichen schen dans bie ficht, welche er aber vor vollständiger Durcharbeitung des Detait nicht zur Beifbielt.

Diese Arbeit hielt Bunfen langer in Berlin zurud, fodaß er erft spat im fin ab haris sam, wo er, früherer Übereinkunst gemäß, mit Aftor zusammenteier war auch in der That schon vor ihm angelangt, batte aber inzwischen mit e Reise nach Italien und Spanien verabredet, auf welcher Bunfen ihn nicht begleund wurde bestimmt, daß dieser erst im Sommer in Florenz ihn wieder treffen solle, wlien und Deutschland gemeinsam gründlicher zu sehen. Die Monate, welche Busch für Paris gewann, nutte er zu eisrigem Studium der orientalischen Spracen be Pernichen, unter dem großen Sylvestre de Sacy. Auch Alexander von hambelinischaft machte er schon hier, und sand sveundlich entgegenkommende Aufnahme. Im Juli war er seinem Bersprechen gemäß in Florenz, nachden die Reise durch Ein

h ein heiteres Abenteuer gebracht hatte. Er mar nämlich auf einer kleinen Standler auch sonft oft bemerkten Ahnlichkeit mit dem Topus des Napoleonischen Genäuftapptes Mitglied der Familie der Napoleoniden, auf welche in jenen noch unimgen ängstlich gefahndet wurde, gehalten und nur mit Mühe durch das Zeugnis unistren, die ihn in Paris gekannt, vor Verhaftung bewahrt worden.
In Florenz traf er Aftor — aber nicht wie er gedacht, zu erneutem längern Zujami

bern zum Scheiben. Bunfen hatte bem zum Freunde geworbenen Schuler mandet !

met; er war zu fernerer hingebung bereit, in der hoffnung, daß als Lohn ihm neber seinen ganzen Geist erfüllenden Reise nach Indien werden sollten. Aber hambnisse und der Wille bes Baters riesen den Amerikaner früher, als er gemeint, was mat zurück. Er schlig vor, daß der Deutsche ihn borthin begleite, überzeugt, beter, unter dem Einstuß von Bunsen's Persönlichkeit, diesem die Mittel gewähren wit noch nicht unabhängigen Sohne selbst nicht zu Gebote stauden. Dieser Uniweg son Bunsen's Plane liegen. Er zog es vor, das Verhältniß in freundlicher Weise sown, in dem Vertrauen, daß eigene Krast und die Unterstühung einer deutschen wie preußischen — Regierung ihn dem verheißenen, nicht aufgegebenen Ziese zusübere Kreunde trennten sich für mehr als vierzig Jahre. After reiste über Spanien und Ge

Gr war von neuem gang auf fich allein angewiesen. Für die nachste Beit mar jeist na burch Aftor's gegen ihn eingegangene Berpflichtungen gesichert, obwol er bad es e Geld mit gewohnter Uneigennützigfeit nur zum geringsten Theil für sich, zu weit zu seine Altern und seine Schwester verwandte. ) In die Zufunst blickte er mit mell 1 = und Gelbstvertrauen. Er abnte nicht, an welcher großen Wendung seines Schand.

Amerika; Bunfen blieb in Floreng.

Diebuhr und Brandis, die als Gesandter und Legationssertäx nach Rom gingen, noch in Florenz, wo er, in den heitern Cascinen wohnend, mit seinem Freunde glege genoß. Er folgte ihnen bald nach Rom nach, in Begleitung eines wackern Scheart, der ihn auf jener Reise in Subfrankreich kennen gelernt, dann in Florenz aufgseinen Unterricht in Sprache und Literatur erbeten hatte.

Mit vollen Bügen fog er den hauch ein, der mächtig um die alte Weltstadt wehr und unvermindertem Eifer feste er dabei seine orientalischen Studien sort, wozu Rom in's Propaganda erzogenen Fremblingen manche hulfe gewährte. Catheart bot ihm an

<sup>&#</sup>x27;) Die Alteen fah er wicht mieber; fie ftarben im Anfang ber groantiger Jahre, mach law eit in fillem Alt meefter, für die er mit hingebenber Treue forgte, brachte

nach England zu nehmen und ibm bort burch feine Berbindungen die Wege nach 3 zu bahnen. Aber er zog es vor, in Rom zu bleiben, seine Hoffnungen waren scho beufen gerichtet, und sest und sester hielt ihn Niebuhr, ben er als seinen Weister verdessten gerichtet, und best und seiste beist ihn Niebuhr, ben er als seinen Weister verduß auf ihn übte, und ber das Borbild und Muster seiner eigenen Auffassung bes im marb und blieb. Das war freilich eine höbere Schule, als bie ihm Göttingen gete: und biefer Schule einer bas Positive suchen und berstellenden Kritif, dieser och ogischen und wissenschaftlichen Methode, die wir besonders burch Niebuhr mit Stottschen unnen bürsen, ift er auf den verschiebensten Keldern treu geblieben.

titde uennen durfen, ift er auf ben verschiedensten gelbern treu geblieben. Und bennoch follte gerade Rom ihn von der Wiffenschaft der Sprache und des Altert nächst abführen und seinem Leben einen neuen Grund geben, von dem aus die Reife m Morgenlande nur noch ein Bunsch, nicht mehr ein Ziel und ein Beruf fein konnte.

Außer Catheart, ber nach England zuruchging und bort wenige Jahre barauf flarb, bihm besonders ein anderer junger Englander. William Clifford, mit treuer Freunt Daneben bildeten fich balb ausgedehntere gesellige Beziehungen zu englischen Famille

3hern Rreife.

Ber sich das Bilb vergegenwärtigt, das die Jugenbfreunde Bunsen's von seiner Be deit entworfen, die fast schwärmerische Liebe, mit der sie an ihm bingen, der wird es nich sinden, daß er überall ein willkemmener, geachteter Gast war — daß auch die Reiselche er zu der ausgezeichneten Tochter eines wohlhabenden englischen Landedelmanns faste oller Seele erwidert wurde; aber er wird es immer noch als ein seltenes Beisviel großei bonen Bertrauens anerkennen, daß der Later, Mr. Maddington, auf Niebuhr's Zeugnis Bunsen's Talent, Geist und Charafter sind ein Kapital, mit dem kein noch so sicher ange ich messen kann', nicht nur wie die Mutter, eine an Geist. Schönheit und Charafter gleich ezeichnete Fran, die freudige Zustimmung zur Berlobung gab, sondern auch dem jungen lie Mittel zu sosoriger Verbindung und einem einstweiligen Bieiben in Rom gewößunsen hatte erst nach Deutschland zurückzusehren und sich eine akademische Stellung zu sie Bunsen hatte erst nach Deutschland zurückzusehren und sich eine akademische Stellung zu sie Sochzeit fand am 1. Juli 1817 statt. Was Bunsen's Frau, die Mutter von dreizehn

Die hochzeit fand am 1. Juli 1817 statt. Was Bunsen's Frau, die Mutter von dreizehn vern, von denen zehn leben, ihm mährend einer dreiundvierzigjährigen Che gewesen, un wesentlich auch durch sie sein ganzes Leben, innerlich und äußerlich, sesten Grund und hat wonnen, das sei hier nur in den Worten angedeutet, die er auf dem Todtenbette an sie rid "In dir liebte ich das Ewige." Selten hat es ein so vollständig an Geist und herz einander bürtiges Chepaar, nie eine vollkommenere Berwirksichung zener schönen römischen Bezeichnwere Ste gegeben: "Individua vitae consuetudo" und "Consortium omnis vitae, divini e mani juris communicatio."

Mit der Gründung eines eigenen Hausstandes war nun freilich nicht jenes große Ziel

wissenschaftlichen Bestrebungen, wol aber die Reise nach dem Orient, welche das Mittel sein follte, ausgegeben. Aber das neue Leben, das jedem Mann erst im eigenen hause, in ichten Che ausgeht, führte ihn dem Ziele auf anderm Wege näher. Wir lassen darüber nienen im December 1817, also sechs Monate nach der hochzeit geschriebenen Brief sprinachdem er angesührt, daß er schon im Jahre 1816 erkannt, wie die Entwickelung der Meheit eine doppelte, durch die Vernunst im Heidenthum, durch die Offenbarung im Judem gewesen, und wie beide eine abgesonderte Darstellung ersorderten, in der hossnung, daß um Ende der Tage die Vereinigung beider herbeisühren werde, fährt er sort: "Das ist auch jeht meine Überzeugung, daß man beides nicht gewaltsam vermischen und zusammenbringen wie manche aus wohlgemeintem, aber verirrtem Eiser, mehrere aber aus unreinen Absichte than haben und besonders jest in Deutschland thun. Aber darin irrte ich mich, daß ich gla

man konne das Beidenthum für fich verstehen und vom Christenthum habe man nur eine Rinif nothig, wie man sie sich leicht erwerben konne. Die Urkunden und die Dogmen wär ange bekannt und ausgemacht, wenigstens soweit sie ausgemacht werden konnten, und bie hinreichend. Darin lag aber gerade der Fehler. Denn wer kennt das Christenthum, als

b emmermehr auf biefen Schaft aller Schafe bingewieten, und ich meliches und tiefes Studium ber Bibel und bes Chriftentbume as Orbentlides in meinen andern philosophischen und biftorischen U b auch felbft Berubigung und Stillung bes Durftes finben fann olden Untersuchungen und Betrachtungen getrieben bat. Daber id , bies recht ordentlich vorzunehmen und zu feben, wie weit mir Go b. Das fann ich jest, und mein Underes, bas jest nun erft feinen cutung findet, entgeht mir boch nicht, wenigstene nicht foweit es mefe möglich ift. Ware ich nach Indien gereift, fo mare es rein unmi Bir baben biefed Gelbitbefenntnig vollständig geben gu muffen ge Blid in ben Rern von Bunfen's Berfonlichfeit gemabrt, und weil b bindung bes philosophisch-biftorifden Studiume mit ber lebendiae feit ber Grundton feines gangen Lebens geblieben ift. Go blieb Bunfen in Rom und bewohnte icon bamale ben Balaff mit ber Muducht ohne gleichen über bas antife und bas mittelalte n und auf bie Bignen und Garten, in benen bie alten uribrungli infamte und felten besuchte Seiligthumer liegen, nach bem Alban über bie obe und boch fo reiche Blache ber Campagna bin. Als darafteriftifch und mit ber oben ausgesprochenen Stimmung gend barf erwähnt werben, bag bei einer Reier bes Reformatione 7, welche in Ermangelung einer evangelischen Rirche in Diebubr's be Bunfen ale Redner, gleichsam ale erfter evangelischer Brebiger auf erfolgte bie Stiftung einer Gefandtichaftetapelle, welche bie Deu bem Ronig Friedrich Bilbelm III. verbanten. 3m Jahre 1819 erhielt Brandie von ber Afabemie ber Biffenfchaft en Ruf, eine Berausgabe bes Ariftoteles ju unternehmen. Dies ma iten in italienischen, namentlich florentinischen Bibliotheten, feine wendig, und bei bem Berhaltniß, in welchem Bunfen gu bem Bei r felbit gestanden batte, war es nur natürlich, bag ber lettere fic ndie erbat; nicht minber, daß ale im Jahre 1823 auch Niebuhr R

hafte übernahm und fortführte und fobann felbit befinitin mm A

Mit bem König war Alexander von humboldt, ber Bunfen von Parle ber ale alten tannten begrüßte und ein Berhältniß näher fnupfte, bas bis in ben Tob ein freundschaftl blieb, in einem schönen Busammenwirfen zur Förderung jedes wiffenschaftlichen Unternehm wie auch in firchlichen und religiöfen Dingen die Anfichten auseinander gingen, die fich dag

auf bem Gebiet einer freifinnigen Politif immermehr gufammenfanben.

So war Bunfen in das öffentliche Leben eingetreten und für lange Zeit in Rom festgesha ebe er noch dem Vaterlande die Früchte seiner wissenschaftlichen Bestrebungen hatte bing können. Daß letteres so spät geschah, durfen wir zum Theil die Folge seines wechselnden eigenthümlichen Lebensgangs nennen, zum größern Theil aber die Wirkung seines unern lichen, rastlosen Vorwärtsstrebens und seines auf einen Abschluß in einem gereisten Ganzen drängenden Geistes. So rasch in seinen spätern, reisern Jahren seine Werfe auseinander sollebenspäternd und zurückaltend war er in den frühern, wo er unermüblich für sich niederschund ausarbeitete, aber nicht drucken ließ, weil er eben immer noch erst weiter zu sorichen das dürsniß fühlte. Aber auch bei jenem Eintritt in das praktische Geschäftsleben hatte er, wie Waus sener Zeit zeigen, den Gedanken an eine künstige Rückehr zu einem rein wissenschaftlich zu zu einem rein wissenschaftlich zu einem kein alter wirklich zu werden.

Bunachft freilich gewährte ihm feine politifche Stellung in Rom noch Dufe, feinen fenichaftlichen Bestrebungen gu leben. In politifcher Sinficht war Rom bamals, besondere bem bie neapolitanischen Creigniffe vorüber waren, gleichsam eine Infel, auf welche bie B gungen ber übrigen Stagten verhaltnigmäßig wenig Ginfluß übten. Die Unterwühlung Bobens von gang Italien burch ben Carbonariemus lag giemlich tief unter ber Oberflache Misregierung in Rom und Neapel brudte nicht gerabe bie Maffe ber Bevollerung, fo wenie bie in vieler Begiebung gute öfterreichische Regierung im Norben Italiene bamale ale Fr berricaft ichwer empfunden wurde; bie nationalen Ibeen waren noch nicht aufgewacht, bi beralen nicht machtig. Es war in Italien wie im übrigen Guropa eine - leiber von ben gierungen fo fchlecht genunte - Beit ber politifden Dinge. Die firchlichen Berbaltniffe gwi Rom und Breugen waren burch bie von Diebuhr unter vielen Duben ermirfte Bulle De lute animarum auf eine Beife feftgeftellt, welche bei gutem Billen auf beiben Seiten ein liches Berhaltnig möglich machte; bei ber Ausführung ihrer Bestimmungen in Breugen wa unmittelbare Ginwirfung bes romifden Ctuble nicht mehr erforberlich; fie ging rubig im nern bee Lanbes von ftatten, und erft gang allmählich ftellten fich einzelne Dieftanbe berauf ju Rlagen bes romifden Stuhle Beranlaffung gaben. Gin etwas bureaufratifdes Mitreg bes Staats in ber Rirche war bergebracht und ichien fich von felbit zu verfieben; ultramer Tenbengen gab es faum in ben beutichen fatholifden Rirchen, und bie Webanten an eine wir Breibeit und Mutonomie ber Rirche fingen faum an fich zu regen. Die nationalen und refo torifden Tenbengen aber, welche auf bem Bebiete ber fatholifden Rirde felbft namentli Deutschland nach ben Freiheitefriegen zuerft eine Bedeutung zu gewinnen ichienen, maren, von Regierungen nicht begunftigt, jum Theil fogar gefürchtet und von ber Ration nicht mit ! und Liebe aufgenommen - was jum großen Theil ihrer eigenen Unklarheit und ihrem Di an Tiefe zugeschrieben werben muß - ohne Erfolg geblieben und faft wieber verfdmin Die beurichen Epiffopate beichäftigten fich junadft mit bem friedlichen Ausbau ibrer burch corbate wieber gewonnenen ober geficherten Stellung. In Rom felbft war es nicht viel an Auf bem papftliden Throne fag, ale Bunfen 1824 bie Beidafte übernahm, Leo XII., Benga, früher Lebemann und ale Bapft weber von ibeal : firchlichen noch von hierarchife idranften Tenbengen erfullt. Die Leitung ber Wefchafte war wefentlich in ben Ganden bed binal Bernetti, ber in Confalvi's Geift mit Mäßigung fortwirfte und, im Gegenfat eine, allerdinge allmäblich ftarter werbende und auf Leo felbit Cinfing gewinnende ftreng liche Bartei in Rom felbft, in einem engen und oft nachgiebigen Anfchluß an bie weltlichen & ten Guropas die Stupe bes papfilicen Throns fucte. Großen Ginflug hatte icon bamal in Wefandifdaften viel verwandte, fvater ale Unterftaatofecretar fungirende Monfignore & cini, ber lette bebeutenbe Staatsmann Roms, fein und flug, aber ebeln und faft finblicher muthe, mit bem Bunfen perfonlich eng befreundet wurde - ein Berhaltnig, bas, auch bo ipatern Wirren nicht getrübt und furz vor Capaccini's Tobe noch burch ein gebeim ge Bieberfeben in London befiegelt, ben Denfchen mit bem Menfchen verband und fo bei nern gur bodften Chre gereicht. Go fonnte ber preufifche Bertreter in Rom fom Berfon wie fur feinen Staat in einem friedlichen ja freundlichen Berhaltung w

Decenniums veranlagte das in Breugen fühlbar geworbene Bedurfnig einer Regelung ber ben gemifchten Eben in Betracht fommenden Berbaltniffe eine eingebendere Berhandlung Rur Die Entwidelung jener Gebanten, Die, wie wir oben gofeben, in Bunfen's Beift lebenwaren, war gerade Rom - ber Ort, an bem man, wie Gvethe fagt, Die Beltgefdichte vom ntrum nach ber Peripherie lieft - ber eigenthumficifte Boben. Rom vereinte Die Wirfunber tiefiten Abgeichloffenbeit mit benen bee lebenbigften und univerfellften Berfehre. Bie r Rand und Leute außerhalb bes miffenichaftlichen und geiftigen Lebens Guropas ftanben, ider Mangel an Gulfemitteln ber Gelebriamfeit über bas ivecielle romifde Bad binaus bort r, bas zeigen am anichaulichften Riebuhr's Rlagebriefe aus Rom. Correspondengen nach ober Berlin brauchten damals über 14 Tage; eine Antwort alfo über einen Monat; bazu kam bie ft nur breimal wöchentlich in Rom an - ein Buftant, von bem man fich jest faum einen Beff maden fann. Budbanblerifde Berbinbungen mit Deutschland gab es gar nicht, faft ebenfo nig mit andern Orten Italiens. Go war man wie auf einer Bobe, an welcher nur bie großen b lange bauernben Bogen und Stromungen ber Beit aufchlugen, Die fleinen Wellen ber gebereigniffe, Die fo viel geiftige Rraft abforbiren, unbegchtet vorüberfpulten. Defto macher mußte bie innere, ungeheuere Bebeutung Rome, ber Beltftabt, ber Refropole Guropas, ben Beift wirfen! Und bennoch war vielleicht au feinem Ort Guropas, felbft in Baris nicht, e fo univerfelle Berührung mit allen bebeutenben Beiftern auch ber Begenwart moglic. un Rom war nicht nur bie Tobtenftabt, fie war auch bas Gafthaus, bie Berberge ber Belt. an konnte nicht gebn Jahre in Rom leben, obne einen großen Theil ber bedeutenbften Manner fich vorbeigeben gu feben und von ihnen fur einen empfänglichen Beift irgendwelche Inung ju empfangen. Unter ben Fremben war auch bamale bie englifche Nationalitat ant Ireichften vertreten, fur welche Bunfen in feinem bauslichen Berhaltnig ber folgenreichfte fnupfungspunft gegeben war; und zwar war es gerabe bie befte englifde Gefellicaft; es Beringere fucht weniger ernfte Orte auf, um ju geniegen, ju glangen, ju gewinnen. s gemeinfame Intereffe an ben großen Gegenständen, bor benen man fich gufammenfindet b welche bie Beifter und Bemuther burch ihre Ginwirfung aufichliegen, fuhrt in Rom bter ale irgendwo fonft Mustaufd, Berftanbnig, Gemeinschaft herbei. Unter ben Dentiden r in ben erften Jabren von Bunfen's Aufentbalt in Rom bie Runftlerwelt am murbigvertreten. Cornelius, Overbed, Beit, benen fich Schabow und andere anichloffen, waren nale noch nicht auf ber bobe ihres Talente und ihres Ruhme, aber in ber lebenbigften Frifde er regenerirenben Bestrebungen; Roch, Reinbard, Robben icon alter, bod noch frifd und enblich. Es war eine fcone Zeit fur bie beutiche Runftlerwelt, welche in froblichem Streben en Ibralen lebte. Mit Cornelius ift Bunfen ftets in enger und treuer Freundichaft verbunden lieben. Befonbere nabe ftanb ibm, auch ale mehrjähriger Sausgenoffe, ber Dialer Rebbnis Pubed, bei bem allerbinge ber Dlenich ben Runftler überwog. Unter ben Freunden und bei beutiden Runft muß aber vor allem eines Ramens gebacht werben, ber mit Rom ungerunlich verbunden ift, August Reftner, Cobn bes bannoverifden Legationofecretare in Des , nachberigen Beb. Archivrathe Reftner, und ber Lotte Buff, welche ale Wertber's "Lotte" aunt ift, wo man nur etwas von beutider Literatur weiß, beren voller Werth aber erft bber burch die authentischen Briefe Goethe's an Refiner verftanden worben ift. Der Cobn, ber Altern murbig, mar Legationofecretar bei bem bannoverifden Gefanbten Frbrn, von ben, in beffen allen geiftigen und funftlerifden Bestrebungen offenem Saufe aud Bunfen ein (fommener und befreundeter Gaft mar; er wurde bann felbit Beichäftotrager, julent Minia refident in Rom. Das edelfte, reinfte, jungfrauliche Gemuth, ber feinfte, mit eigenem fcafben Talent gepaarte Sinn fur bie Runft, Freiheit und jugendliche Brijde ber Gebanten fubr: ibn balb mit Bunfen gufammen, beffen engftverbunbener, treuefter Freund er mabrend aller chfel bee Lebens blieb. Bas Refiner in mehr ale breißig Jahren romifchen Lebens fur Runft Runftler, fur Landeleute und Frembe ale Menid und ale Beamter, ale Beiduper und und in einer außerlich beidrantten, aber burch bie Berfonlichfeit weit über ihre fonftige Betung gebobenen Stellung gewirft bat, bas bewahren viele in bantbarem Anbenfen; es ver: et wol eine Darftellung von kundiger und hietatvoller hand. Richt unerwähnt barf auch ber liche Platner bleiben, welcher bie eigentlich nur von feinem Bater, bem Brofeffor ber Anberich

ivzig, ihm aufgebrungene Ubung ber Malerei mit ber Geschichte ber Kunft, worin er Exe geleistet, vertauschte, und als sächnicher Agent bis in ein spätes Alter eine ber würdig fainellsten Gestalten unter den Deutschen Roms blieb. In eine etwas spätere Jen-

en Shible Ceiben, bas purch einelne Beichweiden nicht neuebl, wurde. Ettl. gegen Unt

1830, fallt bie Unfunft Karl Mever's, ber, für Poefie und Biffenschaft hoch begabt, bie i

nichfachften Berührungepunfte mit ibm batte.

Auf die Freunde und auf die Kunftler ift der in Rom banernd Beilende angewiesen mah bes Sommers, der in wunderbarer Ruhe und Stille auf die Strömung des bunten und kig wie gesellig angeregten Binterlebens folgt, und von allen, denen es irgendmöglich ift Gebirge zugebracht wird — von Bunsen regelmäßig in Frascati, dem mittelalterlichen Städ, in den Buschen" unter dem alten Ausculum. Bergebens würde man dem, der nicht in Lewesen, die Wirfungen klar zu machen suchen, welche dieser übergang von dem, was mar Horaz noch jest sumum et opes strepitumque Romae nennen darf, zu den sillen Hainen, ewig grünen und jungen, quelldurchrauschten Billen des Albanergebirges, welche der Blick diesen Hügeln aus über die ernste Campagna auf Nom, auf das Meer, auf die latinischen sabinischen Berge in dem empfänglichen Geist hervorruft. Ist doch auch Goethe's Leben in berst vollständig geworden durch die Villeggiatur in Frascati! Und ein gang anderes Din es, sich in Nom, in dem Gebirge heimisch zu fühlen durch einen Beruf, einen ernsten Lebensz als nur wie ein Reisender in wenig Wochen oder Wonaten flüchtig vorüberzusstreisen.

Auf viele, auch edle Gemuther aber hat Rom mit seinem Zauber boch einen schäblichen fluß geübt; bas Bersenfen in eine große Vergangenheit, ber mit jeder Lebensäußerung sich rende Genuß, die Kulle der Anregungen, die Leichtigkeit, auch ohne ernste Arbeit den Geist i einsache Anschaung und hingebung mit ebein und großen Gegenständen zu füllen, die Aliphäre der Schönheit in Kunst und Natur — dazu die Weichheit des Klimas und die Abweit der treibenden Einflusse vaterländischer Umgebung und gemeinsamen Strebens lassen den Menschen in ein geistiges, ideales, träumerische Schwelgen versinken, das bei überwiege Receptivität die Thatkraft lähnt und ein, wenn auch schönes und ebles, dem Gemeinen sernes

niefen an bie Stelle ber Arbeit fest, wogu ber Denich berufen ift.

Nicht fo bei Bunfen. Mit unermubeter Spannfraft ging bie Gebankenarbeit wie bie at Thatigfeit fort, und mahrend alle zu jenem ursprünglichen großen Blane, ben er sich als Iling als Lebensaufgabe geset, gehörenben Clemente immer von neuem innerlich wieder b gearbeitet wurden, mahrend er zugleich ben Gang ber Gegenwart in Staat und Kirche lebenbiger Theilnahme verfolgte und in der Politif einen sesten Standpunft gewann, vor a durch ben lebenbigen Verfehr mit englischen Staatsmannern, unter benen er damals ben Tann nächsten fand, find es drei bestimmte specielle Arbeiten größern Umfangs, welche für bi

ftere größere Galfte feines romifden Lebens bezeichnend find,

Das erste ift die "Beschreibung der Stadt Nom", beren Gedanken, von Riebuhr wesein dem Bunsch für Platner eine angemessene Thätigkeit zu sinden ausgegangen, von Cott seiner Anwesenheit in Nom im Jahre 1817 lebendig ausgesaßt und in würdiger Beise geführt wurde, und an deren Fortsührung und Bollendung Bunsen zugleich mit seinem Fre Gerhard sich lange Jahre hindurch bald selbst mitarbeitend, bald jüngere Mitarbeiter, wie nan lich Urlichs, heranziehend, auf das lebhasteste betheiligte. Es ist eigentlich die einzige Beschung von Rom, die man in Rom und außerhald Roms lesen und stadiren fann; ein et umfassendes und gelehrtes als geistvolles und lebendiges, an Katalogistrung der Kunsssstalt vollständiges, wie an neuen Entbedungen und fruchtbaren Geschtspunkten reiches Werauf das wir indes hier nicht näher einzugehen brauchen, als weniger für die innere Entwicke des Autors bedeutend.

Schon biesem Werke mußte fich viel Rirchengeschichtliches, namentlich über bie altefte fassung und Entwickelung ber römischen Rirche und über ihre Bischöfe, die altesten Papste, ichließen. Eine besondere Theilnahme fand er in diesen Studien seitens des Prosessors Riewelcher wegen seiner Kenntniß und Ausbildung des Kanonischen Nechts der Gesandtschaf Secretar beigegeben wurde und sich besonders der Herstellung der altesten Papstgeschicht wandte.

tg erichienenen "Berfuch eines allgemeinen evangelischen Gesang- und Gebetbuches zum Attette und Sausgebrauche" führten — außer der Doctordissertation und dem Antheil au dem eben pahnten römischen Werk die erste Arbeit, mit welcher der nun mehr als vierzigjährige Mann ihas vaterländische Publikum trat.

Bene Liturgie mar bie Frucht grundlicher und umfaffenber Untersuchungen über bas ge: umte Material ber altern firchlichen, namentlich ber von neuern Liturgen bis babin zu febr nachläffigten griechischen und morgenlandischen Liturgien, und einer Theorie über bie Datur driftliden Anbetung und bes Gottesbienftes, Die er aus bem Gebanfen wie aus ber Beiligen brift und ber Braris ber Urfirche zu begründen ftrebte. Angleich aber wirfte bas praftijde purfnig mit, bas fich in ber evangelijden Wefanbtichaftefapelle, beren Stiftung wir oben erbuten, lebhaft fühlbar machte, und es enthält feinen Tabel, wenn wir annehmen, bag bie bere Befauntichaft mit bem in fo vielen Studen vortrefflichen englischen Gottesbienft und mit unauslöschlichen Wirfung, welche bas "Book of common prayer" auf bas gange leben ber glander babeim wie im Austande ausubt, von großem Ginflug auf Bunfen gewesen und metlich mitgewirft, um ben Bunfch nach einer abnlichen Schöpfung für die beutiche Rirche bervorufen ober gu beleben. Die leitenben Bebanten ftanden ibm im wesentlichen icon bamale fo , bag er fpater im Bert über ben hippolutus Auffage aus bem Jahre 1822 über luntgifde genstände als lebendige Theile feiner Darstellung hat abdruden konnen. Der Mittelpunkt ter gangen Auffaffung war ihm bie 3bee bes Opfers, b. b. bes Gelbftopfers, welches bie Wes inde, ber Leib Chrifti, ale Dankopfer Gott barbringt, ein immer neues Dankopfer, geftige bas einmalige Cubnopfer Chrifti. Aus bem Dieverftandnig biefes Gelbftopfers, feiner Berdung idon frub in der alten Kirche mit bem Genug ber Erinnerungszeichen bes Tobes Chriffe Mittel ber Bemeinichaft, und bann mit bem Gubnopfer Chrifti felbft erflarte er die immer dienden Britbumer ber Rirche auf Diefem Gebiet, benen Luther, obgleich in ber Bedantenfaffung felbft noch unflar, mit einem mal baburch ein Biel gefest batte, bag er bas Gubns er aus ber menichlich-firchlichen That frei machte, und bag er bie Mittheilung ber Gemeine ift mit Chrifto aus ben augern Beiden beraus, in welcher Die Lebre von ber Transfubfiantion fie festgehalten batte, in ben Menichen fette. Reben biefer großen Erlofung aus bent thum, neben ber Dothwendigfeit und Berftellung bes von Chrifto eingefesten Danfopiere bien Bunfen bie lutherisch-calvinififice Controverse über bie Art und Beise ber Dittbeilung Bemeinichaft und ihrer Bermittelung burd bie Elemente als Beiden ober als Trager nur untergeordneter Bebeutung. Er glaubte vielmehr in feiner 3bee ber driftlichen Unbetung ibrer Berwirflichung im Gottesbienft einen lebendigen Unionepunft fur beibe Confeine gefunden zu baben, in welchem fich biefelben gunachft in gemeinfamer geier vereinigen fonn um von ba aus bie lebre vom Abendmabt tiefer gu burchbringen und weiter fortgubitben bezeichnet zugleich feine Stellung gur Unjon.

Der Reichthum liturgischer Clemente, ber bloße Name bes Opsers (bessen praguanten struck Bunsen auch für ben gewöhnlichen hauptgottesbienst ohne Abendmahl als bochsten letten Schlußpunkt, jedoch so, daß er mit der Feier des Abendmahls in die engsie Berbing gesetzt werden konnte, sorderte), und gewisse ungewohnte Außerlichkeiten ließen diese Liefer ist für den oberstächtichen Beobachter in den Auf des Katholicismus kommen, während sie Wesen der katholischen Kommen, während sie Wesen der katholischen Messe entgegengesetzt ist. Ein treuer Mithelser war ihm bei diesen rgischen Arbeiten, namentlich der praktischen Seite derselben, der geistvolle Roth, der nach mieder's, des ersten Bunsen nicht minder innig besteundet gewesenen Gesandtschaftspredigers, jang im Jahre 1823 des letzten Stelle übernommen hatte. Dem König Friedrich Witten III. von Bunsen bei seiner Reise nach Berlin im Jahre 1827 vorgelegt, erhielt die Liturgie en Genehmigung zum Gebrauch für die Gesandtschaftspelle und ward 1828 in Berlin

rudt

Die wissenschaftlichen Grundlagen aber konnte er icon barum nicht gleichzeitig bem wiffen flichen Bublikum vorlegen, weil bas nicht ohne eingehende und oft icorfe Polemik gegen bie volische Kirche hatte geschehen konnen, welche ihm seine Stellung als Vertreter Brengens in numbglich gemacht haben wurde.

Weniger war dies zu befürchten bei der britten größern Arbeit, deren Förderung wefenlich in die zwanziger Jahre fällt, wenngleich ihre Hexausgabe erft das Datum bes Jahre 3 trägt. Es war dies das oben seinem Titel nach genauer anzegebene Gefanzbuch, für wert wie verschaft batte. Seine Grundiabe in

Andachtstieder, für die Anordnung des Ganzen und für die Behandlung der Lieder im i en hat er in dem lebendig geschriebenen Borwort aussührlich ausgesprochen. Es tanu u ere Absicht sein, näher auf diese Einzelheiten einzugehen; nur fo viel sei bemerkt, daß,

h die ungewohnte Form des Drucks, die allerdings zu künstliche, obwol tief und geistlichte Ordnung und der zu große Umsang des Ganzen der Wirkung des Buchs im A. d., die Anstage boch bald vergriffen war, und dies Gesangbuch — wenugleich es nirgends ihrt worden — eine ungemeine Berbreitung und Cinwirkung gesunden hat. Erwähnt in werden, daß besonders bei der Auswahl und Ordnung der Gebete im zweiten Theil Lippelstirch behülstlich war, der die Stelle eines Gesandtschaftspredigers seit 1829 besteit wom Tholuck dieselbe nur vorübergehend übernommen hatte, um ein Jahr seinen wissenschaft zu widmen.

Das Gefanabuch ftand wie bie Liturgie und wie Bunfen's ganges bamaliges geiftiges nuthliches Leben auf bem Standpunft einer gläubigen, ftrengen, aber warmen und lebenb ngelijden Orthodoxie, beren Ausbrud er bamale noch in ben Befenntnigichriften ber evang m Rirche und in ber lutberifden Dogmatit fant. Der Gache ber Union war er aus vol rzen ergeben. Doch por einem unmittelbaren Gingreifen in Die ungludlichen Streitigfe Waterlanbe erft über bie Ginführung ber Agenbe, bann über-Union und Lutberthum fel pabrte ibn fein Leben im fernen, rubigen Rom - ein Glud wol für feine innere wie für fe Bere Stellung in jenen Stromungen ber Beit. Aber mit biefen Bortheilen war auch ein R. il verbunden, ber fich unmittelbar in jenen Werten erfennen lägt, und beffen Radwirfung öffentlichen Meinung Bunfen erft fpat und ichmer überwunden bat. Gben bie Entfern n ben Strömungen ber Beit und ber Mangel eines lebendigen Bechselverfebre mit bem B b bem Baterlande mußte nothwendig Urfache werben, bag jene Arbeiten mehr auf die fir rchaeführte Theorie ale auf bas unmittelbare praftifche Bedürfnig Rudficht nahmen, baf manden Bunften über bas Berftanbnig und bie Empfanglichfeit ber Beit binausgingen bern babinter gurndblieben, bag fie in gewiffem Ginne ifolirt und einsam fteben blieben Unfnüpfungepunfte entbehrten. Gie waren bad Bert eines tief foridenden und benten eiftes, aber eines Individuums, welches von feinem Standpunkt aus nicht wiffen konnte, it es von feiner Beit und feinem Bolle getragen wurde. Dem Ruf einer Barteiftellung ng er nicht. Unflare Auffaffungen und Erzählungen von Reifenben über bie Liturgie in apelle auf bem Capitol, Rachrichten über Bunfen's Bertebr mit Mannern, Die ben frome id ben confervativen Rreifen Deutschlands angehörten, wie mit ben Mitarbeitern bes "Bol en Bochenblatt"; einzelne befannt werbenbe Außerungen, wie die theilweife Veröffentlich nes Borworte zum Gefangbuche in ber "Evangelischen Rirchenzeitung" Bengftenberg's; ewißheit, bağ er ber Gunftling bes Königs, balb auch ber bes Kronpringen war - alles nute nicht verfehlen, ihn in vielen Rreifen, wo man weber ihn noch alle bie eben erwähn erbaltniffe und Manner genauer fannte, in ben Ruf eines nicht nur orthoboxen, fonbern fir h-bierardischen und politisch-antiliberalen Beiftes zu bringen. Man glaubte in ibm ei enoffen ober ein Berfzeug berer zu feben, benen man mit Recht ober Unrecht bie Abficht gufcht. r Rirche ein ftrenges, antiprotestantifches Regiment und mittelalterlich-fatholifche Doct ib Disciplin aufzudringen; er galt für fatholifirend, ja mandem wol icon als ein beimli atholit. Den Romern aber und ber fatholifden Geiftlichfeit muß man bie Gerechtigfeit wit bren laffen, bag fie fich nie in ibm getaufcht, nie Beit und Belegenheit gunftig ober ben & ud feiner Perfonlichkeit berart gefunden baben, um auch nur ben Berfuch zu machen, ibn h berüberzugiehen, obwol er mit vielen ebeln und frommen, ihrer Rirche ftreng unbangen atholifen in inniger und berglicher Berbindung fand, die ihn nie für einen Feind berfel balten baben. Das Große und Dadtige ber Rirche erfannte und ehrte er, und bielt fich ebe hr aus eigenem innerm Abel als aus Rudficht auf feine Stellung von jeder feindfeligen ! nif fern. Aber an einem offenen und vollen Anefprechen feiner Auffaffung im gangen i ogen, bem Bublitum gegenüber, wurde er allerbinge burch bie Rudficht auf feine Stellu hindert, und fo fonnten nur wenige ihn ertennen und beurtheilen.

Auch der kurze Aufenthalt in Berlin im Jahre 1827, wohin der König den in diesem In Ministerresidenten Ernannten berief, um ihm Instructionen für die oben ichon angeder erhandlungen über die gemischten Schen ertheilen zu lassen, wol auch, um andere begage zu besprechen, konnte hierin keine Anderung hervorrusen. Er verkehrte bier enge zu besprechen, konnte hierin keine Anderung hervorrusen.

chber auf sehr verschiedenen Wegen auseinander gingen. Aber an ein praktisches Eingreifen die Leitung der staatlichen oder der kicklichen Dinge war nach den damaligen Umftänden und pallem nach seiner eigenen überzeugung nicht zu benten. Ein praktisches Ergebnis war die enerwähnte Erlaubnis des Königs zur Einführung seiner Liturgie in der Gesandtschaftstapelle, ren Borwort der König selbst schrieb — ein schones Zeugnis für den frommen, driftlichen inn bes Monarchen.

Gin Zeugniß aber für Bunfen's Auffassung von ber Art und Weise, in welcher allein bat ben ber Kirche geförbert werden könne; ein Zeugniß bafür, wie fern er von jeder Tendenz war, Kirche von oben regieren zu wollen; ein Zeugniß endlich dafür, daß seine später ausger rochenen und von ben einen mit Jubel begrüßten, von ben andern verlegerten Gedanken von Breiheit ber driftlichen Gemeinde nicht erst später ihm gekommen, sondern schon damals ben versten Kern seines Lebens bildeten, können wir und nicht versagen anzusühren. Es ift viel eberum eine Stelle aus einem Briefe an seine Schwester vom 14. Febr. 1823. Nachdem er seine unsiche für ein akademisches Lehramt ausgesprochen, und hinzugesügt, daß der Lehrer, wend einen wirklichen Justand ber Gesellschaft ins Augegefast, auch bereit sein musse, wenn Gott ihn ruse, des Gelehrte und Bekannte auch praktisch auszusühren und barzustellen, fährt er kort:

"Wenn ich dies nun auf meine Bestrebungen anwende, so muß ich mir sagen, daß Eingreig von oben, von der Staatsgewalt, auch in der besten Absicht, immer ein hochs bedenklicher der Kirche meist verderblicher Schritt ist, und daß eine weise Regierung eigenklich nichts an rest thun kann, als etwas, das sich unabhängig von ihr, im Schose der Kirche gebildet bat, zuerkennen, zu ermuntern, zur allgemeinen Nachahmung ober Annahme zu empsehlen as von ihr geschieht, muß, am wenigsten in kirchlichen Sachen, nicht ein Versuch und Erriment sein, sondern das Ausstellen einer Thatsache. Wenn ich also glaube, daß meine Besehungen praktisch der Kirche werden helsen können, so muß ich eher darauf sehen, mit der eigierung gar nicht in Verbindung zu stehen, als umgekehrt. Dagegen aber muß ich in dieser daunssehung mir irgendeinen Kreis praktischer Wirksamseit vor Angen stellen, worin ich die diesen. Die kleinste Gemeinde ist hierin das Vild der Kirche. Ob ich alsdann im großen ren, oder ob meine Arbeit ein Samenkorn sein soll, das da gepflanzt ist und verborgen wird, mit es einst größer sich entwickele — das liegt in Gottes Rathschluß, und darüber denke ich

eiter nicht nach."
Einen folden Kreis praktischer Wirksamkeit, eine folde kleine Gemeinde als Bild der Kirche rubte er in der römischen an die Gesandtschaftskapelle angeschlossenen Gemeinde gefunden zu ben; eine folde als Samenkorn dienende Thatsache sollte die praktische Einführung seiner turgie in dieser kleinen Gemeinde bilden. Nicht anders dachte er sich die Möglichkeit einer nführung seines Gesangbuchs. Und dieser Gesunung ist er bis an sein Lebensende treu gezehen; nie hat er eine andere Art des Ersolgs seiner ausgesprochenen Ideen als durch die Thätigkeit und Aneignung der Gemeinde gesucht oder gewünscht.

Bir haben die einzelnen häuslichen und persönlichen Creignisse in Bunsen's Leben mabrend ser Jahre sowie seine mannichsachen Beziehungen zu den bedeutenden Rännern aus allea ationen, die Rom besuchten, hier nicht im einzelnen zu erwähnen. Ebenso führen wir nur rübergehend an, daß er mährend seines römischen Aufenthalts manche Creursionen, nach in südlichen Ctrurien, nach den Gebirgen, welche die römische Stene füblich begrenzen, die Gieero's und Marius Geburtsstätte und Monte-Casino, die zum Fueinusse und dem schie in Alba und Aquila, machte, die in unermüdeter Forschung — denn Arbeit verband sich bein mit jedem Genuß — reiche Ausbeute antiquarischer Anschauung brachten. Auch bis Neapel Inte er seine Reisen ausbehnen; seine Sehnsucht nach der Anschauung eines schon bellenischen

bens in Natur und Kunst in Sicilien konnte er nicht befriedigen.
Unter den Besuchern Noms aber darf hier nicht ungenannt bleiben, wegen der dauernden bemirtung, die erst in spätern Jahren wieder zur Erscheinung kommen sollte: Champollion, geniale Schöpser der hieroglophischen Wissenschaft. Gleich bei seiner ersten Anwesenheit in den im Jahre 1826 erkannte Bunsen die ausschließliche Wahrheit seines Sustems, die in untschland erst so spätems, die in untschland erst so spätems, die in seine eigenen Gedanken und wissenschaftlichen Plane, in seine ganze Lebensausgabe ein seine Gegenen Gedanken und wissenschaftlichen Plane, in seine ganze Lebensausgabe ein seine Champollion's eifriger Zuhörer; aber erst Jahre nachber, als seine sonten Arbeiten zu einem gewissen Abstalluß gekommen waren, konnte er viesem Steinen

Gine Cpoche in Bunfen's Leben machte die Reise Friedrich Wilhelm's, des Kronprinzer Breußen, nach Italien im Jahre 1828. Bei dem Aufenthalt in Rom und den Reisen denen Bunsen den Prinzen zum Theil begleitete, schloß fich jener enge, persönliche Krischaftsbund zwischen dem Kürsten und seinem Diener, welcher durch alle Wechsel der Zei der Auffassung, gegen vielfache directe und indirecte Bersuche einer Störung, bis zum angehalten hat. Nicht die Geister allein, in der Verwandtschaft der weiten Gedanken, die ihnen und elastischen Spontaneität, der schöpferischen Phantasse und des Sinns für Kunf Wissenschaft, hatten sich gefunden, sondern auch die Gergen in ihrer reinen und edeln Begrung für das Vaterland und die Nation, in ihrem persönlichen Verhältniß zum Christent Die Wege, die der König ging, konnten nicht immer die sein, welche der Diener und Freund ihm anrieth oder zu fördern suchte; aber das innige persönliche Verbältniß, das trauen des Fürsten, die hingebung des Dieners, bei beiden der Glaube an den Menschiumer derselbe unerschüttert geblieben.

Es ift ein charafteriflischer und seltener Zug, baß Bunsen brei preußischen Königen lepten allerdings nur während der Regentschaft) in der engsten personlichen Weise nabe ge ben hat — drei Königen, alle gleich edel und hoch stehend als Menschen, aber sonst sehr schiedener Urt und Weise —, daß er allen dreien die gleiche volle Treue bewahrt hat, ohr felbst auszugeben oder zu verlieren, von allen dreien durch Vertrauen. Gute und perso

Liebe ausgezeichnet worben ift.

Die nächfte thatfachliche Grucht ber Unwefenbeit bes Rroupringen in Rom aber far Alterthumewiffenschaft gugute : es war die Stiftung bee Inflitute fur archaologische Corre beng, bas in Bunfen's Leben wie in ber beutiden Biffenicaft einen bebeutenben Blat einni Sbuard Gerbard, bamale ber Neubegrunber, jest noch immer ber Mittelpunkt archaolog Studien in Deutschland, batte feit Jahren Italien in allen Richtungen burdfreift und foricht, jur Auffindung, Erflärung und Beröffentlichnng bes faft unericopflicen, an ma Orten gebauften und boch nie benutten, oft in entlegenen Binteln verborgenen Denfin fcapes. Niemand fannte fo wie er, weber unter ben Italienern, noch ben Oltremontani gangen Reichthum Italiene an Denfmalern und die Ausfichten auf immer neue Ausbeute niemand fonnte auch fo bie traurige Berfolitterung und Bereinzelung aller wiffenschaftliche ftrebungen und bas Bedurfnig auf einen Mittelpunkt für biefelben empfinden, in welcher Berftreute gefammelt und gefichtet, por bem Berloren = und Bergeffenwerben bewahrt un Die Biffenschaft fruchtbar gemacht murbe. In biefem Gebanten mar er mit Bunfen, mit dem ibn gleiches echt miffenichaftliches Streben bei bem erften Bufammentreffen in Ro bauernber Freundichaft verbunden batte, aufammengetroffen: bas Graebnift ibrer Before gen wurde von Gerharb bem Rronpringen in gludlicher Stunde, mabrent einer Beale und gubrung auf einer archaologifden Ercurfion in Reapel, vorgelegt und von bem intell ten Fürsten mit Barme ergriffen. Der Kronpring nahm bas Protectorat eines Inftitut welches, in Rom auf bentiche Krafte bauptfachlich begrundet, boch alle an ber Biffenichaft arbeitenben Nationen, Italiener, Englanber, Frangofen in fich aufuehmen und burch Beria lungen, Borlefungen, Bublicationen, Correspondengen und perfonlichen Bertebr nach Seiten bin ben bisber entbehrten Mittelpunft gewähren follte und in reichem Dag gewähr Berhard übernahm bas junachft praftifche Secretariat ber Direction; Bunjen bas Ben fecretariat; von Italienern wandte ibm ber ehrwurbige Abbate Fea frub eine unter ben Ro feltene eifersuchteloje Bunft gu; unter ben Frangofen muß unter ben Forberern biefer Unftal fonbere ber eble und gelehrte Gergog von Lunnes genannt werben; unter ben Englanbern Millingen, Samilton; unter ben Deutschen ftanb neben Gerbard in ber erften Beit Ban in ber fpatern Emil Braun, Lepfius, Dito Jahn, Die ju frub verftorbenen Rellermann Bilbelm Abeten ') und manche andere jungere Gelehrte; besondere viel verbanft bas In auch ber unermubeten Theilnahme bes oben gebachten hannoverifden Minifterrefibenten Re Much Bilhelm Schulz, ber breebener Archaolog, Gave, ber Kunftbiftorifer, Forchbammer Dortholog, traten bem Inftitut fowie Bunfen, wenn auch vorübergebend, naber. Allen' arbeitern am Inftitut, fowie jebem beutichen Gelehrten, ber Rom befuchte, mar Bunfer freundlicher, immer bereiter Schuper, Forberer und Freund. Er verichaffte auch ber

erft in ben Mänmen bes Gesanbtschaftspalasted, bann in einem schonen auf ten ten ist eigens erbauten und durch die freigebigkeit der preußischen Regierum so tal prorbenen Volat einen zesten Wohnste. Durch drei Decennien, unter maden ben, in schwierigen Zeiten, mit wechselnden Arasten, aber immer unter Gerbari bei na und Bunsen's sördernder Theilnahme, bat dies Institut seinen Jund au bissischen der Königs mis Weck und frühlt; und Bunsen hat es noch erlebt, daß der große Sinn des Königs mis Weck und ronpring begonnen, gekrönt, indem er dem Institut nach 20 Jahren des Bestem bis die eigenem Arbeitserwerb, durch eine reichliche Dotation aus Staatsmitteln eine ihre herte Eristenz, und durch die Stissung von mit ihm verbundenen Reisekipenden für die Gelehrte, eine neue Ausbehnung und verdoppelte Bruchtbarkeit für das Jahren die Besinden Erichten Erichten weblischig erwied sich die Eristenz von Instituts dei den geraben mit lienden Entdebarkeit für das Jahren die Utenden Entdedungen etrussischen Mitterthümen, deren unverwarteter Reichtban aus Lienden Entdedungen etrussischer Mitterthümen, deren unverwarteter Reichtban aus

lienden Entbedungen etruslischer Alterthumer, berein unerwarteter Reidiben = tormerthung fand, die fonft lange batte auf fich warten laffen, und ohne melde ner eloren oder vergeffen fein wurde. Aber Bunfen, welcher fich burch viele Beinage, met bie Topographie Rome, an ber Arbeit des Inflitute formahrend berbeitigte, met

n Blid balb weit über bie Grengen Italiens binaud.

Machtem im Anfange ber breißiger Jahre jene oben erwähnten größern fichiche ven gewiffen Abichtuß gefunden, bot fich ibm bie Dufie, bie agwetifden Foridunge all sampoltion's Unwefenbeit ibn angeregt, mit ber vollen Rraft feines Geiftes aipel de Beröffentlichung bes großen Reifewerts von Rofellint gewährte neben bet onumenten die erwunichte Gulle bee Dateriale; auch ber burd politifde Berbient übrte Aufenthalt bed Frben, von Prolefd: Often, ber namentlich in Rubien felbainen jungen und Foridungen gemacht batte, gab vermehrte Unregung. Bunfen de othwendigleit , Diefen gang neuen Breig ber Alterthumemiffen in Die Thatige jute aufzunehmen, aber auch ale Mittel bagn bas Erforberniß eines Dannes bern vielben gu feiner Lebenbaufgabe machte. Gein Blid manbte fich frub auf Lepfins, bet II Baris weilend, feine noch junge Rraft icon burd bebeutenbe fprachvergleichente b wabrt batte. Er felbit mar es, ber guerft Lepnus' Aufmertfamfeit brieflich au le indte; und ba biefer unter ben reichen agoptischen Schafen bes Louvre mit Reuer wie ng ergriff, jog er ibn fofort nach Rom, um ale Mitarbeiter und Gecretar bee Infimm ite gu übernehmen. In ber Berbindung mit ibm, bie bald zu innigfter perfonider fait murbe, warf er nich nun felbit mit ber gangen Dacht feiner eigenen glanzenben Gen negabe und feiner nicht ablaffenden forichenben Thatigfeit in bie aguptifchen Studien. lucht auch bier, wie auf andern Geldern, erft in fpaterer Beit nach fabrelanger immen urcharbeitung bem Bublifum vorgelegt werben follte, burch fein bentich : englifdet fanptene Stellung in ber Beltgeidichte." Der Blan aber ju ber großen wiffenicanlic rition, welchen Lepfind nach bem Regierungeantritt Ronig Friedrich QBilbelm'e IV. auf Ite, wurde ichon bamale entworfen und bem Rronpringen vorgelegt , beffen lebbain Bichtigfeit Diefer Studien, an welcher beutiche Gelehrte noch gweifelten, begriff und je bung gujagte.

Go war ein großes und glorreiches, noch bebeutenbe Bufunft verbeißenbes felb.

infen bierburch fur bie beutiche Wiffenichaft gewann!

Ghe wir von diesen wiffenschaftlichen Bestrebungen Bunfen's zu seiner politischen Et

enstalt hatte Bunsen zugleich bas Mittel zu finden geglaubt, die sehr zerstreuten und verei evangelischen Deutschen in Rom zu einem, in der Thätigfeit seiner Gemeinschaft bewußt den Bereine zusammenzubringen und so jene fleine Gemeinde, in der er das Bild der Romand hier herzustellen; doch mußte er bald erkennen, daß dazu in Rom die Glemente Boden sehlten.

Ginen andern Bunjd, der ihn lange beschäftigte, hat er leider nicht zur Erfüllung bei nen: die Veröffentlichung ber Werfe des größten aller firchlichen Tonseper, Balestrina en Herquegabe durch den letzten der alten Meister würdigen Leiter der Sixtinischen Kalini, er die Regierung und bedeutende Buchhändler zu interessiren suchte. Eng mit Lerendet, sah er an Sountagabenden öster eine Auzahl der Sixtinischen Sänger bei film hause, die vor einem vertrauten und empfänglichen Kreise die Bunderwerfe des blichen Gesanges gern wiederholten, gelegentlich auch, zu eigenem Erstaunen, ein Stückstellussen Weisteren, wie das "Galleluse" Gändel's, versuchten.

Deben jener Grundung bes Evangelischen Rrantenhaufes erwähnen wir auch feiner gut Die Rengestaltung einer altfatholifden Stiftung eines preugifden (ermländijden) Wel Gollegium Preudionum, beren in Berwirrung gerathene Berbaltniffe er ordnete erte, fobag fie jungern fatholijden Gelehrten bie Mittel gu Stubien in Rom gema Inte. Much biefe fatbolifden Junglinge ftanben feiner Theilnahme nicht minber nab, fo ofd, ber Archaolog, ben er querft in bem vermahrloften Lofal erfrantt auffand und Rliche Aufnahme in fein Saus vom Fieber errettete; fo Papenfordt, ber wactere Bestfale Uveripredende Biftvrifer, ber viele Jahre ibm ein lieber Bausfreund war und fur beffen Brigte Gefdichte ber Stadt Rom im Mittelalter er fich auf bas lebhaftefte intereffirte.") ben Breudischen Stivendiaten, wol aber zu ben Ratholiken, die von Bunfen Liebe beundichaft erfuhren, gehorte, vor ber Reife nach bem Orient in Rom verweilend, auch Diefe vielfeltige, auf zugleich praftifche und wiffenschaftliche Biele gerfe Batigfeit Bunfen's muß um fo mehr in Erftaunen feben, wenn man bebenft, bag name n Jahre 1830 an er baneben burch bie politischen Berhaltniffe und bie, burch beutsche mifche Urfachen und Entwickelungen umgestalteten Beziehungen feiner Regierung zum ben Stuhl zu einer verdoppelten amtlichen Thatigfeit in Anspruch genommen wurde.

Die Bewegungen, welche in ben erften Monaten bes auf bie frangofifche Julirevolution enten Jahres Mittelitalien erfdutterten, fint befannt. Behn Jahre vorher hatte felbft abr in ber neapolitanischen Bewegung nur bie Nevolution, nur bie Wirfung bes von eigbaren Natur alleu febr gefürchteten Geiftes bes Umfturges geseben und, wenn er gleie Riticuld ber Regierung nicht verfannte, bod in ber Nieberbaltung biefes Geiftes burch Gi in nabered Bedürfnig gefeben ale in ber Abstellung ber Diebrauche. Lufenthalte in Rom hatten Bunfen , zehn neue Jahre ber Dieregierung im Rirchenftaat b nolid auch die Madte der Beiligen Alliang übergeugt, bag bie Bieberfehr abnlicher Erich jugen nur burch eine Beseitigung ber Urfachen verbutet werben fonne. Alle baber bie chaft bes Papftes burch öfterreichische Intervention in ben aufftanbischen Provingen wiebe jeftellt war, traten fofort bie Befandten ber vier großen Continentalftaaten in Rom im rag ihrer Goje zu einer Confereng gufammen, an welcher auch ein befonders ernannter engl Bevollmächtigter (England ift befanntlich in Rom nicht biplomatisch vertreten) theilnabm Bred war, bem Papft über bie nothwendigen Reformen Borftellungen und Borfdla Mus ihr ging bas auch in neuerer Beit wieber viel genannte Memoranbum 21. Mai 1831 hervor. Bunfen war es, welcher mit ber Abjaffung biefes Memoranbums b tragt worden, und bies beweift, bag er bas eigentlich treibende Element in ben Beratbu ber Conferenz gewefen.

Niemand kannte beffer als er die Nothwendigkeit folder Reformen; aber wenn er eine lang hoffen konnte, fie durchzuseten, so mußte er fic bald überzeugen, daß hier gebeime Ein

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat Papensord's "Geschichte Roms" nach seinem frühen Tobe eine wenig hende Bearbeitung durch Konstantin Höser gesunden. Charasteristisch aber für die eigenthemde ettung in Omssen's Leben, die immer das Ende mit seinen Ansangen vertaupste. ill. Bonate vor seinem Tode seine Berwendung in Berlin, von Cannes and, im April 1868 ingung der preußischen Regierung demzenigen verschaffte, der jenes Wert ausgasiuhren bestergerovius.

e mit bem frangonichen Boridafter, bem Grafen Sainte-Feinbeit bed Wejens mit einem reichen Beife fer mar ber ide) und einem ebein Gemuth vereinte, und mit beffen au frübern frangoniden Botidaftern, Chateaubriant und reffante Begiebungen, Die bei lesterm namentlich bem auf ute famen, aber fein naberes perfonliches Berbaltnig gebil Wir haben ichen oben ber Berbandlungen erwähnt . m ig ber Frage uber ble gemiichten Chen gefdwebt und im d von Rom nach Berlin veranlagt batten. In ben öftlich fes Berbaltnig bieber feine Schwierigfeiten bargeboten : im Fraltige Prarie; Die Schwierigfeit lag in bem Gegenfan am rchen über bie Rinberergiebung in ber fatbolifden Rirde en Beiftlichkeit, und bem Staatsgefes, meldes bie Erziebung ttere legte, und folde Beripredungen nicht allein fur nicht bot. In eben jenem Jahre fam bie Regierung mit ben ben Bapft um neue Bestimmungen bitten, und bies Geft gt merben follte. Die Berhandlungen wurden bauptfacht egor, bamals Carbinal Mauro Capellari, geführt, unb ng Bius' VIII. zu einem Abichlug burch bas befannte Breve e preugifche Regierung war bamit anfange nicht gufrie gien inbeg, bag bon bem ingwifden ale Gregor XVI. auf p immer ftrenger werbenben eigentlichen Autor bes Breve Q Jonen nicht zu erlangen waren; und fo rieth im Anfang b rung bas Breve, welches er im Frühling biefes Jahres felbft b fich mit ben Bijdbofen über bie Ausführung zu verftanbigi bierüber felbft mit bem Ergbifchof von Roln, Grben, von Gb fluger und ebler Mann, aber allerbings mehr Beltmann n ben Buniden ber Megierung bereitwillig entgegen, wob geb, ber Kanonifus Dr. Drünchen, burch gewandte Debuctione ber fanonifden Forberungen bebulflich war. Bierbei trat allerbinge bie Bericbiebenbeit bes romifden & esidert erschien, von firchlichen Censuren abgesehen und die sogenannte "pasiwe Ujuster wurde. Dies ift die Entgegennahme der Erklärung der Brautleute seitens des Pfarr genwart zweier Zengen, sedoch ohne alle priesterliche Einsegnung; eine Form, wodu rfordernissen der katholischen Kirche zu einer gultigen, auch sakramentalen Ehe vollko nicht aber dem frommen Bedürsnis des Bolks genügt wird, in dessen Augen diese und e Eheschließung als eine Art von Nothehe immer mit einem gewissen Makel behaftet illich war die deutsche Praris über diese Concession schon hinausgegangen. Dennoch so dreve noch eine Milberung dieser Braris gewähren! Das war selbst in Nom die Absten, und man hatte dort an autoritativer Stelle Bunsen gesagt: Warum verlangt

von Rom? lagt boch ble Bifchofe auch bas 3brige thun; euere Berftandigung mit ib

une genngen. Das Breve nun ftellt bie Forberung eines vorberigen Berfprechens über bie Erziehung er nicht ausbrudlich auf. Es icheibet bie Ralle nicht nach ber Abgabe ober ber Berme Diefes Beripredens feitens bes protestantifden Brautigams. Es berührt biefen let ucht, fondern beflagt und tadelt nur die Gefinnung der tatholifden Braut, welche le gerweife (temere) fich felbft und ihre Rinder ber Gefahr ber Entfrembung von ber Ri Jege, mo fie wiffe, bag bie Erziehung gang in ber Band best unfatholischen Batten li bem Leidtfinn follen bie Beiftlichen, nicht burd firdliche Cenfuren, fondern burd Erni gen entgegenarbeiten ; gelingt ibnen bies nicht, fo follen fie nur bie paffire Affilieng, if Ginfegnung gewähren. Die paffive Uffifteng alfo mar für bie Galle constatirten Lei o - barous folgerten bie erzbifcoflicen Ausleger bes Breve, bag fur alle andern Fe we bie Braut fich nicht gerabezu gemiffenlos, gleichgultig und gang unbefummert um giofe Erziehung ihrer Kinber zeige, Die Ginfegnung gulaffig fei. Dicht nach ben außei benen Garantien, fondern nach bem Gemuthegustante ber Braut follte bie Gewähr Berfagung ber Ginjegnung ermeffen werben; und man glaubte fich feineswege verpft Leichtfun in allen ben Fällen anzunehmen, wo bie Ratholifin ohne folde außere Bara es Beriprechens bie Che eingebe. Es ift flar, bag biernach bie Pfarrer von ben Bijcht Ginjegnung beinahe aller gemischten Gben angewiesen werben tonnten. Denn welche Bi eb eine gangliche Unbefummertheit um bie Religion ihrer Rinber empfinden ober zur Go gen? Die paifive Uffiften; war biernach fast gang ausgeschloffen; ebenfo wie jebe Berbar

In Rom bat man diese Auslegung, da sie zur Sprache kam, verworsen, und den Leid n in allen Fällen gesehen, wo nicht die positivsten äußern Garantien über die Kindererziehn zeben seien. Kann man aber der prensischen Regierung und ihrem Unterhändler einen Bi irf daraus machen, daß sie eine Auslegung annahmen, die von dem Erzbischof und sein filichen Nath für gerechtsertigt erklärt wurde? War doch in anderer Weise das Breve einenklichen Berbaltnisse kaum anwendhar, wie man es ja in Nom seibst gewollt batte!

ig bes fatholifden Beiftliden mit bem protestantifden Brautigam.

Die gemifchten Chen glaubte man damals gerade um des confessionellen Friedens will Grobern zu follen; lebte boch Deutschland im ganzen und großen seit dem Westfälischen Frieden auf fam in einer gemischten Che, und in dieser und mittels ihrer den religiösen Frieden auft zu erhalten, hielt Bunsen mit den meisten Staatsmännern seiner Zeit für geboten.

Dies war der wesentliche Inhalt der vielberusenn übereinkunft vom 19. Juni 1834, w r die übrigen Bischöse der westlichen Provinzen auf die vom Erzbischof gegebenen Erlän igen beitraten.

Undere, geringere Bunkte berfelben, wie des Breve felbft, so die in letterm enthaltene brung über die Gutigfeit von Chen, die nicht vor dem katholischen Pfarrer geschloffen, üb jen wir; den haudtpunkt aber glaubten wir möglichst flar auseinandersenen zu mussil au ihn sich der spätere Conflict knupfte, der in Bunfen's Leben wie in der Stellung auss zur Kirche einen wichtigen Wendepunkt herbeiführte, und weil er Verhältnisse berüt noch jest die Gemüther bewegen und aufregen.

Man glaubt fanm, daß erft ein Bierteljabrhundert feit jener Zeit verfloffen ift, wenn m t, wie in jener Convention die Ausbebung der Civilehe am Abein als Lohn für die Const t der Bischöfe versprochen wird!

In Mom hatte man, trobbem, bag bort bie ftrengere Partei nach Bernetis Bent Garbinal Staatsfeeretar Lambruschini, bem ebenfo gewandten als leibenfchantite and Muber gekommen mar, bie Sache ignorirt, batte fie in Deutschland Der

r in Deutschland selbst war ein anderer Geist erwacht, in dessen Tendenzen Freiheit und richaft, Autonomie und hierarchie sich zusammensanden. Die schlimmern Bestrebungen den von dem benachbarten Belgien aus eifrig geschärt; von da kamen nach Rom entsteller entstellende Rachrichten über die Transaction, denen gegenüber die kurzen günstigen Bete der Bischie wenig Glauben sanden. Einer der letzern, ein sonst ehrwürdiger Greis, id auf dem Todtenbette durch Gewissenssellungen verleitet, in einem geheimen Brief an den pft sich und die andern über dassenige anzuslagen, was er mit ihnen in seinem officiellen Bet gebilligt, ja gelobt und dankbar anerkannt hatte. Spiegel dagegen war schon ein Jahr h jener Convention gestorben, ehe noch die Aussührung derseiben in der Praxis einen sesten den gewinnen, ehe er auch nur seinen eigenen erklärenden Bericht hatte nach Rom erstatten nen.

Unter viesen Umständen hatte Bunsen einen schweren Stand in Rom. Er war dabin zurücksehrt im Sommer 1834; in wenigen Monaten solgte ihm dabin die Ernennung als außervortlicher Gesander und bevollmächtigter Minister (Januar 1835) — die höchste Stuse, die in der preußischen Diplomatie gibt. Alls Legationssecretär hatte er sich vom König den jung und ber Kronprinz schon lebendig angezogen war, und der en von München aus durch eine Darstellung des Schickals der Zillerthater zu der so ersolgisch bethätigten Theilnahme Preußens für diese den Anstweggeben hatte. Mit ihm bildete sich le ein besonders inniges Verhältniß; und wie Bunsen dem jüngern Mann an Charakter und eist sich verwandt fühlte, so hat Usedom durch alle Phasen seines Lebens treu, sest und besonden zu ihm gestanden, und sich ihm und den Seinigen zu allen Zeiten als Freund bewährt.

Die nach Nom gelangten Berichte waren in der That so entstellt, daß der preußische Serde ihnen ein volles Dementi geben konnte, ohne den Borwurf der Unwahrhaftigleit zu versenen, den man ihm darüber gemacht hat. Die Ankläger scheinen sast selbst schlecht unterrichtet wesen zu sein; sie hatten eine bischössliche Instruction an die Generalvicare mit einer das Breve gleitenden und erläuternden Justruction des römischen Cardinalvicare Albani — absichtlich er unabsichtlich — verwechselt, und erstere als ein verfälsichtes Eremplar der letztern nach om gesandt. Darauf beruhten die Anstragen, die Bunsen in Rom entgegentraten und die er te vollem Recht mit Indignation und mit der entschensten Ableugnung einer solchen Fälzung abwies. Natürlich wuchs indeß in Nom Mistrauen und Argwohn; aber der Constict ach in Deutschland aus.

An Spiegel's Stelle batte man einen frommen und firchlichen Mann gewünscht - man er elt einen folden in bem ftarren und beschränkten Drofte Bischering, auf beffen fonft geachtete brlichfeit nur bas über bie Ausführung jener Convention, Die er tennen mußte, gegebene erfprechen einen Schatten wirft. Er hielt es nicht; über fein ibr gan; entgegengefestes Berbren liefen balb von Broteftanten und Ratholifen, Brautleuten und Beamten Rlagen bei ber Gleichzeitig begann er mit biefer einen neuen Streit burch bie auf ein in reugen nicht publicirtes Berbammungebreve bes Papftes geführten Magregeln gegen bie ber octrin bes verftorbenen Brofefford bermes anbangenben Lebrer ber Univerfitat Bonn und bed rtiarn tatbolifden Stubentenconvicts, welche von feinem Borganger begunftigt waren. Ber--8 Lebre wich in feinem Bunft materiell von ber fatholifden Rirde ab; es banbelte fich bei ibr er um eine, rationell und allerdings rationaliftisch zu nennende Methode: die Verdammung rielben burch ben papitliden Stubl berubte auf einer Berfennung ibrer Bedeutung fowol als r beutichen Buftanbe, und war nur burch perfonlich feindfelige Cinwirfung auf romifde Une Wenbeit erlangt. Aber es war in ibr auch nichts enthalten, mas bie Gemuther gum Biter-Bur bie bierardifde Partei aber war fie ber Bormand, um bie ind batte begeiftern fonnen. niverfitat, wenigftens bie theologifche Bilbung auf berfelben, in ihre Ganbe gu bringen; felbit Wersonenfrage war Rebensache, und fur Ergbischof und Regierung bandelte es fich in ber bat barum : ven wem bie Univerfitat, von wem bie Ergiebung und Bifbung ber funftigen eiftlichen abbangen folle.

Da bie Verhanblungen ber Negierung mit bem Erzbischof resultatios blieben, berief ber mig im Sommer 1837 Bunsen and Rom, um burch Nath und That sie zu fördern. Seine, Vemeinschaft mit dem Grasen Stolberg, mit dem Erzbischof über beide Buntte, die gemischten und den Hermesianismus gepflogenen Verhandlungen schienen einen Augendicht zu eines dem Germesianismus gen Gregebniß gelangen zu wollen; namentlich glaubte man über den Germesianismus igen Gregebniß gelangen zu wollen; namentlich glaubte man

Folgen allerbinge ber Regierung Beforgniffe einflogen mußten, und Befurchtung nbungen ber fatholijden Partel mit bem Auslande, namentlich Belgien, beren narund nicht gang flar geworben, Die aber bie Megierung in ber That begte, führ bifchof weber in ein Rieberlegen feiner erzbifchöflichen Burbe - mas er allerbin - noch auch in ein vorgeschlagenes provisorisches Enthalten von ber Ausübung b Enticheibung bes Papftes willigen wollte, zu ber gewaltsamen Abführung beffell im 20. Nov. 1837. Die Regierung erachtete fich für verpflichtet, burch einen fole Intorität und ibre Dacht zu conftatiren; Bunjen vertbeibigte bas Berfahren b fum in einer Staatofdrift, welche fur Die Beit wie fur Bunfen darafteriftifch ift juf bem oben angebeuteten Standpunft bes gleichfam ehelichen, bauslichen Bufa beiber Rirden in Deutschland, fowie einer anbern bergebrachten Berbinbung . mit ber Rirche, fieht. Gie erichien gemiffermaßen im Wenbepunkte biefer Unf Die fatbolifche Rirche arbeitete ichon bamals auf Die Lojung beiber Berbindungen munte ibr seinerseits barin entgegenfommen, sobald er aus einem absoluten ein ei er murbe; und in Betracht bes Berbaltniffes ber Confessionen führten bittere Er u benen eben bie bamalige mitgeborte, Bunfen felbft balb gu ber Ubergengung, außerlichen Grundlagen bes Bundes nicht mehr ausreichten, und neue, innerlich f gewonnen werben müßten. och war er von jenem Gebanten fo burchbrungen, bag er vertrauensvoll auch Blegung bes Breve und fogar bie Dagregeln gegen ben Ergbischof nicht allein

islegung des Breve und sogar die Maßregeln gegen den Erzbischof nicht allein fondern wirklich annehmbar machen zu können glaubte. Er reifte im Decembe h in Wien den Fürsten Metternich und glaubte in ihm eine Unterstügung für sein Rom gesunden zu haben. Zwei Tage vor dem Christsest kam er, von dem an It getretenen Legationösecretär von Thile begleitet, in Rom an, und nun begann die since Lebend. Er hatte die Wendung, welche die Stimmung in Rom und in Den men, nicht hoch genug angeschlagen. Nicht Leo XII. und Bernetti, sondern Greg ambrudchini ftanden ihm gegenüber, unterstügt durch den Sturm, der im fath hland sich im Sinne der Kreiheit und Selbständigkeit der Kirche erhoben hatte, ir Einstuß hermesianischer Theologie, welche keine Wuzzel im Wolf hatte, rasch verst.

n Rom fonnten weber bie bort ichon feit Monaten anwesenden bermeffanischen B d ber Regierungerath Bruggemann, ber ihm als fatholifder Bertheibiger ber Re fanbt war, irgendeinen Ginflug ausüben. Rom tonnte nicht mehr ignoriren ; es icht gutheißen , was in Deutschland geschehen war, weber bie Auslegung bes B rche noch bas Ginidreiten bes Staats gegen bie Rirche. Der papftliche Stuhl m action auf bas ichrofffte ab, und ließ babet ben Unterhandler auf bas empfindlich an man ibn perionlich ale bie eigentliche Seele bee Streiche ansebe, ben man a iche Rirche beabsichtigt mabnie. Der Papit fab ibn nicht; ber Carbinal weigerte gu n, wenn Preufen nicht zuvor fich beuge. Offentliche Acte geiftlicher Inftitute ub Berlegungen gegen Preugens Regierung und Bertreter; Ofterreiche Ginflug, erechnet batte, murbe nur jo weit geubt, bag ber außerfte Bruch verhindert, ber & um Abbrechen ber biplomatischen Beziehungen, zur Abreise von Rom gezwungen bezug auf Lambruedini batte ein Romer gefagt : ber San ber Briefter fei ichlimmer eiber; bas zeigte fich in fleinlicher Rache, Die bas fonft fefte und energische Betra ichen Curie, woburch fie in ber öffentlichen Meinung ben Gieg gewann, verunstalte ber Fürft wurde unter Sequester gestellt, weil er von bem Kronpringen von Bren

te preußische Regierung gab zwar nicht nach; aber boch wurde die ganze Sache elage empfunden. Es sehlte ihr alle und jede Stüge in der öffentlichen Meinung ze er allem jene Stüge verfassungsmäßiger Institutionen, deren Macht sich im Jahr den jene Stüge verfassungsmäßiger Institutionen, deren Macht sich im Jahr den den fog groß erwiesen hat. Die Anfregung in Deutschland im Jahre 1837 galt viel nteressen der Kirche als dem Widerwillen gegen den Polizeistaat und den Absolution möchte es ein tragisches Geschick nennen, daß Bunsen der Bertherdigung der Kirche, einer Stellung, die seiner eigensten innern Natur zuwider war zusäter. Die Armen, dass Geschlang der tanheitsch

hn genommen, bas biefem ben funftigen Befit bes Balaftes Caffarelli fichern foll bes Datleibers wurde aus ben Supothefenbuchern Roms getilgt. Bunfen's Soff gescheitert; er empfand und iprach es aus, bag im öffentlichen Leben niemand obm

to obne Nieberlagen auskomme!

ninen, und noch vor turgem eest vom König perfontlich erbeien und etlangt, ben Solvaten nicht mehr in den protessantischen Gottesdienst nach der Kirdens Groen! Jest war seine Stellung in Rom ganz unhaltbar geworden. Über die t half ihm hinweg, daß er mit bewundernswürdiger Clasticität des Geistes die Geschäfte ihm freiliegen, der Wissenschaft, den archäologischen Studien die Abberusung gekommen, auf die er selbst angetragen, verließ er am 28. April

ritte, ungebrochen und ungebeugt, bas Capitol und ichlog feinen romifden, et rigen Aufenthalt mit ben Worten: "Nun fommt, nun wollen wir und ein I fuchen!" Um feinen Wagen fanben bie alten treuen Freunde und eine Ungabl junget neift felbit nach Rom gezogen, auf beren aller Lebensgang er bestimment und rirft, beren Geift er gum Theil in neue Babnen gelenft, beren Berg er fich burd rge, Liebe und Treue füre Leben gewonnen batte. Gie faben in ibm ben Ditt tig angeregten Lebens icheiben, bas feitbem nicht wiebergetebre ift fur Dem. burd einen Deutschen batte erhalten werben fonnen, ber, nach bem geiftrei Frangofen Ampère, ber Reprafentant nicht nur ber preußischen Megierung bei bi ibl, fondern auch ber beutiden Biffenichaft bei bem romifden Alterthum gewe über Rom binausblidenten Raume bed Palafted Caffarelli, gu benen ber & Ronig bewahrte Liebe gefagt batte und in welche ein ichweres Schicffal if en Lagen ber Rrantheit gurudführte, wird niemand vergeffen, ber in ibnen ben bebeutenber Manner aller Rationen begegnet ift, welche bie Angiebungett n Winter um ihn vereinigte: Die gaftliche Billa Piccolomini in Fradcati aber w erung und im Bergen bestleinen Rreifes leben, beffen belebende und erquidenb ber auf jenen fublen und ichattigen Soben immer iconen und ftillen Comme erften und gludlichften Behagen bes Familienlebens und in ber Bulle gebanfent eit ber an Gemuth und Beift gleich reiche und lebenbige Sausvater bilbete. Aber wenn er mit banfbarer und vielleicht mehmuthiger Erinnerung auf Diefe tte, fo wandte fich fein ftrebenber Beift icon ber Bufunft zu. Er eilte nach 9 uille voran, die unter ber Begleitung bes treuen Freundes Rarl Mever fangfa er in Berlin fürchtete man feine Unwefenbeit. Reiber und Begner mabnten ber Reife noch traf ibn ber Bint, nicht nach Berlin zu fommen, und er weitte ibm neben bem Bieberfeben alter Freunde, wie Cornelius und Schuper mabre nate bes Sommere 1838, befonbere ber engfte Ilmgang mit Salling alei ensluft guführte und ihm erneute Anregung gur Bertiefung in ber Philosof hte und ber Spraden gab, welche, obwol eine Beile vor praftifden Ausführun blichen Thatigfeit gurudgetreten, boch ben eigentlichen Mittelpunft und bas Biel Schelling (ber ibm icon fruber einmal bie unpublicirten Strebens bilbete. Beltalter" hatte nach Rom fenten wollen, aber fie noch aus bem ichon gepactten &

tichen Thätigleit zurückgetreten, doch den eigentlichen Mittelpunkt und das Ziel Strebens bildete. Schelling (der ihm schen früher einmal die unpublicitten seltalter" hatte nach Rom senden wollen, aber sie noch aus dem schon gevackten kenden Frundes in bekannter unüberwindlicher Schen sich hatte zurückgeben so nun alles im lebendigsten Berkehr mit; und Bunsen hat diese Ideen gründliche und sie lebendigsten Berkehr mit; und Bunsen hat diese Ideen gründliche et und sie nicht nur für seine Anschauungen der ältesten menschlichen Geschichte dern auch von ihnen aus in selbständiger Weiterbildung die Grundlinien seine sein für Kirche und Staat theils besessigt, theils neu gezogen. Auch auf Stahl wurde Alusmerksamkeit gelenkt; an der Eutscheidung des Königs für die spätere Bern nach Berlin hatte Bunsen wesentlichen Antheil. Daß München, welches Königer wirklichen Hauptstadt beurscher Kunst und einem geachteten Sig der Wissensche se, und wo neben den obengenannten noch Schubert, eben aus dem Morgenlasse, und wo neben den obengenannten noch Schubert, eben aus dem Morgenlass

Aber eine neue und doch schon halb bekannte Welt ging ihm auf, als er, auf berein privaten Neise, zum ersten mal das heimatland seiner Frau besuchte. Gricken er ichon durch so viele Bande verknüpst war. hier, no er im Ansang August und ein Jahr lang verweilte, kam ihm nicht allein von den unzähligen Bokan Rom her dort vorsand, sondern von allen Areisen des Volts und der Geselliches der Gregrüßen Ausnahme entgegen; und in sebendigster Anichanung nach genen seine Geselles das eigenthümliche Bild seines Lances in gene Geselles das eigenthümliche Bild seines Lances in genen sein ber Bestieft noch etwas anderen

et, Thierich, Ringeeis und andere ben Umgang belebten, fonft reiche Rahrung un

regung bot, braucht faum erwähnt zu werben.

eines Diplomaten ober eines Bureauporftebers fucht, eine faft unerlagliche Schule bilbe befannt und geachtet er bamale icon in England mar, zeigt bie großartige Demonftrat Applaufes, mit bem ber Rame bes Fremdlings obne alle officielle Stellung von ber al fden Jugend, neben Borbeworth und anbern Celebritäten, begrüßt warb, als er im Jun in Orford bei einem jener folennen Bromotionefefte zum Doctor ber Rechte creirt wurde, ben alten Freunden aber, bie er bier wieberfand, muß vor allen Thomas Urnold genan ben, ber Rector ber Schule Rugby, ber mahrent eines gweimaligen, beibe mal nur Befuche in Rom mit ibm bie engfte an gegenseitiger Ginwirfung reichfte Freundschaft ge batte - bie Freundschaft zweier Manner. Arnold ift begegnet, mas wol menigen anbei er, ber mabrent feines Lebens mitten im Rampf ber politifden und firchlichen Bartelet und in icharifter Offenheit, ja Derbheit an biejem Rampf thatig theilnahm, nach feiner von allen Barteien faft fanonifirt murbe : fo übermog in ibm ber Dann in feiner Gangb beren bilbenber Rraft auch fein unübertroffenes pabagogifches Talent begrundet war! Arnold barf auch Philipp Bufen nicht vergeffen werben, ber fein, frei und beutich gebilbeb in ben Gefchaften als in ber Rhetorif bes Barlamente thatige Bruber bes befannten The mit welchem Bunfen ichon in Rom ben Plato gelefen hatte, und beffen trene Liebe ichon bem alteften Sohn bes beutichen Freundes eine Beimat in ber englischen Rirche ju grun bereitete. Arnold geborte in Staat und Rirde ber liberalen Richtung unter ben Bbi Bunfen's Beziehungen, obgleich er mit allen Parteien verfehrte, maren fonft perfontich ju ben Führern ber Toried, zu benen bamale noch Beel gehörte. In firchlicher Bezieht fannte er in ber bijdoftiden Rirche ben eigentlichen gefunden und nationalen Rern bes en, Lebens; aber ben bodfirchlichen Unfichten ftant er ichen bamale mit allem Ernft feines ftantifden Bewußtfeins entgegen und theilte mit feinem Freunde Arnold bie icharffte B fung ber fatholifirenden Richtung, beren Stifter ber perfonlich eble und fromme Comarb war; ibre Sauptvertreter Newman, Froude u. a. batte er icon in Rom fennen und icanen gelernt. Die 3been, welche in ber Confecration ber Bifcofe und ihrer ununter nen Succession eine höhere Beibe, eine firchliche Nothwendigkeit ober ein Kennzeichen Rirchlichkeit faben, bat er niemals, auch in frubern Beiten nicht, getbeilt, fo oft ibm bie nachgesagt worben ift. Mus bem reichen Genug biefes erften Aufenthalts in England, von bem er einen Theil auf bem gande bei feiner Schwiegermutter in Bales gubrachte, in ftillen Studien ; er zu einer erneuten amtlichen Thätigleit abgerufen. 3m Berbft bes Jahres 1839, nod Friedrich Wilhelm III., ward er gum Gefandten in ber Schweig ernannt und bezog mit Familie eine fcone Billa bei Bern. Gin willtommener Legationsfecretar war ibm bor berum ber ichon oben genannte von Thile, ber, ebenfo wie aus fruberer romifder Beit vo bow, ibm und feinem Saufe eine treue Unbanglichfeit bewahrte; wie benn Bunfen ger in bie amtlichen Berhaltniffe bie perfonliche Barme menichlicher Beziehungen bineintru ihm Empfänglichfeit entgegentam. Die amtliden Erforderniffe biefer Stellung füllten lich auch hier feine Thatigkeit nicht aus. Die innern Unruhen und Ummalzungen in ber C hatten fich bis babin noch faft gang auf bie einzelnen Cantone beidrantt und ichienen e Beziehungen zu ben übrigen europäischen Staaten feinen großen Ginfluß ausüben zu ti Bunfen benutte bie Duge befonders fur eine neue Ausgabe und Umarbeitung feines & buche, welche (erft 1846) in ber Druderei bes Rauben Baufes zu Born bei Samburg b fam. In diefer neuen Bearbeitung wurde ber frühere gweite, für bie handliche Undacht beff Theil durch eine Reihe von Formularen fur ben öffentlichen Gottesbienft erfest, welche, oben erwähnten Liturgie ber romijden Ravelle rubent, boch fich bem Ufus ber evange

Theil durch eine Reihe von Formularen jur den öffentlichen Gottesdienst ersest, welche, a oben erwähnten Liturgie der römischen Kapelle ruhend, doch sich dem Usus der evange Kirche mehr zu nähern suchten und zugleich ein reiches Material aus den Schägen der lischen wie der resormirten Agenden darbieten. Auch fällt in diese Zeit die Entwersung reichen, eine vollständige Evangelienharmonie der Leidenszeit enthaltenden "Liturg die Passionswoche vom Palmsonntag bis Oftern" (Hamburg 1841), für deren musika Theil die herrlichen Compositionen der alten italienischen Meister benugt und haupt von Ritter Neukomm compositionen der alten italienischen Meister benugt und haupt von Ritter Neukomm compositionen. Dieser edle und liebenswürdige Mann, ein wie gelehrter kirchlicher Componist, der, ein Schüler der beiden Brüder hand, sich der kindlichen und reinen Charakter wie diese bewahrt hatte, auch nachdem er alle kindlichen und bracke in der Schülzig gewesen, war schon in Rom mit Bunsen beiternst den und brackte in der Schweiz wie nachher noch oft in London eine längere Jet der Angerent durch Mrs. Kru, die er in England kennen gelernt, schrieb Bunsen

in ihrem Ramen rebende und von ber Barme driftlicher Liebe burchbrungene Anrete abeth Bry an die deutschen Frauen und Jungfrauen" (als Sanbidrift gebrudt in Bern id, bann veröffentlicht burch bas Raube Saus), bie er barin für abnliche Beftrebungen gu ten fucht. Bieles von bem, was er bier erftrebt, fund er in Aliebner's Diafoniffen, in ben abern bes Rauben Saufes, in andern Bestrebungen ber Innern Diffion verwirflicht. Auf Raube baus und feinen Grunder, Wichern, war er fruh burd ben erften Befduger beffelben mertfam geworben : feinen Freund und Jugendgenoffen, ben geiftvollen hamburger Sonbitus veling, ber auch eine Beit lang bem gottinger Rreife angehort batte und mit bem er, befonb von England aus, in vielfacher Berbindung blieb. Dit nicht minberer Theilnahme bete er bie Arbeiten ber ebeln Amalie Sievefing, ber Schwefter feines Freundes, und alle Grundungen, welche ber evangelischen Rirche bas Bofte und Gbeiffe von ben Dranen ber elifden Rirde obne bie unevangelifde Beimifdung wieberzugeben fuchen , baben in ibm ganges Leben lang einen treuen Freund gefunden, ber namentlich bei feinem fpatern Mufilt in England manche Belegenheit fant, ihnen wesentlich nublich ju fein. Sein Weilen am Fuge ber Alpen follte nicht von langer Dauer fein. Friedrich Bilbelm III., er feit ben folner Wirren nicht wiebergefeben, ftarb am 7. Juni 1840, und Friedrich Biln IV. bestieg ben preußischen Thron, ein Konig, ber burch bas innigste perfonliche Verbaltniß ujo febr wie burch bie Gemeinsamfeit vieler Ibeen und Anichauungen, burd bie productive Me geiftigen Lebens wie burd ben Ginu fur ernfte Biffenicaft Bunfen gugeneigt mar. Briedrich Wilhelm IV. berief Bunfen im Frubjabr 1841 nach Berlin. Altere und vergte 3been über Rirche und Staat murben aufe lebhaftefte burchgesprochen, von Bunfen in afidriften entwidelt und vorgetragen. Aber ber Ronig ichente es noch, Die innern Berbaite auf beiben Bebieten rafch anzugreifen; fein Blid mar gunachft auf einen fernen, allerdings bie gefammte Chriftenbeit einen heimatlichen Boben bietenben, Fled ber Frembe gerichtet, Seine burch bie Rrifis bes Jahres 1840 querft auf eine politifd ansgesonberte llung biefer Stadt gerichteten Gebanten batten in ber biplomatifchen Welt feinen Antlang unden, Staatsmänner der alten Schule hatten fie mit ber Bezeichnung einer Cracovic reliuse abzuthun gemeint; ba wunschte er wenigstens für bie evangelische Rirche bort einen Punkt, reinfamer Thatigkeit gu finden, gunachft im Berein ber beutiden mit ber englischen; und nien ward auserseben gur Ausführung. Der Gebante bes Konigs war auf eine wirflich reinsame That ber englisch epistopalen und ber bentich ewangelischen Rirche gerichtet; eine tliche Stiftung follte als bas Werf beiber ericheinen. Aber Bunfen mußte fich in England b überzeugen, bag bies unmöglich fei wegen ber nationalen fowol wie ber firchlichen Gigenmlichfeit, Abgeschloffenheit und Beidranfung ber englischen Rirde. Gollte etwas zu Ctanbe mien, fo fonnte es nur burch biefe lettere Rirche und burch bas land, bem fle angebort, ge= ben; fur Preugen und Die bentiche Rirche fonnte bas einen Unlebnungspunft bilben, aber Go wurde burch eine Barlamenteacte bas englische Bisthum in Bernfalem geindet, zu beffen, in England burch freiwillige Beitrage gefammelten Roften ber Ronig von enfen bie Salfte barbot; innerhalb biefes Bisthums follten beutiche Bemeinten und Beift:

e Fürsorge und Schut finden. In England trat die hochfirchliche Partei bem Werke fcroff gegen, weil fie boch auch in biefer Art ber Ausführung noch ben urfprünglichen Gebanten Ronige, eine Gemeinsamfeit ber englischen mit ber nicht bifcofficen Rirche bes Continents acfordert bagegen wurde bas Wert von bem milben und ehrwurdigen Gribischof von Canburn, Dr. Sowlen, und bem energifden Bifchof von London, Dr. Blomfielb, und von gangen evangelifden Bartei, besonders bem ausgezeichneten politischen Subrer berfelben. b Alblen (jent Lord Chaftesbury). Wie Bunfen überall für feine hochften Ibeen Die realen fnupfungen in ber Birflichfeit fuchte, fo fant er einen Boben fur bas Bisthum in ber n vorhandenen Ibatigfeit ber Judenmiffion, beren Leiter, Dr. Dl'Caul, Die Cache leben-, aber allerdings mit einseitigen Tendenzen ergriff. In Deutschland fand befondere bie prüngliche, burd Bunfen's Bemühungen fpater auch ruckgangig gemachte Beftimmung Bifprud, bag Dentiche, Die in Berufalem arbeiten wollten, erft bort ihre Orbination empfaut follten. Bon einer Reordination ift nie die Rebe gewesen, und ber bem Unternehmen vieluntergelegte Gebanke, baburd wie auf einem Umweg bijdofliche Orbination und bas Cvi pat überhaupt in Preugen einzuführen, ift weber bem Ronig noch Bunfen je in ben Sie Wegen Ende bes Jahres 1841 ging ber neue Bildor, Dr. Alexander, ein fen ftammenber mabrhaft befehrter Jubendrift, nad Jerufalem ab. Richt bie weitreicher non einer Coite an biefe Genbung gefnupft murben, namentlich auch

ung einer Ginwirkung auf die alten orientalifden Rirden, aber auch nicht die boby ubfagungen, womit fie von anderer Seite überichuttet wurde, baben fich verwirflicht um und in ibm beuriche und englische Gemeinden besteben in Frieden als eine Tha bei ber vielleicht naben Entwidelung ber orientalischen Dinge nicht unberudfichtig

liefe Cendung bilbete wiederum einen ber Wenbepunfte im Leben Bunfen's. 3 fommer 1841 waren feine alten Freunde, bamale noch Tories unter Gir Rober ten wie zu bem englischen Sofe Bunfen icon in nabe und bergliche Begiebungen g ins Ruber gekommen. Faft gleichzeitig wurde burch bie Abberufung bes bisberigen b Befantten, Frbrn, von Bulow, bes Schwiegerfobne Wilhelm von Sumbolbt's, De im Jahre 1842 Minister ber auswärtigen Angelegenheiten wurde, ber Posten in L Begen Enbe bed Jabres 1841 follte er wieder belett werben. Die preugifche Reg

neben Bunfen zwei andere Canbibaten fur benfelben: ber Ronig, ber bie innigften n mit England beabfichtigte, wunichte ben zu mublen, ber ber Ronigin Bictoria ber fte fein murbe. Die Ronigin fprach fich fur Bunfen aus - fo murbe ibm biefer und wichtige Boften zu Theil, burd bie Achtung zweier Monarchen! Im Jahre bann feine Ernennung zum Wirflichen Bebeimrath, burch welche ber Gobn bes ma Burgere und Rabnriche auf bie bodite Rangftufe in Preugen gestellt marb. luf bas glangenbfte eingeweiht wurde biefer neue Lebensabichnitt burch bie Reife bi

gur Jaufe bes Bringen von Bales im Januar 1842. Bunfen's Stellung mar ich eine folde, bag er mehr als irgenbein anderer bem Ronig alles vorführen konnte ind an Beift und Talent bejag. Er batte nun gleichfam ein neues Capitol in ber mo tabt gefunden, in beren Mittelpunft, Carlton Terrace, er balb für die preugifche Ge einen feften Git erwarb, welcher über bie iconen grunen Barte nach ber chrwu ninfterabtei und ben neuen Barlamentebaufern einen großartigen Ausblick bot, alle berer und wol weniger poetischer Beife als bas alte Cavitol. Sier weilte er brei ! enen er nur fürzere und ununterbrochene Beiten fleinern Reifen und bem Aufenth andten und Freunden widmen tonnte. Fur feine Familie batte er abwechselnd einen thalt, in bem er fie zeitweise und immer Sonntage besuchen konnte; in den erften ! im Frühling 1844 herftmonceur, bei Lewes und haftings, unweit bem Schlachtfelb s bes Groberers, wo er bes Archibiafon Bare Nachbar war, bann Dathill bei Barn bie 1849, Totteribge Barf in ber Dabe Londons. Es murbe eine großere Ausfü rforbern, ale bier erlaubt ift, um eine anschauliche Schilberung bes Lebens gu e ein Mann, ber in ber That qualeich ber Reprafentant Preugens in politifcher, u afentant Deutschlands in geiftiger Beziehung mar, in ber neuen Weltstadt führte.

Die gange Glafticitat und bie phofifde und geiftige Rraft und Fulle bes Dafeine, be wie bes Weiftes, wie Bunfen fie befag, bagu, um biefe boppelte Stellung auszufülle Der funfzigjabrige Dann ftand nun auf ber Bobe bes Lebens. Geine außere Erich rach feiner innern, geistigen Bedeutung. Er war ein Muster bes germanischen Topi ten Cdriftfteller ibn ichilbern. Urfprunglich von eber ichlanten, nicht übergroßem prtionirtem Bau, neigte er fich bamals icon gu einer größern Fulle; bem Antlit, e Karben geringe Spuren von bem langen Aufenthalt im Guben zeigten, wurde bi Baar, bei immer gunehmender, gulegt glangender Beife, ju einem ebenfo ichor urbigen Schmud. Unter ber boben, machtigen Stirn leuchtete aus bem blauen 200

, di grande e bella presenza, im Sinne einer harmonisch anegeprägten würdige hfeit, ohne bie fpecielle militarifche Saltung, welche in neuerer Beit oft bie na be erfeten muß. Bei aller imponirenden haltung aber war er, wenn nicht eine bef bt ibn abhielt, icon bei bem erften Begegnen von einnehmender Freundlichfeit; in inen wollte, von faft unwiderfleblicher Angichungefraft; niemale liebenewurdiger nbefangenen Hingebung an den engern Freundeskreis, den er oft mit übersprutein t und Lanne erfüllte; Wort und Rebe immer bereit zu Dis und Cherg wie g ernft miffenicaitlichem Gefprad, nicht nur in ber beutiden Mutteriprade.

iten wie die Borte in beredter Bulle guftromten, fonbern auch in ber eng

t bes Beiftes, aber auch ebenjo oft bie Barme bes Bergens; Dund und Rinn ma leich zu bem Obertheile bes Benichts fein und zierlich gefchnitten. Bur gefelligen un Reprajentation war feine gange Ericheinung gemacht; er war, mit bem Italie

igen vollfommen beberrichte. Uber feinen Rorper batte er eine große Gewalt , und theilte anbern großen Mannern bas Borrecht, fich ben Schlaf, wann und wie er wollte, gebieten onnen, auf eine Stunde, eine halbe Stunde, und bann aus ber intenfipften, vergeffenben be in voller Frifde gur Thatigfeit im bestimmten Augenblid zu erwachen. Er bedurfte folder ifte, um ben Unforberungen, die er felbft an fich, bie feine Stellung an ibn machte, ju genugen r England und London fennt, weiß, was icon allein bas fagen will, bag Bunfen aud t, wie in feinem gangen Leben, ce burchfeste, fruh aufzufteben - im Binter lange vor Jag und bie Stunden vor bem Frubftud feinen literarifden Arbeiten gu widmen, mabrent ber tere Jag feinen amtlichen Gefchaften und bem Berfehr mit ben Denfchen gehorte, welcher ere oft icon mit ben an bem Familienfreis bes Frubitude theilnehmenden Gaften begann, gefer Berfehr, bebingt fowol burch bie bobe gmilide Stellung ale burch bie geiftigen Berubngebunfte, umichlog alles, was England an politifder und focialer, wiffenfcaftlider und nftlerifder und bor allem auch au firchlicher und religiofer Bebeutung aufzuweifen batte lifabeth frn, Die Quaferin (mit beren Familie Bunfen burch die Beirath eines Cobnes nig verlnüpft murbe), wie die Bijdofe und Ergbijdofe ber Bodfirche; Carlyle und Ringeles to die Kunftlerfamilie der Remble wie die Manner bes alten und boben Abels, Gir Robert nglis (ben Topus bes alten englifden Gentleman), Gir Thomas Acland, Bergog und berwe n von Sutherland und andere Herzoge und Marquis von England; die Freunde Afrikas und n Negeremancipation, wie den edeln Fowell Burton, fowol wie die amerifanischen Gesandten aneroft, Everett, Lawrence (bie übrigens perfonlich feine Freunde ber Sklaverei maren). agu tamen die Menge ber London besuchenben Fremben, Staatsmanner, Gelehrte, Runftler, Liffionare, Reifende aus allen Rationen, namentlich auch gur Beit ber Weltausftellung im ommer 1851; Die Gulfe, Beiftand, Schut für fich ober für gemeinnutgige Unternehmungen uchenden, bie nie umfonft an ibn fich mandten, wenn ihr Unternehmen ober ihr Bedurfnin gendeinen wirklichen Rern ober Grund barbot. Infolge biefer vielfeitigen Beruhrungen ent ing ibm nichte, was in Runft und Biffenichaft irgendwo Bebeutenbes auftauchte. Dies tam d ben Sammlungen bes Baterlandes zugute, beren befreundeter Generalbirector von Elfers. e ber funftfinnige Konig felbft, ihm immer mit großem und freiem Ginne fur jebe folde Bea ebung entgegentamen. Durch feine Bermittelung mar fcon mabrend feines romifden Aufthalts für bas berliner Mufeum Nafael's Unbetung der Ronige aus bem Saufe Ancajani (bie igebliche Rirchenfabne von Spoleto) erworben; von London aus verdanft bas Dufeum jenent usammenwirken besonders die Teppiche Rafael's, ein befferes Gremplar selbst ale bie Arragi Rom, und bie Sammlung von affprifden Alterthumern aus Rinive, Die einzige außer Pario id London in Europa vorhandene. Gein hauptfächlichstes Streben aber in Diesem lebendigen erfehr war, wie in feinen literarifchen Arbeiten, von benen wir fpater reben werben, immer auf te Unnaberung, einen Austaufch, eine Ausgleichung bes britifchen und bes beutiden Beiftes richtet; in diefen beiben Rationen fab er - ohne bie anbern Rationen gering ju achten d bie eigentlichen fünftigen Trager ber Entwickelung ber Beltgeschichte; er felbit bilbete gleiche m eine lebenbige Brude gwifden beiben. Go bat ihn in einem lebensvollen Bitbe Ringolen, elleicht neben Carlole ber geiftvollfte neuere Autor Englands, in feinem "Allon Lock" ververtennbar, ohne bag ber Rame genannt mare - bingeftellt. Und nicht blod im Gemfen, fonbern auch im Sanbeln fuchte er bie Gemeinfamteit biefer beiben Rationen zu forbern. Bir erinnern bier gleich an die Berbinbung bes Deutschen Barth mit bem Englander Nicharbson ber großen Grioridungereife in bas Innere Ufritas, welche burd ben Deutiden allein, aber Muftrage ber englischen Regierung zu Ente gebracht wurde. Bon Bunfen mar ber Gebante biefer Berbindung ausgegangen; auf feine Empfehlung bin wurde fie von ber englifden Reerung zur Ausführung gebracht, er vermittelte Dverbe Begleitung, Bogel's Radfenbung or allem aber muß bier Mar Muller's gebacht werben, bes Canofritaners, ber in ber Goffing auf die herausgabe ber Beben nach London gefommen mar, aber burch die fuble Mufibme ber Englander entmuthigt gurudfehren wollte, als Bunfen ihn burch eine gludliche Begrung tennen lernte, feine Bebeutung erfannte, burch feine Empfehlung ibm Anftellung und unft verschaffte und fo ben Grund gu feiner glangenden Laufbahn, wie gu einem in berfonlicher ebe und Freundichaft bauernben Berhaltnig legte. Mannichfache abuliche Forberungen für tiche Manner ober Unternehmungen burch englische, ihm zu bantenbe Beibulte muffen wie geben; aber ber Fürforge für alle beutschen Landoleute burien wir nicht vergeffen, namen er Stiftung bes Deutschen Sospitale in London nicht, welche fegendreiche Anfalt ber Ro Breufen burch bis Mannahme ben Protectorate, gobireiche und hochgeftellte Engli

purch großartige Munificenz forberten. Reben biefem Deutschen Hospital uns die enzweibliche Krankenpflege erwähnt werden. Miß Florence Nightingale, diese oble Lichter tung auf dem dunkeln Grunde des Krinkriegs, hat ihm ein Gremplar ihres Berichts anglische Regierung vom Jahre 1857 mit den Worten auf dem Titel gesandt: "From his oted and grateful pupil." Sie hatte ihn gefragt: "Was muß ich thun, um Pfleger verden?" und er hatte ihr geantwortet: "Nun, Sie muffen es eben lernen", und bin war sie nach Kaiserswerth gegangen und hatte dort drei Monate lang gelernt, was fie

ber fo fcon geubt. Erleichtert wurde ibm feine Stellung, neben ben wechselnten englischen Diniftern, as Bertrauen und bie Bunft, welche bie Ronigin Bictoria und ber Bring Albert ihm bi Enbe verfonlich bewiesen. Unter ben Stagtomannern verband ihn eine wirfliche Freund nit Sir Robert Beel, ben, wenn auch unter fehr vericbiebenen Berbaltniffen , wie Bunfe Schidfal getroffen bat, bag bie reife, gewiffenhafte Ertenntnig und Entwidelung bes & on alten Freunden und Genoffen ale Wandelbarfeit geschmäht worben ift. In ben we fewußten Stunden gwifchen feinem Unfall und bem Tode hat Beel nichrmale nach Bunfe ragt und ibn, ber leiber gu fpat aufgefunden wurde, febulich gu fprechen verlangt. Gine Berbindung Englande mit Preugen war auch fein bringender Bunfch immer gewesen. Unb Freunden aber muß neben bem icon 1842 geftorbenen Dr. Arnold vor allen Julius Bare ger verben, ber wahrhaft fromme und erleuchtete Geiftliche, der grundliche Kenner deutscher B daft, aus welcher er mit Thirlmall Diebubr's ,, Romifde Befchichte" burch überfegung ben ändern aneignete, wie Arnold fie, mit felbständiger Forfdung verbunden, in bewundernem fer popularer Darftellung gu einem Gemeingut ber Gebilbeten, nicht nur ber Gelebrte nachen bemubt gewesen war. Und nicht unermabnt barf bie eble Laby Raffles bleiben, Die U Bir Stamford Raffles', eines ber größten Manner, Die England in Oftinbien je gebabt es Grunders von Singapore und bes Zoologischen Gartens in London , fie felbst die Bir bin ihred Mannes, eine Brau erinnernd an die großartigften Frauen ber englischen Befc In politifder Sinficht ging es mit bem Aufenthalt in London faft wie mit bem romi Die erften Jahre waren eine Zeit politifder Bindfille, binter ber bie fommenben Sturm jargen, beren Angeichen icharfere Augen nicht täuschten, wenngleich niemand ihren Chai and ihre Ausdehnung hatte ahnen fonnen. Der Eruft ber Zeiten, Die Bedurfniffe Prei und Deutschlands wurden in jenen Jahren gwijchen bem Ronig und Bunfen ber Gegen öftern idriftlichen, auch bei geitweiliger Anwesenbeit Bunfen's in Deutschland, im Gru und Commer 1844 in Berlin, im Commer 1845 bei bem Befuch ber Ronigin in Stoke mundliden Gebantenaustaufdes, auch mancherlei eingebenber Ausarbeitungen Bunfen's, Manufcript wol noch ale reichliches Material für eine fünftige ausführlichere Darftellung erwartungereichen Zeit vorhanden ift. In ber außern Politif mar bas Biel, welches B erftrebte, naturlich ein immer innigerer Berband Breugens und Englands, als ber beiben 1 ftantifden Groumachte. Er burfte um fo mehr auf Erfolg hoffen , als bas Auftreten Fri Bilbelm's IV. in England ihn bort außerorbentlich populär gemacht batte, und als andere England damals in Preugen selbst der confervativen oder reactionären Partei — wir lass

Bezeichnung babingeftellt fein - noch nicht fo verbachtig war wie jest. In ber innern pr den und beutschen Politit gehörte Bunfen zu benen, welche einen raschern Fortidritt au Dege wahrhaft freier Inftitutionen, welche fich bamale mit bem ftanbifden Princip nicht foloffen, gewunicht batten, und welche bestandig barauf brangen, bie Bogerung fur unbeilich ger erfennend. Seine eigenen 3been, Die fruber mehrfach boetrinar und ben nicht gang mit recht als romantifch bezeichneten Tenbengen fich annabernb gewesen maren, lauterten fich bem Einbrud bes englischen Lebens immer mehr und mehr. Es war ihm nicht vergönnt welchem preußischen Staatsmann ware es bis babin, wie ben englischen, vergonnt gewesen in bem Rampfe eines großen öffentlichen nationalen Lebens fich auszubilben ; felbit bem ei lichen geichäftlichen Leben in ber praktifchen Bebandlung beimifcher Buftante batte fein Le gang ihn fern gehalten. Wenn ihm baburch mande praftifde Beichäftsfenntnig entgogen o war boch auch gerade baburd jene geiftige Frifde und Uriprunglichfeit in ber Auffaffung ifther Buftanbe ihm erhalten geblieben, welche auch bem trefflichften preußischen Beamten m Actenftaube bes Bureau verloren geht. Welch eine andere Schule macht ber englis ifer im Parlament und feinen Borftufen bes Geligovernment burch ale ber preugifd Beamtenearrière! — Gegenwart und Zufunft enthalten fcon gang andere Glement Frendig empfing Munion die Giahon des Nahres 1847

te Reitpunft bamale icon verfaumt war. Das Jabr 1848 fam - "ber Thauwind iconol n Mittelmeer" und bas erfte Weben beffelben, wie es über Deutschland babinging, wurde von ebelften Gemutbern als ein, freilich im Sturm fich verfundenber Frublingebaud begruft! e viel mehr mußte es mit hochgefühl ein warm und lebendig ichlagendes beutiches ber dbringen, bas aus ber Ferne mit allen Bulfen ber Beimat guftrebte, und bie vernichtenden torenben und allen Somu; und alle Gemeinheit aufwühlenden Wirfungen bee Sturme in bei he nicht mit angufdauen hatte! Wer in Berlin ben 19. Marg und bie folgenben Tage mit burd n und tragen mußte, bem murbe es ichmer genug ibeale Boffnungen feftzuhalten ; von Louben fab fid bie Sade anders an, empfand fich vor allem nur ber innerfte, echte Rern ber Bemea bes beutichen Bolfe. Bunfen wurde aufe lebbaftefte von ihr ergriffen; er war Deuticher d und durch, ohne bag er aufborte Prenge gu fein, wie nur Übelwollende ibm vorgeworfen; bofte Beugnig bafur gibt bas innige Berbaltnig, welches fich gerabe in jenen Tagen gwifden und bem Bringen von Breugen, ben biefe Beit nach London führte e gebilbet bat. Der edle ng, bem Bunfen biober fern ftanb, erfannte gerabe in jenen Tagen feinen Werth und feine que; er ließ fich burch ibn in bie Unichauung bes englifden freien Lebens einführen, bie er t reinem Ginn und ernfter Treue ebenjo fest bewahrt hat wie bie perfonliche Gulb fur ben ann, ber in ichwerer Stunde ihm naber getreten war. Es war bies Berbattnig ein großer ewinn jener ernsten Tage; und wie viel hoffnungen und Erfüllungen haben fich an jenen ufenthalt bes Pringen in England angefchloffen!

Allerdings aber hoffte Bunsen — und wer nicht? — von der damaligen deutschen Bewegung ehr, als sie erfüllt hat. Er hoffte eine Durchdringung der deutschen Stämme von der Nationalsesammlung in Frankfurt; er hoffte von der Centralgewalt, daß sie der Übergang zu der Gegeonie Preußens in einem deutschen Bundesstaat an der Stelle des alten Staatenbundes werden Ute, und suchte sie in diesem Sinne zu stügen und zu fördern. Seine Gedanken über die Umandelung Deutschlands aus einem Staatenbund in einen Bundesstaat sprach er, nach seiner deise das Bedürfniß rasch in ein System gestaltend (was doch nicht leichthin, wie man wol eint, das Erzeugniß des Augenblicks zu sein pslegte, sondern dessen Reime und Grundlinien eist schon lange sich in ihm herausgearbeitet hatten), im Sommer in Sendschreiben an die Nasynalversammlung aus, in welche er selbst von Schleswig aus gewählt war, ohne daß die Uminde ihm erlaubt bätten, seinen Sie einzunehmen.

Die ichleswig politeinische Frage ergriff ihn auf bas lebhafteste. Neben seiner amtlichen hatigkeit suchte er auf bas, über fremde Berhältnisse so wenig unterrichtete englische Bublisum erch eine rasch hingeworsene, die Frage in ihren großen Grundzügen erörternde Schrift zu irten. Wenn fie nicht ben vollen Erfolg zur Umwandelung der Stimmung in England gehabt et, welches in diese ganze Angelegenheit von Anfang an seine eigene Interessen verfannt oder ur in der engherzigsten Weise aufgefaßt hat, flatt Breußen eine Stüge zu leihen, welche ben inzen, England wahrlich bisher auch nicht gunftigen Gang der europäischen Entwickelung itte verändern können — so ist doch seiner unermüdlichen Thätigkeit wenigstens das geringe fünstige zuzuschreiben, was England in dieser Angelegenheit für Deutschland geboten hat.

Die Benbung ber Dinge in Preugen im November 1848 fonnte nicht anbere ale feine ergliche Buftimmung haben. 3m Januar 1849 fam er nach Berlin; er war bier mit bem Gran Brandenburg volltommen einig, und feine Mitwirfung war es gang besonders, welche die n in ben Stand feste, ben Berfuch einer Berftanbigung mit ber Nationalverfammlung in ranffurt, im Januar und Februar jenes Jahres, zu machen, welche Preugen bie Führerichaft nd ben beutiden Furften ben Unidlug ermöglichen follte; ein Berfuch, ber, gegen bas Ilbithen angftlicher ober wiberwilliger Beifter, gemacht werben mußte — wenngleich er nicht geng, und es jest leicht scheinen mag die Urfachen nachzuweisen, warum er nicht gelingen kounte. lie Urt ber Darbietung und Ablehnung ber Raiferfrone, bas folgende Berfahren ber Nationalerfammlung, Die Aufftande in Baben und in Sachfen und ihre Rieberfdlagung burd Breus en geigten auch Bunfen, bag auf biefer Geite gar nichts mehr gu boffen war. Ditt ben Plas en von Ravowit fur bie bentiche Union war er im wesentlichen einverftanden; auch er biet e Möglichkeit ber Ausführung bis zum leben Augenblick fest und war nur immer bestrebt, B Intereffe Englands an einer Einigung Deutschlands unter Breugens Führung zu erweden. eldes Bieberfeben mar es bann, ale Rabowig nach bem Umidmunge, ber fich an bes men Dimit fnupft (obmol bas, mas geichab, jum großen Theil bas birecte Gegentheil war, was in Olmus abgemacht worben), nach England fam, um in einem Grit, bad vereichte uber ben Rau ber Robrenbruden mathematifche Studien zu machen

dere flanden beibe Manner ba, als zu der Zeit, wo sie in geistreich sprudeinder Juger der Umgebung des Kronprinzen und später (1832) in Rom getroffen hatten! Sie be jest manchem alten Freund nicht nur fremd, sondern fast verhaßt geworden — sie de, nicht in ihrer Gesinnung, wol aber in manchen Unsichten, eine Wandelung ein sen, die bei ruhigern, kältern Naturen entweder nie oder unmerklicher sich vollzieht it hatte sie gereist, durch Niederlagen mehr als durch Siege — aber ihr Muth un aube wie ihre Liebe zum König und zum Waterland war ungebrochen, obwol Rad

fen, die bei ruhigern, fältern Naturen entweber nie oder unmerklicher sich vollziehl it hatte sie gereift, durch Niederlagen mehr als durch Siege — aber ihr Muth un laube wie ihre Liebe zum König und zum Baterland war ungebrochen, obwol Naderz gebrochen war.

Die Folgen jenes Umschwungs entwickelten sich erst allmählich, nicht nur in der Aufung, sondern auch in dem Bewußtsein derer, welche dazu beigetragen, ihn herbeizusischer fonnten auch damals die meisten Organe der Regierung, auch die diplomatischen ren Posten verharren und belassen bleiben. Auch Bunsen blieb in London, obwol er für auptstüge der nun ausgegebenen Bolitik galt. Besonderer Gunft konnte er sich na

auptftupe ber nun aufgegebenen Bolitik galt. Besonderer Gunft konnte er fich nat die gu erfreuen haben; aber gelegentliche Berfuche ihm zu schaden hatten weder bei fuen Chef noch bei bem Rönig Erfolg. Er suchte in England bas Bertrauen auf Preul balten. In ber schleswig- holfteinischen Sache bot er alles auf, um zu retten, was zu

Dien; aber es war ein bunkler Bunkt in seinem Leben — und viele seiner Freunde wund Ber fich bem hatte entziehen mogen — als er im Gehorsam gegen seinen Ronig und als

er, ber die eigene Meinung zuruchtellt, nicht als Staatsmann das bekannte Londoner Poll vom 8. Mai 1852 über die Integrität der danischen Monarchie und die Mittel zu altung derselben unterzeichnete. Man hätte es nicht ihm, er hätte es vielleicht nicht sich lemand hätte es irgendeinem preußischen Gesandten zumuthen sollen!

Zener ungebrochene Muth und Glaube, und die natürliche Elasticität seines Geistes

inguinische Temperament hielten ihn aufrecht in bieser Zeit und unter so schweren Brufungleich auch die unerschütterte Liebe zu seinem König und das Vertrauen zu dessen Brude velchem er in schwere Zeit den Mann und den Fürsten kennen gelernt hatte. Ein neuer schien seinen politischen Wünschen aufzugehen, als die Anfänge des orientalischen Kriegs tampfes der Westmächte gegen den Kolog des Nordens, Preußen noch einmal die Gelegenhiner grußartigen Bolitik darzubieten schienen. Durch sein vertrautes versönliches Berhin höchstehenden Bersonen in manche ferner blidenden Gedanken und Eventualitäten erweiht, redete er einem engen Bündnisse mit den Westmächten eifrig das Wort und gin

ju höchustehenden Bersonen in manche ferner blidenden Gedanken und Eventualitäten eines, redete er einem engen Bündniffe mit den Westmächten eifrig das Wort und gin Glauben an die Nothwendigseit und Unvermeidlichkeit solcher Bolitik weiter vor, als die, so bar wenigstens, eine Weile auch in dieser Nichtung sich bewegende berliner Bolitik es red tigen mochte. Wer mag sagen, welche Ersolge ein energisches Handeln Preußens hatte vorrusen können — vielleicht den Krieg verhüten, vielleicht zur Umgestaltung ber Karte Lauf führen! Aber der König wollte seinem Lande den Frieden erhalten; der Ersolg hat

Die Hoffnungen, die in London erwedt und gehegt worden waren, glaubte man in Berlit burch seine Desavonirung berichtigen zu können. Der Rönig jelbst wünschte ihn zu halts aber auf eine zeitweilige Abwesenheit, einen Urlaub wollte Bunsen nicht eingehen, so bat um seinen Abschied, der ihm im Sommer 1854 gewährt wurde.
Gr verließ London am 17. Juni 1854, begleitet von den unzweidentigsten Beichen der nahme, Achtung, ja Berehrung von allen Klassen der Gesellschaft, von den Ministern un

nicht unrecht gegeben. Go murbe jener Stern gum Abenbftern fur Bunfen's politisches !

Rabine, Achtung, ja Geregrung von allen Rlagen ber Gefellschaft, von den Ministern im Stimme der Presse bis zu den Arbeitern im Volke, die in ihm das verwandte Element erkan die Träger und Watermen bei der Einschissung drängten sich darum, ihm Dienste zu le Aber wie groß und boch auch seine Stellung in England gewesen, als er nun — unterwe Bonn in die Bürgerrolle eingeschrieben, um sein Domicil in Preußen zu wahren — sich in schnisch des vielberg niederließ, da war sein Gesühl das einer endlich bestriedigten, langgenä Schnsucht nach der Lebenslust des deutschen Vasse, dann ganz dem freiheit einer Nauße, dann ganz dem freien Worte, jener höchsten geistigen Nacht unserer Zeit, widmen durfte.

Nicht als ob er bieser Thätigkeit bisher entfrembet gewesen wäre. Auf die literarische endgezogenheit der römischen Jahre war mit dem Eintritt in das bewegtere Leben England der Ansang einer literarischen Fruchtbarkeit gesolgt, die densenigen in Standen und, der die Ansorderungen kennt, welche in England das änzere Leben an den Mas Noch eine verspätete Frucht seines römischen Ausenthalts war das 1843 erschie

ber die, Bauliten bes driftlichen Rom", als gebiegener Tert zu ben trefflichen Sent

Aur im Borübergehen erwähnen wir fleinere Auffäge, wie eine furze Charafteristik Rie pr's als Borwort zu einer englischen Übersetzung der Correspondenz desselben; ferner eine ihft bedeutende Darstellung Luther's für die englische Encoslopädie ("Encyclopaudia Britinica"), welche, da sie in sehr eigenthümlicher, über die herkömmliche theologische weit binausender Auffassung das Wirfen des großen Aeformators und seine Beit beleuchtet, in Deutsche des befannt und beachtet zu werden verdient, sowie manche andere Vorreden und Arnikel zurheiten englischer oder deutscher Freunde.

Sein erftes umfaffenbes Buch aber fant feine Beranlaffung noch in bem Bisthum von 3eglem, über welches fid zwijden ibm und bem geiftreiden bodfirdlich gefinnten Glabftone Briefwedfel entiponnen batte, ben Bunfen mit beffen Buftimmung veröffentlichte, und in "Rirche ber Bufunft" (Samburg 1845, im Rauben Saufe) mit einer ausführlichen Darlegung er eigenen Aufichten über bie Berfaffung ber evangelifden Rirde begleitete. Bare bas Bud Deutschland befannter geworden, fo wurden bie fparern Schriften Bunfen's vielleicht mit niger Bermunberung betrachtet morben fein; es ftebt icon gang auf bemfelben Ctanbunti Unerfennung ber Gemeinde und ibres Gemiffens in ber fittlichen Berfonlichfeit als bes bodn irvifden Richtere in firdlichen und geiftlichen Dingen. Dicht eine Staatsfirche, wol abet te nationale Rirche in organischer Glieberung von ber Orthgemeinde burch firchliche Kreife gur nbeegemeinte (Brovingialionobe), ja gur Reichsgemeinte binauf; nicht ein Cviftopar im ta olifden over midverstandenen anglifanischen Sinn mit einer Weihe als Tradition ber Made. Rechts ober gar ber Rraft, fondern Bifchofe ale Berfonlichfeiten, mit einer verantwortben, lebenbigen, nicht bureaufratifden Thatigfeit - Bifcofe, nicht ale Rirdenfürften, fone en mit mäßigem Sprengel (etwa 60 für Preugen); weitgreifente Theilnahme ber Paien und itwirkung berfelben nicht nur in ben außerlichften Dingen, im Gemeinbevorftant wie in ben eis: und Landesfonoden und in den Verwaltungebehorden bis gum Reichstirdenrath bindliche Gerichtsbofe, mit Laien befest; fur ben Staat ein Dberauffichterecht; fur bie Befchluffe Synoben königliche Bestätigung; über allem, in biesem allen als höchste Inftang bie lebenefftige freie Thatigfeit bes Geiftes Gottes in ben Gemeinben : bies find in ber Rurge bie wetlidften Gebanfen - Gebanfen, Die mit ben Ibeen bes Ronigs in ber Sauptface übereine mmten. Die Abnichten bes Könige auf eine Organifirung ber preugischen Lanbestirde in biei Sinne find nicht zur Ausführung gelangt; Bogerung und Baghaftigfeit der Meniden, Uberrzung ber Greigniffe haben baran gebinbert; Bunfen's Rame aber erwedte bamale in utichland noch zu wenig Bertrauen, um feiner Stimme bedentenden Ginflug zu verschaffen. er auf eine Nation mirfen will, muß mitten in ihrer Atmofphare leben; nur in Deutschland, b nicht auf bem Capitol und nicht an der Themfe tonnen fich , auch aus bem frifcheften Beifte aus, Die Borte und bie Bebanten erzeugen, welche auf bas beutiche Bott wirten follen.

In gewissem Sinne gilt das auch selbst von gelehrten Arbeiten, wie es die nächsten von tensen waren. Er war frei geblieben von dem Einfluß der gelehrten Stubenluft, und hatte flaß genug in die oft gehörten Rlagen über die deutsche Trennung der Gelehrsamseit vom den, über die Fachmänner, die nur für Fachmänner schrieben, einzustimmen; seine eigenen umssenditen Untersuchungen hat er immer auch für ein gebildetes Publikum mit bestimmt; aber dem Wechscherer mit deutscher Gelehrsamseit, nach der Lebensluft deutscher Wissenschaft.

en Mangel man überall außer Deutschland empfindet, hat er sich in dem sonst geliebten Engs

b oft gefebnt.

Die erste unter seinen größern Arbeiten war die Herausgabe ber "Briese bes Ignatius von kiochien" (Hamburg 1846, im Nauhen Sause). In einer ber Handschriften, welche Tattom dem ägoptischen Kloster ber Natronseen erworben hatte, sand sich eine sprische Übersehung von den ber bisher angenommenen sieben Briese bes Ignatius, und zwar in einer noch fürzeen dem als selbst die kürzere der beiden früher bekannten Recensionen. Bunsen ergriff mit Lebsigseit diesen von Eureton herausgegebenen Fund, und glaubte nicht allein die Echtheit jener si, und nur dieser Briese in ihrer fürzesten Form beweisen, sondern auch aus der sprischen serseng das echte Driginal des griechischen stretzes vollständig herstellen zu können. Er gab Briese in dieser Form und in vergleichender Zusammenstellung beraus und begleitete sie mit Imerkungen und mit sieben Sendschreiben an August Rendere, in welchen er theils seine Ansen über die Echtheit und Aritik der Briese entwickelte und begründete, welche den Gewinn das en suchen welchen ans ihrer Herstellung für die Anschauung und Geschichte der alleine en suchen welchen, welcher ans ihrer Herstellung für die Anschauung und Geschichte der alleine

ichzuweisen, zugleich ble freie und lebendige Auffassung und Durchdringung des Evang bei ben altesten Batern der spätern Entwickelung in dogmatischer und hierarchischer Startgegenzustellen. Die Frage über die längere oder fürzere Necension scheint bei den The noch nicht entschieden; dagegen gewann Bunsen für seine Auffassung die entschiedene Zung des Philosogen Lachmann, dem die Herausgabe dedicirt war, und der nur zweiselt ch die drei echten Briefe nicht vielleicht von einem Schiller des Ignatius seien. Lachmann se Arbeiten und Grundsähe, namentlich auch ihre Anwendung auf das Neue Testamen Bunsen vor allem hoch; er pflegte bitter zu klagen, daß die Theologen so lange zögerter sann's einzig richtige Methode anzunehmen oder auch nur zu verstehen.

Die zweite größere Arbeit batte einen abuliden Anlag und einen verwandten Begenftar auf dem Berge Athos fur bie parifer Bibliothet erworbene Sanbidrift ,,über fammtli fen' wurde von bem frangofifden Gelehrten Miller im Jahre 1851 ale ein bieber unt es Bert bee Drigenes berausgegeben; Bunfen ertannte barin ein Bert bes berühmt envaters und Martyrere Sippolutus, Bresbytere ber romifchen Rirche und Bifcofs i ichen hafenstadt Bortus im 3. Jahrhundert, und gas feinen Untersuchungen entstand if Bert "Sippolytus und feine Beit", welches 1852 guerft englisch ale "Hippolytus and I in vier Banben, bann beutsch in zwei Banben bei Brodhaus erschien. Die beutsche Musgo er Uberfepung; Bunfen ichrieb englifd mit berfelben Gulle und Leichtigfeit wie beutich, u bem Urtheile von Englandern vortrefflich, wenngleich mit einer burd bie Deutschheit ber & en bedingten Gigenthumlichfeit, Die neben ber Neuheit an die quaintness alterer englifd iftfteller erinnerte. Satte boch erft Coleribge mit ernftem Ringen ber englifden Gprac urch ibre Synonymif aus fachfifden und romanifden Glementen fur Rlarbeit und Scha Beariffe einen fruchtbaren Boben bietet, Die Tiefe beutichen Gebantenausbrucks anqueign St. Bei Bunfen empfanden die Englander ben Deutschen mehr am Gebanten als an ade. In funf Genbichreiben an feinen obengenannten Freund Julius Sare entwickette Unfichten über Inhalt, Bebeutung und Autorichaft bes Buche, fowie über bas Leben 1 polytus und feine Stellung in ber Rirche. hier legte er befonderes Bewicht auf den Il b, bağ Sippolotus jugleich Bifchof ber naben Safenftadt Roms, Bortus, gewesen, und Br r ber romifden Gemeinde geblieben; ein gllerdings für die Entwickelungsgeschichte ber B ing bebeutentes Doment. Dit fcmerglichem, aber nur ber Babrbeit bienenbem Ernft w uf bas merfmurbige Bruchftud aus ber innern Gefdichte ber romifden Gemeinde bin, 1 em Buch bes Sippolytus enthalten ift, und ein trauriges Licht auf bie Berruttungen, ja a utliche Berberbnif wirft, welche fich icon bamale in ber driftlichen Gemeinde einer grof bt finden fonnte. Er hatte allerdinge feinen Grund, ben beilig gesprochenen Papft ber i hen Rirche, ben Sippolytus mit ber Leibenichaft ber Partei und baber gewiß nicht ohne Ub jung ichilbert, ju ichenen; aber es war ibm babei nicht um ben Angriff, fondern um bichte und ihre Babrheit gu thun.") Un biefe Gingelheiten nun fügte er eine unglaubl e Rulle von Darftellungen bes Lebens ber alten Kirche. Bas er in dem Werke über 3an nur angebeutet batte, führte er bier auß; er fuchte ein vollfommen anschauliches Bilb jer ten Gemeinden zu geben in ihrem baudlichen und Familienleben wie in ihrem firchliche brem fittlichen wie in ihrem bogmatifden Bewuftsein. Die Constitutionen und Kanor alten Rirde, welche uns in einer erft in fpaterer Beit ihnen gegebenen Form überliefert fit indelte er nicht allein fritisch, sondern fuchte ihre alteste Form wiederherzustellen; eber ubr er mit ber Liturgie, in beren Bebandlung er nun zum erften mal Gelegenbeit far reiche Material, welches fich von Rom ber bei ihm aufgebauft batte, fowie bas Graebt

Dunfen's Darstellung ist von Döllinger in München mit vielem Scharstum und einem un Auswande von scholastisch patristischer Gelehrsamkeit, aber auch mit ebenso viel Keindsgriffen worden. Bei dem so oft gegen Bunsen vorgebrachten, und hier und da nicht gang wie Borwurfe eines zu flücktigen Arbeitend, zu rascher Schlüsse und zwerschtlicher Aunahr Mühe werth, einmal darauf anfmersfan zu machen, wie es den mit seinen Gegnerwinzelmen so mandes am Zeuge zu stieden wußten. Wenn man Dollinger's Borne rorfolgt, so erstaunt man über die Kunst, mit welcher berselbe durch eine Schlüsser weil sekundarer und später Zeugnisse und angedischer Lucken is die Bolsen von Anfährungen die Kritit ins Dunkle zu bringen werhehr; und anzuglaubliche Willstelichseiten und Schlüßerungen erlandt, welche ihre ung unglaubliche Willstelichseiten und Schlüßerungen erlandt, welche ihre

einer langjabrigen Studien und Betrachtungen bem Bublifum bingugeben. Babrent fann le geschichtliche Darftellung immer von Gebanten und Ibeen burchgogen ift, fügte er noch jugerbem philosophische Betrachtungen und Aphorismen über bie innere philosophische Enibidelung, Die bogmatifche und praftifche Bebeutung bes geschichtlich Gewonnenen bingu ; Die Been über bie driftlide Unbetung, ben evangelischen Gottesbienst und das rechte Drier in bemelben, welche er 1827 in ber capitolinischen Liturgie praftifc pargestellt batte, kounte er ebenfo Die die Auffaffung bes Abendmable in feiner geschichtlichen Fortbilbung in ber alten Rirche bier um erften mal entwickeln und bie tiefere Begrundung biefer Auffaffung in feiner gangen Un danungeweife zeigen, und zwar fo, bag er bafur altere Auffane aus bem Anfang bes romifden Sufenthalte unmittelbar und unverandert benugen fonnte. Geine Unfichten hatten fich feitben pol im einzelnen, nicht im wesentlichen modificirt; fie waren nur freier von Clementen geworden ie, an Trabitionelles fich aufchliegent, feinem innerften Befen nicht angehörten. Geine eigenft. erfonliche Unichanung aber von ber firchlichen und bogmatifden nicht nur, fonbern von bir eligiofen Grundlage bes Chriftenthums, feine eigene Stellung gum Evangelium fprad er in inem Auffat aus, beffen eigenthumtiche funftlerifche Form — es war bie einer Anrebe, einer Bertheitigungerebe bes hippolutus, gerichtet an bas englifche Bolf", vielleicht mit Urface mar ag fie weniger verstanden worden ift. Er lägt ben Kirchenvater reben als ben tieffinnigen und ebilbeten, aber vor ber gangen, burd Beidichte und Bolemit bebingten Entfaltung bes fird den und bogmatifden Bewußtfeins ftebenben Chriften, ber von biefem Ctantpunft aus bie hm nun nachträglich befannt gewordenen Gegenfähe in biefer Entwickelung richtend überschaut Dr Festbalten fur Gegenwart und Bufunft als eine Berirrung bezeichnet, und bas neue Leben er Gemeinde an die Freiheit ber atteften Urfirde nicht in außerlicher Nachahmung, fonbern in merlicher Bertiefung anzuknüpfen fucht. Reben ber frembartigen Form murbe bie volle Bir ung biefer Erflarung Bunfen's aber fich felbft fur Deutschland vielleicht gebinbert burd bie beciellen Rudfichten, Die barin auf England und englifde Geifteerichtungen genommen waren ar die deutsche Ausgabe ift dies reichlich aufgewogen durch die von ihm für diese binzufügte Borbe, in welcher er gum erften mal feine Stellung gu ben großen Fragen ber Begenwart aus brechen tonnte. Gie ließ feinen Zweifel mehr über ben Standpunft, auf ben ibn gereiffe abre, praftifche Erfahrung und unermubetes Denten und Foriden gestellt batten - ein tanbpunft, auf bem icon bamale bie meiften, gu lob ober Tabel, ben alten Bunfen nicht wie ererfennen wollten, obwol im innerften Rern feiner Beiftebrichtung wie feines Glaubens nicht eanbert war. Schon im Babre 1854 ericien eine neue Ausgabe bes englifden Berfe, vermehrt mit ner ungeheuern Daffe Material, in gang veranberter Ordnung, und mit viel Ausführungen uch bes Gebantens - eigentlich brei felbftanbige Berte bilbenb. Das erfte biefer Berte, in vei Banben, enthielt eine ausführliche firchenbistorifde Schilberung bes Sippolitus und ber ervorragenoften driftliden Danner unter feinen Beitgenoffen und feiner Borganger, fowie eine barftellung bes driftlichen Lebens feiner Beit, wonach es mit Recht auch ben besondern Tife Hippolytus and his age" beibehielt. Die Briefe an Gare aus ber erften Ausgabe erschienen der nur noch als Anbang, bie Apologie als ber Schluftein. Die philosophische Betrachtung

Schon im Jahre 1854 erschien eine nene Ausgabe bes englischen Werks, vermehrt mit ner ungeheuern Masse Material, in ganz veränderter Ordnung, und mit viel Aussührungen uch des Gedankens — eigentlich drei selbständige Werke bildend. Das erste dieser Werke, in vei Bänden, enthielt eine aussührliche firchenhistorische Schilderung des Hippolytus und der ervorragendsten drisslichen Männer unter seinen Zeitgenossen und seiner Vorgänger, sowie eine darstellung des dristlichen Lebens seiner Zeit, wonach es mit Recht auch den besondern Tieltspolytus and his age" beibehielt. Die Briefe an hare aus der ersten Ausgabe erschienen ier nur noch als Anhang, die Apologie als der Schlußtein. Die philosophische Betrachtung au zwei andern Bänden ausgebehnt, welche den Titel sührten: "Christianity and mankind" der "Outlines of the philosophy of universal history", und von denen der erste, in einer leihe von Aussähen, welche zum Theil von Bunsen selbst, zum Theil von Dr. Max Müller unt e. Aussecht herrühren, den ganzen Stand der vergleichenden Sprachwissenschaft umsassend unt mit Vezug auf alle historischen Sprachen darlegt, der zweite darans die historischen willesend unt nit Vezug auf alle historischen Sprachen darlegt, der zweite darans die historischehosofebischen Resultate über die Geschichte und Entwickelung der Menschen die historischen prioserbischen Resultate über die Geschichte und Entwickelung der Menschen zwischen der sprachlichen no ber religiösen Entwickelung, als zwei Organen einer und verselben Ossenbarung des götzen Geschichten im Jahre 1816 an Nieduhr überreichten Aussassich nie kein schol werte dem Keime schon in em früher erwähnten im Jahre 1816 an Nieduhr überreichten Aussass üch sinden in fritisch behandelter ersten die wichtigsten Fragmente der nachapostolischen Kieren gleichjam als Urfundenbuch für die erten die wichtigsten Fragmente der nachapostolischen Literatur des 1. die geben in fritisch behandelter erten die wichtigsten Fragmente der firchlichen Literatur des 1. die Jahrbunderts, die Re-

rones und die sogenannten Constitutionen der Apostel (nach Bunsen ein traditionelles Kirchen) ub hausbuch jener frühen Gemeinden, nicht von den Aposteln, aber früh und unter aposto un Einfluß in der Gemeinde entstanden und gewachsen) und eine höchst wichtige Sammlung und bie alteste Gestalt Bunsen's Arbeiten im weiten Liturgien, für beren Aurusführung auf die älteste Gestalt Bunsen's Arbeiten im wei

fentlichen gewiß maggaebend bleiben werben. Der lette Band ift bem , Ramen Miebubr 6" rirt, ale bas Werf, bas im Jahre 1817 in Rom entworfen und unternommen, jest 185 London vollendet fei. Diefe zweite Ausgabe ift in Dentichland wenig befannt geworben , nicht ins Deutsche überfest, obgleich fie chenjo viel werthvolles Material fur ben Belehrten angiebend Intereffantes fur ben Laien enthalt. Gerade biefe Mifdung mag ihrer Birfun Bunfen's Urt, bie Resultate feiner Forfdung Deutidland entgegengeftanben baben. Rritif fofort in anichaulicher Form ale ein Pofitives barguftellen und , allerdinge oft mit fi icopferijden Phantafie bie Luden ausfullent, ein lebendiges Bange bem Muge bes Li vorzuführen, erwecht bem beutiden Gelehrten, ber mehr bemubt ift, nur bie Luden aufzugei leicht Misfimmung; mabrent ber Laie wieberum abgeichredt wird burch ben Apparat, bem Bunfen ben Weg feiner Forichung und bie Grunde feiner Refultate bargulegen immer mubt war. Gine Bearbeitung biefes Berte fur Deutschland, mit Conberung biefer be Theile, wurde manden Rugen bringen. Wenngleich englifd gefdrieben (bie , Analocto At Niegona" lateinifch) - und an vielen Stellen englifch gebacht, und in feiner Bolemif, nam lich über vie Auffaffung ber englischen Rirche, gegen englische bochfirchliche Unfichten in Be bes Epiffopate und ber Caframente gerichtet, ftebt bas Wert boch in ber Foridung me lich auf beutidem Boben und fnupft an beutide Wiffenichaft an, beren Geift Bunien au ber tubinger Schule und in vielen ihrer Ergebniffe offen anerfennt, mabrent er biefe zuglet ibren negativen Clementen, namentlich in ibrer Bermerfung ber Echtheit bes Evangeliums bannie, auf bas entichiebenfte befampft.

Reben biefer umfaffenben Arbeit, bie allein feine gange Thatigfeit in Unfprud zu net geichienen batte, ging nun bie Forberung feines Berfe über Agopten, "Agoptene Stell ber Weltgeschichte", ebenfalls englifd und beutich, ungehindert, vielmehr mit eingebenber unbung aller ingwiichen maffenhaft fich mehrenben Gulfemittel fort. Der erfte Band ber b iden Ausgabe ericien 1845, ber lette (fechste Bant, bes fünften Buchs gweite Balfte) 18 von ber englischen Ausgabe erschien ber erfte Band 1848, ber nenefte, vierte, 1860; ein für ftebt zu erwarten, welcher in agoptischen Lefeftuden und einer Uberfebung bes "Tobtenbu von Birch ein werthvolles, ber beutichen Ausgabe maugelindes Material bieten wirb. U bauvt ift bie englische Ausgabe, obwol fie fich ale Uberfebung anfundigt (von Cb. S. Cott bod ein felbständiges Wert, weil die Ubertragung nicht nach bem gebruckten Tert, fout nach einer grundlich burchgearbeiteten, mit Bufagen vermehrten, burch Umftellungen flare machten Revifion bes Autors gemacht ift, welcher zugleich in eigenen englischen Borreben Ginleitungen fich aussprach. Der Titel bes Buche ift nicht gu großartig fur ben reichen mannichfachen Inbalt. Ge geziemte Bunfen, bem erften beutichen Schuler Champollie Agovien in bie beutide Biffenicaft einguführen; bad Genie bes Frangofen, ber nicht nur Divinatorifdem Scharffinn eine gludliche Entredung gemacht, fonbern mit machtigen icopferifdem Beifte bie Sallen und Gale bes weiten Bebaubes, gu bem er ben Goluffel ge ben, rafd burdmeffen und mit ficherer Band aufgezeichnet batte, fann auch von Deutschen bantbare Bewunderung genug finden. Italiener und Englander hatten reichlich Material beigetragen und auch im einzelnen verarbeitet. Die beutiche Biffenichaft hatte fich, mit viell ju entidulbigendem Mistrauen, fern gehalten. Bunfen, nachbem er in Lepfins bie rechte binbung von combinatorifdem Charffinn und gewiffenhafter Enthaltfamfeit fur ein fo neues verlodendes Gelb gefunden und auf ben Weg gerufen, trat nun felbit guerft mit einer faffenten miffenicaftlichen Bearbeitung auf, in welcher er bie Grundlage und bie Biele ägnptifden Foridung geichnet und biefe ale ein fortan nicht mehr zu umgebendes Glement in claffifde Bilbung einreiht. Un bie Conftruction ber agoptifden Gefchichte und Chronoli welche bie Band bes Gangen bilbet, und welche er mit Benugung alles vorbandenen Mater bis ind einzelnfte zu prufen fucht, immer ben Bang feiner Untersuchung offen barlegent, fc nich eine auf miffenfchaftlichen Grundfagen berubende grammatifd-leritalifde Gutwidelung Sprache, und eine Darftellung ber Dhythologie und Religion , Die in biefem ichwierigen 1 wenigftene einige Saltpuntte gu gewinnen fuct; fie balt fic, bei aller Rubnbeit bes We fene, frei von ten Phantaemen , welche g. B. Roth, hoffentlich ohne bauernben Erfolg, i mothologische Forfdung einzuführen versucht bat. In ben Ergebniffen feiner burdaus ftantigen Forfdung trifft er in ter Chronologie oft mie vepfins, teffen Freundichaft ibm reiches Material auch vor ber Beröffentlichung gang gu Gebote ftellte, gufammen, oft ut nicht unwesentlichen Buntten weicht er ab; Die wiffene attliche Grundlage aber ift bei b

fc Megupten einen ber wichtigften Ubergangepunfte bilbet. Bie fur bas Meguptifche bie eiten von Lepfins und Birch, jo bat Bunfen fur die tranifden Arier befondere bie verbienit n Forfdungen von Saug benugt, ben er, wie andere junge Gelehrte, ju Borftubien ber og; Borftudien, welche er immer, mit eifernem Fleiß felbftanbig nacharbeitend und prufend feine Weife verarbeitete. Ge war ein fubnes Unternehmen, biefe Darftellung ber Beltr; fie war die Erfüllung jugenblicher, oben angebeuteter 3been, bie burch ben Umgang mit elling (bem die letten philosophichen Theile berielben gewibmet find) neu befruchtet waren. eigentliche Bafis und ber Leitfaben feiner Untersuchungen blieb immer ber fprachwiffenbilliche Theil, und die fruh geabnte Methobe, and bem Charafter ber Sprachen gleichfam bie oten und Anfage ber Sprach: und Bolfszweige an bem allgemeinen Stamm ber Menichbeit, Eproben und Perioben gu beftimmen, in benen fich jebe neue Bilbung fucceffit von biefem amm abgelöft und zu einem selbständigen Gangen frystallifirt batte. Sein Blief versucht auch piesem Werk vielleicht oft zu tief in bas Dunfel ber Urzeiten einzubringen , und seiner fcopfeben Phantafie ericbienen wol oft plaftifde Weftalten und lebensvolle, farbige Bilber ba, wo bem bternen Blid bes fritischen Forschers nur ichwache, im Rebel verschwimmenbe Umriffe fich barten: Die Gulle bes Stoffe, Die rafde Urbeit bes Denfens tonnte bier und ba gu Ungenauig= en und Übereilungen fubren; aber ber Reichthum fruchtbarer Gebanten, Die anregende Ans julichkeit ber Darstellung, Die fich nie mit einem nur negativen Ergebniß begnügt, auch bie ot geringe Babl eingebenber und gewiffenhafter felbständiger Untersuchungen fichern biefem de feine Bebeutung in ber agoptifden Wiffenichaft, beren Entwidelung fich in Beffatigung Diberlegung, in Fortbildung und Erweiterung an diefe ihre Erftlingefrucht auf bentichem den (es war begonnen, ebe Lepfins etwas von feinen größern Werfen veröffentlicht batte) anbloffen bat und aufchließen wirb. Die letten Theile biefes Buche geboren icon nicht mehr ber londoner Beriobe, fonbern bem beutiden Leben an; fie fteben zugleich in engem geiftigen Bujammenbang mit ben Werten Jes letten Lebensabidnitte: feinem "Gott in ber Gefdichte" und feinem "Bibelmerfe". Es war als ob aus bem Betreten bes vaterlandifden Bobens eine neue Rraft ibm juge int ware. Wie hoch er auch die praftifche Thatigfeit bes Staatsmanne ftellte - Blato's ligliche Tugend -, wie voll er auch in feiner amtlichen Wirkfamkeit, in bem Dienfte feines fnige und bee Baterlandes gelebt; die Entbindung von ben Augerlichfeiten ber biplomatifchen ellung, von bem Bwang, ben fie bem Meniden auferlegt, die Rudfehr zu ber reinen Biffene hft fuhlte er als eine Befreiung : "Strid ift entzwet, Bogel ift frei!" rief er einem Freunde d im Jabre 1854 gu. Nach bem Lebensbauch beutscher geiftiger Freiheit batte er fich, wie wit in gefagt, auch innerhalb bes gigantischen praftischen Lebens Englands oft gefebnt; nun fog ibn mit vollen Bugen ein, in bem foften Bertrauen, bag bie reinere Luft auch bie ichwulern römungen überwinden und beberrichen werbe. Die gewaltig ergriffen ibn fogleich biefe Stromungen bes beutichen Lebens nicht nur auf n wiffenschaftlichen, fonbern auf bem allgemeinen geiftigen Bebiete, im Staat, in ber Rirde ine gange bisberige Entwickelung ericbien ibm nur wie eine Borbereitung fur ben geiftigen Impf, in welchen einzutreten er fich berufen fublte : ben Rampf fur bie Freibeit bes Beiftes, e Treibeit aber, Die nicht gerftorent, fonbern ichaffent und in ber Liebe thatig fei. Die erfte ucht feines beutiden Lebens maren 1855 bie gebn Briefe an Ernft Moris Arnbt über bie Geiden ber Beit", Die gum erften mal unter feinen Buchern eine gang allgemeine weitgreis be Wirfung bervorbrachten - alle biejenigen überrafdenb, welche ihn nur vom Gorenen fannten, ober welche feiner innern Entwidelung nicht gefolgt maren. In ber beutiden Bes Abluft batte er auch ben Ausbrud und bie Worte gefunden, Die lebenbig gu ber Ration fprachen eje "Beiden ber Beit" waren recht eigentlich eine Gelegenheitefdrift, und fie find ben meiften och genug in der Erinnerung, bag wir nicht nothig baben, auf ihren Inbalt naber

elbe. Diese Darftellung bes eigentlichen Agypten nun wird nicht blos burch eine sonderonis be Bergleichung mit ber Zeitrechnung ber übrigen bie Weltgeschichte fortleitenben Bolfer in bindung gebrucht, soudern die Stelle ber ägyptischen Bildung innerhalb dieser Entwides zweihe aufgewiesen und ihre Beziehungen zu ben übrigen historischen Stämmen und Raffen ersucht; ja sein kühner Gedante glaubte auf diesem Wege geschichtlicher Forschung zuleht die Anfänge und das Alter der menschlichen Welt und die Coochen ber Weltalter bestimmen önnen. Die iranischen, indischen und hellenischen Arier, die hebräischen, phonizischen und glonischen Semien, die Sinesen sollten bas thas

einquachen. Gie find bervorgegangen aus bem Bedurfnig bes Rampfes gegen bas bierart Glement, bas "jest burch bie gange Belt gebe", und bas er fomol in ben Bestrebungen b tholifden hierardie, bie zu neuem, jum Theil auf mabrhaft ernftem und frommem Grunt benbem Leben in Deutschland erwacht waren, als in ben Tenbengen protestantischer Dogm in Rirde und Staat befampft. Bon biefem Gefichtspunfte aus beleuchtet er Beitereigniff Beitfragen: auf fatholifcher Geite Die Feier bes Bonifacinsteftes, mit allem was fich ! fnupfte, Die Berfolgungen evangelischer Regungen in Toscana, in Franfreich, leiber at Ofterreid; ben babifchen Rirchenftreit, beffen Lofung (benn es war eine Lofung, obgleich Unfang zu neuen Bermidelungen ichien) burch ben freiherzigen Entidlug bes Großbergog Jahre 1860 er fpater noch erlebte; auf protestantifcher Seite ben Streit ber Union und ber festion, die Anfange freier Rirchenverfaffung in Preugen, die Rampfe um Befreiung ber J wie bes Staats im Cherecht, die Lehren Stahl's und feiner Anhänger und Bonner von Tol und vom driftlichen Staat. Dem feiner Unficht nach pfento-driftlichen Staate biefer Mid ftellt er einen "mahrhaft driftlichen Staat" entgegen, und fucht und findet die Lofung aller berfprude und bie Soffnung ber Bufunft nur auf bem Standpunfte biefes Staate. Die großen Beiden ber Beit maren ibm "ber Bereinsgeift und feine Freiheit als Genius wie Di bes anbrechenden Tages", und bie "Dierarchie und ihre Tyrannei ale ber erlofchende Ster weichenben Macht". Aber er ibentificirt bie Sierardie nicht etwa mit ber fatholifden R fatholifche wie protestantische, romanische wie germanische Bolfer ringen nach einem gen famen Biele: "gefesliche, religiofe Freiheit und ihre Folgen." Matarlich mar es befonber fes Buch, an beffen gunbenbe Birkung fich bas Erftamen über bie Umwandelung knupfte jum Theil wirflich in feinem eigenen gereiften Geift, jum großen Theil in ber Meinun Menichen von ibm vorgegangen mar; es mar bies Buch, bas ibm viele neue Freunde gen manche alten Freunde entfremdete. Muf ben Streit, ben es hervorgerufen, auf bie Wiberlegt idrift Stabl's, auf die manuichfachen andern Stimmen geben wir bier, wo wir es gunach Bunfen felbft qu thun baben, nicht naber ein. Aber gwei Grellen aus ben Briefen felbft, in t fein innerftes Befen fich ausspricht, konnen wir und nicht verfagen, zur Charafteriftif bes 2 wie bes Mannes felbit berguiegen: "Die Hettung liegt in bem Glauben an bie ewige und liche Babrheit beffen, was wir erfennen, was wir beburfen und verlangen, vor allem a Perfonlichfeit ale bas Cheubilbliche ber Gottheit im Menichen, ale bas alles Überminbenbi Meugebarenbe in ber Menichheit, als Biel und Enbe ber Schopfung und bes Lebens." wahre Erfenntnig aber ift Die Erfenntniß jener gottlichen Beltordnung, beren Mittelpunti Chriftus, teren Biel und bie Menichbeit beißt und beren Gebeimniß in jeber gottsuchenben ! idenfeele ichlummert. Der Schluffel ber Weltgeschichte ift bie Erfenntnig ber Berwirflit Gottes in ber Entwickelung ber Menichheit." Dieje letten Borte führen und icon binuber gu feinem gweiten beutiden Berfe: "Ge

ber Weichichte" (3 Bbe., 1857-58), in beffen britten Theil er manches binubernabm, wa fprünglich für eine Fortfegung ber Beitbriefe bestimmt gewesen sein mochte, welche unter vielleicht auch zum Theil mit auf Bureben von Freunden, Die ihm die Bitterfeit ber Oppo ersparen mochten, bauptfächlich aber, weil feiner eigenen Ratur mehr bas Schaffen und ftellen als ber Rampf entiprad. "Gott in ber Beidichte" aber follte gleichfam ben Gr accord fur alle übrigen Werfe aufchtagen. Wenn bie fprachlichen und bifterifchen Forfchu und Darftellungen im ,. Sippolytus" und in "Negopten" bie lebenbige Entfaltung ber De heit, die Ausgestaltung ihres Gottes: und Weltbewußtseins in Sprache und Dinthologie gu verfuchten, fo will bies lettere Buch bie fittliche Seite, alfo ben innerften tiefften Rern bes me lichen Lebens und feiner Beziehungen zu Gott erfaffen und aufweifen. Die fittliche Perfo feit ale Grundlage und zugleich hochftes Biel jeber Entwickelung, und bas unmittelbare barum freie Berhaltniß biefer fittlichen Perfonlichfeit gu Gott; Die Selbstoffenbarung Gott ben fittlichen, Die Geschichte ber Boller wie ber Ginzelnen beberrschenben Besehen (bem fitt Rosmos, wie Bunfen biefe in Anfnupfung an Sumbolbt's phofifchen Rosmos gern na und ber Glaube ber Menichen an biefe Dffenbarung, ihr Bewußtfein von biefer fittlichen ordnung; endlich bas Ginewerben beiber, ber fittlichen Weltordnung felbft und bes menich Glaubene baran in ber bochften, menichlich-gottlichen Berfonlichfeit Chriftie und in ber feinem Beifte erfüllten driftlichen Gemeinde, in welcher Die Berwirflichung biefes fitt Rosmos zugleich die freie That ber Gemeinde und die Schapfung bes gottlichen Beiftes ift darzustellen war die Aufgabe des Buche, welches, von bem Gottesbewußtfein ber Gebraet

ger aud mit ber Audricht in bie Bufung ben einflichen Stente id eft, meine gruftichung gegeben fet. Ge tonnte met nicht feblen, bes aus biefe End smit E ine Lutine Gemeibefen Witerripric und Mietentang bermetter; aber bie um ben time binnergung baju vormarten, bie fennten bed beditene qui einen Mirmitan je It senau at jem egenet Borte fugen, und bertannten, bag ibm auf ben feie hin bas Geftbalten an bem finlichen Robmod als bem Ausftun ber Berfebbin ben Ale jen Gieg über ben Bantbeidmud femol mir aber bem Materialiemes februne fer it an tiefe Perfenlichfeit ibm tie Gruntlage aller Religion mar Die inte abni pier bei Detall in bet Turfiellung ber einzelnen Boufen biefes Gettetbemitten ! the est for Carftellung bee theologich-teristelen Gegenfunges ber mittelatert der mit Unen Rieden namentlich in Being est bes Abendemabl ein genfer Theiltel er et de genet in mant es und chenfo unmedid, one adverr Andentung tel beim al gef allgenerinen Gagen ju geben, wie fie es allerbings auch biemeilen ben bei rie ber bantenfaben taid aufminfen und leidt feftenbalten. Bie daraftereile nand legen, bas and bied Bud fid nieter an bie frubeffen Beftrebungen und Er be be Art. cett, vor allem, intem es bie Onswidelang von 3bern int, Die foen in Ground fur a bann aber auch auferlich, inbem er in ben Inefubrungen über bas Gouesbereit a. . . unen feine im 3abre 1815 in Reprubegen unter Frien Wagnufen gemobten fem be Gammlungen über bie Ebra und namend.d über bie Bieluspa, Der folere mit na vermeitren fennte.

Ter Schufften aber , nicht bied feiner lieremiden und mifrenichaftlichen, femilieft, in geistigen Thaligteit, feines gangen Lebens ift bad "Libelmert". Ge mar bie ben bergen mit bem Dergen mit ben Dergen mit bei gewiffermaben waren alle feine anbern Gericungen mit Wererbeiten ben

Nit einzelnen Theilen ber Bibel hatte er fich ihrn lange beshärzigt. In Membard i ermacht über bie Brorbeten, so über Jesains, über Joel und Jonast: auf die Vieller beiten betten ihn üben feine lituralieil. Die einzellichten wir dem Konner und den Anfanzen bes Menschenzeichleches weren ihre Serichungen — und ichen früh, ebenfalle in Mom, sein eigenes Gers mem lituralieil lieben beite Darückling beite beiter Wielen beiter Bernbeiten beiter Bernbeiten beiter bei

1900 ter bitte and rerbefferte von einem jum Berffanduis erformeib 2000 Genarithe ber gamen lutbertiden Libeluberfepung bingeben. 2000 for bie bie arbire bemaenbite Bebabing ber erangelrichen Rirche.

Sierbei war es ibm nun naturlich ranachet um eine Gerfiellung ber mörtlichen E ichtigung ber gebler ober Ungenanigfeiten in ber Uberfegung felbft gu thun. Ei nicht verfennen, bag burch biefe gu Buther's Beit natürlichen und ibm feineswegs f gereichenden Febler, Ginn und Berftandnif in vielen Fallen berührt werben. D run in biefer Begiebung bie mögliche Treue und Genauigleit erftrebt, verftebt fich b cho bağ er fich bier nur bie umfaffenbite Berichtigung bes Ganzen zur Anfgabe ftelle einer in willfurlichen Grenzen gehaltenen Ausmerzung bes Auffallenbiten fonnte gifches Bewiffen fich nicht begnugen. Dennoch nufte babei - und founte rade festgehalten werben. Er batte fich biernber feste Grundjage gemacht. Sierne ibm bie gange Bibel von Anfang bis ju Enbe burchgnarbeiten unternommen. E babei befonbere ber Bulje gweier jungern Belebeten, Dr. Campbaufen und Dr. Bau fren Tert und Uberfetung mit allen babin einschlagenben Fragen fur die Unterfud eiten, bas Material und die Argumente möglichft vollftandig berbeibringen; bani it in regelmäßigen Sigungen, welche bie Morgenftunden einzunehmen pflegten, in umfaffenbfter Befprechung in jebes Detail ein, um fich ichlieglich nach eigener be erzeugung für bas Aufginebmenbe gu entideiben. Go boffte er, obne ben Sauch bi bannen, ber Luther's Bibel burdweht, eine richtige, treue überfennig ber Gemeir nd geben gu fonnen, begleitet von furgen Unmerfungen unter bem Tert, Die bad ndniğ erleichtern follten. Bene philologifche Gemiffenhaftigfeit erlaubte ibm babei n febr ins Muge fallenten Stellen, wie gleich im Anfang ber Benefis, an ber gewohi nt geworbenen Uberfegung feftenbalten, wenn er biefelbe - vielleicht gu ichnell btig ertennen zu muffen glaubte; er bat baburch im einzelnen manden Unftop gegebe euen nicht feine Urt war. Diefe Überfenung follte bie erfte Abtheilung bes gangen er Banben bilben.

Aber diese treuere Übersehung war ihm nicht genug. Seine hauptausgabe war igebeutet, diejenige, das Buch der Bücher wieder in das Leben der Gemeinde, nam ebildeten, einzusähren. Dazu gehörte ihm nun zuerst und vor allen Dingen die volligseit. Die Untersuchungen der Wissenichaft und ihre Ergebnisse auf dem Felde die hastlichen Forschung waren bieher sowol was Form als Inhalt der Bibel betrifft, sat itgenthum der Gelehrten, der Theologen geblieben; wie man die lutherische Übersehm eieder mit allen ihren Feblern abdruckte für den Gebrauch der Gemeinde, so verlieder mit allen ihren Feblern abdruckte für den Gebrauch der Gemeinde, so verliede, Weschicht auf alles andere iche, Weschicht, ohne Frage und ohne Erklärung, gleichsam nur wie ein Andackschung und praktischem Gebrauch annehmen sollte. Gerade dadurch aber war Bunsen's Meinung, unpraktisch geworden, und die Laien mußten glauben, die wissen Kritik habe noch ganz andere schlimmere Dinge bewiesen, als wirklich der Fall war, darum der Gemeinde nichts von den Ergebnissen delbst zu solgen. sie vielm wie möglich in den Stand sehen, dem Wege derselben selbst zu solgen.

Dies galt ibm gunachft von ber Form ber Bibel. Dicht ale ein fertig abgeichloffene fonbern ale ein lebendig Geworbenes, auf geschichtlichem, natürlichem Wege, burch Geworbenes, follte bas Buch ber Bucher auch in ber Gemeinde erfannt werben, und ftehung und bas Berben follte auch fur bas Bolf nicht ein Dlofterium fein wie ber bes Roran fur ben Dlobammebaner; am allerwenigften follte jener buchftabliche Infi begriff, auf ben eben nur ber Roran, nirgenbe aber bie Bibel felbit, Anipruch macht, ne wie gebuldet werben. Gegen biefe mechanische Inspirationstheorie tritt er mit einer f Bolemif auf - einer Polemif, Die man gerechtfertigt finden muß, wenn man jene Th jo vielfach wieder nicht in findlich glanbiger Raivetat bes Bolfe, fondern unter Theo eine geiftliche Teffel auftauchen fieht. Er geht baber vollftandig in alle Untersuchunger Die Entstehung ber biblifden Bucher, aus munblider Uberlieferung und Aufzeichnung Urfunden, burch bie Cammlung biefer Urfunden bis gur gufammenbangenden Grid Um diefe Form ber Bibel anichaulich zu machen, follten in ben Bibelurfunden bie alter ben felbft , aus welchen bie Sammlung entstanden - Gefege, Lieber, Bergeichnille & einmal vollständig in ihrer möglichft urfprünglichen Gestalt gufammengestellt we geichnet Diefe zweite Abtbeilung feines Berte, welche vom fünften Band amange bilben fellte, als "Gefdichte ber Bucher und Gerftellung ber nefundlichen Bibel Bor allem aber war es ibm auch hierbet um ben Inhalt ju thun. ber let

fländlich und verftonken merken falles

Munion unteridiante nicht

ber Megupter, ber Babulonier, ber Branier, über bie Rosmogonien ber alten Bolf. Beitrechnungen; er faßt bas bebraifde Bolf als einen Theil bes großen femitifchen Gte in lebenbigem, geiftigem Bujammenhang mit bemfelben auf, nur burch bas ungetrubt und immer lebenbiger fich beraudringende Bewußrfein von Gott ale bem Gwigen, bei iden und bem fittlichen Ordner und Erlofer ber Belt boch über bie übrigen Glieber mmes erhaben. Er gibt genaue Beittafeln gur Bergleichung mit bem übrigen Stron tgeidichte; furz er fucht überall angufnüpfen, und babet ein lebensvolles und anichai ber Buftanbe, bes Politiven, ju geben. Bugleich aber will er bem Bibellefer gerabe ern biftorifden Babrbeit und burd biefelbe ben innern, geiftigen, religiojen Geba värtig erhalten; biefer liegt ibm eben in ber unverbrudlich, wie in feiner andern rten Gefdichte festgebaltenen Begiebung bes Menfchen ale freier fittlicher Perfonlich t. Denn "allerbinge unterideiben fich bie biblifden Beidichten frecinich von allen at of fragt fich, woburch bies gefchehe? ob burch bie emigen Bunder, welche fie entbullen h irgendwelche Mirafel? Die ewigen Bunber find : Die Welt als Darftellung bes 28 tes und die Entwidelung bes Gottlichen in ber Denichheit burch bie Thaten Des freie n, alfo gottgemäßen Billens. Wer an biefe Bunber glaubt, wird fie rein nur in ber en, wahrend alle andern Religionebucher Miratel Die Fulle haben". In Diefen A en wir Bunfen's Schriftglauben am flarften ausgesprochen. Die Offenbarung Got futtlichen Weltordnung und bas Bewußtfein ber Menfchen von biefer Offenbarung, ba der Inhalt ber Bibel. "Die Denschheit bat feine geschichtliche Urfunde fur ihr Got tfein ale bie Bibel. Gie benitt in ihr eine wahrhaftige Gottesgeschichte, mit bem Ct In ale ihrer Blute und mit ber Perfonlichkeit Jeju Chrifti, bee Sohnes Gottes, ale Ligthum."

Wir haben ihn hier mit seinen eigenen Worten reben lassen, und sind überhaupt be est und der Idee seines Bibelwerks etwas länger verweilt, da diese Ideen sein innerstet am lebendigsten aussprechen. In das Einzelne der Anstührung haben wir natürlicht einzugehen; auch kommt es nicht darauf an, wie viel von seinen Forschungen im einzunangreisbarer Gewinn bleiben oder von weitern Arbeiten überholt werden mag. Die beutung des Werks liegt vielmehr darin, daß es mit der ganzen Wahrheit, so weit der er sie erfannte oder erfenndar hielt, vor die Gemeinde tritt; daß es dassenige, was lass Werkzeng und Vorrecht der Theologen galt, zum Gemeingut für alle Gebildeten m

ins, war Die Erfullung ber Abnungen feiner Jugend, war ber Glaube bes Danne fertrauen, bag bie Lofung jener Fragen gefunden werden konne und muffe, gefund Wege freier Forichung, gefunden fur bie Gemeinde, vor ber Gemeinde, von !

e felbit - bas ift feine Starte und fein Salt; und bag biefes Bertrauen auf Die i ber Bemeinde felbft machie, murbe er felbft ale einen reichen Bobn feiner Arbei

Darum barf biefes Bud, felbft in ber unvollenbeten Geftalt, in ber es vorliegt, dich ihren Abichluß burch angemeffene Rrafte finben wirb, ale ein ber gangen Bei gien wie bem Ibeologen uneuthebrliches, als eine Gvode nicht nur in ber theolo n in ber firchliden Entwickelung bezeichnet werben, und wird in feiner, auch b en nicht zu umgebenben Bebeutung immermehr beraustreten. Dag feine Birfu

Deutschland, ja über Guropa binaus fich erftreden werbe, burfte icon er felbit jur Überfegung ind Englische waren ibm mehrfache Antrage von England und & macht, bie er aber bis nach Bollenbung bes Buchs ablebnte.

on ber Bibelüberfepung maren bei feinem Tobe zwei Banbe ericbienen: außer ein (Borerinnerungen und Beittafein) bas Befet und bie Propheten enthaltent, b Bucher Mond, bie Bucher Jofua, ber Richter, Camuel's und ber Ronige : ferner ? las, Grechiel und bie fleinen Propheten; Die Pfalmen lagen von feiner Sant faf bie übrigen Bucher bes Alten Teftamente wollte er felbft icon von feinem obeng Marbeiter Dr. Camphausen bearbeiten und berandgeben laffen. Bon ben Bibelut ie entiprechenben Theile ale vollständiger fünfter Band gebrucht.

le Buder bes Reuen Teftamente beidaftigten ibn in bem letten Jabre feines itlich werben fie aus feinen Bavieren gum Druck gelangen konnen.

en Schluft follte ale eine britte Abtheilung in Ginem Banbe "bie Bibelgefdichte" Betrachtung ber großen Greigniffe und Berionlichkeiten bes Alten und Reuen Di biefem wieber ein "Beben Belu", eine Lieblingearbeit, gu ber ber Reim frub gel immer von Beit ju Beit gurudgefehrt war und beren Bollenbung er fich ale bie gangen Thatigfeit, als die reiffte Frucht feines Lebens auffparte. Wegenüber bei Braebniffen einer mobernen Kritit, welche bas Bild Chrifti in ben Evangelien au tet ber Cage und ber mathenbilbenben Religiontat madit, und von bem wirflider o gut wie nichts zu wiffen vermag, wollte Bunfen zeigen, bag auf Grund ber eb Berichte und gerade burch bie ftrengfte Rritif berielben ein wirkliches, lebenbiges. Bild ber Berfonlichfeit Jefu, fowol ihrem außern Lebenoschickfale nach in leber licher Wirklichfeit, ale nach ihrer innern , in bem Ginegein feines nttlichen und Bewußtfeins mit Gott begrundeten, einzigen Bedeutung fich gewinnen laffe. Er b

nicht nur fur blefe iveale Bebeutung, fonbern gerade auch fur bie menichliche Ge Shrifti, an bad Evangelium Johannis, beffen Cotheit und Urfprung von bem Jung igeugen Johannes er als ben Rern: und Angelpunft aller Forfdung über ben bifte us und bas hiftorifche Chriftentbum gegen bie Unfechtungen ber rubinger Soule terter Uberzeugung festhielt. Gine Unficht, welche bie Entitebung bes Chrifter am aus bem Bufammenichiegen und Rryftallifiren vorhandener Elemente, oder au enartig organifden Gutwidelung erflart, und in bem angeblichen Stifter nur bas fene Spiegelbild biefer Gutwidelung fiebt, war feinem innerften Befen guwiber ; ib ntwidelung innerhalb ber Denschheit bas Werf einer freien fittlichen That, einer ebenbigen Berfonlichfeit; wie batte er je gweifeln fonnen, bag bie größte Entwir lojung ber Menichen burch bas Evangelium von ber Liebe Gottes, felbit etwas a un eine foiche freie fittliche That einer mabrhaften Berfonlichkeit, und gwar ale bie bften, ale bie gottliche ber gottlichen Berfonlichfeit! ie er biefe lette größte Aufgabe behandelt haben wurde, barauf fonnen wir nur a

ngen übrigen Auffaffung ber Geschichte, gunadift and ben wenigen Blattern folien er am Unfang bes britten Banbes von "Gott in ber Weichichte" auf Die weltgeich ng biefer gottmenfdlichen Berfonlichfeit binweift. Den lebenbigen Menichen 30 feiner Zeit und feines Bolts, in biefes Menfchen gang von Gott erfülltem Bes ie volle und perfonliche Offenbarung und Gegenwart Gottes anschaulich zu me

fittlich freie That im Leben und im Tobe ale bie erlofende Ibar Gottes bargus bas Biel feines Strebens gewesen fein. Es ift ein tiefes Bedurinis ber welchest eine foldte Arbeit forbert Die gewöhnliche theologische Auffal

Benbe widmete, mabrent ber Tag ber ftrengen Arbeit geborte. iche bie Univerfitat gieren, ftant er in mannidfachen Begiebun Waft war in biefer Beit Jafob Bernans, ber burd echte elafif e burd Charafter ausgezeichnete Bube, ber ibm ichen in Londos Pritif bes Sippolytus, naber getreten mar. Befonbere erfreuf W Mabe von Rari Mever, ben wir oben unter ben jungern Freif niebungefraft feines Beiftes und feines Baufes empfunden bat I anderer auf feinem wedielnten Lebensgange ibm batte folg Emer ale trener Freund nabe bleiben fonnen. Für Mener's @ leiber für bas beutiche Publifum lange nicht genug verwerthe Den Schöpfungen ("Bellong Drientalis" und viel anderes bed Ginjen immer Die lebhaftefte Theilnahme. Innig bewegt aber Pibelberg burch ben Befuch feines frubern Boglinge After, be hb berbeigefommen war, um feinen alten Lehrer, "feinen alteften Higu feben, auf beffen Beidid er burch bas Bufammenleben Mien fo großen Ginfluß genbt hatte. Reine Wolfe mar gwifden Derglider Liebe, Achtung und Danfbarfeit wieber begegneten. 11.4 Berbft 1857 bie Berfammlung bed Evangelifden Bunbes auf beffen Gaft er im berliner Schloffe mobnte. Es war ein lette Eldies bewies, wie ungetrübt bes Ronigs Liebe und Bertrauen g illerrt burch bie Undlegungen, welche auch vor ben Dhren bes Ro briften: "Die Beiden ber Beit" und "Gott in ber Gefdichte", ungen, benen Alexander von humboldt einmal burch Borlegen Biviger ber Religion feines Freundes entgegengetreten fein foll Them Aufenthalt namentlich religiofe und firchliche Dinge unb feife burchaefprochen; ber Ronig verftand feinen Freund und b raegangen waren und ibn wol ber Dogmatit, aber nicht bem Chi Mer als manche Theologen und Geiftlichen. Un bem Generalfub Fiben letten Jahren bem Konig befondere nabe gemefen, batte er allen Anfichten übereinstimmenben, boch anerfennenben und

Den Gis im Berrenbaufe bat er nur einmal eingenommen, in jenem bentwurdigen, Bre jur Chre wie gum Beil gereichenden Augenblid, wo die Regentichaft bes Bringen von Brei am 25. Oct. 1858, von ben beiben Gaufern bee Landtage verfundet murbe. und bas neue, jum Theil aus feinen alten Frennten gebilbete Minifterium, in welchem nan lid Bethmann - Bollmeg ibm feit langer Beit perfonlich nabe ftanb, begrugte er mit Frei Die Anderung batte er, ber ben Bringen von Breugen fannte, mit voller Buvernicht ermi Bur fich felbft bat er bei biefem Umidwunge nichts gewünicht ober erbeten, als - Borbe für ein neues großes Unternehmen, wogu er ben Gebanten gefaßt: bie Berausgabe einer glotte", b. b. bes Bibeltertes in bebraifder, griedischer (Septuaginta) und lateinifder ( gata) Sprache, wofur er michtige unebirte Bulfemittel befag. Bu einer Ausführung Gedankens ift es nicht gefommen.

Dies war fein letter Aufenthalt in Berlin. Den Pring = Regenten und beffen Familie ibm ein gleiches verfonliches Wohlwollen erhielt, bat er feitdem oft am Rhein wiebergef Bunfche, ibn bleibend nach Berlin gu gieben, bamit er bort in ber Rabe bes Berricherpan einer freiern Stellung jenen belebenben, alle geiftigen Intereffen forbernben Ginfluß ube, den Alerander von Gumboldt einft mande an feine höfische Stellung fich fnupfenden Schw mehr ale aufgewogen batte, ideiterten an ber Schwierigfeit, die Form für eine folde Stellu finden, mehr noch an bem Bedurfniß feiner eigenen Gefundheit, welche, bei feiner ftarfen in ben legten Jahren gu übermäßiger Bulle entwidelten forperlichen Conftitution, mäßige freie Bewegung in frifder Luft erforberte, um ben afthmatifden Beidwerben, an benen langerer Beit litt, entgegenzuwirfen. Um jene auch in ber faltern Jahredzeit genießen zu fo brachte er ben Winter von 1858 auf 1859 in Canned gu mit feiner Gattin und einem feiner Familie, von ber namentlich fein zweiter, mit einer Richte ber Dre. Ern verheiral Sohn Ernft, burd feine Weichafte in England gebunden, bem Bater mahrend ber lepten ! bie unermubetfte Sorgfalt und Liebe gu wibmen Gelegenheit batte. Diefer Aufenthalt in e füblichen Rlima, am Stranbe bes Mittelmeere, wo himmel, Erbe und Meer ibm bie glui ften romifden Jahre ber Jugend gurudrief, batte ben beften Erfolg, fobag er auch im & 1859 babin gurudtehrte. Gin furger Besuch in Paris auf ber Reife im November 1859 ibm, im Wiedersehen alter driftlicher und wiffenschaftlicher Freunde, in reichem Berkehr alten und neuen Schugern und Forberern ber Biffenicaft und Runft, erfreulichen @ Der zweite Aufenthalt in Cannes brachte ein naberes Berhaltniß zu bem icon fterbenben To ville, und ichien in ber erften Galite gleich gunftige Birfung zu thun wie ber frubere. Ab erften Monate bee Jahres 1860 führten eine fomergliche Beranberung berbei, fobag Fruhjahr, am 14. Dai, mit gebrochener Gefundheit und unter großen Leiben, obwol fr Beiftes, Die Rucfreife antrat, über Die Schweig, mo in Bafel icon eine bebenfliche Beni bod gludlich befeitigt, brobte, burch Baben ben Rhein entlang - nicht mehr nach Beidel wo er die Bohnung aufgegeben batte - fondern nad Bonn , wo er am 24. Mai eintraf. wollte in Brenfen, ber eigentlichen Beimat feines Beiftes, leben und fterben. Bugleich mar Bonn besonders lieb, weil bort in der Dabe fein vierter Sohn Georg, ber fich fruber ber 20 fcaft, bann, infolge eines Augenleibens, ber Agricultur gewibmet batte, aber mit Gifer geiftigen Bestrebungen gugewandt blieb, icon feit langerer Beit auf iconer lanblider Beff angefiebelt war. Und bier murbe ibm, burch eine freundliche Rugung, ein alter Bunfe füllt: im eigenen Saufe gu wohnen. Es gelang ibm, fich in Bonn in ber angenehmften & angutaufen, mit Saus, Barten und Ausficht nach bem Rhein und Siebengebirge, un baß ein großer Theil feiner Famille mit ibm gufammenwohnen fonnte.

Bier konnte auch fein britter Cohn Rarl, preugifder Legationerath in Turin, einen bes Berbftes bei ihm weilen; fein jungfter Sohn Theobor war ale Attache ber oftafiati

Erpedition in Japan.

In Bonn brachte er bie Sommermonate 1860 gu, wieber vereint mit feinem alten Fre Brandie, ber ingwijden in Athen bie Berührungen bentiden und hellenifden Geiftes gu gen berufen gewesen mar, in lebenbigem Bertehr auch bier mit ben beutiden Manner Biffenichaft, mit abs und zureifenden Freunden und Familiengliebern, mit Fremben, befor Englandern , Die immer fein Saus als eine Brude gwifden beiden gandern anfaben; in mabrenber Arbeit an feinem großen Bibelwert, besonders jest bem Reuen Teftament, mob Befuch feines alteften, als praftischer Geiftlicher in England lebenben Cobnes Seineit Freude gewährte, auch biefen ale Mitarbeiter in feine Stubien bineinguzieben ; in v



sant, was er els das hochfte erkannte: "Ewige Liebe, das ift das Altefte; wollendes Liebendes Wollen!" Wie hoch hatte er diese Erbe und das menschliche Dasein auf ihr gehalte hatte er diesem die hochsten Biele gesteck! Run lagen auch diese hinter ihm, unter ih ift ein wunderbarer Rückblick von oben auf dieses Leben und diese Welt. Zest erstet man, was für ein dunkles Dasein wir hier geführt haben. Auf, auf, empor, empore dunkler, nein, heller, immer heller! Ich lebe im Reiche Gottes! — Es war doch nur zen hier unten! Wie lieblich sind beine Wohnungen, Gerr Zebaoth!"

Aber noch follte er nicht eingehen in diese Wohnungen. Eine Ableitung des Ubels auf ze gab augenblickliche Linderung und einige leidenfreie Tage, die mit schweren Kämpfen um schwerzensvollen Leiden in den innern Theilen des Mundes abwechselten; die zunehmer wäche machte jede zusammenhängende Außerung und Mittheilung immer schwerer, zul unniöglich, während viele Zeichen und einzelne Worte verriethen, wie der Geist inner ndig war. So ging es einen Monat fort. Früh am Morgen des 29. Nov. senkte er entschold das müde Haupt auf die treue Brust der Gefährtin, die jetzt wie seit dreiundvierzig Ineben ibm stand.

Am 1. Dec., nachmittags bei dem scheidenden Strahl einer freundlichen Wintersonne, wu unter großer Theilnahme der Universität, der Stadt und vieler Fremden begraben, auf d ner Kirchhose, auf dem vor einem Menschenalter Niebuhr, vor einem Jahre Ernst Mo idt die Nuhestätte gesunden, und Dahlmann ihm in wenigen Tagen nachsolgte. Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.

1 D (

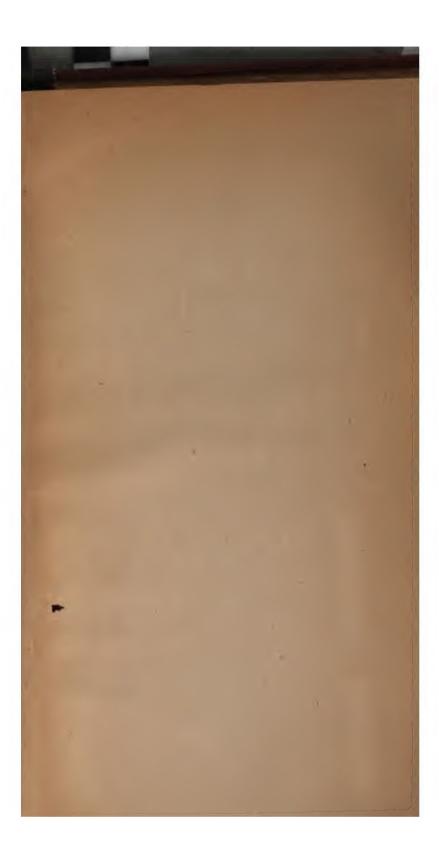



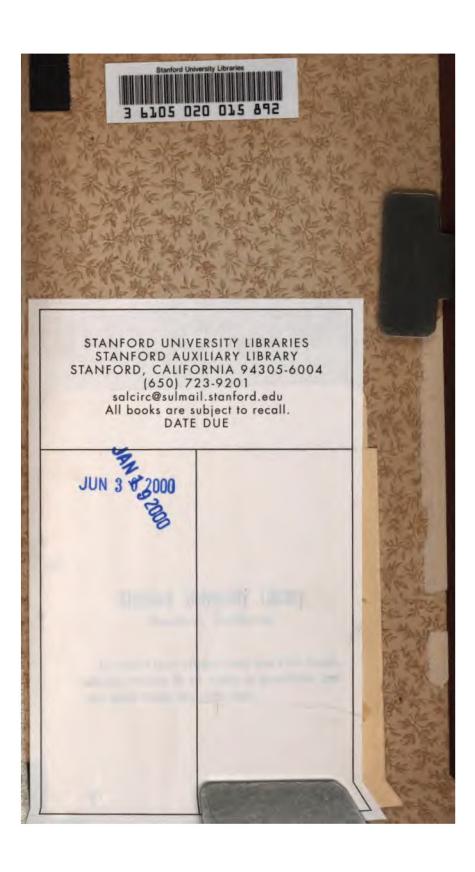

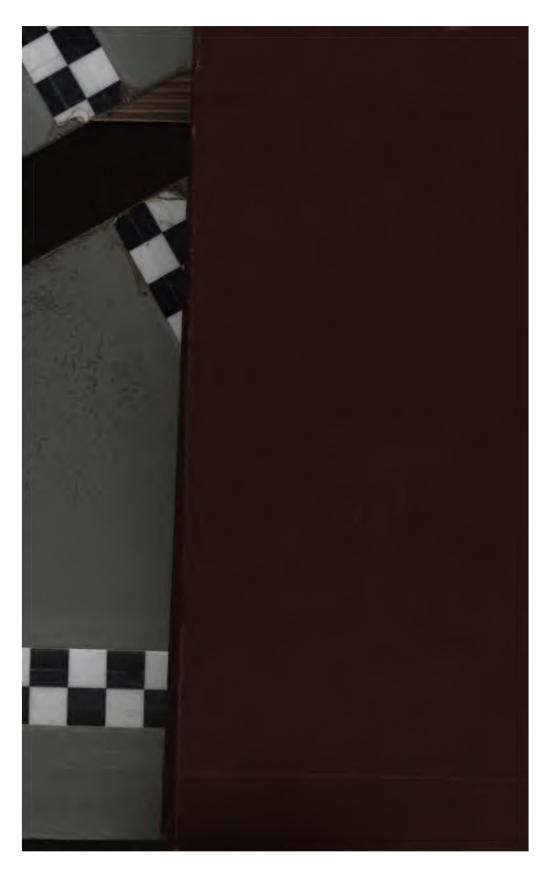